



Silgamesh Epic p. 116 Pablet XI p. 228 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



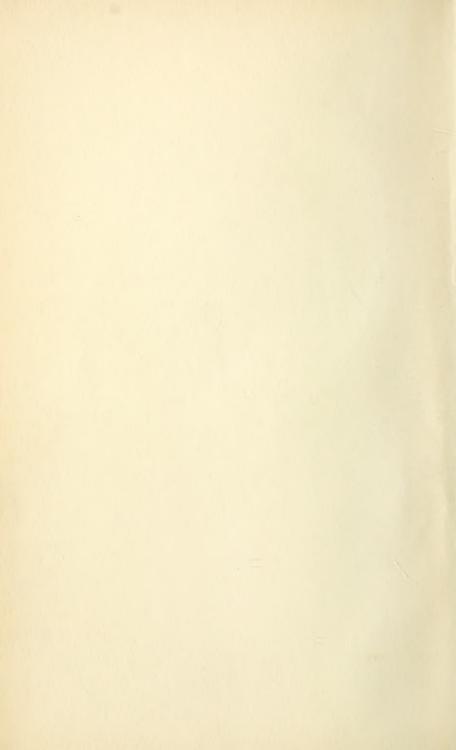

La Asy 5377 kez

# Keilinschriftliche Bibliothek.

In Verbindung mit

L. Abel, C. Bezold, P. Jensen, F. E. Peiser, H. Winckler herausgegeben

von

# Eberhard Schrader

VI. Band.

Mythologische, religiöse und verwandte Texte. 1. Teil.

Assyrisch-babylonische

# Mythen und Epen

von

P. Jensen.

2. Hälfte, 2. Lieferung.

(Seite 465 Schluss.)



orge.

Berlin, Verlag von Reuther & Reichard 1901. Der II. Teil (Religiöse und verwandte Texte, vor Allem Hymnen- und Gebet-, Zauber-, Ritual-, Omen- und astronomischastrologische Texte enthaltend) befindet sich in Vorbereitung.

Die Verlagsbuchhandlung.

Bd. 6. Teil 1, Hälfte 1,

Mythen und Epen.

# I. Schöpfungsmythen. 1

# 1. Das Epos Ínuma íliš.

### Stücke von Tafel I.

Tafel Ia.2

- 1. í-nu-ma í-liš la na-bu-u ša-ma-mu
- 2. šap-liš 3am-ma3-tum šu-ma la zak-rat
- 3. apsū-ma riš-tu-u za-ru-šu-un
- 4. mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at4 gi-im-ri-šu-un
- 5. mí-šu-nu iš-tí-niš i-h(t?5)i-ku-u-ma
- 6. gi-pa-ra la k(k)i-iṣ-ṣu-ra6 ṣu-ṣa-a la ší-'
- 7. í-nu-ma ilāni la šu-pu-u ma-na-ma
- 8. šu-ma la zuk-ku-ru ši-ma-tu la [ša-mu]
- 9. ib-ba-nu-u-ma ilāni ?[...]
- 10. (ilu) Lah-mu<sup>7</sup> (ilu) La-ha-mu uš-ta-pu-u[. .]
- 11. a-di <sup>8</sup>ir-bu-u ?[. . .]
- 12. An-šar (ilu) Ki-šar ib-ba-nu-[u . . . .]9
- 13. ur-ri-ku<sup>10</sup> ūmi šud[. . . . . . .]
- 14. (ilu) A-nu a-11[. . . . . . . . . ]
- 15. An-šar (ilu)<sup>12</sup> [. . . . . . . . . . ]

## Tafel Ib. 13

# 3. [.... i(-)n]a sulf [....]

<sup>1</sup> Nach den unten genannten Texten. - 2 Nach K 5419c und 82,7 -14, 402 Obv. Der erstgen. Text veröff. von G. Smith in den Transactions of the S. of Bibl. Arch. IV auf Tafel I hinter p. 364 und Delitzsch in seinen Assyr. Lesestücken 3 auf p. 93, in Transscription in s. Babyl. Weltschöpfungsepos auf p. 22. Vgl. dazu Bezold, Catalogue p. 716. Der 2. Text veröff, von Pinches im Bab, and or. Record im Januarheft 1890 und in Transscription von Delitzsch, l.c., p. 23. Zur Transscription und Uebersetzung s. zuletzt m. Kosmologie, p. 268 ff., 320 ff. und 512 f.; ZIM-MERN bei GUNKEL Schöpfung u. Chaos p. 401 f. und Delitzsch, l. c., p. 22 f., p. 92 und p. 116 ff. — 3 So 82, 7—14, 402. Auf K 5419c -tum mit wagerechtem Keil vor der Lücke. - 4 82, 7-14, 402 hat mu-um-ma-al-li-da-at d. i. muwallidat. — 5 S. d. Commentar. — 6 82, 7 -14, 402 ku-zu-ru, wohl für k(k)ussuru. -7 Auf 82, 7-14, 402 hinter mu u. - 8 Auf dem babylonischen(!) Duplikat 82, 7-14, 402 a-di i ir-b[u-u] = adi irbū. Könnte auch adī irbū gelesen werden. S. die letzte Zeile von Tafel II nach dem (assyrischen) Fragment K 292. -9 Z. 11 und 12 von K 5419c müssen in 82, 7-14, 402 eine Zeile gebildet

# I. Schöpfungsmythen.

2. Das Epos Ínuma ilis.

#### Stücke von Tafel I.

Tafel Ia.

Als droben der Himmel [noch] nicht benannt war(d), drunten die Feste noch nicht geheißen,

Apsū (der Ocean), der Allererste, der sie erzeugte,
[und] die Urform Tiāmat, die sie alle gebären liess,
ihre Wasser zusammen sich mischten,

.. bäume sich nicht verbanden, ein Rohrdickicht nicht ...,
als von den Göttern (noch) nicht Einer entstanden war,
(k)einen Namen genannt, (k)ein Schicksal [bestimmt hatte],
da wurden die Götter gebildet,
da entstanden [zuerst] Lahmu und Laḥāmu.

Bis sie groß geworden [...],
wurden Anšar und Kišar [...] gebildet.

Es längten sich Zeiten, .[...,]
[...] Anu [.....]

#### Tafel Ib.

# [.... au]f den Straßen [.....],

haben, da dort Z. 12 mit u-ri-ki = ur-ri-ku im Anfang von Z. 13 auf K 5419c beginnt. — 10 S. Anm. 9. — 11 Nach 82, 7—14, 402 Z. 13 (ilu) A-num a ], auf K 5419c Z. 14 (ilu) A-nu und ein Zeichenrest, der aber nicht zu a zu ergänzen ist. - 12 In Z. 14 von 82, 7-14, 402: . . (ilu) A-num. Vor (ilu) liest PINCHES a-na, das nach Delitzsch sehr unsicher. Ebenso ist nach ihm An-sar unwahrscheinlich. Möglich, dass Z. 15 von K 5419c nicht der Z. 14 von 82, 7-14, 402 entspricht. Jene Z. könnte in Z. 13 von 82, 7-14, 402 gestanden haben. Erhalten sind noch unsichere Spuren von Z. 15 dieses Texts. - 13 Nach 81, 7-27, 80 Obv. und K 3938 Obv. veröff. von Delitzsch in Transscription I.c. auf p. 25 und p. 27; ersterer Text nach seiner und Pinches' Copie. S. Be-ZOLD, Catalogue, p. 578 u. 1801 f. Meine Transscription nach einer von mir collationirten Copie BEZOLD's. Der Text ist so schlecht erhalten, daß Manches, auch von dem, was ich in m. Transscription nicht als fraglich bezeichnet habe, falsch sein mag. Auch bleibt fraglich, wie viel rechts am Ende der Zeilen zu ergänzen. Zur l'ebersetzung s. Zimmern, l. c., p. 402 f. und Delitzsch, l. c., p. 122 f.

- 4. a-ma-[tum im-]tal-li-ku[-ma . . . . ]
  5. [Ap]sā [pa]-a-šu [i-pu-šam-ma i-ka-bi]
  6. a-na [Ti-a-ma-t]u il-li-t[im â-ma-tam i-za-kar]
- 7. im-[. . . .] al-kat-su-nu [. . . . .] 8. ur-r[u-hiš a-da]-la-ha-šu-nu [. . . .]
- 9. lu-uš-hal-lik al-kat-su-nu [.....]
- 10. [k]u¹-lu liš-ša-kin-ma ni-is-s[a-tu li-ib-ši]
- 11. [T]i-amat an-ni-ta ina [ší-mi-ša]
- 12. [. .]-ma ?-?-si [. . . .]
- 13. [...] ilani [s]a(-)[...]
- 14. [ku-lul-|ta it-ta-di[-ma a-ma-tum i-za-kar]
- 15. [ur-ru-h]is ni-i-nu ana [ili-su-nu i-ni-il-lik]
- 16. [al]-kat-su-nu lu-šum-ru-șa-a[t . . . . . .]
- 17. [21]-pu-ul<sup>2</sup>-ma (ilu) Mu-um-mu<sup>2</sup> Apsū abī[-su. . .]
- 18. [. .]<sup>3</sup>?-ka<sup>3</sup> ma-gi-ru mi-lik mu-?[ .]
- 19. [a-]lik li- $m\alpha$ -ad al-ka- $su^4$ - $un^4$ [...]
- 20. [ur-r]u-[hi] s [u-da-la-ha-at mu-sis [u-sa-[ak-na-at]]
- 21. [iš-mí-]šum-ma Apsü im-mí-ru pa-n|u-u-šu]
- 22. [sa lim]-ni-í-ti ik-pu-du a-na ilani buk-[rí-su-un]
- 23. [lab-bis] i-na-dir ki-[ma . . . . .]
- 24. [it-tar-ra] bir-ka-a-su i6-na-as kakkad[-su]
- 25. [ina ili lim-ni-i-ti sa] ik-pu-du bu[-uk-ri-su-un]
- 26. [.... bu-uk]-rí-su-nu[....]

### Tafel Ic7.

- 1. [Ti-amat a-lit-ta-8su-un i-zir-šu-nu-ti8]
- 2. [pu-uh-ru sit-ku-na-at-ma ag-gis lab-bat]
- 3. [is-hu-ru-sim-ma ilani gi-mir-su-un]
- 4. [adi ša \*(ilu) Lah-mu u (ilu) La-hu-mu\* ib-nu-u i-da-ša al-ka]
- 5. [im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-mat tí-bu-u-ni]
- 6. [íz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u im-ma]
- 7. [na-su-u tam-ha-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu
- 8. [unkínna šit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-ti]

<sup>1</sup> Meine Copie bietet JSUR, d. i. Winkelhaken + BI, nach ZIMMERN ZU KU ZU erg. DELITZSCH: ku. — 2 So ZIMMERN. — 3 Winkelhaken + KA = muh? (so DELITZSCH). — 4 So nach ZIMMERN. — 5 Für lü-dalkat wie habaşu für habşu in Tafel III, 136? — 6 Meine Copie bietet in mit Schraffirung, DELITZSCH hat û. Vgl. zu der Stelle V R 16, 47: nuš(nūš) kakkadi. — 7 Rev. von 82, 7—14, 402, 81, 7—27, 80 u. K. 3938, ergünzt

haben die Sachse berlaten sund . . . . . ]". [Ap]sū [that] seinen [Mun]d [(auf) und spricht.] [sagt] zu [Tiāma]t, der Herrlich[en, die Rede:] " .[...] ihren Weg [...] Eislends will ich] sie [ver]wirren [und . . . . . . ,] will ihren Weg verderben [und . . . . . ]. Die Stimme "werde gesetzt" und Wehle mög' werden]." Als [T]iamat Solches [vernahm]. [..]????[......] [...] die Götter, [d]ie [.....] warf einen [Fluc]h hin [und spricht die Rede: "[Eilend]s [wollen wir] ge[gen sie ziehen]! Ihr Weg soll ungangbar werden [.....]!" Indem Mummu [ant]wortete [und?] Apsū, [seinen(m)] Vater, [...te], [..]-?-. der Willfährige den Rat ? [..]: "[A]uf, erfahre ihren Weg [...]! [Eilen]ds soll er verwirrt, wie die Nacht gem[acht werden!]" Da ihn Apsū [hörte], erglänzte [sein] Antl[itz], [weil] er [Bö]ses sann den Göttern, [ihren] Erst[gebornen]. [Wie ein Löwe] ergrimmt er, w[ie . . . . ], [es beben] seine Kniee, es schwankt [sein] Haupt, [ob des Bösen, das ihre] Er[stgebornen] sannen, [....] ihre [Erstgebo]rnen [....].

# Tafel Ic.

[Tiāmat, ihre Mutter, ver/luchte (haßte?) sie,]
[schaart zusammen und wüthet ingrimmig.]
[Nachdem sich ihr zugewandt haben die Götter sie alle,]
[gehn sogar die, die Lahmu und Lahāmu geschaffen, an ihre Seite,]
[verfluchen den Tag und erheben sich Tiāmat zur Seite,]
[wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,]
[nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,]
[rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten.]

nach Tafel II und III. Meine Transscription nach der Transscription von Delitzsch, l.c., p. 24 u. 26 f. S. zur Transscription und Uebers. Zimmern, l.c., p. 403 f. und Delitzsch, l.c. p. 70 f., 96 f., u. p. 123 ff. — 8 So etwa zu ergänzen mit Rucksicht auf Taf. II und III, falls in diesem Stucke zum ersten Male von den Vorbereitungen der *Tramat* die Rede ist und im Folgenden der Dichter erzählt.

- 9. [um-mu Hu-b(p)ur1 pa-ti-kat ka-la-ma]
- 10. [uš-rad-di kak-ki la mah²-ri it-ta-lad muš-mah-hí-í]
- 11. [zak-tu-ma šin-ni la pa-du-u at-ta-'-i]
- 12. [im-tu ki-ma da-mi zu-mur-šu-nu uš-ma-al-li]
- 13. [usumgalli na-ad-ru-u-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis-ma]
- 14. [mi-lam-m]i uš-t(d, t)aš-ša-a [i-li-i]s u[m-da]s(s)-s(s)ad(t,t) 3
- 15. [a-mí]r-šu-nu š(s)i(a)r-ba-ba liš-ha[r-mi-im]
- 16. [zu-]mur-šu-nu liš-d(t, t)ah-hi-d(t)am-ma la i-ni-'-u i[rat-su-un]
- 17. [uš-|ziz ba-aš-mu muš-rušši u (ilu) [La-ha-mi]
- 18. [ut-ga]lli ur-idimmi4 gir-tab-galu[(galu(-lu))]
- 19. [umi(-mi)] d(t)a-ap(b)-ru-ti ha-galu(-galu(-lu)) u ku[-sa-rik-ku]
- 20. [na-s]i kak-ku la pa-du-u la a-di-ru [ta-ha-za]
- 21. [gab-sa] tí-rí-tu sa la mah-ra si-[na-ma]
- 22. ap(b)-p(b)u-na-ma<sup>5</sup> iš-tín íš-rít kim(a) šu-a-ti u[š-tab-ši]
- 23. i-na ilāni bu-uk-rí-ša šu-ut iš-ku-nu -ši pu-uh-ru
- 24. u-ša-aš-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-šu-nu ša-a-šu [uš-rab-bi]
- 25. a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ru-tu pu-u[h-ri6]
- 26. na-aš (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-tu di-ku-u a-na[-an-ti]
- 27. šu-ut ta-am-ha-ru ra-ab-šik-ka-tu-tu
- 28. ip-kid-ma [ka-]tuš-šu u-ší-ši-ba-aš-šu ina [kar-ri]
- 29. a(d)-di<sup>7</sup> ta-a-ka ina puhur ilani u-sar-bi-ka
- 30. ma-li-kut ilāni gim-ra[-at]-su-nu ķa-tuk[-ka uš-mal-li]
- 31. lu-su-ur-ba-ta-(m)a ha-'-i-ri í-du-u at-ta
- 32. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka íli kalı<sup>8</sup> [. .-uk(k)-k(k)i<sup>9</sup>]
- 33. id-din(šum)-ma tup-šīmāti i-ra-at-šu<sup>10</sup> u-šat-mi-ih<sup>11</sup>
- 34. ka-at kib[īt-]ka la in-nin-na[-a li-kun si-it pi-i-ka]

<sup>1</sup> Vielleicht, aber wegen der Variante HA-BUR in Tafel III, 81 kaum, Ideogramm oder sumer. Wort mit unbekanntem assyr. Aequivalent. Zur ganz fraglichen Lesung rukku s. die Anm. zu Z. 32. — 2 Für eine Lesung mih s. die "Beweisführung" bei Delitzsch (Handwörterbuch, p. 403 f.) trotz Tafel IV, 30: kakku la ma-ah-ra, wofür allerdings Delitzsch auf p. 81 des Weltschopfungsepos mihra (so) liest! Indes — dort könnte mahra Permansiv sein. — 3 Nach Delitzsch nicht ganz sieher. Ob sil zu lesen? Dies empfiehlt sich auch deshalb, weil wir hier statt eines Präsens ein Präteritum erwarten. — 4 Entspricht UR-BAT + Pluralzeichen. Wohl so, nicht kalh siguti zu lesen, da hiermit UR-BAT ohne folg. Pluralzeichen wechselt und die Annahme bedeutenderer Varianten, wie es siguti für sigü eine ware, wenn möglich, zu vermeiden ist. — 5 Auf 82, 7—14,

[Die Mutter des Nordens, die Alles bildet(e),]

fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen. [Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . .]. [Mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib.] [Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen,] belud sie [mit schrecklichem Gleiß]en, . [. . sie] wie . [.]. :"Ihr [(An)bl]ick soll den (die, das) . . . ver[nichten!] Ihr [Le]ib soll . ., [ihre] B[rust] soll man nicht zurückstoßen!" [Sie st]ellte hin Molche, wüthende Schlangen und [Lahāmu's,] [Ri]esen[-umu's], tolle Hunde und Skorpionmenschen, treibende [ūmu's], Fischmenschen und W[idder,] die schonungslose Waffen [truge]n, [die Schlacht] nicht fürchteten. [Gewaltig] "von Befehlen", de[nen] nicht zu begegnen, insgesammt elf m[achte] sie jene Brut. Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er [ihr] ge[schaart], erhöhte sie Kingu, [machte ihn groß] unter ihnen. Voranzugehn vor dem Heere, den Befehl über die Sch[aar,] das Erheben der Waffe(n) zu beginnen, den Ka[mpf] zu erregen, des Streites Ober . . . schaft

legte sie in seine [Han]d und setzte ihn auf ein(e)(n) . . . :"Deine Formel hab' ich gesprochen, dich groß gemacht in der Schaar der Götter,

[dich bele]hnt mit der Herrschaft über die Götter, sie all[e]. (Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle, groß mache man deinen Namen auf dem ganzen [. .]!"
Dann gab sie (ihm) die Schicksalstafeln, that sie an seine Brust. :"Du, dein Befe[hl] werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus deinem Munde ausgeht]!"

<sup>402 -</sup>ta. — 6 S. Delitzsch, l. c., p. 30 zu p. 28 Z. 4. — 7 Nach Pinches und Delitzsch fehlt di in 82, 7—14, 402. — 8 Zeichen kak, auch =  $kal\bar{u}$ . — 9 Eine Ergänzung zu ru-uk-ki wird durch  $O\mu o\rho(\omega)n\omega$  nahegelegt, falls dies =  $O\mu o + \rho\omega n\omega = u(m)mu$ - $r\bar{u}k\omega$ . Möglich, daß ein Wort rukku Aehnliches oder dasselbe wie hu(a)b(p)ur bezeichnete und somit Ummu-hu(a)b(p)ur Aehnliches oder dasselbe wie  $O\mu o\rho(\omega)n\omega$ . Die beiden Wörter lassen sich natürlich nicht zusammenbringen. Oder lies mit K 2100, IV, 8 (ilu)  $\hat{I}$ -nu-uk-ki = (ilu) Anumnaki? — 10 So statt su auf 82, 7—14, 402. — 11 Delitzsch hat an der entsprechenden Stelle von Tafel II u[m]e-ih, S. A. Smith si(?)-ih. Ši könnte einem Theil von šat und mi entsprechen.

- 35. in-na-nu (ilu) Ki(-i)n-gu šu-uš-ķu-u lí-ķu-u [(ilu) a-nu-ti]
- 36. ina ilāni [ma-r]í-í-ŝu¹ ši-ma[-tu iš-ti-mu]
- 37. íp-ša pi-i-ku-nu (ilu) girru² [li-ni-iḥ-ḥa]
- 38. na'du<sup>3</sup> 4 kit(d)-mu-ru-ma ma-ag-ša-ru liš-[rab-bi-ib<sup>5</sup>]

#### Stücke von Tafel II.

#### Tafel IIa.6

- 1. [gab-ša tí-rí-tu ša la ma-har ši-na-ma]
- 2. [ap(b)-p(b)u-un-na-ma ís-tín ís-rít kīma su-a-ti us-tab]-si
- 3. [i-na ilani bu-uk-rí-ša šu-ut iš-ku-nu-ši pu-u]h-ra
- 4. [u-ša-aš-ķi (ilu) Kin-gu ina bi-ri-šu-un ša-a-šu uš]-rab-bi
- 5. [a-li-kut maly-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ru|-tu pulyri
- 6. [na-aš (iṣu) kakki ti-iṣ(z, s)-b(p)u-ti di-ku-u] a-na-an-ti
- 7. [šu-ut tam-ha-ri ra-ab-šik-k]a-tu-u-ti
- 8. [ip-kid-ma ka-tuš-šu u-ší-ši-ba-aš-šu] ina kar-ri
- 9. [ad-di ta-a-ka ina puḥur ilāni u]-šar-bi-ka
- 10. [ma-li-ku-ut iláni gi-mir-šu-nu ķa-tuk-ka] uš-mal-li
- 11. [lu-u-šur-ba-ta-ma ha-'-ri í-du-u at-]ta
- 12. [li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka íli kalı<sup>7</sup> . .]-uk(k)-k(k)i<sup>8</sup>
- 13. [id-din-sum-ma tup-simāti i-ra-at-su] u[-sa]t-mí-íh
- 14. [ka-ta ķibīt-ka la in-nin-na-a] li-kun și-it pi-i-ka
- 15. [in-na-an-na (ilu) Kin-gu šu-uš-ķu]-u lí-ķu-u (ilu) a-nu-ti
- 16. [an ilāni māri-sa] ši-ma-ta iš-ti-mu
- 17. [íp-šu pi-ku-nu] (ilu) girru9 li-ni-ih-ha
- 18. [na'du ina kit-mu-ri] ma-ag-ša-ra liš-rab-bi-ib
- 19. [is-mi-ma (ilu) An-sar ša Ti-a-ma-|tu rabis dal-hat

<sup>1</sup> An den Parallelstellen -ša. -šu gewiß für -ša. — 2 Im Text (ilu) Giß-bar, Var. (ilu) Bil-Gl. Zu girru = Feuer s. IV R 9,49--51a, wo mu-bar (— aelterem giŝ-bar) — girru. Zuerst von Delitzsch in seinem Handwörterbuch verwerthet. Delitzsch's Lesung Gibil an unserer Stelle ist ein Residuum aus seiner ersten sumerischen Periode. Der Feuergott heißt Bilgi. — 3 Geschr. im-tuk. Durch Nr. 8493 (nach K 5268) bei Brünnow, List (im-tuk = gaśru) wird wegen d. folg. magśaru die Lesung gaśru nahegelegt. Allein nach dem Auszug bei Bezold, Catalogue unter K 5268 entspricht hier assyr. gaś-ru im-ga. — 4 Wie hier in Tafel I nach 82, 7—14, 402 folgt auch in Tafel III Z. 52 nach 88, 4—19, 13 killd)mur- direkt auf na'du. Nach K 3938 steht hier ina dazwischen. —

Als nun Kingu erhöht war und [Anu's Würde] empfangen hatte, bestimmten sie die Schicks[ale] (unter) den Göttern, ihren [Kind]ern:
"Wenn euer Mund sich (auf)thut, [soll] er das Feuer [beruhigen], soll furchtbar im *Kampf* die Macht [bezwingen]!"

#### Stücke von Tafel II.

#### Tafel IIa.

[Gewaltig "von Befehlen", denen nicht zu begegnen,]
[insgesammt elf ma]ch[te sie jene Brut.]
[Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaa]rt,
[erhöhte sie Kingu, machte ihn] gross [unter ihnen].
[Voranzugehn vor dem Heere, den Befeh]l über die Schaar,
[das Erheben der Waffe(n) zu beginnen], den Kampf [zu erregen],
[des Streites Ober .] . schaft
[legte sie in seine Hand und setzte ihn] auf ein(e(n)) . . .

[legte sie in seine Hand und setzte ihn] auf ein(e(n)) . . . [:,,Deine Formel hab' ich gesprochen], dich gross gemacht [in der Schaar der Götter],

[dich] belehnt [mit der Herrschaft über die Götter, sie alle].
[(Nun) sollst du der Größte sein, d]u [mein . . . Buhle,]
[groß mache man deinen Namen auf dem ganzen .] . .!
[Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln], that sie [an seine Brust.]
["Du, dein Befehl werde nicht gewandelt], feststehe, was aus deinem Munde ausgeht!"

[Als nun Kingu erhöht wa]r und Anu's Würde empfangen hatte, [bestimmten sie die Schicksale [den Göttern, ihren Kindern]: [], Wenn euer Mund sich (auf)thut], soll er das Feuer beruhigen, soll [furchtbar im Kampf] die Macht bezwingen"! [Da Anšar hörte, daß Tiāma]t in gewaltigem Aufruhr,

<sup>5</sup> Schluß der Tafel. — 6 Nach K 4832 Obv., ergänzt nach Tafel I u. III, veröff. mit Keilschrifttypen von S. A. Smith in s. Miscellaneous Texts, p. 8 u. in Transscription von Delitzsch, l. c. p. 28. Nach p. 71 bei Delitzsch l. c. "dürfte" vor unserer ersten Zeile "nicht sehr viel fehlen". Delitzsch bezeichnet sie als Z. 9. Darnach könnte davor nicht der ganze Passus Z. 1—20 von Tafel Ic (vgl. Tafel III) gestanden haben, was einigermassen befremdet. Die Annahme, dass K 4832 Obv. den Schluß der ersten Tafel nach einer anderen Vertheilung enthält, scheint ganz unstatthaft. Zur Uebersetzung s. Zimmern, l. c., p. 404 f. — 7 s S. Annum, z. Taf. Ic, Z. 32. — 9 S. Ann. zu Taf. Ic, Z. 37.

- 20. [sun-šu im-haṣ-ma¹ ša]-pat-su it-taš-ka
- 21. [. . . . . . . ] la na-t(h)i ka-ras-su
- 22. [a-na (ilu) A-nim ma-r]i-šu ša-gi-ma-šu uš-tah-ha-ah
- 23. [al-ka-ma ma-ri di-ku-]u tu-ķu-un-tu
- 24. [....]-b(p)u-šu i-t(d)aš-ši $^2$  at-ta
- 25. [at-ta-ma ma-ri] Apsū ta-na-ra
- 26. [u a-na-ku Ti-a-ma]-tim³ a-li ma-har-ša

#### Tafel IIb.4

#### Obvers.

- 1. [An-sar ana] ma-ri-šu [(ilu) A-nim i]-zak-kar
- 2. [(ilu) A-num] an-nu-u ka-su-[s]u ķar-ra-di
- 3. [ša ra-ba-a i-mu<sup>5</sup>]-ķa-a-šu la ma-har ti-bu-šu
- 4. [a-lik-|ma mut-tiš Ti-amat i-ziz-za at-ta

#### Revers.

- 5. [...]? kab-ta-taš libbu(-bu)-uš li(u)p(b)-p(b)u-uš
- 6. [sum-ma . . . ma] la ší-ma-ta a-mat-ka
- 8. [iš-mi-i-]ma6 zik-ri abīšu An-šar
- 9. [. har-r]a-an-ša-ma u-ru-uh-ša uš-tar-di
- 10. [ik-rib-ma] (ilu) A-num mí-ku-uš Ti-a-ma-ti i-ší-'-am-ma
- 11. [ul i-li-'-a ma-ḥar-ša<sup>7</sup>] i-tu-ra ar-kiš
- 12. [. . . . . . . abī]-šu An-šar
- 13. [. . . . . . . . i]-zak-kar-šu

## Tafel IIc.8

- 1. [iš-mí-ma] (ilu) [Marduk] a-mat a-bi-šu
- 2. [19-]li-iş libba(-ba)-šu-ma a-na a-bi-šu i-zak-kar
- 3. [bí]-lum ilāni ši-mat ilāni rabūti
- 4. Sum-ma-ma ana-ku mu-tír gi-mil-li-ku-un
- 5. a-kam-mí Ti-amat-ma u-bal-lat ka-a-su-un
- 6. šuk-na-ma pu-uh-ra šu-tí-ra i-ba-a šim-ti

<sup>1</sup> So im Anschluß an Delitzsch. — 2 Möglich auch lim. — 3 Nach Delitzsch dafür Ba]l am Wahrsch. — 4 Nach 79,7—8, 178, veröff. von Delitzsch in Transscription, l. c., p. 30. Der Zeile 1 gehen auf dem Original 3 Zeilenreste vorher. Zur Transscription und Uebersetzung s. Delitzsch, l. c., p. 72 f., p. 98 und p. 132 ff. — 5 Erg. nach Delitzsch, l. c. p. 72 u. 98. — 6 So nach p. 30 bei Delitzsch, der nach p. 73 und

[schlug er seine Scham und] biß seine [Li]ppe,
[.....] nicht.. sein Bauch,
.. te [zu Anu], seinem [Sohne,] sein lautes Rufen.
[:"Auf, mein Sohn], den Kampf [zu errege]n,
[....] seinen [..]. erhebe du!
[Du, mein Sohn], wirst Apsū (den Ocean) töten
[und ich] kann der [Tiāma]t entgegentreten.

#### Tafel IIb.

#### Obvers.

[Ansar s]pricht [zu] seinem Sohne [Anu:]
["Anu], du hier, (mein) mächt[ig]er Gewaltiger,
[d]essen [Kräf]te [groß] sind, dessen Ansturm unwiderstehlich,
[geh du hin] und tritt vor Tiāmat hin,

#### Revers.

[daß] ihre Leber [...], ihr Herz "aufathme".
[Wenn sie trotzig ist und] deine Rede nicht hört,
sprich zu ihr [...]?., daß sie (dann) sich beruhige".
Nachdem er den Befehl seines Vaters Anšar [gehört],
[suchte er] ihren [We]g [auf], verfolgte ihren Pfad.
[Es näherte sich] Anu und sieht forschend in's .. der Tiamat,
[da kann er ihr nicht begegnen], kehrte zurück.
[....] sein(em) [Vater] Anšar,
[....] spricht zu ihm:

# Tafel IIc.

[Da Marduk] die Rede seines Vaters [hörte],
[fro|hlockte sein Herz und er spricht zu seinem Vater:
"[He]rr der Götter, Schicksal der großen Götter!
Wenn (wirklich) ich als euer Rächer
Tiamat bewältige(n soll) und euch errette(n),
so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein
(des) Schicksal(s):

p. 98 auffallender Weise vor zikri [Anum] liest. — 7 Erg. nach Tafel III, 53. — 8 Nach K 4832 Rev. und K 292. Ersterer Text veröff. von S. A. Smith, Misc. Texts, p. 9 und in Transscription von Delitzsch, l.c., p. 29, letzterer ib. p. 31 in Transscription. Zur Transscription und Uebersetzung s. Zimmern, l.c., p. 406 und Delitzsch, l.c., p. 74, 100 und 134 ff. — 9 Delitzsch ähnlich: [iti?]lig.

- 7. ina Up-šu-(uk)kín-na-ki mit-ha-riš ha-diš tiš-ba-ma
- 8. íp-šu pi-ia ki-ma ka-tu-nu-ma ši-ma-ta lu-ši-im
- 9. la ut-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u [a-na-ku]<sup>1</sup>
- 10. a-a i-tur a-a i-in-nin-na-a sí-ķar š[ap-ti-ia]¹

#### Tafel III. 2

- 1. [3An-sar pa-a-su3] i-pu-sam-ma
- 2. [a-na (ilu) Ga-ga k(s)uk(k)alli]-ku a-ma-tu i-zak-kar
- 3. |(ilu) Ga-ga &(s)uk-kal-|lum mu-tib ka-bit-ti-ia
- 4. |a-na (ilu) Laḥ-mu u (ilu) La-ḥ|a-mu ka-a-ta lu-uš-pur-ka
- 5. [ti-rit libbi(bi)-ia4] ti-iz(s, s)-bu-ru tí-lí-'
- 6. [. . . . . .] šu-bi-ka ana mah-ri-ka
- 7. [li-il-li-ku-u-ni il]āni na-gap(b)-šu-un
- 8. [li-ša-nu liš-ku-nu<sup>5</sup>] ina ki-rí-í-ti liš-bu
- 9. [as-na-an li-ku-lu<sup>6</sup>] lip(b)-ti-ku ku-ru-na
- 10. [li-ti-il-li<sup>7</sup> .]-šu-šu-nu li-ši-mu šim-ta
- 11. |a-lik (ilu) Ga|-ga kud-mí-šu-nu i-ziz-ma
- 12.  $[ti-ir-tu \ ša \ u-\hat{s}a-az(s,\ s)-ba^4-]$ ru-ka šu-un-na-a ana ša-a-šu-un
- 13. [An-šar ma-ru-ku<sup>8</sup>]-nu u-ma-'-i-ra-an-ni
- 14. [tí-rit libbi( bi)-šu u<sup>s</sup>]-ša-az(s, s)-bi-ra-an-ni ia-a-ti
- 15. [um-ma Ti-a-mat a-l<sup>8</sup>]it-ta-ni i-zir-ra-an-na-si
- 16. [pu-uh-ru šit-ku-n<sup>8</sup>]a-at-ma ag-giš lab-bat
- 17. is-hu-ru-šim-ma ilāni gi-mir-šu-un
- 18. a-di ša at-tu-nu tab-na-a i-da-ša al-ka
- 19. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-uš Ti-amat tí-bu-u-ni
- 20. íz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-ša u im-ma
- 21. na-šu-u tam-lya-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu
- 22. unkínna(-na) šit-ku-nu-ma i-ban-nu-u șu-la-a-[ti]
- 23. um-mu Hu-b(p)ur<sup>9</sup> pa-tí-kat ka-la-|ma|
- 24. uš-rad-di ka-ak-ki la mah-ri it-ta-lad muš-mah[-hi]
- 25. zaķ-tu-ma šin-ni la pa-du-u at-ta-['-i]

<sup>1</sup> Erg. nach Tafel III, 63 f. — 2 Nach K 3473 + 79, 7—8, 296 + Rm. 615, veröff. von S. A. SMITH in s. *Miscell. Texts* auf p. 1 ff. und in Transscription von Delitzsch, l. c., p. 32 ff., und 88, 4—19, 13 (nebst K 8575) veröff. in Transscription von demselben, ibidem, p. 36 ff. Der Obvers von 88, 4—19, 13 (Z. 47—77 der III. Tafel) hat mir in einer Kopie Bezold's vorgelegen. Ergänzungen meist nach Tafel I u. II. Zu den

Wenn ihr in Upšukkinaku freudig zusammensitzt, mög', wenn mein Mund sich (auf)thut, ich an eurer Statt die Schicksale bestimmen!

Mög' nicht geändert werden, was immer ich schaffe, mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl meiner Li[ppe(n)]!"

#### Tafel III.

[Anšar] that (auf) [seinen Mund]. spricht [zu Gaga], seinem [Boten], die Rede: "[Gaga, Botle, der meiner Leber wohlthut, zu Lahmu und Lah amu will ich dich senden. Den Befehl meines Herzens kannst du vernehmen. [.....] bringe dir vor dich. |Es sollen kommen die Göttler, sie alle, "die Zunge machen", beim Gastmahl sich setzen, [Waizen(brod) essen], Wein bereiten, [es steige] ihr [.]. und sie mögen ein Schicksal bestimmen! [Auf (denn), Galga, tritt vor sie hin, [den Befehl, den ich] dir [kundth]ue, verkünde ihnen: , Anšar, euler [Sohn], hat mich gesandt, [den Befehl seines Herzens] mir kundgethan. [Nämlich: "Tiāmat], unsre [Mu]tter, hat uns verflucht, [schaar]t [zusammen] und wüthet ingrimmig. Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle, gehn sogar die, die ihr geschaffen, an ihre Seite, verfluchen den Tag und erheben sich Tiamat zur Seite, wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend, nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen, rotten sich zusammen und bereiten Feindseligk[eiten]. Die Mutter des Nordens, die Alles bildet(e), fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlang en l. Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . [.],

früheren Erklärungen s. Bezold, Catalogue unter K 3473, zur Transscription und Uebersetzung Zimmern, l. c., p. 407 ff. und Delitzsch, l. c., p. 74 ff., p. 100 ff. und p. 136 ff. — 3 Erg. nach dem Folgeweiser von K 292 (Schluß von Tafel II): An-śar pa-a-śu i-pu[. — 4 S. Z. 14. — 5 Erg. nach Z. 133. — 6 Erg. nach Z. 134. — 7 Erg. nach Z. 137. — 8 S. Z. 71 ff. — 9 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 9.

- 26. im-tu ki-ma da-mi zu-mur-šu-nu uš-ma-al[-li]
- 27. ušumgalli na-ad-ru-u-ti pul-ha-a-ti u-šal-biš[-ma]
- 28. mí-lam-mi uš-t(d, t)aš-ša-a í-liš um-daš(s)  $[-\dot{s}(s)ad(t,t)^{1}]$
- 29. a-mir-šu-nu š(s)i(a)r-ba-ba liš-ḫar-[mi-im]
- 30. zu-mur-šu-nu liš-d(t, t)aḥ-ḥi-d(t)am-ma la i-ni-'-u i-rat-su-[un]
- 31. uš-ziz ba-aš-mu muš-ruš-šu u (ilu) La-ha[-mi]
- 32. ut-gal-lum ur-idimmu² u gir-tab-galu(-galu)[(-lu))]
- 33. umi(-mi) d(t)a-ap(b)-ru-ti ḫa-galu(galu(-lu)) u ku-sa-rik[-ku]
- 34. na-aš (iṣu) kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-h[a-za]
- 35. gab-ša tí-rí-tu ša la ma-har ši-na-a[-ma]
- 36. ap(b)-p(b)u-un-na-ma íš-tín íš-rí-tum kīm(a) šu-a-tu uš-tab[-ŝi]
- 37. i-na ilāni bu-uk-rí-ša šu-ut i[š]-kun-ši [pu-uh-ra]
- 38. u-ša-aš-ķi (ilu) Kin-gu ina bi-ri-[šu-un *ša-a-šu*³ u]š-rab[-bi]
- 39. a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni [mu-'-ir-ru-tu puhri]
- 40. [na-aš] (iṣu) kakki̇́ ti-iṣ(z, s)-b(p)u-tu ti-[bu-u⁴ a-na-an-ti]
- 41. [šu-ut] tam-ha-ri ra-ab-šik-[ka-tu-u-ti]
- 42. [ip-ķid-]ma ķa-tuš-šu u-ší-ši-[ba-aš-šu ina kar-ri]
- 43. [ad-di] ta-a-ka ina puhur il[āni u-šar-bi-ka]
- 44. [ma-l]i-ku-ut ilāni gi-mir[-šu-un ķa-tuk-ka uš-mal-li]
- 45. [lu-u-š]ur-ba-ta-ma ha-'-i[-ri í-du-u at-ta]
- 46. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka í[li kalī<sup>5</sup> . . -uk(k)-k(k)i]<sup>6</sup>
- 47. id-din-šum-ma tup-šimāti i-ra-[at-su u-šat-mí-íh]?
- 48. ka-ta ķibīt-ka la in-nin-na-a [li-kun și-it pi-i-ka]
- 49. in-na-nu (ilu) Kin-gu šu-uš-ķu-u [lí-ķu-u (ilu) a-nu-ti]
- 50. an ilāni māri-ša ši-ma-ta iš-t[i-mu]
- 51. íp-šu pi-ku-nu (ilu) girru8 li-ni-ih-[ha]
- 52. na'du ina9 kit-mu-ri ma-ag-ša-ri liš-rab-bi-ib
- 53. aš-pur-ma (ilu) A-nu-um ul i-lí-'-a ma-har-sa
- 54. (ilu) Nu-g(d)im-mup i-dur-ma i-tu-ra ar-kiš
- 55. (u)'10-ir (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-lu ilani ma-ru-ku-un

## 56. ma-ha-riš Ti-amat libba(-ba)-šu a-ra ub-la

<sup>1</sup> S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 14. — 2 S. d. Anm. zu Z. 18 ibidem. — 3 Nach S. A. Smith's und Delitzsch's Edition ist zwischen -un und -uš kein Platz für ša-a-šu, das Tafel I und 88, 4 – 19, 13 für Taf. III, 96 bieten. Aber nach Zimmern ist der Zwischenraum dafür groß genug. —

mit Gift wie mit Blut fülfl]te sie ihren Leib. Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen, belud sie mit schrecklichem Gleißen, ... [.] sie wie .... :, Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . vernischten!! Ihr Leib soll . . , ih[re] Brust soll man nicht zurückstoßen!" Sie stellte hin Molche, wüthende Schlangen und Laha[mu's], Riesen-umu's, tolle Hunde und Skorpionmenschen, treibende ūmu's, Fischmenschen und Widde[r], die schonungslose Waffen trugen, die Sch[lacht] nicht fürchteten. Gewaltig "von Befehlen", deneln] nicht zu begegnen, insgesammt elf ma[ch]te sie jene Brut. Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaart, erhöhte sie Kingu, [m|achte ihn gros[s] unter [ihnen]. Voranzugehn vor dem Heere, [den Befehl über die Schaar], [das Erheben] der Waffen zu beginnen, sich zu [erheben im Kampf].

[des] Streites Ober . [. schaft]

[legte sie] in seine Hand und set[zte ihn auf ein(e(n)) . .]. :"Deine Formel [hab' ich gesprochen], [dich groß gemacht] in der Schaar der Gött[er],

[dich belehnt] mit [der He]rrschaft über die Götter, [sie] alle. [(Nun) sollst du der] Größte sein, [du, mein] . . . Buh[le], groß mache man deinen Namen a[uf dem ganzen . .!"] Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine] Bru[st]. :,,Du, dein Befehl werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhöht war und [Anu's Würde empfangen hatte], best[immten sie] die Schicksale den Göttern, ihren Kindern: "Wenn euer Mund sich (auf)thut, soll er das Feuer beruhig[en], soll furchtbar im Kampf die Macht bezwingen". Ich entsandte Anu; der vermag nicht, ihr zu begegnen.

Nug(d)immud fürchtete sich und kehrte zurück.

Da befahl ich (er) Marduk zu gehn, dem Allweisen unter den Göttern, eurem Sohn.

Der Tiāmat zu begegnen, trieb sein Herz zu gehen.

<sup>4</sup> S. Z. 98. — 5 u. 6 S. die Annm. zu Tafel Ic, Z. 32. — 7 S. d. Ann. zu Z. 33 ibid. — 8 S. d. Ann. zu Z. 37 ibid. — 9 S. d. Ann. zu Z. 38 ibid. — 10 Auch i- $ir = _n$ (er) ging hin $^a$  möglich.

- 57. íp-šu pi-i-šu i-ta-ma-a a-na ia-a-ti
- 58. šum-ma-ma a-na-ku mu-tír gi-mil-li-ku-un
- 59. a-kam-mí Ti-amat-ma u-bal-lat ka-su-un
- 60. šuk-na-a-ma pu-uh-ru šu-ti-ra i-ba-a šim-ti
- 61. i-na Up-šu-(uk)kín-na-ki mit-ha-riš ha-diš tiš-ba-ma
- 62. íp-šu pi-ia ki-ma ka-tu-nu-ma ši-ma-tu lu-šim-ma
- 63. la ut-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku
- 64. a-a i-tur a-a in-nin-na-a sí-kar šap-ti-ia
- 65. hu-um-ţa-nim-ma ši-mat-ku-nu ar-hiš ši-ma-šu
- 66. lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu dan-nu
- 67. il-lik (ilu) Ga-ga ur-ha-šu u-šar-di-ma
- 68. aš-riš (ilu) Lah-mu u (ilu) La-ha-mí ilāni abi-šu
- 69. uš-kín-ma iš-šiķ ķaķ-ķa-ra ša-pal-šu-un
- 70. i-šir1 iz-ziz-ma i-zak-kar-šu-un
- 71. An-šar ma-ru-ku-nu u-ma-'-ir-an-ni
- 72. tí-rit libbi(-bi-)šu u-ša-az(s, s)-bir-an-ni ia-a-ti
- 73. um-ma Ti-amat a-lit-ta-ni i-zir-an-na-ki
- 74. pu-uh-ru šit-ku-na-at-ma ag-giš la-ab-bat
- 75. is-hu-ru-šim-ma ilāni gi-mir-šu-un
- 76. a-di ša at-tu-nu tab-na-a i-da-ša al-ku
- 77. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-ma-ti tí-bu-ni
- 78. íz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-ši u im-ma
- 79. na-šu-u tam-ḫa-ri na-z(ṣ)ar-b(p)u-b(p)u lab(p)-b(p)u
- 80. unkínna(-na) šit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-tum
- 81. um-mu Hu-b(p)ur² pa-ti-kat ka-la-ma
- 82. uš-rad-di (ișu) kakki la ma-har it-ta-lad muš-mah-i
- 83. zaķ-tu-ma šin-ni la pa-du-u at-ta-'-i
- 84. im-ta kīma da-a-mi zu-mur-šu-nu uš-ma-al-li
- 85. ušumgalli<sup>3</sup> na-ad-ru-ti pul-ha-a-ti u-šal-biš-ma
- 86. mí-lam-mí uš-t(d, t)aš-ša-a í-liš um-daš(s)- $\dot{s}(s)ad(t, t)^4$
- 87. a-mir-šu-nu š(s)i(a)r-ba-ba li-ily(!)-lyar-mi-im
- 88. zu-mir<sup>5</sup>-šu-nu liš-d(t, t)ah-hi-d(t)am-ma la i-ni-'-u irat-su-un

<sup>1</sup> Das Duplicat bietet *ik-mis* (bez. *iķ-mis*) = "er kniete nieder". — 2 S. Anm. zu Tafel Ic, Z. 9. — 3 Auf K 3473 etc. GAL-GIR + Pluralzeichen. Fehler für GAL-BUR + Pluralz. — 4 S. Anm. zu Tafel Ic, 14. —

Indem sein Mund sich (auf)thut, redet er zu mir:
"Wenn (wirklich) ich als euer Rächer
Tiamat bewältge(n soll) und euch errette(n),
so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein
(des) Schicksal(s):

Wenn ihr in Upšukkínaku freudig zusammensitzt, mög', wenn mein Mund sich (auf)thut, ich an eurer Statt die Schicksale bestimmen;

mög' nicht geändert werden, was immer ich schaffe, mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl meiner Lippe(n)!"

Eilt (drum) und bestimmt ihm schleunigst euer Schicksal, daß er hingehe, begegne eurem gewaltigen Feinde." Gaga ging hin, verfolgte seinen Weg, zu dem Ort Lahmu's und Lahamu's, der Götter, seiner Väter, warf sich demüthig nieder, küßte den Boden unter ihnen, beugte sich nieder, trat hin und spricht zu ihnen: "Anšar, euer Sohn, hat mich gesandt, den Befehl seines Herzens mir kundgethan. Nämlich: "Tiamat, unsre Mutter, hat uns verflucht, schaart zusammen und wüthet ingrimmig. Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle, gehen sogar die, die ihr geschaffen, an ihre Seite, verfluchen den Tag und erheben sich Tiamat zur Seite. wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend. nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen, rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten. Die Mutter des Nordens, die Alles bildet(e), fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen. Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . ., mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib. Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen. belud sie mit schrecklichem Gleißen, . . . sie wie . . . :"Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . vernichten! Ihr Leib soll . . , ihre Brust soll man nicht zurückstoßen!"

<sup>5</sup> Auf K 3473 etc. nach S. A. Smith, Zimmern und Delitzsch mir, im Duplikat mur. Fehler? Oder mir auch = mur? Oder ward zumir für zumur gesprochen?

- 89. uš-ziz ba-aš-mu muš-ruš-šu u (ilu) La-ha-mi
- 90. ut-gal-lum ur-idimmu¹ u gir-tab-galu(galu(-lu))
- 91. umi d(t)a-ap(b)-ru-ti lja-galu(galu(-lu)) u ku²-[sa-rik]-ki
- 92. na-aš (iṣu)kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-ḫa-zi
- 93. gab-ša tí-rí-tu ša la ma-har ši-na-ma
- 94. ap(b)-p(b)u-un-na-ma iš-tín íš-rít ki-ma šu-a-tu uš-tab-ši.
- 95. i-na ilāni bu-uk-rí-ša šu-ut iš-ku-nu-ši pu-uh-ri
- 96. u-sa-as-ķi (ilu) Kin-gu ina bi-ri-su-nu sa-a-su us-rab-bi-is
- 97. a-li-ku-ut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puhri
- 98. na-aš (iṣu) kakki ti-iṣ(z, s)-b(p)u-tu tí-bu-u a-na-an-tu
- 99. šu-ut tam-ha-ri ra-ab-šik-ka-tu-ti
- 100. ip-ķid-ma ķa-tuš-šu u-ší-ši-ba-aš-šu ina kar-ri
- 101. ad-di ta-a-ka ina puhur ilani u-kar-bi-ka
- 102. ma-li-ku-ut ilāni gim-rat-su-nu ķa-tuk-ka uš-mal-li
- 103. lu-u šur-ba-ta-ma ha-i-ri í-du-u at-ta
- 104. li-ir-tab-bu-u zik-ru[-ka íli *kalı* . . -uk(k)-k(k)i]<sup>3</sup>
- 105. [id-din-s]um-ma tup-sīmati [i-rat-su u-sat-mí-íh]
- 106. ka-ta kibit-ka la in-[nin-na-a li-kun si-it pi-i-ka]
- 107. in-na-nu4 (ilu) Kin-gu šu-uš-k[u-u lí-ku-u (ilu) a-nu-ti]
- 108. an ilāni māri-ša ši-[ma-ta iš-ti-mu]
- 109. íp-šu pi-i-ku-nu (ilu) gi[rru<sup>5</sup> li-ni-ilj-ha]
- 110. na'du<sup>6</sup> ina<sup>6</sup> kit-mu-ru ma-ag[-sa-ru lis-rab-bi-ib]
- 111. aš-pur-ma (ilu)A-nu-um ul i[-li-'-a ma-ḥar-ša]
- 112. (ilu) Nu-g(d)im-mud í-dur-ma i-[tu-ra ar-kis]
- 113. (u)<sup>7</sup>-ir (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-[lu ilani ma-ru-ku-un]
- 114. ma-ha-riš Ti-amat [libba-(ba)-šu a-ra ub-la]
- 115. íp-šu pi-i-šu [i-ta-ma-a a-na ia-a-ti]
- 116. šum-ma-ma a-na-ku m[u-tír gi-mil-li-ku-un]
- 117. a-kam-mí Ti-amat-ma [u-bal-lat ka-ku-un]
- 118. šuk-na-a-ma pu-uh-ru šu[-tí-ra i-ba-a šim-ti]
- 119. i-na Up-šu-(uk)kín-na-ki [mit-lja-riš lja-diš tiš-ba-ma]

<sup>1</sup> S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 18. — 2 Das Zeichen IJA, dessen Name kūa. — 3 S. d. Anm. zu Tafel Ic, 32. — 1 Delitzsch liest na. — 5 S. d.

Sie stellte hin Molche, wüthende Schlangen und Lahamu's. Riesen-ūmu's, tolle Hunde und Skorpionmenschen, treibende umu's, Fischmenschen und Widder, die schonungslose Waffen trugen, die Schlacht nicht fürchteten. Gewaltig "von Befehlen", denen nicht zu begegnen, insgesammt elf machte sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaart,

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaart, erhöhte sie Kingu, machte ihn groß unter ihnen.
Voranzugehen vor dem Heere, den Befehl über die Schaar, das Erheben der Waffen zu beginnen, sich zu erheben im

Kampf,

des Streites Ober . . . schaft legte sie in seine Hand und setzte ihn auf ein(e(n)) . . . :"Deine Formel hab" ich gesprochen, dich groß gemacht in der Schaar der Götter,

dich belehnt mit der Herrschaft über die Götter, sie alle.
(Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle,
groß mache man [deinen] Namen [auf dem ganzen . .!"]
Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine Brust.]
:"Du, dein Befehl werde nicht [gewandelt, feststehe, was aus
deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhö[ht war und Anu's Würde empfangen hatte], [bestimmten sie] die Sch|icksale] den Göttern, ihren Kindern: "Wenn euer Mund sich aufthut, [soll er] das Feu[er beruhigen], [soll] furchtbar im Kampf die Ma[cht bezwingen"]! Ich entsandte Anu; der v[ermag] nicht, [ihr zu begegnen]. Nug(d)immud fürchtete sich und k[ehrte zurück]. Da befahl ich(er) Marduk zu gehn, dem Allweis[en unter den Göttern, eurem Sohn:]

Wenn ihr in Upšukkínaku [freudig zusammensitzt,]

Anm. zu Taf. Ic, 37. — 6 S. d. Anm<br/>n. zu Z. 38 ibidem. — 7 S. d. Anm. zu Z. 55.

- 120. íp-šu pi-ia ki-ma k[a-tu-nu-ma ši-ma-tu lu-šim-ma]
- 121. la ut-tak-kar [mim-mu-u] a-ban-nu-u [a-na-ku]
- 122. a-a i-tur a-a in-nin-na-a sí-kar [sap-ti-ia]
- 123. hu-um-ţa-nim-ma si-mat-ku-nu ar-his [si-ma-su]
- 124. lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu |dan-nu]
- 125. iš-mu-ma (ilu) Lah-ha¹ (ilu) La-ha-mu is-s[u-u na-ra-ru]²
- 126. (ilu) I-gi-gi nap-har-šu-nu i-nu-ku mar-s[i-iš]
- 127. mi-na-a nak-ra a-di ir-šu-u și-? [. .]
- 128. la ni-i-di ni-i-ni ša Ti-amat í-p[ís-sa]
- 129. ik(k, g)-ša-šu-nim-ma il-lak[-ku-ni]
- 130. ilani rabūti ka-li-šu-nu mu-šim-[mu ši-ma-ti]
- 131. i-ru-bu-ma mu-ut-tiš An-šar im-lu-u [. .-ŝu]
- 132. in-niš-ķu a-hu(-)3u a-hi ina puhri [iz-zi-iz-zu]
- 133. li-ša-nu iš-ku-nu ina ki-rí-í-ti [uš-bu]4
- 134. aš-na-an i-ku-lu ip(b)-ti-ku [ku-ru-na<sup>5</sup>]
- 135. ši-ri-sa mat-ķu u-sa-an-ni [sur-ra6-]šu[-un]
- 136. ši-ik-ru ina ša-tí-í ha-ba-su zu-um -rí
- 137. ma-'-diš í-gu-u [. . - $\S u^7$ ]- $\S u$ -un i-tí-il-[li]<sup>7</sup>
- 138. a-na (ilu) Marduk mu-tír gi-mil-li-šu-nu i-šim-mu šim[-tu]

## Tafel IV. 8

- 1. id-du-šum-ma pa-rak ru-bu-tum
- 2. ma-lja-ri-iš ab-bi-í-šu a-na ma-li-ku-tum ir-mí
- 3. at-ta-ma kab-ta-ta i-na ilāni ra-bu-tum
- 4. ši-mat-ka la ša-na-an sí-kar-ka (ilu) A-num
- 5. (ilu) Marduk kab-ta-ta i-na ilani ra-bu-tum
- 6. ši-mat-ka la ša-na-an sí-kar-ka (ilu) A-num
- 7. iš-tu umi(-mi)-im-ma la in-nin-na-a ķi-bit-ka
- 8. šu-uš-ķu-u u šu-uš-pu-lu ši-i lu-u ga-at-ka

<sup>1</sup> So S. A. Smith u. Delitzsch. — 2 Erg. nach Nr. 240 der von Winckler u. Abel her. Tafeln von El-Amarna, Obv. 13 und Rev. 4: ilsi resp. ilsu nararu. S. h. d. Adapanythus. — 3 Lies aḥu aḥi? Das u von aḥu in dieser Verbindung (vor folg. Vokal) lang? — 1 Ergänzt nach Z. 8. — 5 Ergänzt nach Z. 9. — 6 So ergänzt im Anschluß an Delitzsch, 1. c., pp. 79 und 103. — 7 S. o. Z. 10. — 8 Nach 82—9—18, 3737, veröffentlicht von Budgle in den Proceedings of the S. of Bibl. Arch X auf Tafel 17—22 hinter p. 86 und in Transscription von Delitzsch, 1. c. auf p. 39 ff.,

mög', wenn mein Mund sich (auf)thut, [ich] an e[urer] Statt [die Schicksale bestimmen];

mög' nicht geändert werden, [was immer] ich schaffe, mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl [meiner Lippe(n)]!"

Eilt (drum) und [bestimmt ihm] schleunigst euer Schicksal, daß er hingehe, begegne eurem [gewaltigen] Feinde". Da (das) Lahmu und Lahmu hörten, rief[en sie: "Hilfe!",] schrieen die Igigi allesammt heft[ig]:

"Was hat sich geändert, bis daß sie . [. .] bekam(en)? Wir verstehen nicht der Tiamat Th[un]."

Sie . . . und gehsen hin],

die grossen Götter, sie alle, die [die Schicksale] bestim[men], traten hinein vor Ansar, füllten [sein Gemach], küssten sich einer den andern, [traten hin] in einer Schaar. Sie "machten Zunge", [setzten sich] beim Gastmahl, aßen Waizen(brot), bereiteten [Wein].

Der süße Most verkehrte ihr[en Sinn];

Der süße Most verkehrte ihr[en Sinn]; indem sie sich einen Rausch trinken, schwellen (sie) die Lei[ber]-Sie wurden sehr müde, es stie[g] ihr [...] (und) sie bestimmen Marduk, ihrem Rächer, das Schick[sal].

## Tafel IV.

Nachdem sie ihm eine fürstliche Kammer hingesetzt, ließ er sich seinen Vätern gegenüber zur Königsherrschaft nieder. :"Du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern, dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Anu. Marduk, du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern, dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Anu; von Stund' an soll dein Geheiß nicht geändert werden, soll Erhöhn und Erniedrigen "deine Hand sein",

K 3437 und Rm 641, veröffentlicht von G. Smith in d. Transactions of the S. of Bibl. Arch. IV auf Tafel 5 und 6 hinter p. 364 und von Delitzsch in s. Lesestücken³ auf p. 97 ff. und "mit Benutzung von 79, 7-5, 251 u. K 5420c" in Transscription I. c., p. 41 ff., und Rm 2. III. 83, veröffentlicht in Transscription von demselben, I. c., auf p. 45. Literaturangaben s. bei Bezold, Catalogue unter K 3437. Zur Transscription und I ebersetzung s. zuletzt meine Kosmologie, p. 278 ff. und p. 329 ff., Zimmern, I. c., p. 410 ff. und Delitzsch, I. c., pp. 80 ff., 139 ff.

- 9. lu-u ki-na-at și-it pi-i-ka la sa-ra-ar si-kar-ka
- 10. ma-am-ma-an i-na ilāni i-tuk-ka la it-ti-iķ
- 11. za-na-nu-tum ir-šat pa-rak ilāni-ma
- 12. a-šar sa-gi-šu-nu lu-u ku-un aš-ru-uk-ka
- 13. (ilu) Marduk at-ta-ma mu-tír-ru gi-mil-li-ni
- 14. ni-id-din-ka šar-ru-tum kiš-šat kal gim-rí-í-ti
- 15. ti-sam-ma i-na pu-hur lu-u sa-ga-ta a-mat-ka
- 16. kak-ki-ka a-a ib(p)-b(p)al-tu-u li-ra-i-su na-ki-ri-ka
- 17. bí-lum ša tak-lu-ka na-piš-ta-šu gi-mil-ma
- 18. u ilu ka lim-ni-í-ti i-hu-zu tu-bu-uk nap-kat-su
- 19. uš-zi-zu-ma i-na bi-ri-šu-nu lu-ba-šu iš-tín
- 20. a-na (ilu) Marduk bu-uk-ri-šu-nu šu-nu iz-zak-ru
- 21. ši-mat-ka bí-lum lu-u mah-ra-at ilāni-ma
- 22. a-ba-tum u ba-nu-u ki-bi li-ik-tu-nu
- 23. íp-ša pi-i-ka li-'-a-bit lu-ba-šu
- 24. tu-ur ķi-bi-šum-ma lu-ba-šu li-iš-lim
- 25. iķ-bi-ma i-na pi-i-šu (i)'-a-bit lu-ba-šu
- 26. i-tu-ur ik-bi-šum-ma lu-ba-šu it-tab-ni
- 27. ki-ma si-it pi-i-šu i-mu-ru ilāni ab-bi-í-šu
- 28. ih-du-u ik-ru-bu (ilu) Marduk-ma sar-ru
- 29. u-uş-şi-pu-su (işu) hatta (işu) kussa u pala(-a)
- 30. id-di-nu-su kak-ku la ma-ah<sup>1</sup>-ra d(t)a-'-i-b(p)u za-a-a-rí
- 31. a-lik-ma sa Ti-amat nap-sa-tu-us pu-ru-'-ma
- 32. sa-a-ru da-mi-sa a-na pu-uz-ra-tum li-bil-lu-ni
- 33. i-si-mu-ma sa (ilu) Bil si-ma-tu-us ilani ab-bi-í-su
- 34. u-ru-ulj šu-ul-mu u taš-mí-í uš-ta-aş-bi-tu-uš ljar-ra-nu
- 35. ib-sim-ma (isu) kastu kak-ka-su u-ad-di
- 36. mul-mul-lum uš-tar-ki-ba u-kin-šu ma²-at(d, t)-nu
- 37. iš-ši-ma (isu) mitta3 im-na-šu u-ša-hi-iz
- 38. (işu) kastu u (masku) is-pa-tum i-du-us-su il-lu-ul
- 39. iš-kun bi-ir-ķu i-na pa-ni-šu
- 40. nab-lu muš-talj-mi-ţu zu-mur-šu um-ta-al-la
- 41. i-pu-us-ma sa-pa-ra sul-mu-u kir-bi-is Ti-amat

<sup>1</sup> Bei Deletzsch auf p. 39 ma-ah-ra, p. 81 mihra! — 2 Bedge und Deletzsch bieten ba. Aber d. Z. sieht aus wie das für ma in Z. 118.

soll feststehn, was aus deinem Munde ausgeht, ohne Unbeständigkeit dein Gebot (sein),

soll Keiner unter den Göttern deine Grenze überschreiten! Versorgung (ist) das Begehr der Kammer(n) der Götter, (drum) soll zur (die) Stätte ihrer(s) . . (an) deine(r) Stätte bestimmt sein.

Marduk, du, unser Rächer.

dir geben wir die Königsherrschaft über das ganze All insgesammt. Sitzest du (drum) in der Versammlung, soll dein Wort hochstehn, sollen deine Waffen nicht . . ., sollen deine Feinde fällen. Oh Herr, wer dir vertraut, dessen Leben schone, doch auch ein Gott, der Böses ergriff, gieß' aus dessen Leben." Dann stellten sie zwischen sich ein Kleid, sprachen zu Marduk, ihrem Erstgebornen: "Dein Schicksal, o Herr, steh' vor (dem) der Götter! Vernichten und schaffen befiehl, so soll es werden! Wenn dein Mund sich aufthut, soll das Kleid vergehen! Befiehl ihm wieder, so soll das Kleid (wieder) ganz sein!"

Da befahl er mit seinem Munde, da verging das *Kleid*. Er befahl ihm wieder, da ward das *Kleid* (wieder) geschaffen. Wie die Götter, seine Väter sahen, was aus seinem Munde ausging, freuten sie sich, huldigten: "Marduk ist König", gaben ihm dazu noch Scepter, Thron und palū-*Baum*,

schenkten ihm eine unwiderstehliche Waffe, die die Feinde . . . t. :"Auf, schneide ab der Tiāmat Leben

und die Winde mögen ihr Blut in's Verborgne entführen!"
Nachdem die Schicksale Bēl's die Götter, seine Väter, bestimmt
hatten.

ließen sie ihn einen Heils- und Glückspfad als Weg einschlagen. Er machte einen Bogen zurecht, bestimmte ihn zu seiner Waffe, lud sich einen Speer auf und bestimmte ihn zur . . ., erhob die "Gotteswaffe"?) und ließ seine Rechte sie packen, hängte Bogen und Köcher an seine Seite.

Er machte vor sich einen Blitz,

füllte mit loderndem Feuer seinen Leib.

Er richtete ein Netz her, um Mittlings-Tiamat umschließen zu lassen,

<sup>— 3</sup> Ideogramm (isu) KAKKU-ILU - "Gotteswaffe"?

- 42. irbittim(-tim) šārī uš-tí-íṣ-bi-ta a-na la a-ṣí-í mi-im-mí-ša
- 43. šūta iltāna šadā amurrā<sup>1</sup>
- 44. i-du-uš sa-pa-ra uš-taķ-ri-ba ķi-iš-ti abī-šu (ilu) A-nim
- 45. ib-ni im-hul-la <sup>2</sup>šara lim-na<sup>2</sup> mí-ha-a a-šam-šu-tum
- 46. 3 im-tab-taba(-ba) im-imina im-sulu im-nu-di -a3
- 47. u-ší-sa-am-ma šāri ša ib-nu-u si-bit-ti-šu-un
- 48. kir-biš Ti-amat šu-ud-lu-hu ti-bu-u arki-šu
- 49. iš-ši-ma bí-lum a-bu-ba (isu) kakka-šu rabā(-a)
- 50. (işu) narkabta ši-kin la mah-ri ga-lit-ta ir-kab
- 51. is-mid6-sim-ma ir-bit na-as-ma-dí i-du-u8-ša i-lul
- 52. [sīsī] la pa-du-u ra-hi-su mu-up-par-ša
- 53. [....]-ti šin-na-šu-nu na-ša-a im-ta
- 54.  $[ka-ma-ra \ i-du^7]$ -u sa-pa-na lam-du
- 55. [la ad-ru ta-ha]-z(s)a ra-aš-ba tu-ķu-un-tum
- 56. šu-mí-la [u im-na la]-a i-pat-t[u . . í]n-di<sup>8</sup>
- 57. na-ah[-lap-ti-su . .]-ti pul-ha-ti ha-lip-ma
- 58. mí-lam-mi-šu sa(i)h[-pu<sup>9</sup> a<sup>9</sup>]-pi-ir ra-šu-uš-šu
- 59. uš-tí-šír ma[-lak-šu u]r-ḥa-šu u-šar-di-ma
- 60. aš-riš Ti-amat [*ša ag-*]gat pa-nu-uš-šu iš-kun
- 61. ina šap-ti [. .] u-kal-lu
- 62. šam-mi-im ta-m[i]-i ta-mí-íh rit-tuš-šu
- 63. i-na ūmi(-mi)-šu i[-dul]-lu-šu ilāni i-dul-lu-šu
- 64. ilāni abi-šu i-d[u]l-lu-šu ilāni i-dul-lu-šu
- 65. it-hi-ma bí-lum kab-lu-uš Ti-a-ma-ti i-bar-ri
- 66. ša (ilu) Kin-gu ha-'-ri-ša i-ší-'-a mí-k(k)i-šu
- 67. i-na-at-ţal-ma í-ši ma-lak-šu

<sup>1</sup> Zur Lesung s. Z. f. Assyr., X, 336 ff. — 2 Bedeutet dasselbe wie imhulla. Nach Delitzsch, l. c., p. 64, weil das Versmaß störend, nicht mitzulesen. Aber ganz feste Versregeln giebts in assyr. Poesie nicht und eine Glosse im Text wäre denn doch sehr befremdlich. — 3 Vielleicht assyrisch zu lesen; etwa: šar arba'i šar sibi šara iša (oder daliha) šara al šanan (oder la šalma). Delitzsch will (l. c., p. 64) dem Rhytmus zu

ließ es die vier Windseiten einnehmen, damit Nichts von ihr entkäme,

nach Süden, nach Norden, nach Osten, nach Westen brachte er an ihre Seite das Netz hinan, das Geschenk seines Vaters Anu.

Er schuf einen Orkan, einen bösen Wind, einen Sturm, ein Wetter,

einen Vierwind, einen Siebenwind, einen Wirbelwind, einen nicht einzuholenden Wind,

ließ die Winde hinausfahren, die er geschaffen, die sieben; um *Mittlings-*Tiāmat zu verwirren, erheben sie sich hinter ihm. Es erhob der Herr den Sturm, seine große Waffe, bestieg den Wagen, ein unwiderstehliches Werk, den fürchterlichen.

Davor spannte er das (ein) Viergespann, schirrte es daran, [Pferde], schonungslos, niederfegend, flüchtig.

Ihre [..]en Zähne tragen Schaum (Gift), [sie verstehe]n [niederzuwerfen], wissen niederzuschmettern, [fürchten nicht die Schla]eht, sind furchtbar im Kampf, ...en links [und rechts ni]cht [..]...

[Er..]. [sein] Gew[and], bekleidet sich mit Grausen, [be]deckt sein *Haupt* mit seinem niederschm[etternden] Gleißen. Er richtete [seinen] W[eg], *verfolgte* seine [St]raße, auf den Ort der Tiāmat, [die ergr]immt war, richtete er sein Antlitz.

Mit der Lippe hält er [. .],

ein Kraut des Besch wör ens packt er mit seiner Hand.

Da l au fen sie um ihn herum, laufen um ihn herum die Götter, la u fen um ihn herum die Götter, seine Väter, laufen um ihn herum die Götter.

Es nahte sich der Herr, sieht prüfend ins Innere der Tiamat, blickt forschend nach dem . . Kingu's, ihres Buhlen. Wie er (ihn) ansieht, wird sein *Denken* verwirrt,

Liebe im resp. šaru nur an erster Stelle lesen, an den übrigen aber als Determinativ betrachtet wissen. Warum nicht auch an erster? — 4 Sonach V.A. Th. 244, Col. III, 3? Cf. II R. 43, 26 de. — 5 Oder silima — šalmu (Delitzsch). — 6 Sonach Delitzsch. — 7 Sonach Delitzsch. — 8 So. G. Smith. Delitzsch, 1.c. śu. — 9 Sonach Delitzsch. Vgl. d. Prismainschrift Samherne's V, 56; apira rataisa.

- 68. sa-pi-iḫ ṭí-ma-šu-ma si-ḫa-ti íp-sít-su
- 69. u ilā[ni] rí-ṣu-šu a-li-ku i-di-šu
- 70. i-mu-ru [.]am-d(t)a a-ša-ri-du ni-țil-su-un i-si
- 71. [i]š-d(t)i-? Ti-amat ul u-ta-ri ki-šad-sa
- 72. i-na šap-t[i] ša lul-la-a u-kal sar-ra-a-ti
- 73. [.]-?-ta-?-?-ru ša bí-lum ilāni ti-bu-ka
- 74. [as-r]u-us-šu-un ip-hu-ru šu-nu as-ruk-ka
- 75. [iš-ši-]ma bí-lum a-bu-ba (iṣu) kakka-ša rabā(-a)
- 76. [ana Ti-]amat sa ik-mi-lu ki-a-am is-pur-si
- 77. [at-ti ša ra-]ba-a-ti í-liš na-ša-a-ti[-ma]
- 78. [u-bi-lu libba](-ba)-ki-ma di-ki a-na-an[-ti]
- 79. [ilani ri-si-i-ki sa] abi-su-nu i-d(t)a-a[s1-su-ma]
- 80. [.....]-šu-nu ta-zi²-ri rí-í-[...]
- 81. [tu-sa-as-ki (ilu) Kin-g]u a-na ha-'-ru-t[i-ma].
- 82. [.....]-šu a-na pa-ra-aș (ilu) anu(-nu)-ti
- 83. [. . . . . . . lim-]ni-í-ti tí-ší-'-í-ma
- 84. [a-na ilān]i abí-í-a li-mut-ta-ki tuk-tin-ni
- 85. [lu-s]a-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-su su-nu (isu) kakki-ki
- 86. ín-di-im-ma a-na-ku u ka-a-ši i ni-pu-uš ša-aš-ma
- 87. Ti-amat an-ni-ta i-na ší-mi-ša
- 88. mah-hu-tiš i-tí-mi u-ša-an-ni tí-ín-ša
- 89. is-si-ma Ti-amat šit-mu-riš í-lí-ta
- 90. šur-šiš ma-al-ma-liš itt-ru-ra iš-da-a-[ša]
- 91. i-man-ni šip-ta it-ta-nam-di ta-a-[ša]
- 92. u ilāni ša tahazi u-ša-'-lu šu-nu (iṣu) kakki-šu-[un]
- 93. in-nin-du-ma Ti-amat ab(p)k(k)allu ilani (ilu) Marduk
- 94. ša-aš-míš it(d)-lu-b(p)u³ kit-ru-bu ta-ha-zi-iš
- 95. uš-pa-ri-ir-ma bí-lum sa-pa-ra-šu u-šal-mi-ši
- 96. im-hul4-lu şa-bit ar-ka-ti pa-nu-uš-šu5 um-daš-šir
- 97. ip-tí-ma pi-i-ša Ti-amat a-na la-'-a-ti-šu<sup>5</sup>
- 98. im-hul-la uš-tí-ri-ba a-na la ka-tam šap-ti-ša
- 99. íz-zu-ti šāri kar-ša-ša i-sa-nu-ma
- 100. in-ni-кtт libba(-ba)-ša-ma pa-a-ša uš-p(b)al-ki

<sup>1</sup> Die Erg. paßt nicht ganz zu den von Delitzsch gesehenen Spuren. Diese wurden auf eine Erg. zu  $\mu_1$ , ur, il oder is führen, die aber unwahrscheinlich ware. D(t)osu mit s nach Meissner-Rost, Bauinschriften

wird sein Verstand gesprengt, *löst sich* sein Thun.
Und auch die Gött[er], seine Helfer, die ihm zur Seite gingen, (da) sie das [.]... des Führers sahen, ward ihr Blick verwirrt.
Aber Tiāmat..., wendet ihren Nacken nicht,
"hält" auf *voller* Lipp[e] Treulosigkeiten.
:"Es [.]?.?? en die Götter dein, des Herren, Aufstehn.
Sie haben sich *von* ihrem [Platze her] versammelt, sie (sind) an

deinem Platze."

[Da erhob] der Herr den Sturm, seine große Waffe, und [der Ti]amat, die erzürnt war, also entbot er ihr: ... [Du, die du gro]ss geworden, hoch emporgehoben bist, deren [Herz getrieben hat], den Kamp[f] zu erregen — [die Götter deine Helfer, die] ihren Vätern trot[zen], ihre [....du], verfluchtest (haß(t)est?)...[..], [hast King]u zur Stellung eines Buhlen [erhöht], [hast] ihn dem Gebot der Göttlichkeit [....], [..est...], trachtest nach [Bö]sem, bestimmtest [den Götter]n, meinen Vätern, deine Bosheit, — [mög'] dein Heer "[a]ngeschirrt werden", deine Waffen "ange-

bunden"!

Steh, ich und du, wir wollen kämpfen"!

Als Tiāmat Solches hörte,
ward sie wie wahnsinnig, verlor den Verstand.

Es schrie Tiāmat auf, . . t heftig,
"bis auf die Wurzel" erzitterten gleichmässig ihre Beine.

Sie sagt einen Zauberspruch her und wirft [ihre] Formel hin,
und auch die Götter der Schlacht, sie feien ihre Waffen.

Als (dann) hintraten Tiamat und der Allweise der Götter, Marduk,
zum Kampfe vordrangen, zur Schlacht sich nähern,
als der Herr ausgestreckt hatte und sie mit seinem Netze umschlossen,

ließ er den Orkan, der sich hinten befand, vor sich los. Als Tiamat ihren Mund öffnete, soweit sie's konnte, ließ er den Orkan hineinfahren, daß (sie) ihre Lippe nicht schlösse. Wie er mit grimmigen Winden ihren Bauch belastete, ihr Inneres (Herz) . . ward, sie ihren Mund weit aufsperrte,

Sanheribs, p. 105, Anm. 12. — 2 Var. (ir. + \*) 3 Dilitzsen : it-tib-bu von tibu (8, 146). — 4 Im Original &  $\{+\}$  i.t., sicher Fehler für met. Das Duplikat bietet met. 5 Var. (sa) sie.

- 101. is(z)-s(z)uk(k) mul-mul-la ilı-tí-pi ka-ras-sa
- 102. kir-bi-ša u-bat-ti-ķa u-šal-liţ libba(-ba)
- 103. ik-mi-ši-ma nap-ša-taš u-bal-li
- 104. ša-lam-ša id-da-a íli-ša i-za-za
- 105. ul-tu Ti-amat a-lik pa-ni i-na-ru
- 106. ki-iṣ-ri-ša up-tar-ri-ra pu-hur-ša is-sap-ha
- 107. u ilāni rí-su-u-ša a-li-ku i-dí-ša
- 108. it-tar-ru ip-la-hu u-si(a)h-hi-ru ar(al)-kat-su-un
- 109. u-ší-su-ma nap-ša-tuš í-ţí-ru
- 110: ni-ta la-mu-u na-par-šu-diš la lí-'-í
- 111. [í]-sir-šu-nu-ti-ma (iṣu) kakkí-šu-nu u-šab-bir
- 112. sa-pa-riš na-du-ma ka-ma-riš uš-bu
- 113. ?-du tup(b)-ka-a-ti ma-lu-u du-ma-mu
- 114. ší-rit-su na-šu-u ka-lu-u ki-š(s)uk-kiš
- 115. u is-tín ís-rít nab-ni-ti su-ut pul-ha-ti i-sa-nu
- 116. <sup>1</sup>mil-la-a g(k)al-lí-í a-li-ku ka-[. .]-ni-ša
- 117. it-ta-di șir-rí-í-ti i-dí-šu-[nu . .]
- 118. ga-du tuķ-ma-ti-šu-nu ša-pal-šu [.]-?-us²
- 119. u (ilu) Kin-gu ša ir-ta(b)-bu-u [. .]ina [í-li]-šu-un
- 120. ik-mi-šu-ma it-ti (ilu) Duga³(-ga) í-la-a[. i|m-ni-šu
- 121. i-kim-šu-ma tup-šīmāti la si-[m]a-ti-šu
- 122. i-na k(ķ)i-šib-bi ik-nu-ka(n)m-ma ir-[t]u-[u]š<sup>4</sup> it-mu-uḫ
- 123. iš-tu lim-ni-(-í)šu ik-mu-u i-sa-du
- 124. a-a-bu mut-ta-'-du u-ša-pu-u šu-ri-šam
- 125. ir-nit-ti An-šar í-li na-ki-ru ka-li-iš uš-zi-zu
- 126. ni-is(s, z)-mat (ilu) Nu-g(d)im-mud ik-šu-du (ilu) Marduk ķar-du
- 127. í-li ilani ka-mu-tum și-bit-ta-šu u-dan-nin-ma
- 128. și-ri-iš Ti-amat ša ik-mu-u i-tu-ra ar-ki-iš
- 129. ik-bu-us-ma bí-lum ša Ti-a-ma-tum i-šid<sup>5</sup>-sa
- 130. i-na mi-t(d)i-šu la pa6-di-i u-nat-7-ti mu-uh-ha
- 131. u-par-ri-'-ma uš-la-at da-mi-ša
- 132. sa-a-ru il-ta-nu a-na pu-uz-rat us-ta-bil
- 133. i-mu-ru-ma ab-bu-šu iḥ-du-u i-rí-šu
- 134. ši-dí-í šul-ma-nu u-ša-bi-lu(-)šu-nu a-na ša-a-šu

<sup>1</sup> Var. Tí + senkr. Keil, nach ZIMMERS = Tí LA L = g(k)all[u, -2] So Budge und Delitzsch. Ich las Muš. Delitzsch nach m. Kosmologie [ik-bu?]-us. Aber a scheint nicht vorherzugehen. Ich las ší + dem Winkelhaken. -3 Zeichen für duru. S. Z. f. K., II, 422. -4 Diese Lesung scheint

senkte er den Speer, zerschlug ihren Bauch, durchschnitt ihr Inneres, zerschnitt das Herz. Er bezwang sie und vernichtete ihr Leben, warf ihren Leichnam hin und stellt sich darauf. Nachdem er Tiamat, den Führer, getötet, ward ihre Streitmacht zersprengt, ihre Schaar zersplittert, zitterten auch die Götter, ihre Helfer, die ihr zur Seite gingen, fürchteten sich, wandten ihren Rücken (Weg). Da sie sich daronmachen, um das Leben zu erhalten, werden sie umschlossen, daß sie nicht fliehen können. [Er sch]loß sie ein und zerbrach ihre Waffen, ins Netz werden sie geworfen, sitzen im Garne, füllen den (die, das) . . der (Welt)räume mit Geheul, tragen seinen Zorn, werden in einen Kerker eingeschlossen. Auch den elf Geschöpfen, die sie mit Grausen beladen. einer Rotte von Teufeln, die ihr .[..]. gingen, legte er Stricke an, [. .] ihr[e] Kräfte (? Arme), und [.]? . . sie nebst ihrem Widerstand unter sich. Auch Kingu, der [. . üb]er ihnen groß geworden, bezwang er und [r]echnete ihn zu Duga . . . [.], entriß ihm die Schicksalstafeln, die ihm nicht zukalmlen, siegelte (sie) mit dem Siegel und nahm (sie) an seine Bru[s]t. Nachdem er seine(n) Feind(e) bezwungen und niedergemacht, den furchtbaren Gegner . . . . . t, Ansar's Obmacht über den Feind gänzlich errichtet,

Ansar's Obmacht über den Feind gänzlich errichtet, und Nug(d)immud's Absicht erreicht hatte der gewaltige Marduk,

da verstärkte er gegen die bezwungenen Götter seine Haft, kehrte zur Tiamat, die er bewältigt, zurück.
Nachdem der Herr auf den "Grund" der Tiamat getreten, spaltete er das Schädeldach mit der schonungslosen "Gotteswaffe"(?). Er durchschnitt die Adern ihres Bluts, und ließ es den Nordwind ins Verborgne entführen.
Da (das) seine Väter sahen, freuten sie sich, jauchzten, ließen ihm Gaben und Geschenke bringen.

nach meiner Collation sicher. — 5 So zu lesen, falls die Uebersetzung "Nachdem der Herr auf den Grund der Tiemat getreten" einen Sinn einschließen kann. Lesung i-mis-sa oder i-rid(t)-sa auch möglich. — 6 So kann statt bar der Edition gelesen werden. — 7 So nach ZIMMERN, L.C., p. 413.

- 135. i-nu-uh-ma bí-lum ša-lam-tu-uš i-bar-ri
- 136. (šīru)ku-p(b)u<sup>1</sup> u-za-a<sup>2</sup>-zu i-ban-na-a nik-la-a-ti
- 137. ih-pi-si-ma ki-ma nu-nu b(p)ar³-d(t)í-í a-na sina-su
- 138. mi-iš-lu-uš-ša iš-ku-nam-ma ša-ma-ma u-s(z)a-al-lil
- 139. iš-du-ud p(b)ar-ku ma-aṣ-ṣa-ru u-ša-aṣ-bit
- 140. mí-í-ša la šu-șa-a šu-nu-ti um-ta-'-ir
- 141. šami(-í) i-bi-ir aš-ra-tum i-hi-tam-ma
- 142. uš-tam-hi-ir mi-ih-rat apsī<sup>4</sup> šu-bat (ilu) Nu-g(d)immud
- 143. im-šu-uh-ma bí-lum ša apsi bi-nu-tu-uš-šu
- 144. íš-k(g)al-la tam-ši-la-šu u-ki-in I-šara(-ra)
- 145. íš-k(g)al-la Í-šara(-ra) ša ib-nu-u ša-ma-mu
- 146. (ilu) A-num (ilu) Bil u ilu-bit-a ma-ha-zi-šu-un uš-ram-ma

## Anfang von Tafel V.5

- 1. u-ba-aš-šim man-za-za an ilāni rabūti
- 2. kakkabi tam-šil-šu-n[u] (immíru)ma-ši6 uš-zi-iz
- 3. u-ad-di šatta mi<sup>7</sup>-is(s, z)-ra-ta u-ma<sup>8</sup>-as-sir
- 4. 12 arhi kakkabi 3 (ta[-a]-an) uš-zi-iz
- 5. iš-tu ūmi(-mi) ša šatti uṣ-ṣ[i- .] ana? u-ṣu-ra-ti
- 6. u-sar-sid man-za-az (ilu) Ni-bi-ri ana ud-du-u rik-si-su-un
- 7. a-na la í-píš an-ni la í-gu-u ma-na-ma
- 8. man-za-az (ilu) Bil u ilu-bit-a u-k[i]n it-ti-šu
- 9. ip-tí-ma abulli ina și-lí ki-lal-la-an
- 10. ši-ga-ru ud-dan-ni-na šu-mí-la u im-na
- 11. ina ka-b(p)it-ti-ša-ma iš-ta-kan í-la-a-ti
- 12. (ilu) Nannaru(-ru) uš-tí-pa-a mu-ša iķ(k)-ti-pa
- 13. u-ad-di-šum-ma šu-uk-nat mu-ši a-na ud-du-u ūmi(-mi)

## 14. ar-hi-sam la na-par-ka-a ina a-gí[-i] u-sir

<sup>1</sup> Möglicherweise *širkup(b)u* zu lesen. 2 So sicher nach meiner Collation. — 3 Oder mas(s). — 4 Im Original kein bi vor šu wie in der Edition Budges. — 5 Nach K 3567 + K 8558 und K 8526, veröffentlicht von G. Smith in d. *Transact. of the Soc. of Bibl. Arch.* IV hinter p. 364 auf pl. 2 und z. T. darnach von Delutzsch in seinen *Lesestücken* 3 auf p. 94, endlich von demselben in Transscription, l. c., auf p. 46 ff. K 3567 + K 8558 habe ich selbst nach d. Original copirt, K 8526 nach einer Copie Bezold's. Zur Transscription siehe meine *Kosmologie*, p. 288 und p. 290 und Delutzsch, l. c., auf p. 85 f., zur Uebersetzung und Erklärung

Dann ruhte der Herr aus, besieht prüfend ihren Leichnam, theilt den Rumpf und schafft kunstreiche Werke.

Er zerschlug sie wie (mit) einem . . . nunu in zwei Theile, stellte ihre Hälfte auf, machte sie zur Decke, dem Himmel, schob einen Riegel (vor), stellte Wächter hin und befahl ihnen, ihre Wasser nicht hinauszulassen.

Er durchschritt den Himmel, besah die Oerter und stellte sich dem Ocean gegenüber, der Wohnung Nug(d)immud's.

Nachdem (dann) der Herr des Oceans Gestalt gemessen, errichtete er ein "Großhaus" gleich ihm, (nämlich) Esara, ließ das "Großhaus" Esara, das er (als) (Himmels)wölbung gebaut, Anu, Bēl und  $\acute{t}a$  (als) ihre Stadt bewohnen.

## Anfang von Tafel V.

Er bereitete Standörter für die großen Götter. Sterne, ihr Ebenbild, die "Tierkreisgestirne" stellte er hin. Er machte kenntlich das Jahr, zeichnete die Bilder, zwölf Monate, (je) drei Sterne stellte er hin. Nachdem er die Tage des Jahres . (die) den Bilder(n) . . [.], legte er fest hin den Standort Jupiters, um ihre Schranken kenntlich zu machen.

Damit keiner fehle, noch sich versehe, setzte er Bel's und Ia's Standort zugleich mit ihm fest. Er öffnete Thore an beiden Seiten, machte fest einen Verschluß zur Linken und zur Rechten. In deren Centrum legte er die (Himmels)Höhn, ließ den Neumond aufstrahlen, unterstellte (ihm) die Nacht. Er machte ihn als Nachtkörper kenntlich, um die Zeit kenntlich zu machen,

. . (ihn) monatlich ohne Aufhören mit einer Königsmütz[e].

m. Kosmologie, p. 289 und 291, u. p. 347 ff., Zimmern, l. c., p. 414 f., Delitzsch, l. c., p. 108 f. u. p. 148 ff. S. ferner Bezold, Catalogue zu K 3567 auf p. 545.— 6 Delitzsch; lu-ma-śi, was möglich ist und sich dem Versmaß besser fügt. Doch s. m. Kosmologie, p. 47. Moglich, daß lu (so gut wie udu) im Sum. = immiru und lumaśi ein Compositum von lu = immiru und maśi.— 7 Nach Delitzsch eher etwa ina ili, was nach m. Copie ausgeschlossen scheint.— 8 Fehlt im Duplikat. Cf. Tafel l. 1 und uma'ir neben u'ir aus ua'ir, umaśśir neben uśsir aus u'aśśir.— 9 Vor usurāti in K 8526 senkrechter Keil.

- 15. i-na ris arhi-ma na-pa-hi i[-na ma]1-ti
- 16. kar-ni na-ba-a-ta a-na ud-du-u  $z(s)a^2[?]$ -mi
- 17. i-na ūmi sibī a-ga-a [sum-si-]la
- 18.  $\lceil \bar{u}m \rceil i^3$  14-tu lu-u šu-tam-hu-rat míš- $l \lceil i \rceil$ -v<sup>4</sup>
- 19.  $[i-n]u^5$ -ma (ilu) Šamaš i-na i-šid šami(-i)  $i[k-su-du]^6$ -ka
- 20. [. .]-?-ti šu-taķ(k)-şi-ba-am-ma bi-???[.]-uš
- 21. [ina āmi?] (KLX) a-na har-ra-an (ilu) Šamaš šu-taķ-ribs[-ma]
- 22. [ina ūmi?](KAN) lu šu-tam-hu-rat (ilu) Šamaš lu ša-na-?[-.]
- 23. [. . . .] ši-um<sup>9</sup> ba-'-i u-ru-uḫ-ša
- 24. [... šu]-taķ-ri-ba-ma di-na di-na 10
- 25. [. . . . . . . . . . . ] ḫa-ba-la
- 26. [. . . . . . . . . . . ] ia-a-t[i]

## K 3449a Rev. 11

- 1. sa-pa-ra ša i-tí-íp-pu-šu i-mu-ru ilāni  $[alpi-su]^{12}$
- 2. i-mu-ru-ma (iṣu)  $^{13}$ ķašta ki-i nu-uk-ku-lat [ip-sit-sa] $^{14}$
- 3. íp-šít i-tí-íp-pu-šu i-na-a-du [ka-li-šun]
- 4. iš-ši-ma (ilu) A-num ina puhur ilāni  $[m\bar{a}r\hat{i}-\dot{s}u]^{12}$
- 5. (iṣu)¹³kašta it-ta-sik(šik?) ši-i [. . .]
- 6. im-bi-ma ša (iṣu)<sup>13</sup>ķašti ki-a-am [šumāti-ša]
- 7. iş-şu a-rik lu iš-tí-nu-um-ma ša-nu[-um-ma . .]
- 8. šal-šu šum-ša (kakkabu)15 Kaštu ina šami(-i)[. . . .]
- 9. u-kin-ma gi-is-gal-la-ša? [.....]
- 10. ul-tu ši-ma-a-ti(-)ša [......]
- 11. [id-d]i-ma (iṣu) <sup>13</sup>kussā [........] (Folgen Reste

<sup>1</sup> Auf K 3567 nach m. Copie hinter napuhi 2(!) wagerechte Keile, die der Anfang von einem I sein können. Zur Ergänzung s. S 954, 2: ša kīma išatim ina matim naphat. — 2 So auch nach m. Copie, nicht ša. Auch h[a] möglich. — 3 So nach Delitzsch möglich. Nach m. Copie ut — āmu ausgeschlossen, Ergänz. zu ti möglich. Die Zimmern's Uebersetzung zu Grunde liegende Lesung ša-bat-tu an und für sich möglich. Aber könnte šabattu "am Sabbat" heißen? Dazu wissen wir nicht, ob šabattu wirklich die Bezeichnung des je 7-ten Monatstages im Babylonischen war. — 4 Ev. šam zu lesen. — 5 So nach Bezold. — 6 Zur Erg. s. z.B. III, R 58, Nr. 11: Sin (ilu) Samaš ikšudamma. — 7 Delitzsch: tab-tab; m. Copie bietet Aehnliches, wofür sich aber kan vermuthen läßt. — 8 So G. Smith und ich, nach Delitzsch dafür ma-a zu lesen. —

:"Im Anfang des Monats leuchte i[m Lan]de auf, strahle mit den Hörnern, um den (die, das) . [.] . kenntlich zu machen!

Am siebenten Tage [hälf]te die Königsmütze!

Vierzehn [Ta]ge sollst du gegenüber stehen, die Hälft[e .] .!

[We]nn Šamaš dich am Grunde des Himmels e[rreicht hat],
[..] . . . . . . . . [.] .!

[Am ..] ten [Tage] nähere (dich) dem Wege der Sonne,

[am ..] ten [Tage] sollst du gegenüberstehen, sollst die Sonne . [.]!

[Um . . .] zu suchen, zu ihrem Wege hinzustreben,
[. . . . n]ähere (dich) und richte das Gericht!
[. . . . . . .] zu schaden,
[. . . . . . .] mic[h].

#### K 3449a Rev.

Das Netz, das er gemacht, sahen die Götter [seine Brüder]. Sie sahen den Bogen, daß kunstreich [seine Arbeit]; die Arbeit, die er gemacht, staunen [sie alle] an.

Da erhob Anu in der Schaar der Götter, [seiner Kinder], senkte (küßte?) den Bogen: "Er [...]".

Dann nannte er also des Bogens [Namen]:
""Holz-lang" sei der eine, ein zweit[er ..], sein dritter Name "Bogen(stern)" am Himmel [...]!"

Dann bestimmte er dessen Platz . [.....]

. d . Geschicke(n), die [......]

von 2 Zeilen.)

<sup>9</sup> Von Delitzsch têrti gelesen. Mit welchem Recht? — 10 So nach m. Copie. — 11 Soll nach G. Smith, Bezold und Delitzsch zur Serie İnuma iliš zu gehören, möglicher Weise dann zur 5. Tafel. In diesem Fragment scheinen sich nicht durchweg, wie in den bestimmt zur Serie İnuma iliš gehörigen Texten, je zwei Verse zu einer Strophe zu verbinden, wie man auch zu ordnen versucht. Vielleicht spricht das gegen die Zugehörigkeit zu der Serie. Veröff. in Transscription von Delitzsch, l. c., p. 50. Zur Transscription vgl. auch noch ibidem, p. 86 f. Vgl. Bezold, Catalogue p. 534 zu K 3449a. — 12 Oder erg. rabuti. — 13 So vermuthlich auf dem Original. Delitzsch's Transscription, in der işu fehlt, ist irrefuhrend. — 14 Zur Ergänzung s. IV R² 12, Obv. 24: śa ipšituša nukkula. — 15 Vielleicht kakkab kašti zu lesen, was aber das Versmaß stören wurde.

## Stück der letzten Tafel (?). 1

#### Obvers.

- 1. (ilu) Zi-[ukkin² . . . . nap-šat nap-har ilāni²]
- 2. ša u-kin-nu [......]
- 3. al-kat-su-un ?-? [. . . . . . . . ]
- 4. a-a im-ma-ši ina a-pa-a-ti  $[ib(p)-b(p)u-u-\check{s}u\ ku-ul-lu-tu^3]$
- 5. (ilu) (mm d. i.) Marduk | (ilu) Zi-azag šal-šiš im-bu-u mu-kir $^4$  tí-lil-ti
- 6. il ša-a-ri ṭa-a-bi bí-íl taš-mí-í u ma-ga-ri
- 7. mu-šab-ši și-im-ri u ku-bu-ut-tí-í mu-kin hígalli
- 8. ša mim-ma-ni<sup>5</sup> i-su a-na ma-'-dí-í u-tír-ru
- 9. i-na pu-uš-ķi dan-ni ni-şi-nu šāri-šu ta-a-bu
- 10. lik-bu-u lit-ta-'-du lid-lu-la da-lí-lí-šu
- 11. (ilu) (MIN d. i.) Marduk | (ilu) Aga-azag ina ríbī(-i) li-šar-rihu ab(p)-ra-a-tí
- 12. bí-íl šip-tu íllitim(-tim) mu-bal-lit mi-i-ti
- 13. ša an ilāni ka-mu-ti ir-šu-u ta-a-a-ru
- 14. ap-ša-na ín-du u-ša-as-si-ku íli ilāni na-ki-rí-šu
- 15. a-na pa-di-šu-nu ib-nu-u a-mí-lu-tu
- 16. rí-mí-nu-u ša bul-lu-țu ba-šu-u it-ti-šu
- 17. li-ku-na-ma a-a im-ma-ša-a a-ma-tu-šu
- 18. ina pi-i sal-mat kakkadu ša ib-na-a ka-ta-a-šu
- 19. (ilu) (міх d. i.) Marduk | (ilu) Tu<sup>6</sup>-azag ina ḥanši(-ši) ta-a-šu illa pa-ši-na lit-tab(p)-b(p)al

<sup>1</sup> Nach K 8522, veröff. von G. Smith in den Transact. of the Soc. of Bibl. Arch. IV hinter p. 364 auf pl. 3 u. 4 und von Delitzsch in s. Assyr. Lesestücken 3 auf p. 95 f. sowie l. c. in Transscription auf p. 56 f., mit Varianten der Duplikate, von denen das eine außer Sicht gekommen ist. Zur Transscription s. noch m. Kosmologie, p. 294, 296, 298 u. 300 und Delitzsch, l. c., 89 ff., zur Uebersetzung und Erklärung m. Kosmologie, p. 295, 297, 299 u. 301 u. p. 360 ff., Zimmern, l. c., p. 416 f. und Delitzsch, l. c., p. 112 ff. u. p. 151 ff. — 2 So vielleicht mit Delitzsch nach K 2107 Obv. Z. 17, veröff. zuletzt von Delitzsch, l. c. p. 155. — 3 Zu dieser Ergänzung siehe die Glossen zu unserer Zeile in V R 21, 6 u. 7 gh: Tum = ib(p)-si[..] und Gab = ku-lit[.]. Da Tum = ib = uggatu = "Zorn", nach II R 32, 14 ūmu ib(p)b(p)ū = ūm ug(!)gati = "Zornestag" und nach IV R 2 32, 39 ib(p)b(p)ū ohne ūmu davor der

## Stück der letzten Tafel (?)

Obvers.

Zi[-ukkin . . . . "Das Leben aller Götter]", "der festsetzte [. . . . . . . . .], ihren Weg . . [. . . . . . .]",

nicht werde vergessen unter den Blöden [sein schrecklicher Zornestag]"!

Marduk | Zi-azag nannten sie drittens: "Der Reinigung bewirkt",

"Gott des guten Windhauchs", "Herr des Erhörens und Willfahrens",

"der Gewünschtes werden läßt und schwere Fülle", "der Ueberfluß bestimmt",

"der alles Geringe in Mengen verwandelte", "dessen guten Windhauch wir in gewaltiger Noth einatmeten" mög' man sagen, verehren, fürchten (seine Furchtbarkeiten)! Marduk | Aga-azag zum vierten möge verherrlichen die Gesammtheit:

"Herr der reinen Besprengung", "der die Toten lebendig macht", "der mit den bewältigten Göttern Erbarmen bekam, das auferlegte Joch den Göttern, seinen Feinden, abnahm", "um sie zu *erlösen* die Menschheit schuf",

"der Barmherzige, dem es zusteht, lebendig zu machen"! Bestehen mögen und nicht vergessen werden die Reden von ihm im Munde der Schwarzköpfigen, die seine Hände schufen! Marduk | Tu-azag zum fünften, seine reine Beschwörung, . . -e (er) ihr(en) Mund:

Name eines bestimmten Tages ist, so wird in V R 21, 6 h zu ib(p)-b(p)[u-u] zu erg. sein. — Da GAB auch = tay, nach V R 38, 34 u. 61 tay mit LUI wechselt, LUI aber = galadu ist, mit galadu galatu (und kalatu? cf. syr. DD) wechselt, endlich kulud(t)u etwas Aehnliches wie ilu = "Gott", kulid(t)tu wie iltum = "Göttin", wenn nicht dasselbe, bedeutet (III R 66, Obv. e, 34 f. und Rev. f. 27f), hebr. DD = "Furcht" aber auch "Götze", so wage ich in V R 21, 7h die Erg. zu ku-u[l-lu-tu] und die Deutung "schrecklich", "gefürchtet". Darnach ware dann auch in K 8522 zu lesen. Delitzsch's Krg.: epset hat Nichts für sich. — 4 So wegen V R 21, 11: karu in einem Wörterverzeichniß zu Vers 5. Delitzsch liest auffallender Weise mu-kil. — 5 So mit Delitzsch. — 6 So gegen Delitzsch 1. c. p. 151 Anm. 1. S. Z. f. Keilschr. II, 423 f.

- 20. ša ina šipti-šu illitim(-tim) is-su-hu na-gap(b) lim-nu-ti
- 21. (ilu) Ša(ga)-zu mu-dí-í libbi(-bi) ilāni ša i-bar-ru-u kar-šu
- 22. í-píš lim-ni-í-ti la u-ší-su-u it-ti-šu
- 23. mu-kin puhri ša ilāni [mu-ţi-ib] libbi(-bi)-šu-un
- 24. mu-kan-niš la ma-gi[-rí . . . . . . . . ]
- 26. ša sa-ar-ti [. .] u- $\dot{s}(s, m, n, l)at(t, d)$ -[. . . . . .]
- 27. (ilu) (MIN d. i.) Marduk | (ilu) Zi-si ?-[.] mu-šat-[ $bu-u^1$  ša- $kum-ma-tu^2$ ]
- 28. mu-uk-kiš šu-h(m)a(u)r-ra-tu [na-si-ih ša-p(b)u-ti]<sup>3</sup>
- 29. (ilu) (MIN d. i.) Marduk | (ilu) Suh-kur<sup>4</sup> šal-šiš<sup>5</sup> na-sih [a-a-bi]<sup>6</sup>
- 30. mu-[sap]-pi-i $\dot{b}$  a-di- $\dot{s}$ u-nu  $[\ldots]$
- 31.  $m[u-bal^6]$ -li  $[nap^7-h]ar \operatorname{rag}[-gi \dots]$

#### Revers.

- 3. [. . .]-? (kakkabu) [. . ša ina šami(-i) šu-pu-u]<sup>8</sup>
- 4. lu-u șa-bit rišu-arkāt ri[-su ar-kat sa ip-pa-li-su]9
- 5. ma-a ša kir-biš Ti-amat i-tíb-bi[-ru la a-ni-hu]10
- 6. šum-šu lu (ilu) Ni-bi-ru a-hi-zu [kir-bi(š)]11
- 7. ša kakkabi ša-ma-mi al-kat-su-nu li-k[i-in]12
- 8. kīma sí-í-ni li-ir-ta-a ilāni gim-ra-šu-un
- 9. lik-mí Ti-amat ni-sir 13-ta-ša li-si-iķ u lik-ri
- 10. alp-ra-taš<sup>14</sup> nīši la-ba-riš ūmi(-mí)
- 11. liš-ši15-ma la uk-ta-li li-bi-il ana sa-a-ti
- 12. aš-šu aš-ri ib-na-a ip-ti-ķa dan-ni-na
- 13. bí-íl matáti šumi-šu it-ta-bi a-bi16 (ilu) Bíl
- 14. zik-rí (ilu) I-gi-gi im-bu-u na-gap(b)-šu-un
- 15. iš-mí-ma ilu-віт-л ka-bit-ta-šu i-tí-ín-gu

<sup>1</sup> So ergänzt wegen zi in Zi-si =  $tib\bar{u}$ . — 2 So ergänzt wegen si-si = sukammumu. — 3 Ergänzt nach K 2107 (s. Delitzsch, Wörterbuch, p. 204 und l. c., p. 155), wo Zi-si als Name Marduk's =  $n\bar{u}sih$   $sap(b)\bar{u}ti$  (s. m. Kosmologie, p. 363). — 4 Zeichen KIL-KIR, auch = kur; hier wohl so zu lesen, weil "Feind" sonst = kur. — 5 So G. SMITH. Unverständlich wegen Z. 5 ff. — 6 Erg. ebenfalls nach K 2107, wo suh-Kir =  $muball\bar{u}$  ayabi. — 7 Erg. nach demselben Text (wo zi(?)-Kir =  $muball\bar{u}$  naphar ayabi und =  $n\bar{u}sih$  raggi) und Craig, Religious Texts, I p. 10, 6. Cf. Anm. 4. — 8 Erg. nach V R 21, 28 ff. — 9 Versuchsweise erg. nach V R 21, 35 ff. — 10 Erg. nach V R 21, 44 ff. Vielleicht wegen Z. 46: Bil =  $n\bar{u}hu$ 

"Der durch seine reine Besprengung alle Bösen "herausriß"! Ša(ga)-zu: "Der das Herz der Götter kennt, der den Bauch prüft", "den Uebelthäter bei sich nicht ungestraft lässt", "der die Götter versammelt", "der ihr Herz [erfreut]", "der die Unbotmä[ßigen] beugt [....]", "der Gerechtigkeit zurechtbringt", "[.....]", "der Ungerechtigkeit .. [.....]".

Marduk | Zi-si .[.]: "Der [das Schweigen aufstehn] läßt",

"der die Stille vertreibt", ["der die Düsterniss losreißt"]. Marduk | Suḥ-kur drittens: "Der [die Feinde] losreißt", "der ihre Verträge [zertr]ümmert", "[. . . . .]", "der [al]le Bös[en vernicht]et", "[. . . . .]".

#### Revers.

[...]. das [..]-gestirn, [das am Himmel aufstrahlt].

Mög' er packen den Hinterkopf, den [Hinter]ko[pf, den er erblickte]!

"Siehe, der Mittlings-Tiāmat bezwin|gt, ohne zu ermatten|, sein Name sei Nibiru, (d. i.) Packer |der K(k)irbi(š)|.

Der Sterne des Himmels Bahnen be|stimm'| er, weide wie Schafe die Götter, sie alle!

Er bewältige Tiāmat, bedränge und beenge ihr Leben, bis zur Zukunft der Menschen, bis zum Alter der Tage nehm' er (es) fort, (be)halt' (es) nicht zurück, bring' (es) fort für die Zukunft!"

Weil er die "Stätte" gebaut, die "Feste" gebildet, hieß ihn "Herr der Länder" der Vater Bēl. Da die Namen, die die Igigi, sie alle, nannten, ia hörte, ward seine Leber erheitert:

zu ergänzen: [-ru-ma la i-nu-hu]. — 11 Erg. nach V R 21, 51. — 12 Erg. nach V R 21, 56. — 13 Nach der Edition Smith's und Delitzsch's wechselt in dieser Zeile na-sir-ta- mit ni-sir-ta-. Ši, auch = napištu, in V R 21, 67 = na-[..], in Verbindung damit, daß saku und karā sonst napištu als Object haben (V R 2, 54), hier aber anscheinend mit nasirtu oder nisirtu verbunden werden, führt zu der Annahme, daß wenigstens nach einer Ueberlieferung in Z. 9 napištaša stand. Ist nasirta- wirklich überliefert? — 14 So, nicht ahratiš, nach V R 34, II, 48? — 15 So vielleicht statt des an und für sich auch moglichen liš-lim- (Delitzsch). — 16 So Smith ohne Fragezeichen. Delitzsch nur Spitze eines senkrechten Keils

- 16. ma-a ša abi¹-šu u-šar-ri-hu zik-ru-u-šu
- 17. šu-u ki-ma ia-a-ti-ma ил-віт-а lu-u šum-šu
- 18. ri-kis par-șí-ia ka-li-šu-nu li-bil-ma
- 19. gim-ri tí-rí-ti-ia šu-u lit-tab-bal
- 20. ina zik-ri Hanšā(-A-AN) ilāni rabūti
- 21. hanšā(-A-AN) šumāti-šu im-bu-u u-ša-ti-ru al-kat-su
- 22. li-iş-şab-tu-ma mah-ru-u li-kal-lim
- 23. ín-ku mu-du-u mit-ha-riš lim-tal-ku
- 24. li-ša-an-ni-ma a-bu u² ma-ri li-ša-hi-iz
- 25. ša (amilu)ri'i u na-ķi-di li-pat-ta-a uz-na-šu-un
- 26. li-ig-gi-ma a-na (ilu) Bil ilani (ilu) Marduk
- 27. mát-su lid-diš-ša-a šu-u lu šal-ma
- 28. kí-na-at a-mat-su la í-na-at ki-bit-su
- 29. și-it pi-i-šu la uš-tí-pi-il ilu a-a-um-ma
- 30. ik-ki-lim-mu-ma ul u-tar-ra ki-šad-su
- 31. ina sa-ba-si-ŝu uz-za-ŝu ul i-mah-har-ŝu ilu ma-am-man
- 32. ru-u-ķu libba(-ba)-šu šu-'-id(t, ţ) ?-?[. .]
- 33. [bil] an-ni u ķil-la-ti ma-har-šu i-ba-'[-as]

## 2. Ein anderer Schöpfungsmythus.3

## šiptu:

- 1. bītu íl-lim bīt ilāni ina aš-ri íl-lim ul í-pu-uš
- 2. ka-nu-u ul a-și i-și ul ba-ni
- 3. li-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ba-na-at
- 4. bītu ul í-pu-uš alu ul ba-ni
- 5. alu ul í-pu-uš nam-maš-šu-u ul ša-kin4
- 6. Ni-ip-puru ul í-pu-uš I-kur ul ba-ni
- 7. U-ruk ul í-pu-uš Î-(min d. i.)ana ul ba-ni
- 8. ap-su-u ul í-pu[-uš<sup>5</sup>] Íridu ul ba-ni°

<sup>1</sup> Texts ad + mí-śu. Bisher (auch von Delitzsch) admi-śu gelesen und "sein Sohn" gedeutet, was dem Verständniß Schwierigkeiten bereitet. Diese werden gehoben, wenn man mí, wie oft erforderlich, als Pluralzeichen auffaßt. Delitzsch dem gemäß auf p. 114: "seine Väter(?)". — 2 So G. Smith. Nach Delitzsch wagerechter Keil (sonst = ina). — 3 Nach 82, 5-22, 1048. Einleitung zu einer Beschwörung. Veröff. in Trans-

"Siehe, er, dessen Namen seine Väter herrlich gemacht, der soll wie ich, Ia sein Name sein!

Alle meine Gebote soll er überbringen, und meine Befehle insgesammt soll er übertragen"!

Mit dem Namen "Fünfzig" nannten die großen Götter seine fünfzig Namen, machten seinen "Weg" hervorragend.

:"Sie mögen festgehalten werden und der "Erste" möge (sie) offenbaren,

der Weise (und) der Kundige mögen (sie) zusammen überdenken! Es erzähle (davon) der Vater und lehre (sie) auch den Sohn, öffne des Hirten und des Hüters Ohren!

Mög' er sich freuen über den HERRN der Götter Marduk, daß (er) sein Land üppig gedeihe(n lasse), ihm selbst es wohlgeh'! Fest ist sein Wort, nicht gewandelt wird sein Befehl; was aus seinem Munde kommt, verändert(e) kein Gott. Blickt er böse an, wendet er seinen Nacken nicht; bei seinem Zürnen, seinem Grimme tritt ihm kein Gott entgegen. Sein mitleidig Herz . . . . [. .], (aber) [wer] Sünde und Frevel [thut], ist vor ihm stin[kend]".

## 2. Ein anderer Schöpfungsmythus.

## Beschwörung:

Ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, war an heiliger Stätte nicht gemacht,

ein Rohr nicht entsprossen, ein Baum nicht gebaut, Ziegelsteine nicht hingelegt, eine Ziegelform nicht gebaut, ein Haus nicht gemacht, eine Stadt nicht gebaut, eine Stadt nicht gemacht, Gewimmel nicht hin(ein)gesetzt, Nippur nicht gemacht, Ekur nicht gebaut, Uruk (Erech) nicht gemacht, Eana nicht gebaut, der Ocean nicht gemacht, Íridu nicht gebaut,

scription von Pinches im J. R. A. S. 1891, p. 400 f. und auf zwei dazu gehörigen Tafeln in Heliogravure. Von einer sumerischen "Uebersetzung" begleitet, die fraglos secundar, nicht das Original ist. L. c. übersetzt von demselben auf p. 394 f. Zuletzt übersetzt von Zimmern, l. c., p. 419 f. Siehe auch dessen Angaben, l. c., p. 419. — 4 Pinches ša-aš-ša. Im Sum. entspr. Gar, welches sonst = šakanu. — 5 Im Original ausgelassen.

- 9. bîtu îl-lum bît ilani šu-bat-su ul îp-ší-ít
- 10. nap-ḫar ma-ta-a-tu tam-tum-ma
- 11. i-nu ša ki-rib tam-tim ra-tu-um-ma
- 12. ina ūmi(-mi)-šu Íridu í-pu-uš¹ (Ĩ-)(MIN d. i.)Š(S)akkila² ba-ni
- 13. (Ĩ-)(міх d. i.)Š(S)akkila ša ina ki-rib ap-si-i Lugal-du-azaба(-ба) ir-mu-u
- 14. Bābilu(кі) í-pu-[uš]³ (Ī-)Š(S)ak-ila šuk-lul
- 15. ilāni (ilu) A-nun-na-ki mit-ḥa-riš i-pu-uš
- 16. alu íl-lum šu-bat ţu-ub libbi(-bi)-šu-nu şi-riš im-bu-u
- 17. (ilu) Marduk a-ma-am ina pa-an mí-í ir-ku-us
- 18. í-pi-ri ib-ni-ma it-ti a-mi iš-pu-uk
- 19. ilāni ina šu-bat ţu-ub libbi(-bi) ana šu-šu-bi
- 20. a-mí-lu-ti ib-ta-ni
- 21. (ilu) (MIN d.i.) Aruru zí-ír a-mí-lu-ti it-ti-šu ib-ta-nu
- 22. b(p)u-ul şiri ši-kin na-piši-ti ina şi-i-ri ib-ta-ni
- 23. (міх d.i.) Idiglat u (міх d.i.) Purattu ib-ni-ma *ina* aš-ri<sup>5</sup> išku-un
- 24. šum-ši-na ta-biš im-bi
- 25. uš-šu $^6$  [u- $^7$ ]d(t)i-it-ta ap-pa-ri ķa-na-a u ķ(k)i-šu $^6$  ib-ta-ni
- 26. ur-ķi-it sí-rim ib-ta-ni
- 27. ma-ta-a-tum ap-pa-rí a-pu-um-ma
- 28. lit-tu pu-ur-ša mí-ru la-ah-ru pu-had-sa im-mír su-pu-ri
- 29. ki-ra-tu u k(k)i-ša-tu-ma
- 30. a-tu-du š(s)ap-pa-ri iz(s)-z(s)a-az(s)-ru-šu
- 31. [b]í-lum (ilu) Marduk ina pa-at tam-tim tam-la-a u-mal-li
- 32. [. . n]a <sup>8</sup>a-pa na-ma-la<sup>8</sup> iš-ku-un
- 33. [. . .] uš-tab-ši
- 34. [ka-na-a ib-t]a-ni i-sa ib-ta-ni
- 35. [. . . . .] ina<sup>9</sup> aš-ri ib-ta-ni
- 36. [li-bit-tu id-di na10]-al11-ban-tu ib-ta-ni

<sup>1</sup> Im Original uš doppelt. — 2 S. Z. f. Assyr. VII, 174. — 3 Im Original ausgelassen. — 4 So, nicht pi-iš, das Pinches giebt. — 5 Pinches bietet ina ašri. Ich konnte von ina Nichts sehen. — 6 Nach Pinches' Copie ša. — 7 Fehlt im Original. Nach V R Nr. 32, 4, 61 hat GI-ší-KAK, welches hier = d(t)ittu, das Aequivalent ud(t)ittu. Ward ein Auslassen

ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, sein Wohnbau nicht gedie Länder zumal (sie waren) Meer, [macht, da die Mitte des Meers ein Wasserbecken war, damals ist Íridu gemacht worden, (E-)Š(S)akkila gebaut worden, (E-)Š(S)akkila, das mitten im Ocean Lugal-du-Azaga bewohnte,

Babel gemacht, (E-)Š(S)akkila vollendet worden, (und) die Götter, die Anunnaki, (die) er zusammen gemacht, "die heilige Stadt", "eine Wohnung, die ihrem Herzen wohlthut", nannten sie (sie) mit hohem (Namen).

thut", nannten sie (sie) mit hohem (Namen).

Marduk fügte einen Baldachin vor dem Wasser,
baute Erde und schüttete (sie) neben den Baldachin hin.

Um die Götter in einer Wohnung, die ihrem Herzen wohlthäte,
wohnen zu lassen,

baute er die Menschen, baute Aruru Menschensamen mit ihm, baute er (sie) Vieh des Feldes, Lebewesen auf dem Felde, baute er (sie) den Tigris und den Euphrat und legte (sie) hin an einen Ort,

nannte ihre Namen in guter Art, baute Grass, den Halm der Wiese, Rohr und Wiesengestrüpp, baute das grüne Kraut des Feldes,

die Länder, die Wiesen und das Schilf,(.)

d(D)ie Wildkuh, ihr Junges, das Wildkalb, das Mutterschaf, ihr Junges, das Lamm der Hürde,(.)

d(D)ie Haine und die Wälder,(.)

d(D)er Ziegenbock, der Gazellenbock . . ten ihn(m).

Marduk, der |H|err, füllte im Bereich des Meeres eine Werft auf, [. .]. Schilf und machte einen Rohrstand,

ließ einen [...] entstehen,

[ba]ute [Rohr], baute Holz,

baute [....] an einem Orte,

[legte Ziegelsteine hin], baute eine [Zie]gelform,

des u durch das vorhergehende u in śu begünstigt? -8 So, nicht -a pa-na-na la. Dem Worte a-pa entspricht hier  $G(\S$ -G), wie in  $\mathbb{Z}$ . 27, und
dem  $\mathbb{W}$ . namala is really wie II R 27, 7d: na(!)[...] - 9 So, nicht i-na,
wie Pinches bietet. -10 Erganzt nach  $\mathbb{Z}$ . 3. — 11 al noch zu sehen.

- 37. [bītāti i-pu-uš alāni ib-ta-ni]
- 38. [alāni i-pu-uš nam-maš-šu-u iš-t²]a-kan
- 39. [Ni-ip-pu-ru í-pu-uš I-kur ib-ta-ni³]
- 40. [U-ruk í-pu-uš Í-ana ib-ta-ni4]

(Schluß der Legende

## Anhang.

#### DT 41.5

- 1. í-nu-ma ilani ina pu-uh-ri-su-nu ib-nu-u [kul-la-tu]
- 2. u-ba-aš-ši-mu  $[bu^6]$ -ru-mi iķ-şu- $[ru\ dan-ni-nu]$
- 3. u-ša-pu-u [šik-na-|at na-piš-ti u[. . . . . . ]
- 4. b(p)u-ul șiri [u-ma-am] șiri u nam-maš-ší-í [ali7 ib-nu-u]
- 5. [.....]-? a-na šik-na-at na-piš-ti [..id-din-nu]
- 6.  $[a-na \ b(p)u-ul \ (ilu)]$  șiri u nam-maš-ší-í ali u-z(ṣ)a-'[-i-zu . .]
- 7.  $[b(p)u-ul \ (ilu)$ ,siri pu-u[h-ri nam-maš-ti gi-mir nab-ni-ti $[\dots]$
- 8. [...] ša i-na pu-uh-ri kim-ti-a u[s ...]
- 9. [i-ti-li]-i-ma (ilu) Nin-igi-azag šinā su-ha[-ri ib-na-a]
- 10. [i-na pu]-uḥ-ri nam-maš-ti uš-tar-ri-i[ḫ nab-nit-su-un<sup>s</sup>]
  (Folgen vier unver-

<sup>1</sup> Ergänzt nach dem sum. uru mu-un-dim d.i. "schuf eine Stadt" oder "schuf Städte" und Z. 4. — 2 Ergänzt nach dem sum.: IT-DAM ki(?) mu-un-gar(?) = "setzte Gewimmel der Erde(?)" und Z. 5, wo IT-DAM nu-mu-un-gar-a(?) = nammaššū ul šakin. — 3 Ergänzt nach dem sum. Ī-kur-ra-gi ba-dim (= schuf Ēkur) und Z. 6. — 4 Ergänzt nach dem sum. [Ī-an-n]a(!) ba(!)[-dim] (= schuf Ēana und Z. 7. — 5 Veröff. von Delitzsch, Lesestücke³, p. 94 f. Uebersetzt zuletzt von Zimmern, l. c., p. 415. — Früher ziemlich allgemein als Bestandteil der Serie Ínuma iliš betrachtet. Ganz leise Bedenken äußerte ich in m. Kosmologic, p. 290 ff., stärkere Zimmern, l. c. Jedenfalls wird in dem Fragment nicht von der Schöpfung der ersten Menschen ad hoc erzählt. Die Zeile 9, die anscheinend nach

[machte Häuser, baute Städte,]
[machte Städte, setzte Gewimmel hin(ein),]
[machte Nippur, baute Ekur,]
[machte Uruk (Erech), baute Eana.]
weggebrochen.)

## Anhang.

#### DT 41.

Nachdem die Götter in ihrer Schaar [die Welt] gemacht, den [Hi]mmel hergestellt, [die Feste] gefü[gt], Lebe[wese]n gemacht. [.....], Vieh des Feldes, G[etier] des Feldes und Gewimmel [der Stadt gebaut],

[.....]. den Lebewesen [..gegeben],

[dem Vieh des] Feldes und dem Gewimmel der Stadt [...] zug[etheilt],

[das Vieh des Feldes, die Scha]ar des Gewimmels, jegliches Geschöpf [...],

[...], das in der Schaar meiner Familie . [...],
da Ninigiazag [heraufka]m und zwei klein[e Wesen baute],
[in der Sch]aar des Gewimmels [ihren Bau] herrli[ch] machte—
ständliche Zeilenreste.)

der Ergänzung Delitzsch's von der Schöpfung zweier kleiner Wesen durch Ia(?) erzählt, ist, wenn meine Ergänzung im Anfang der Zeile zu itilima richtig ist, wohl ein Vordersatz (wie vermuthlich alles Vorhergehende), da ein -ma hinter einem dem Subject vorhergehenden Verbum den Satz zum Mindesten oft als Vordersatz charakterisirt. Dazu kommt, daß bereits in Z. 8 von puhri kimtia, d. i. "der Schaar meiner Familie", die Rede ist und daß nammast ali in Z. 4 und 6 kaum von etwas Anderem als von Menschen verstanden werden kann. — 6 Ergänzung Delitzsch's l.c. — 7 Erg. nach Z. 6. — 8 Ergänzung nach Col. II, 58—54 des Merodachbaladansteins.

## II. Bel und der Labbu.1

#### Obvers.

| 1.   | i-ta-an-hu alani nîši $d(t) a^2-ad(t)-mi$ ] <sup>3</sup>           |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.   | in-da-ţa-a nīŝi í-[]                                               |
| 3.   | a-na ik-kil-li-ši-na ul[ i]                                        |
| 4.   | a-na rim-ma-ti-ŝi-na ul i- $z(s)ab[-bar^4 \dots]$                  |
| 5.   | man-nu-um-ma muš[5]                                                |
| 6.   | tam-tu-um-ma muš[5]                                                |
| 7.   | Bil ina sami(-i) i-ti-șir []                                       |
| 8.   | 50 kas-pu mu-rak-šu 1 kas-pu [ 6su]                                |
|      |                                                                    |
| 9.   | $\frac{1}{2}$ GAR pi-i-šu 1 GAR [šu]                               |
| 10.  | 1 gar li-ma-a-ti ša $u[z^7-ni-\hat{s}u]$                           |
| 11.  | ana 5 GAR iṣ-ṣu-ri i-[]                                            |
| 12.  | i-na mi 9 ammati i-šad-da[-ad]                                     |
| 13.  | u-ší-íķ-ķi zi-im-bat-su i-[]                                       |
| 14.  | ilāni ša šamī ka-li-šu-nu ?[]                                      |
| l 5. | ina sami(-í) ilāni ka-an-šu ana $p\bar{a}[n\ (ilu)\ Sin\ .\ .\ .]$ |
| 16.  | u ša (ilu) Sin ina sissikti-šu ur-ru-[hiš]                         |
| 17.  | man-nu il-lak-ma LAB-b[i i-da-a-kam-ma8]                           |
| L8.  | ma-a-tum ra-pa-aš-tum u-ší-iz-[zab ina]                            |
| 19.  | u šarru-u-ti íp-pu-uš []                                           |
| 20.  | a-lik (ilu) Tišhu9 Lab-bi du-[ka-am-ma]                            |
| 21.  | ma-a-ta ra-pa-aš-ta šu-zi-b[a ina]                                 |
| 22.  | u šarru-u-ta í-pu-uš []                                            |
| 23.  | taš-pu-ra-an-ni bí-íl ri-ḫu-ut nāri []                             |

<sup>1</sup> Nach Rm 282, veröff, von Delitzsch, Wörterbuch p. 390 f. Zur Uebersetzung s. Zimmern bei Gunkel, Schöpfung und Chaos p. 417 ff. Ausserdem siehe Bezold, Catalogue p. 1601 zu Rm 282. — 2 Oder lies IT? Dann wäre zu einem Verbum zu erg. Aber auch Bezold I. s.c. liest d[a]. — 3 Wieviel hier und im Folgenden zu erganzen, ist meist unsicher. Doch lässt sich aus den mit Sicherheit zu ergg. Zeilen (z. B. Z. 17) annähernd die Zeilenlänge bestimmen. — 4 S. zur Erg. o. p. 12, Taf. III, 5, 12, 14. — 5 muš = şiru = "Schlange". Recht wohl möglich also, daß hier zu muš[rušša = "die wütende Schlange" oder muš[mahha

## II. Bel und der Labbu.

#### Obvers.

| Es stöhnten die Städte, die Menschen der Wolhnplätze ],     |
|-------------------------------------------------------------|
| es klagten die Menschen .[].                                |
| Auf ihr Geschrei [] nicht [],                               |
| auf ihr Gebrüll hö[rt] nicht [] hin.                        |
| "Wer . [],                                                  |
| das Meer . []?"                                             |
| Bēl zeichnete am Himmel []:                                 |
| 50 Doppelstundenstrecken seine Länge, 1 Doppelstundenstreck |
| [seine],                                                    |
| 6 Ellen sein Mund, 12 Ellen [sein],                         |
| 12 Ellen der Umfang [seiner] O[hren].                       |
| 60 Ellen weit [t] er einen Vogel [];                        |
| in Wasser von 9 Ellen zie[ht] er [ ];                       |
| hebt seinen Schwanz hoch . [].                              |
| Die Götter des Himmels, sie alle .[],                       |
| es beugen sich im Himmel die Götter vo[r Sin]               |
| und am Saume Sin's [ sie] eile[nds].                        |
| "Wer wird hingehn und den Labb u töten und                  |
| das weite Land [aus] erret[ten]                             |
| und auch die Königsherrschaft ausüben []?"                  |
| "Geh' hin, Tišbu, töltel den Labbu [und]                    |
| errett[e] das weite Land [aus]                              |
| und übe auch die Königsherrschaft aus [ ]"!                 |
| "Du schicktest mich, Herr, das Nass des Flusses [zu ].      |

<sup>= &</sup>quot;die grosse Schlange" zu erg. Aber nach Z. 17 etc. u. ist das zu erschlagende Tier ein Lab-bu = labbu, kalbu oder ribbu und labbu ist ein "Löwe", kalbu ein "Hund". Ein ribbu = hebr. הכהל, das Zimmern (Gunkel, Schöpfung und Chaos 418 Anm. 2) in dem Worte vermutet, noch problematisch, aber anscheinend sinngemass. Für muš[ kann auch sir[ = "gegen" gelesen werden. — 6 rupussu = "seine Breite" zu erg. verbietet wohl Z. 9. Zu einer Breite von 1 Doppelstundenstrecke stände die 6 Ellen betragende Grösse des Mundes in einem argen Misverhältnis. — 7 Kann auch zu sut und muš erg. werden. — 8 Zur Erg. s. u. Z. 20. — 9 Oder Tišp(b)ak.

24. ul i-dí-í-ma ša Labbi [. . . . .] (Folgen Reste von drei Zeilen.

#### Revers.

| 1. | [(ilu) .]? pa-a-šu i-pu-uš-ma a-na ¹(ilu) B[ˈil¹ i-kab-bi] |
|----|------------------------------------------------------------|
| 2. | šu-uš-ḫi-iṭ ur-pa mi-ḫa-a []                               |
| 3. | ku-nu-uk-ku na-piš-ti-ka i-na pa-ni-ka []                  |
| 4. | us-kam-ma Lab-ba du-[ka-am-ma]                             |
| 5. | u-ša-aš-hi-it ur-pa mi-ha-[a]                              |
| 6. | ku-nu-uk-ku na-piš-ti-šu ina pa-ni-šu []                   |
| 7. | is-su-kam-ma Lab-bi [i-du-uk]                              |

# 9. ša lab-bi il-la-ku da-mu [. . . . šu]

8. 3 šanāti 3 arhī ūmu ištín u [. KAS-PU]

## III. Mythen von Zū, dem Sturmvogel.<sup>2</sup>

## I. Der Raub der Schicksalstafeln. 3

- 1. u tí-rí-í-ti ša ilāni [ka-l]i-šu-nu u-kin[-ma]
- 2. u-tar il-pu-ut (ilu)Zu-u u-ma-'[-ir]
- 3. [. .]-a ki-ma [. . .]uš-taķ-tu-u i-(k)kib(p)-šu (ilu) Bil
- 4. ni4-pir-du[-u] illūti mī ma-har-šu
- 5. íp-šít (ilu)Bíl-u-ta i-na-aṭ-ṭa-la i-na-šu
- 6. a-gí-í bí-lu-ti-šu na-al-ba-aš ilu-ti-šu
- 7. tup-šīmāti ilu-|t|i-šu (ilu)Za-a it-ta-na<sup>5</sup>-ţal-ma
- 8. it-ta-na-ţal-ma a-bi ilāni ili Dur-an-ki
- 9. uk(k, g)-su<sup>6</sup> (ilu)Bil-u-ti iş-şa-bat ina libbi(-bi)-su

<sup>1</sup> Geschr.: Ligatur aus  $\Delta N = ilu + i[N + LIL]$  wie in Col. I Z. 7. Ergänzung zu (ilu)  $I[\acute{s}tar]$  (Ligatur aus  $\Delta N = ilu + \check{s}UR-DI\check{s})$  wegen der Masculina in Z. 2 u. 4 nicht möglich. — 2 Diese sind möglicher, aber nicht wahrscheinlicher Weise Bruchstücke einer Legende. — 3 Nach K 3454 + K 3935, Col. II und III, veröff. von Edw. Harper in den Bei-

Nicht weiss ich des Labbu [....]."
In Z. 26 liest man: ]mi[ = ]Wasser[.)

#### Revers.

[.] . tat seinen Mund (auf) und [spricht] zu B[ēl]: "Lass . . en eine Wolke, ein Wetter [. . . . .], [halte] dein Lebenssiegel vor dir, fahr' hinab und tö[te] den Labbu".

Er liess eine Wolke . . en, [. . . .] ein Wette[r], [hielt] sein Lebenssiegel vor sich, fuhr hinab und [tötete] den Labbu.

Drei Jahre, 3 Monde, einen Tag und [. Stunden] geht dahin vom Labbu das Blut [seines . . .]

## III. Mythen von Zū, dem Sturmvogel.

#### I. Der Raub der Schicksalstafeln.

und auch die Befehle [al]ler Götter setzte er fest.
. . er, berührte er, schi[ck]te er Zū.
Wie er [. .] . [. . .] vollendet hatte, nüherte (er) sich ihm Bēl.
Das Glänze[n] des reinen Wassers vor ihm,
"das Thun" der HERRschaft sehen seine Augen;
die Mütze seiner Herrschaftswürde, sein göttliches Gewand,
seine göttli[c]hen Schicksalstafeln sieht Zū.
Wie er den Vater der Götter sieht, den Gott von Duranki,
"fasst(e) er" Gier nach der HERRschaft in seinem Herzen.

trägen zur Assyriologie II, 467 ff. u. 511 f. transscribiert, übersetzt und commentiert von dems. ibidem p. 408 ff. S. dazu Bezold, Catalogue p. 535 zu K 3454. — 4 Nach Harper sa(?). — 5 Oder at, wegen Z. 8 wohl na; aber Z. 10 lässt an at denken. — 6 Oder kus.

- 10. (ilu) Zu-u it-ta-aṭ-ṭa-al-ma a-bi ilani ili Dur-an-ki
- 11. uk(k, g)-su (ilu)Bil-u-ti iṣ-ṣa-bat i-na libbi(-bi)-šu
- 12. lul-ķi-ma tup-šīmāti ilāni a-na-ku
- 13. u tí-rí-í-ti ša ilani ka-li-šu-nu lu-uh-mu-um.
- 14. lu-uk-kin-ma (iṣu) kussā(-a) lu-bí-li par-ṣí
- 15. lu-ma-'-ir kul-lat ka-li-šu-nu (ilu) I-gi-gi
- 16. ik-pu-ud-ma libba(-ba-)šu tu-ķu-un-ta
- 17. ni-rib k(k)i-iş-şi ša it-ta-aţ-ţa-lu u-ka-a-a rí-ši ūmi(-mi)
- 18. í-nu-ma (ilu)Bíl i-ra-mu-ku mí íllūti
- 19. šah-tu-ma i-na (iṣu)kussī a-gu-šu šak-nu
- 20. tup-šīmāti ik-šu-da ķa-tuš-[šu]
- 21. (ilu)Bíl-u-ti il-tí-ķi na-du-u [par-șí]1
- 22. (ilu)Zu-u ip-pa-riš-ma šadū-us-s[u ik-su²]
- 23. it-ta-at-bak ša-har-ra-tum ša-kin k[u-u-lu³]
- 24. a-bu ma-lik-šu-nu šu-ut[.]ur (ilu)Bi[l]
- 25.  $[k(k)i^4]$ -iṣ-ṣa iš-ta-pa[. .] na-mur-rat-s[u]
- 26. |i-||a-a-ti is-sa-na-||ab-ba||-ru a-na  $ti||^5$ -mi- $su||^6$
- 27. [(ilu)A-|nu-um pa-a-šu i[-pu-šam|-ma i-kab-b[i]
- 28. [i-zak-]ka-ra a-na ilāni māri-šu
- 29. [a-a-]u (ilu)Za-a li-nar-ma
- 30. [i-na] d(t)a-ad(t)-mí li-šar-bi šumi-šu<sup>7</sup>
- 31. [gu-gal8]la is-su-u mār (ilu)A-nim
- 32.  $[(ilu)A-num \ t^9]$ í-ma a-na ša-šu-ma i-zak-kar-šu
- 33.  $|(ilu)Ada|d^{10}$  gugalla is-su-u mār (ilu)A-nim
- 34.  $|(ilu)A-num^9|$  t|í-ma a-na ša-šu-ma i-zak-kar-šu
- 35. |at-ta gas|-ru (ilu)Adad t(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ka-bal-ka
- 36. [ni-ir (il<sup>11</sup>]u)Za-a i-na (iṣu) kakki-ka
- 37. [šu-mi-ka<sup>12</sup> li<sup>13</sup>-|ir-bi i-na pu-hur ilani rabuti
- 38. |ina bi-rit il¹³|ani ahı́-ka ma-hi-ra ı́ tar-ši
- 39. [lib-šu-ma]13 lib-ba-nu-u parakki
- 40. [ina kib-rat i<sup>13</sup>]r-bit-ti ši-tak-ka-na ma-ḥa-zí-ka

<sup>1</sup> Erg. nach Z. 48. — 2 Erg. nach Z. 49. Vielleicht  $ik(k) \cdot k(k) us(s, z, \dot{s})$  zu lesen. — 3 S. z. B. h. die Sintflutgeschichte Z. 133 (Gilgamiš-Epos Tafel XI). — 4 Der Raum nach Накрек р. 511 für ки wohl ausreichend. — 5 Oder ni, bil, oder kum. — 6 S. Z. 32 + 78. — 7 Geschr. мu, auch = šumu,

Wie Zū den Vater der Götter sieht, den Gott von Duranki, "fasst(e) er" Gier nach der HERRschaft in seinem Herzen: "Ich, ich will die Schicksalstafeln der Götter an mich nehmen und die Befehle aller Götter "erfassen", will einen Thron . . ., über die Gebote herrschen, alle Igigi zumal regieren."

Da sein Herz den Angriff geplant,

wartet er im Eingang des (Götter)palastes, den er gesehn, auf den Anfang des Tages.

Wie Bēl sich (nun) mit reinem Wasser wäscht, auf den Tron gestiegen ist, seine (Königs)Mütze aufgesetzt hat, bemächtigte er sich der Schicksalstafeln mit sei[ner] Hand, nahm die HERRschaft an sich, das "Hinwerfen" [der Gebote]. Als (dann) Zu (fort)flog und bergwürlts . . te], "ergoss sich Stille", wird die St[imme] "gesetzt". Ihr Vater und Berater, der . [.] . Bē[l] . . . [.]te den (Götter)[pa]last sei[nen] Glanz, die [Gö]ttinnen we[n]den sich zu [seinem] Bef[ehl]. [A]nu t|at] seinen Mund (auf) und sprich|t], [sa]gt zu den Göttern, seinen Kindern: "[We]r will Zū erschlagen und [in] den Wohnplätzen seinen Namen gross machen"?

Den |Anfüh|rer riefen sie, den Sohn des Anu;
[Anu] spricht zu ihm, ihm den |Be|fehl.
|Ada|d, den Anführer, riefen sie, den Sohn des Anu;
|Anu| spricht zu ihm, ihm den |Be|fehl:
"|Du, Gewal|tiger, furchtbarer Adad! Mög' dein Angriff nicht
zurückweichen!

|Erschlage| Zū mit deiner Waffe! | Götter, (Dann) |soll dein Name| gross sein in der Schaar der grossen sollst du |unter den Gött|ern, deinen Brüdern, keinen Rivalen haben,

|sollen| (Götter)kammern |entstehen und| erbaut werden, |in den| 4 |Räumen| lege deine Städte hin,

<sup>+</sup> Ní, auch =  $\dot{s}u$ , — s Erg, nach Z. 33. — 9 Nach Hyrrik p. 511 kaum Platz für Soviel. — 10 Erg, nach Z. 35. —  $\dot{s}u$  —  $\dot{s}u$  durd nicht  $\dot{s}u$  —  $\dot{s}u$ 0 — 11 S o. Z. 29 Aber der Strich vor  $\dot{s}u$ 1 Za-a in Z. 80 passt nicht recht zu dieser Erg. — 12 S. Z. 30. — 13 S. Z. 81 ff.

- 41. [ma-ha-zu-k<sup>1</sup>]a li-ru-bu a-na Î-kur
- 42. [šit-ra-aḥ]<sup>1</sup> i-na maḥ-ri ilāni-ma gaš-ru lu-u šum-ka
- 43. [(ilu)Adad] i-pu-la ķi-bi-ta
- 44. [ana (ilu)A-nim]<sup>1</sup> abi-ku a-ma-ta i-zak-kar
- 45. [a-bi a-na ša-a]¹d la (a) (a)-ri li-hiš man-nu
- 46. [a-a-u ka-]¹am (ilu)Zi-i i-na ilāni māri-ka
- 47. [tup-šīmāt]i1 ik-šu-da ka-tuš-šu
- 48. [(ilu)Bílu-u-t]¹a il-tí-ķi na-du-u par-şí
- 49. [(ilu)Zu-u i]<sup>1</sup>p-pa-riš-ma ša-du-us-su ik-su
- 50. [?-ši și-it p]¹i-i-šu ki-i ilani D[ur-a]²n-ki
- 51.  $[\check{s}a \ldots r]^1$ u im-mi  $\mathfrak{t}[i\text{-it-ti-i}\check{s}]^2$
- 52.  $[u \dots -8]^1$ u ilā[ni i-\$ah-hu-hu]<sup>2</sup>
- 53. [(ilu)A-num ana (ilu)Adad la a-la-ka iķ-bi]2
- 54. [... is-su-u ma-rat (ilu)A-nim]<sup>3</sup>
- 55. [(ilu)A-num ţí-ma a-na ša-ši-ma i-zak-kar-ši]3
- 56. [(ilu) Is-tar2 is-su-u mārat (ilu) A-nim]3
- 57. [(ilu)A-num tí-ma a-na ša-ši-ma i-zak-kar-ši]3
- 58. [at-ti ga-sir-tu (ilu)Is-tar t(d)a-pi-it-tu a-a i-ni-' ka-bal-ki]³
- 59.  $[ni-ri \text{ (ilu)Za-a i-na (iṣu) kakki-k}i]^3$
- 60. [šumi-ki li-ir-bi i-na pu-hur ilani rabūti]3
- 61. [i-na bi-rit ilāni ahi-ki ma-hi-ra í tar-ši-i]3
- 62. [lib-šu-ma lib-ba-nu-u parakki]3
- 63. [i-na kib-rat ir-bit-ti ši-tak-ka-ni ma-ha-zi-ki]3
- 64. [ma-ha-zu-ki li-ru-bu a-na Î-kur]3
- 65. [šit-ra-hi i-na mah-ri ilani-ma gaš-ru lu-u šum-ki]3
- 66. [(ilu) *Iš-tar* i-pu-la ķi-bi-ta]³
- 67. [a-na (ilu)A-nim abi-sa a-ma-tum i-zak-kar]<sup>3</sup>
- 68. [a-bi a-na ša-ad la '-a-ri li-hiš man-nu]<sup>3</sup>
- 69. |a-a-u ka-am (ilu Zi-i i-na ilani mari-ka|3

<sup>1</sup> S. Z. 85 ff. — 2 S. Z. 73 ff. — 3 Erg. nach Z. 31 ff.; mårat Anim in Z. 54 und 56 und Istar in Z. 56 erg. nach Z. 76. Vielleicht — s. Z. 77 f. — schliesst sich Z. 56 sofort an Z. 53 an.

sollen |dei|ne |Städte| in Ekur hineinkommen.

[sei du herrlich] vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"
[Adad] antwortete die Rede,

spricht [zu Anu], seinem Vater, die Worte:

["Mein Vater, zum Ber|ge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen?

[Wer (ist) w]ie Zu unter den Göttern, deinen Kindern? [Der Schicksalstafel]n hat er sich mit seiner Hand bemächtigt, hat [die HERRscha]ft an sich genommen, das "Hinwerfen" der Gebote.

|Zū i|st (fort)geflogen und ist bergwärts . . t.

[Was aus] seinem [Mu]nde [ausgeht, ist . .] wie (bei) den Göttern von Duranki.

[Wer...], wird [wie] E[rde] (geachtet), [aber] sein((e)n) [.....n] die Götter". [Anu befahl Adad nicht zu gehen].

[... riefen sie, die Tochter Anu's];

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl].

[Ištar riefen sie, die Tochter Anu's];

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl]:

"|Du, Gewaltige, furchtbare Istar, mög' dein Angriff nicht zurückweichen!

[Erschlage Zū mit deiner Waffe!]

[(Dann) soll dein Name gross sein in der Schaar der grossen Götter],

[sollst du unter den Göttern, deinen Brüdern, keinen Rivalen haben],

|sollen (Götter)kammern entstehen und erbaut werden|,

in den 4 Räumen lege deine Städte hin,

[sollen deine Städte in Ekur hineinkommen],

sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!" [Star autwortete die Rede].

[spricht zu Anu, ihrem Vater, die Worte]:

[Mein Vater, zum Berge. (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen?] [Wer (ist) wie Zu unter den Göttern, deinen Kindern?]

- 70. [tup-šimati ik-šu-da ka-tuš-šu]1
- 71. [(ilu)Bil-u-ta il-tí-ķi na-du-u par-s]1í
- 72. [(ilu)Zu-u ip-pa-riš-ma ša-du-us-su ik]<sup>1</sup>-su
- 73. [?-ši și-it pi-i-šu ki-i il]¹āni Dur-an-ki
- 74.  $[\tilde{s}a \dots ru \ i]^1m-mi \ ti-it-ti-iš$
- 75.  $[u \dots]^1$ ?-šu ilāni i-šaḥ-ḥu-ḥu
- 76.  $[(ilu)A-num^1]$  ana  $(ilu)Is-t|ar^2|$  la a-la-ka ik-bi
- 77. [(ilu)BARA is-s]'u-u b(p)u-nu (ilu) Iš-tar
- 78. [(ilu)A-num tí¹-|ma a-na ša-šu-ma i-zak-kar-šu
- 79. [at-ta ga]š¹-ru (ilu) bara ṭ(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ķa-bal-ka
- 80. [ni-ir] (ilu)Za-a i-na (isu)kakki-ka
- 81. [šumi-ka]<sup>1</sup> li-ir-bi i-na pu-hur ilāni rabūti
- 82. [i-n]a bi-rit ilāni ahi-ka ma-hi-ra í tar-ši
- 83. [l]ib-šu-ma lib-ba-nu-u parakki
- 84. i-na kib-rat ir-bit-ti ši-tak-ka-na ma-ḫa-zí-ka
- 85. ma-ha-zu-ka li-ru-bu a-na Î-kur
- 86. šit-ra-ah i-na ma-har ilani-ma gaš-ru lu-u šum-ka
- 87. (ilu)BARA i-pu-la ķi-bi-ta
- 88. a-na (ilu) A-nim abī-šu a-ma-tum i-zak-kar
- 89. a-bi a-na ša-ad la '-a-ri li-hiš man-nu
- 90. a-a-u ka-am (ilu)Zi-i i-na ilāni māri-ka
- 91. tup-šīmāti ik-šu-da ķa-tuš-šu
- 92. (ilu) Bíl-u-ta il-tí-ķi na-du-u par[-șí]3
- 93. (ilu)Zu-u ip-pa-riš-ma ša-du-us-su i $[k-su]^3$
- 94. [.]-?-si și-i[t] p[i-i-su ki-i ilani Dur-an-ki]3
- 95.  $[\check{s}a \ldots -ru \text{ im-m}( \dot{t}i-\dot{t}-\dot{t}i-\dot{s})]^3$
- 96.  $[u \ldots$  šu ilāni i-šaḥ-ḥu-ḥu]<sup>3</sup>
- 97. [(ilu)A-num ana (ilu)BARA la a-la-ka iķ-bi]<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zu den Ergg. s. Z. 47 ff. - 2 Doch gewiss so, schwerlich zu (ilu)

[Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bemächtigt], [hat die HERRschaft an sich genommen, das "Hinwerfen" der Gebot]e.

[ $Z\bar{u}$  ist (fort)geflogen und] ist [bergwärts .] . t.

[Was aus seinem Munde ausgeht, ist . . wie (bei) den Gött]ern von Duranki.

[Wer..., w]ird wie Erde (geachtet), [aber] sein((e)n) [...] .. n die Götter". [Anu] befahl [der Ist]ar nicht zu gehen.

BARA [rie]fen sie, das Kind der Ištar.

[Anu] spricht zu ihm, ihm den [Bef]ehl:

"[Du Gewa]ltiger, furchtbarer Bara, mög' dein Angriff nicht zurückweichen!

[Erschlage] Zū mit deiner Waffe.

(Dann) soll [dein Name] gross sein in der Schaar der grossen Götter,

sollst du [un]ter den Göttern, deinen Brüdern, keinen Rivalen haben.

[sollen] (Götter)kammern entstehen und erbaut werden, in den 4 Räumen lege deine Städte hin, sollen deine Städte in Ekur hineinkommen, sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!" Bara antwortete die Rede,

spricht zu Anu, seinem Vater, die Worte:

"Mein Vater, zum Berge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen? Wer (ist) wie Z\u00fc unter den G\u00f6ttern, deinen Kindern?

Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bemächtigt, hat die HERRschaft an sich genommen, das "Hinwerfen" der Geblotel.

Zū ist (fort)geflogen und [ist] bergwärts . [.] t.

Was aus [seinem] M[unde] ausgeh[t, ist] . . [wie (bei) den Göt tern von Duranki].

[Wer...., wird wie Erde (geachtet)], [aber sein((e)n)....n die Götter]". [Anu befahl Bara nicht zu gehen].

DI-TAR = (ilu) Daya(a)ma = "der Richter" zu erganzen, falls vor LA T]AR zu lesen = 3 Zu den Ergg. s. Z. 15 ff

#### Schluss von Col. III.

u ka-am (il[u) Zi- $i^1$  . . . . . . ]
a-na-ku-ma [al-lak . . . . . ]
u ka-am [(ilu)Zi- $i^1$  . . . . . ]
iš-mu-ma [ilāni  $\hat{s}a$  Nin-igi- $azag^2$  ka-ba-a- $\hat{s}u$ ]
it-tar-ru [ . . . . . ]
(ilu)Nin-igi[-azag pa-a- $\hat{s}u$  i-pu- $\hat{s}am$ -ma i-kab-bi|
a-na (ilu)A-[nim a-ma-tum i-zak-kar- $\hat{s}u^3$ ]

## 2. Die Ueberlistung des $Z\bar{u}$ (?). 4

Obvers.

- 2. (ilu) (mix d. i.) Lugalbanda ana šadī(-i) a-šar ru-u-ķi [. . . . . il-lik 4. ina šadī(i) Sa-a-bi [. . . . . . . ] 6. um-mu ul aš-bat-su-ma ul]. . . . . . . . . 8. a-bi ul a-šib-šu-ma it-ti-šu ul[.....] 10. ak-ru mu-du-šu [ul a-sib-su] 12. ša a-mat libbi(-bi)-šu a-mat ul [i-kab-bi-šu] 14. i-na libbi(-bi) ra-ma-ni-šu a-mat  $u[\check{s}, \ldots]$ 15. a-na is-su-ri si-ma-a-tu [lu-up-pu-us]<sup>5</sup> 16. a-na (ilu)Zi-i si-ma-a-[tu lu-up-pu-us]<sup>5</sup> 17. aš-šat-su tu[. .] 19. al-ti (ilu)Zi-i mār (ilu)Zi-i 20. ina ta-kul-ti lu-ší-ši-ib 21. (MIN d. i.) (ilu)In(n)a (MIN d. i.) (ilu)Ninguín(n)a 23. ul-tu ša-di-i i-ta-ra-a 25. sin-niš-tu it-piš-tu um-mu ša ana si-ma-a-ti šaknat(-at)
- 1 Zur Erg. s. Z. 90 o. 2 Zur Erg. s. Z. 2 v. u. 3 Nach K 7592 etc. Obv. Z. 15 (Craig, Religious Texts I p. 29) hat Marduk Zu cinmal bezwungen, vielleicht also im Verlauf unserer Erzählung. 4 Nach K 4628, veröff, in IV R<sup>1 u. 2</sup>, 14, zweisprachig. S. dazu Bezold, Catalogue p. 649.

27. (ilu)Siris (MIN MIN d. i.) 6sinništu itpištu ummu ša ana simāti

šaknat6

#### Schluss von Col. III.

Aber wie [Zū . . . . . . ]?
Ich [soll gehen . . . . . ]?
Aber wie [Zū . . . . . . ]?
Da [die Götter] hörten [von Ninigiazag seine Rede],
zitterten sie [. . . . . . . ].
Ninigi[azag tat seinen Mund (auf) und spricht],
[sagt] zu [ihm,] A[nu die Worte]:

## 2. Die Ueberlistung des Zū(?).

Obvers.

Lugalbanda [ging fort . . . . . ] zu einem Berge, einem fernen Orte: auf dem Berge Sābu [ . . . . . . ]. Die Mutter weilt nicht bei ihm und [...] nicht [...]. Der Vater weilt nicht bei ihm und |. . . . . | nicht bei ihm . Ein Wertgeschätzter, sein Bekannter, weilt nicht bei ihm]. Ein Vertrauter von ihm [spricht] kein Wort [zu ihm]. In seinem eigenen Herzen . | . . . er | die Worte : "Dem Vogel [will ich tun], was gehörig ist! Dem Zū [will ich tun, was] gehörig ist! Sein Weib . [. .], das Weib des Zū, den Sohn des Zū, will ich beim Mahle sitzen lassen". In(n)a (und) Ninguín(n)a holt er (drauf) vom Berge her. Die weise Frau, die Mutter, die "hingesetzt", um (zu tun) was gehörig ist, Siris, die weise Frau, die Mutter, die "hingesetzt", um (zu tun)

was gehörig ist,

<sup>— 5</sup> Im Sumer entspricht a-ba-ni-aga(-a); aga = ipi ŝa und zu a-ba als Exponenten des Optativs s. Brunnow, Last p. 548. — 6 Moglich, dass dafur sumerisch zu lesen

- 28. nam-zi-is-sa uk(k, g)-nu-u ib-bi1
- 29. nim²-si-is-sa mí-su kas-pa u [hurāṣu³]
- 30. ina ši-kar iz-za-zu ta-ši-[la-ti]4
- 31. ina ši-kar uš-ša-bu  $r[i-\check{s}a-a-ti]$

#### Revers.

- 2. ina kak-ka-di[-šu . . . . ] li-ia-a-ra u-[ki]n
- 4. (MIN d. i.) [.]?-MU-DU-LI-f ku-ba-ra ina rí-ši-šu iš-kun
- 6. ul-tu kin-ni (ilu)Zi-i it-bi-ma

Folgeweiser: [ki] nig nu-zu kura(-ra)-gi ki-gub mu-un-ag<sup>5</sup>

## IV. Der I(U)ra-Mythus. 6

#### Stück I. 7

- 2. a rik ram-ni-i $\hat{s}$  (i $\hat{s}u$ ) kakki- $|\hat{s}|u$  [. . . . . .]
- 3. a-na hanši ik-ta-bi ki-ma šari8 zi-ki?|.| pa-ta iu ? tu

<sup>1</sup> Im Sum. zagin-λ (= dur). S. IV R² 15\*, 54 f. — 2 Im Text Lam. Aber s. K 11890 Z. 3:] lulı-lıa = mim-si-i-tum (s. Meissner, Supplement h. p. 16) (und misu in unsrer Zeile). — 3 Nach d. sumer. guški(n) = lutraşu. — 1 Nach d. sum. κλ-νι = tašiltu (IV R 13, 26 f.). — 5 — [ašar] šadī ša lā idū manzazu ípuš. — 6 Nach den unten gen. von Edw. Harter in den Beiträgen zur Assyr. II, 477 ff. u. 515 ff. und den von King in d. Zeitschr. f. Assyr. XI p. 54 ff. veröff. Texten sowie dem bisher unveröff. Fragm. K 2755 nach einer Copie von Rev. C. Johns. Nicht berücksichtigt sind der am erstgenannten Orte p. 501 veröff. Text Rm 79, 7—8, 36 und der von M. Jastrow in den Publications of the University of Pemsylvania, Series in Philology etc. Vol. I, No. 2 (A Fragment of the Babylonian "Dibbara"-Epic) veröff. Text, da beide zu fragmentarisch sind und es zudem von beiden, namentlich aber von dem zuerst genannten zweifelhaft ist, ob sie überhaupt zu unserr I(U)ra-Legende gehören. Was

ihr Mischkrug (ist) (aus) blankem Lazurstein, ihr Waschkübel reines Silber und [Gold]. Im Rauschtrank steht Froh[locken], im Rauschtrank sitzt das J[auchzen].

#### Revers.

Auf [seinen] Kopf s[etz]te er [die(den, das) . . . . ] von . . . -Holz, den(die, das) [.] . . . (und) den(die, das) . . . legte er auf sein Haupt,

und erhob sich aus dem Neste des Zū.

Einen unbekannten [Ort] des Berges machte er zum Standort.

## IV. Der I(U)ra-Mythus.

#### Stück I.

. . von selbst [se]ine Waffe [. . . . .]."
Zum Fünften sprach er: "Wie ein Wind wehe . [.] . . .!"

die Anordnung anbetrifft, so kann es mit Harper nicht zweifelhaft sein, dass K 1282 den Schluss der Legende bildet. Weiter muss K 8571, welches die Zuteilung der Sieben an I(U)ra erzählt, vor K 2619 eingeordnet werden, wonach sie sich bereits in seinem Gefolge befinden (Col. IV, 22). Gehort endlich das von Jastrow veroff. Fragment, das allem Anscheine nach von den Verheerungen des I(U)ra handelt, zu dieser Serie, so ware dasselbe somit jedenfalls vor K 1282 einzuordnen und vermutlich nach K 8571, da anzunehmen ist, dass I(U)ra sein Zerstorungswerk nicht ohne die Sieben vollbrachte. Ueber dessen Stellung zu K 2619 konnte man dann aber nichts Sieheres sagen — S. zur Transscription und Uebersetzung sowie zum Inhalt Harper 1.c. p. 425 ff und King 1.c. p. 53 und p. 60 ff. — 7 Nach K 8571 Obv. veroff. von Harper 1.c. p. 199

| 4. | siššu(-šu) | u-ma-`-ir | í-liš | u | šap-liš ba-'-am-ma | la¹ | ta-gam-mil |
|----|------------|-----------|-------|---|--------------------|-----|------------|
|    |            |           |       |   | man-ma             |     |            |

| 5. $siba(-a)$ (k) $gab-ba(-)$ $ma(-)mi$ i-si-in-su(-)ma | -)?-tum | ta-zi-ta |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|
|---------------------------------------------------------|---------|----------|

- 6.  $ul^2$ - $tu^{-3}$  ŝi-mat (ilu) Sibitti-ŝunu nap-har-ŝu-nu i-ŝim-mu (ilu) A-num
- 7. *i-rim*<sup>4</sup>-šu-nu-ti-ma ana (ilu)I(U)ra(-ra) ķar-rad il[ani] lil-li-ku i-da-ka
- 8. ki-i ša niši d(t)a-ad(t)-mi hu-b(p)ur-ši-na imta-ka im-has<sup>5</sup>-u-ku
- 9. ub-lam-ma libba(-ba)-ka a-na sa-kan ka-mar-ri
- 10. sal-mat kakkadi a-na šu-mut-ti šum-ku-tu b(p)u-ul (ilu) siri
- 11. lu-u (isu)kakki-ka iz-zu-ti šu-nu-ma lil-li-ka i-da-ka
- 12. šu-nu íz-zu-ma ka-bu-u (isu)kakki-šu-un
- 13. i-ta-mu-u a-na (ilu)I(U)ra(-ra) tí-bi i-ziz-ma
- 14. [.] sal-ta6 ki-i ši-i-bi ir-ki la7-mi ina a-lam
- 15. ki-i šír-ri la-'-iš la7-mí ina bīti
- 16. ki-i la a-lik sīri ni-ik-ka-la-a a8-sin-niš
- 17. ki-i ša ta-ha-za la ni-du-u ni-ip-la-[h]u ni-ki<sup>9</sup>-su
- 18. a-lak<sup>10</sup> şīri ša it(d, t)-lu-ti ki-i ša<sup>11</sup> [? a-|sin-nu im-ma
- 19. a-šib ali lu-u ki-[i . . . .]ak-la
- 20.  $tak^{12}$ -ku ina pi-i  $la[b^{13}-bi^{14}....]$ ?  $k(k)at^{15}$ -su
- 22. ša a-šib ali  $lu[-u \ldots]$ -su
- 23. a-na a-lik sīri a-ki[ . . . . . . . . .]-na
- 24. a-kal ali lib<sup>16</sup>-lu-u|. . . . . . . . . . . . . |-ri
- 25. ši-kar na-aš(-)pi-[. . . . . . . . . . . . . . . . . ]-d(t)i.

## (Folgte vielleicht

<sup>1</sup> Harper &c. — 2 Harper MI(?). — 3 Harper hierhinter noch DL (?). — 4 Harper Pl L(?). Naheliegendes KIŠ (ilpiš — er schenkte) wegen des folgenden -śwowti (und nicht -swowti) unwahrscheinlich. — 5 Oder let? — 6 Nach Harper vielleicht Nik. — 7 Vielleicht nach Harper &c. — 8 Harper &A(?). — 9 Harper bietet DI(?). — 10 Oder lies lik? Jedenfalls wird wegen des Parallelismus mit Z. 19 a-lak für etymol. alik stehen. Wegen

Den Sechsten entsandte er: "Suche oben und unten und schone Niemanden"!

Den Siebenten, eine(n) Wasser . . lud er ihm auf: ". . wirst du . . !"

Nachdem Anu das Schicksal der Sieben insgesammt bestimmt hatte,

schenkte er sie I(U)ra, dem Gewaltigen der Gött[er]: "Sie sollen an deiner Seite gehen!

Wann die Menschen (in) den Wohnplätzen, ihr . . dir deinen Geifer schlug,

und dein Herz antrieb, ein "Niederstrecken" anzurichten, die Schwarzköpfigen zu töten, die Tiere des Feldes zu fällen, sollen sie deine grimmen Waffen sein und an deiner Seite gehn! Wenn sie grimmig sind, (sollen) sprechen ihre Waffen, sagen zu I(U)ra: "Erheb' dich und stehe! Sollen I.I., wie ein schwacher Greis, der umzingelt ist in der Stadt,

Sollen [.].. wie ein schwacher Greis, der umzingelt ist in der Stadt, wie ein kleines Kind, wie ein ganz Kleines, das im Hause umzingelt ist,

wie Einer, der nicht (auf)'s Feld geht, wie ein Kinaede, wir abgeschlossen werden,

als ob wir die Schlacht nicht kennen gelernt, das (Kopf)abschlagen fürsch]teten,

Einer, der (auf ')s Feld geht der Mannhaftigkeit, gleichwie . [.] ein [Ki] naede werden?

Einer, der (in) der Stadt wohnt, wie ... | möge | ... ... !
.. im Munde eines Lö[wen ....] . seine Hand!

Dem, der (auf')s Feld geht, ... [.....] sein [...]!

Von dem, der (in) der Stadt wohnt, mögle .....] sein [...]!

Dem, der (auf')s Feld geht, ... [.....].!

Speise der Stadt möge(n) ......].!

Rauschtrank Eines, der ... | trägt, [......].!

Z. 21 nicht etwa a-rid ...Einer, der hinabgeht" zu lesen — 11 Oder lies af und erg Nichts vor ßin-nu? 12 Oder śum. 13 Oder kal? — 14 Zur Erg. 8. unten p 68 Z. 11 — 15 Oder śu- 16 Oder lub oder lul. 17 Geschr. CT GAL — umu rubu. 18 In der folgenden Columne, nach den davon erhaltenen Zeilenanfangen zu schliessen. em Zwiegesprach zwischen IcU va und Isum

#### Stück II. 1

#### Col. I.

## (Erhalten der letzte

- 3. [. . . . . . . . . . ]ṣab-ta-ta
- 4. [....](ilu)Bil ???? tum-mid-ma
- 5. [. . .]? libbi(-bi) i-ķab-bi
- 6. [. . .]-ra ra-bi-șu abulli-su ina dāmi íţli u ardati
- 7. [? t]a-ta-di šu-bat-su
- 8. |mari | Bābili (ki) šu-nu-ti šu-nu iș-șu-ru-um-ma
- 9. [?] ar-ra-šu-nu at-ta-ma
- 10. [i-n]a ší-í-ti tak-miš-šu-nu-ti-ma ta-bi-ir ta-ta-bat
- 11. [?] ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)
- 12. [a]la tu-maš-šir-ma ta-at-ta-si a-na a-ha-a-ti
- 13. zi-im lah²-bi taš-ša-kin-ma tí-tí-ru-ub a-na ikalli
- 14. i-mu-ru-ka-ma um-ma-nu kak-kí-šu-nu in-na-at-ku
- 15. ša šakkanakki mu-tír gi-mil Babili(kı) i-tí-ziz libba(-ba)-šu
- 16. ki-i šal-lat na-ki-ri ana ša-la-la u-ma-'-a-ra şa-ba-šu
- 17. [.]?<sup>3</sup> pa-an um-ma-ni u-šah-ha-zu limuttu
- 18. [i-n]a ali ša-a-šu ša a-šap-pa-ru-ka at-ta a-mí-lu
- 19.  $[s\bar{a}b]a^4$  la ta-pal-lah la ta-ad-da-ra amilu
- 20. [s]i-ih-ru u ra-ba-a iš-tí-niš šu-mit-ma
- 21. [la] a5-niķ ši-zib ší-ír-ru la tí-zi-ba a-a-am-ma
- 22. na-kam bu-ší-í Tin-tir(ki) ta-šal-lal at-ta
- 23. um-ma-an šarri uķ-ta-şir-ma i-tí-ru-ub ana ali
- 24. nap(b)-hat mit-pa-nu za-kip pat-ru
- 25. ša sabí k(k)i-d(t)i-nu ik(k)-k(k)ib(p) (ilu)A-nim u (ilu)Da-gan
- 26. kak-kí-šu-nu ta-za-ķip
- 27. dami-šu-nu ki-ma mi ra-a-di tu-ša-as-bi-tam rí-bit ali.

<sup>1</sup> Nach K 2619, veröff, von Harrer I. c. p. 477 ff. u. 515 f. und K 2755, für mich freundlichst copiert von Rev. C. Johns. S. Bezold, Catalogue p. 459 und Vol. IV p. XI zu K 2755. — 2 Oder kal; kalbu — "Hund".

#### Stück II.

#### Col. I.

Teil der ersten 16 Zeilen. Dann:)

[.....] packst du.

[. . .] Bēl(s) . . . legtest du und

"[. .] . mein Herz" spricht er.

[. .]., den Aufpasser (an) seinem Tore in Blut von Mann und Mädchen

[w]arfst du hin seine Wohnstätte.

Jene [Kinder] Babylon's, sie (waren) Vögel und du (warst) ihr Fänger.

[Mi]t dem Netze überwältigtest du, "nahmst du fest" "packtest du sie".

Gewaltiger, I(U)ra!

Die [St]adt verliessest du und gingst hinaus nach draussen, "wurdest das Aussehn eines Löwen gemacht" und gingst hinein in den Palast.

Da dich das Heer(volk) sah, wurden ihre Waffen losgemacht; von dem Statthalter, dem Vergelter Babylons, ergrimmte sein Herz,

wie Beute des Feindes zu erbeuten sendet er seinen Krieger, [.] . vor dem Heervolk Böses "erfassen lassen soll": "[I]n jener Stadt, den ich (dich) schicke, du Mensch, sollst du keinen [Kriege]r fürchten, sollst du vor keinem Men-

schen Angst haben!

[K]lein und Gross töte zumal und [nicht] den Säugling, den ganz kleinen, lass Keinen übrig. Die Sammlung des Besitztums Babylon's sollst du, du erbeuten". Das Heervolk des Königs schaarte sich, zog hinein in die Stadt. Der Bogen ist ..., der Degen "aufgerichtet".

Von den Kriegern des Schutzes, des Vorrechts Anu's und Dagan's, "richtest du auf" ihre Waffen,

liessest ihr Blut wie das Wasser eines Regensturzes den grossen Platz der Stadt einnehmen,

з ša (= der) allein zu erg. verbieten die Spuren bei Пакрък und |ša | l]аzu erg. anscheinend auch = з Geschr. şaв? = 5 So Pinches. Накрък ša.

- 28. u-mun-na-šu-nu tap-tí-í-ma tu-ša-bil naru
- 29. bilu rabū(-u) (ilu)Marduk i-mur-ma '(u)-a ik-ta-bi
- 30. libba(-ba)-šu iş-şa-bat
- 31. ar-rat la nap-šu-ri iš-ša-kin ina pi-i-šu [.]a-ma-ma ša nāri ul i-šat-t[i] mi-šu (Hier wohl Schluss

#### Col. II.

- 1. |... ta-a|h-|š]u-ha li| .....
- 2. [. . . . ] al șa-a-ti ša bil māt ati . . . . ]
- 3. a-bu-bu la uš-pa[ . . .]
- 4. lina ba-lu (ilu)Šamši(-ši) dūra-šu ta-bu-ut-ma ta-ta-di ? ?2
- 5. ša Uruk šu-bat (ilu)A-nim u (ilu)Iš-tar
- 6. al ki-iz-rí-ti u-ha-a-tu u ha-rim-a-t[i]
- 7. ša (ilu)Iš-tar mu-tu i-ţi-ru-ši-na-ti-ma im-nu-u ka-tuš-š[in]
- 8. su-ti-i su-ta-a-tu na-du-u ia-ru-ra-t[i]
- 9. di-ku-u Î-an-na (amilu) kurgari³ (amilu) i-sin[-ni]
- 10. ša ana šup-lu-uh nīši (ilu) Ištar zik-ru-su-nu u-tí-ru ana sa<br/>|L- $(v\tilde{s})$ -u-ti|<sup>4</sup>
- 11. na-aš paţ-ri na-aš nag-la-bi kup³-pí-í u şur-t|i⁵|
- 12. ša una ul-lu-uş kab-ta-at (ilu)Ištar i-tak-ka-lu ?[. .]
- 13. šakkanakku iķ(k, g)-șu la ba-bil pa-ni í-li-šu-nu taš-k $\lfloor un \rfloor$
- 14. uš-šis-si-na-ti-ma par-sí-ši-na i-tí-?[.]
- 15. (ilu)Iš-tar i-gu-ug-ma is-sa-bu-us íli Ur[uk]
- 16. (amílu) nakru id-kam-ma ki-í ší-im ina pan mí i-maš-ša-'a|s-ša|
- 17. д-мі<sup>6</sup> так-sa-a aš-šu Í-ut-gal ša uš-tal-pi-t[u]
- 18. ul i-na-hi gir-r[a-an . .]
- 19. (amilu)nakru ša ta-ad-ku-u ul i-man-gur ana sa[-ha-ri]

## 20. ilu rabū i-pu-la ķi-b[i-tu]?

<sup>1</sup> Diese Z. auf K 2755 Z. 1 der H. Columne. — 2 HARPER liest tarbas[-su] = d. i. "ihren Hof". Nach den Resten des Zeichens kaum möglich. — 3 Geschr. кur-дак-ка, = kurgaru nach H R 32, 21. — 4 Schwer-

"öffnetest ihr Blut" und liessest den Fluss (es) entführen. Der grosse Herr Marduk sah's) und rief: "Wehe"! Sein Herz ward "gepackt".

#### Col. II.

[... be|ge|h|rtest . [.....]
|... die Stadt der Vorzeit des Herrn der Länd[er . . . .]
| der (Flut)sturm nicht . . [. . .],
| ohne Šamaš vernichtetest du seine Mauer, warfst hin . . .
| Von Erech, dem Wohnsitz des Anu und der Istar,

der Stadt der Dirnen, Freudenmädchen und Hure[n], denen Istar den Mann bezahlte und preisgab, —

Beduinen (und) Beduinenfrauen werfen Feuerbränd|e|, —

stossen Ean(n)a ein Eunuchen (und) Kinae[den], deren Männlichkeit, um die Leute fürchten zu machen, Ištar in

[("Mann)|wei|blichkeit"] gewandelt hatte. Die Degenträger, die Träger von Ritzmesser, Dolch und

Die Degenträger, die Träger von Ritzmesser, Dolch und Feuerste[in],

die, um die Leber der Istar frohlocken zu machen, [...] essen, einen gewaltsamen Statthalter, nicht freundlich ron Antlitz, setz-[test] du über sie;

(der) drangsalierte sie und . : [.] ihre Satzungen. Ištar ergrimmte und ward erzürnt gegen Er[ech],

setzte den Feind in Bewegung und (er) rafft [es] weg wie Korn vor dem Wasser.

. . . . . wegen Eutgal, das eingestossen wa[r], ruht nicht [. .] Heul[en].

Der Feind, den sie in Bewegung gesetzt, ist nicht willig, umzu[kehren]".

Der grosse Gott antwortete die Re[de]:

lich zu erg. zu salt — Pluralzeichen] = sinnišati oder zu: salt + tš + Pluralz.] = zikriti. — 5 S. Sargon, Annalen Z. 136 (!). — 6 Schwerlich mi = "Wasser" zu lesen. — 7 S. 6, p. 50 Z. 43.

| 64  | Der I(U)ra-Mythus.                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (alu) Dūr-ili(kī) a-na na-mí-í ?[]<br>nīši ša ina libbi(-bi)-šu ki-i ķanati taḥ-[ta-ṣa-aṣ¹]                |
|     | ki-i hu-b(p)u-uš pa-an mi hu-b(p)ur-ši-na                                                                  |
|     | u ia-a-ši ul tu-maš-ši-ra-an-ni                                                                            |
| 25. | ana $s[u-t]i-i ?[]$                                                                                        |
| 26. | a-na-ku aš-šu ali-ia Dūr-ili(KI) di-ni kít-t[u]                                                            |
| 28. | ul a²-[dan p]uruss[ā³ kít-ti ul a-par-ras] ur-ta ul a-nam-din-ma [] nīši kít-tu u-maš-[]                   |
|     | i-ŝa-ra i-nam-[ ]                                                                                          |
|     | (Erhalten noch die Anfänge von 4 Zeilen,                                                                   |
|     |                                                                                                            |
|     | R e v e r s.                                                                                               |
|     | Col. 111.                                                                                                  |
|     | •                                                                                                          |
|     | []ur-tab-bi-ma u-[]                                                                                        |
|     | [maxu] uš-mat³-ma a-b(p)u- $[su]$                                                                          |
|     | $[a]r^4$ -ki $abu^5$ uš-mat-ma ki- $bi$ []                                                                 |
|     | [?]ša bītu i-pu-šu ga-nu-ni $i[d-du-u]$ ]                                                                  |
|     | an-na-a íppuš <sup>6</sup> -ma a-pa-aš-ša-ḫu[]                                                             |
| 20. | ūmu(-mu) ub-bí <sup>7</sup> -la-an-ni ši-ma-ti a-ṣal-lal <i>ina</i> []                                     |
|     | ša-a-šu uš-mat-su-ma u-šaḫ-ra-bi $b\bar{\imath}[tu$ ] ar-ki lu-u ḫar-bu-um-ma ana ŝa-nim-ma a- $n[am-din]$ |
|     | ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra) ki-nam-ma tuš-t[a]<br>la ki-nam-ma tuš-ta-[]                                     |

<sup>25.</sup> ša ih-tu-ka-ma tuš-t[a- . .]

<sup>26.</sup> ša la ih-tu-ka-a-ma tuš-t|a-... 27. [a-n]a 8mu-šah-miţ tak-lim8 ili tuš-[ta . .]

<sup>28. [</sup>ra-ag-g]a u mu-kil rí-íš šarri tuš]-ta . .]

<sup>1</sup> Erg. nach Assurnasiraplu I, 23 (kima kani abi uhasisu) und der ähnlichen Redensart IV R 3, 6. - 2 Z. T. erhalten. - 3 So, nicht etwa uś-kin (ich fiel demutig nieder), schon wegen Z. 21: uś-mat-su. - 1 Erhalten RI. - 5 Geschrieben AT, auch = abu. Ob mit dem Vorhergehenden zu einem Worte [a]r-ki-at zu verbinden? Dies dann für arkiati = spä-

"Dūrilu zur Wüste .[...].

Die Menschen, die darin, kni[cktest du] wie Rohre,
wie ... vor dem Wasser ihr(e(n)) ... [...].

Auch mich hast du nicht gelassen
zu .[.]. .[...].

Ich sollte wegen meiner Stadt Dürilu ein Gericht der Gerechtig[keit]

nicht [richten, ein U|rtei|1 der Gerechtigkeit nicht urteilen]?
Sollte nicht Befehl geben und [.....?]
Die Menschen .. [..] Gerechtigkeit [.....]

Der Gerade .. [......]

dann folgte vorm Rande noch 1 Zeile).

# Revers. Col. III.

[..] werde ich gross machen und . [...]
[Den Sohn] werde ich töten und |seinen| Vater [werde ich . .].
[He|rnach werde ich den Vater töten und . . [...],
der das Haus erbaute, das (Ehe)bett hi[nsetzte . .].
Dies werde ich tun und werde mich besänftigen | . . .].
(Am) Tage, (da) mich mein Geschick entführt (und) ich mich

zur Ruhe lege auf [. . .],
werde ich ihn selber töten und verwüsten das Hau|s . .].

Darnach sollen sie wüste sein und einem Andern [werde] ich (sie) g[eben](").

(")Gewaltiger I(U)ra! Den Gerechten . [.]est du,
den Ungerechten . [.]est du.
Den, der gegen dich sündigte, . [.]est du,
den, der nicht gegen dich sündigte, . [.]est du.
Den, der das Brotopfer des Gottes röstet, [..]est du,
[den Böse]n und den, der das "Haupt des Königs hochhält",
[..]est du.

terem arkati? — 6 Oder í puś = "tat ich resp. er"? — 7 So, nicht etwa til, wird doch wohl wegen der Redensart šimtu ubilšu zu lesen sein. — 8 Zu dieser Lesung s. das I(U)ra(?)-Fragment bei Jastrow l. c. Rev. 12: ana šulmuş taklimi.

29. [. . . .] par-k(g)an-ni tu[š-ta . .]

30. [. . . .]Pluralz. ina ur-ši-ši<sup>1</sup>-na t[uš-ta . .]

Col. IV.

- 1. [ša] (ilu) Šul-pa-í ša-ru-ru-šu lu-ša $m^2$ -ķi $t^3$  [. . . . ]
- 2. ša iṣ-ṣi šu-ru-us-su lup(b)[. .]ыš-ma
- 3. la i-šam-mu-ha pi-ri[.]?<sup>4</sup>[.]šu
- 4. ša i-ga-ri i-ši-is-su lu-bu-ut-ma lit(d, ț)[-ru-ra.ri]-ša-a-šu
- 5. a-na šu-bat šarri ilāni lu-'-ir-ma ka[. .]ši-iš-šu
- 6. iš-mí-šu-ma ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)
- 7. a-mat (ilu)I-šum iķ-bu-šu ki-i u-lu šam-ni íli-šu iţ-ţi-ib
- 8. u ki-a-am iķ-ta-bi ķu-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)
- 9. Tam-tim Tam-tim Su-bar-ta<sup>5</sup> Su-bar-tu<sup>5</sup> Aš-šur-a Aš-šu-ru
- 10. Í-la-ma-a Í-la-mu-u
- 11. Kaš-ša-a Kaš-šu-u
- 12. Su-ta-a Su-tu-u
- 13. Ku-ta-a Ku-tu-u
- 14. Lu-ul-lu-ba-a Lu-ul-lu-bu-u
- 15. ma-a-ta ma-a-ta bītu bītu a-mí-lum a-mí-lum
- 16. ahu ahu la i-gam-mi-lu-ma li-na-ru a-ha-míš
- 17. u ar-ka Ak-ka-du-u lit-ba-am-ma
- 18. nap-har-šu-nu li-šam-ķit-ma li-ir-ma-a na-gab(p)-šu-un
- 19. ķu-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra) ana (ilu)I-šum a-lik maḥ-ri-šu a-ma-tu i-zak-kar
- 20. a-lik-ma (ilu)I-šum a-mat taķ-bu-u mi-si ma-la libbu(-bu)-uk
- 21. (ilu)I-šum a-na (šadu) *Šar-šar*<sup>6</sup> šadī(-i) iš-ta-kan pa-ni-šu
- 22. (ilu)Sibitti-šunu ķar-rad la ša-na-an
- 23. i-š(s)ap-pi-su arki-šu
- 24. a-na (šadū) Šar-šar<sup>6</sup> šadi(-i) ik-ta-šad ķu-ra-du

<sup>1</sup> Oder lim. — 2 Oder lies u? lu-u dann ein Wort für sich? — 3 Oder lies sih oder lil? Oder zu u, oder luh oder ga zu erg.? — 4 Harper erg. zu pi-ri-ih-šu und übers. "sein Keim". — 5 Geschr. Su-bar-ta resp.

[den . . .] . . [. .] est du, [die . . . .] e auf ihren Lagerstätten [. . .] est du.

Col. IV.

[Von] Šul-pa-í seinen Glanz will ich fallen machen [...]. Vom Baume will ich seine Wurzel . [.] ., dass sein . . [.] nicht (üppig) wachse.

Von der Wand will ich ihr Fundament vernichten, dass ihr [Ober]teil ins Wa[nken komme].

Zur Wohnung des Königs der Götter will ich ziehen und ihn . [. .]. ."

Da ihn der Gewaltige I(U)ra hörte,

waren ihm die Worte, die zu ihm Išum sprach, angenehm wie Oel, und also sprach der Gewaltige I(U)ra:

"Das Meer(land) soll das Meer(land), Mesopotamien Mesopotamien, Assyrien Assyrien,

den Elamiter der Elamiter,

den Kossaeer der Kossaeer,

den Beduinen der Beduine,

den Nordländer der Nordländer,

den Lul(l)ubaeer der Lul(l)ubaeer,

ein Land das (andere) Land, ein Haus das (andere) Haus, ein Mensch den (andern) Menschen,

ein Bruder den Bruder nicht verschonen und sollen einander erschlagen;

aber hernach soll der Akkadier sich erheben und soll sie alle niederstrecken und sie insgesammt niederwerfen"! Der Gewaltige I(U)ra sagt zu Išum, der vor ihm hergeht, die Worte:

"Geh' hin, Išum, die Worte, die du gesprochen, — »genüge der Fülle deines Herzens«!"

Išum "setzte" sein Antlitz auf den Berg Šaršar, (während) die Sieben, die Gewaltigen ohne Gleichen, hinter ihm her (den Staub) aufwühlen.

(Als) zum Berge Šaršar der Gewaltige gelangte,

<sup>-</sup>tu. Wegen des zugehörigen  $S(\check{S})ubaru$  sicher Subarta(u) zu lesen. — 6 Oder Hi-hi oder Ti-hi oder Sar-hi usw.

- 25. iš-ši-ma ķāt-su i-ta-bat šadā(-a)
- 26. šadā(-a) (šadū) Šar-šar1 im-ta-ni ķaķ-ķar-šu
- 27. ša ķiš-ti (iṣu) ḫašurri uk-tap-pi-ra gu-up-nu-ša
- 28. [. . . . . .-k]u í-mí ki-i  $\delta um^2$ -?

#### Stück III. 3

#### Obvers.

- 1. ul-tu (ilu)I(U)ra(-ra) i-nu-ḫu ir- $?^4$ [. . . . . ]
- 2. ilāni gi-mir-šu-nu aš-ri pa-[al<sup>5</sup>-hu . . . . .]
- 3. (ilu)I-gi-gi u (ilu)A-nun-na-ki kul-lat-su-nu illaku [......]
- 4. (ilu)I(U)ra(-ra) pa-a-šu įpuš-ma ana kal-b[a . . i-zak-kar]
- 5. ku-la-ma nap-har-ku-nu a-m[a-tí]-ia<sup>6</sup> [si-mu-]in-n[i]
- 6. min-dí-ma ana-ku ina hi-ti mah-ri-i ah-su-sa limuttim(-t[im)]
- 7. libbi(-bi) a-gu-ug-ma nîši a-sap-pan
- 8. ki-i a-gir șí-í-ni šu'u pa-ni u-šíl-li ina p(b)it-ķi
- 9. ki-i la za-ķip şip-pa-9tu a-na na-ka-si ul u-ma-ak(k, g)
- 10. ki-i ša-lil māti kina u rag-gi ul u-mas-sa-a u-šam-ķat
- 11. ina pi-i lab10-bi na-'-ri ul ik-ki-mu ša-lam-tu
- 12. u a-šar ? ? [. .]-'-b(p)u ša-nu-u ul im-daš-šu
- 13. la (ilu)I[-sum . .]sık-ri-ia mi-nu-u ba-si-ma
- **14.** a-na [. . . . .]-í-nu-ku-nu a-a(-)in-na
- 15. a-?[. . . . . . . .]? sí-nu kut-rín-na
- 16. (ilu)I-[šum pa-a-šu] ipuš-ma i-kab-bi
- 17. a-na ku[-ra-di (ilu)I(U)ra(-r]a) a-ma-tí i-zak-kar
- 18. ku-ra-du [(ilu)I(U)ra(-ra) . . . . ]? ka-ba[-a-a]

<sup>1</sup> Oder *Hi-hi* oder *Ti-hi* oder *Śar-hi* usw. — 2 Oder *tak* etc. — 3 Nach K 1282, veröff. von Harder I. c. p. 491 ff. u. 519 f. und Bu. 91—5—9, 186 sowie Bu. 91—5—9, 174, veröff. von King in d. *Zeitschr. f. Assyr.* XI, 54 ff. S. Bezold, *Catalogue* p. 258 zu K 1282. — 4 Var. *ri-u*[. — 5 Oder

erhob er seine Hand, packte den Berg; rechnete den Berg Šaršar (als) seinen Boden, von dem Walde von Ḥašurru-Bäumen brach er ab seine Weinstöcke.

[.....]. war er gleich wie ...

#### Stück III.

Obvers.

Nachdem I(U)ra sich beruhigt . [. . . .],
beugen sich die Götter sie alle nieder, fürschten sich . . . .],
gehen die Igigi und Anunnaki insgesammt [. . . . .].
I(U)ra tat seinen Mund (auf) und [sagt] zu . . [.]:
"Merkt auf, ihr allzumal, meine Wosrte], [hört] mic[h]:
Nachdem ich ob früherer Sünde Böses ausgedacht,
(indem) mein Herz ergrimmt ist und ich die Menschen niederwerfe,

wie ein Mietling des Kleinviehs das Vorderschaf aus dem "(Lehm)bau" heraufhole,

wie Einer, der die Baumpflanzungen nicht gepflanzt hat, nicht ablasse, (sie) abzuhauen,

wie Einer, der ein Land plündert, den Gerechten und den Schlechten nicht . ., niederschlage;

aus dem Maule des brüllenden Löwen reissen sie nicht einen Leichnam

und wo . [..] . . ein Anderer nicht . . . ,
nicht I[šum . .] mein . . , was ist er und

zu [. . . .] euer [.] . . . . .
. [. . . . .] . sind beladen mit Weihrauch".
I[šum] tat [seinen Mund] (auf) und spricht,
sagt zum Ge[waltigen I(U)r]a die Worte:
"Gewaltiger [I(U)ra . . .] . [meine] Rede:
"Nachdem [. . . . . . . .],
an [diesem] Tage (aber) [. . . . . . . .]"

erg. aš ? pašļu = "werden besanftigt". — 6 Var. amati-ia. — 7 Geschr. LU + NIT; Var. LU allein, = immiru = "Schaf", "Lamm". S. Ann. S. 8 Var. šī = pani. Möglich, dass hier LU + šī = lulimu = "Vorder-schaf", "Leitschaf". — 9 Var. a zwischen pa und t. — 10 Var. la.

| 21. iš-mí-[šu-ma ķu-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)] 22. [k]i-i āmi[(-mi) maḥ-ri-i] ṣu[] 23. i-ru-u[m-ma n]i-ta[] 24. [i]s-si-ma [(ilu) i-dib-b]u-ub [] 25. [.]šū nīši []i-ša-kan [] 26. [.]Pluralz. ?[]a AN[]MA ra DIŠ[] 27. [.]?-u ki-i ar-k[i-i]š ba-'-[i] 28. [u] rubū(-u) (mātu) Akkadū(kī) dan-na-su ta-a[] 29. ištin(-in) sibit li-pu[-u-šu] ki-i[] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. alāni-šu a-na kar-mí u ša-[d]a-šu ta-šak-kan [ana] 31. šal-lat-su ka-bit-tu ta-šal-lal a-na ki-rib Šu-[an-na(\varkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarka                                                                                                                                                                                       |
| 33. (ilu) $\sin^{1} u$ (ilu) nisaba li-šir-ru a-n[a $\sin^{1} u$ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34. šadāni ḫi-ṣib-šu-nu tam-tu tu-ṣ[a ša]         35. kir-bi-í-tum ša uš-taḫ-ri-ba []         36. padānu² []         37. bītu []         (Folgten noch                                                                                                                                                                                            |
| Revers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. ša-na-at la ni-bu ta-nit-ti bíli rabí(-í) (ilu) <sup>3</sup> []                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. ša (ilu)I(U)ra(-ra) i-gu-gu-ma ana sa-pan mātati [ $pa-ni$ - $\hat{s}u^4$ ]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. iš-ku-nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. (ilu)I-šum ma-lik-šu u-ni-lju-šu-ma i-zi[-is-su] <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. ka-şir kam-mî-su ana kabti ilani (ilu)Marduk mari ana <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [] 6. i-na ša $t$ mu-ši u-šab-ri-šu-ma ki-i ša ina mu-na-at-t[i $t$ - $ru$ <sup>7</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. a-a-am-ma ul [ <i>i-mur</i> ] 8. <i>l</i> -?-šu-ma ul u-rad [?] a-na ili[- <i>šu</i> ] 9. [.]?-ma (ilu)I(U)ra(-ra) im-da-ḥar pa-ni-[ <i>šu</i> ]                                                                                                                                                                                               |
| 1 Geschr, AN + GIR (= śipu). Kann auch den Flurengott bezeichnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

 $\sim 2$  Oder  $\sin pu = \text{"Fuss"?} - 3$  Oder lies LU [+ Pluralzeichen . . . . ] = Gött[er . . . .]? - 4 Oder etwa uzunšu = "sein Ohr" zu erg. -

```
[Da ihn] hörte [der Gewaltige I(U)ra],
[. . te er wlie (in) [früherer] Zeit [. . . . ] . [. . .],
ging hinein [.....],
[ri]ef [. . (und) re|det [. . .]:
"[.] . die Leute [....] wird machen [...]
[..].[.]..[.]...
[.] . wie in Zukun[ft] such[e . . .]
[Auch] den Grossen von Akkadū, seine Gewalt wirst du [...] .
[Seine] ein (oder) sieben Nachkommen wie |. . wirst du . . .] .
Seine Städte wirst du zu Wüsteneien und seinen Belrlg zu
                                . . ] machen.
Seine schwere Beute wirst du nach Šulan(n)al als Beute bringen.
Die Götter des Landes, die erzürnt waren, wirst du versöhnen
                               zu . . . . . .
Das Feld und der Weizen mögen (dann) . . . vo[n Neuem]
                               gedeihen!
Die Fluren, die verwüstet waren [.....]!
1 Zeile oder 2).
                         Revers.
Jahre ohne Zahl [hatte] die Furchtbarkeit des grossen Herrn,
                               des [. . . . . ],
da(ss) I(U)ra zürnte und auf das Niederwerfen der Länder |....
                               sein Antlitz
  "setzte",
Išum, sein Berater, ihn beruhigte und [seinen] Gri[mm . . .].
(Der) welcher seine Schriftstücke verfasst dem Hochgeehrten
                 der Götter, Marduk, dem Sohne, [d]em [...],
liess (sie) ihn in der Kühle der Nacht sehen und, wie er am
                                Morge[n erwachte],
  |sah er| Niemanden.
. . ihn und kommt nicht zu [ihm] herab.
[.] . . I(U)ra, war (vor) [ihm] willkommen,
```

<sup>5</sup> Jedenfalls wohl irgend eine Form von izizu = "grimmig sein" zu erg.
6 TUR (= maru) + DIŠ = aplu, maru oder šumu nach V R 23, 32.
7 Oder etwa ein anderes Wort für "aufstehen" oder "erwachen".

- 10.  $[a\text{-}mat^{1} \text{ (ilu)}]\text{I-}$ šum a-lik maḥ-ri-šu i- $tib^{2}$  íl- $\hat{s}[u]$
- 11. [ilāni³ na]p-har-šu-nu i-na-ad-du it-ti-š|u]
- 12. [u ki]4-a-am iķ-ta-bi ķu-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)
- 13. [ša za-] $^5ma$ -ru ša-a-šu i-na-du ina a-šir-ti-šu lik-tam-mí-ra hígallu
- 14. [u ša ] u-šam-sa-ku a-a i-și-in-na ķut-rin-na
- 15. [ša . .] su-mí u-šar-bu-u li-bíl kib-ra-a-t[i]
- 16. [. .|sa ta-nit-ti kar-ra-du-ti-ia i-di(a)b-bu-bu
- 17. ma-hi-ra a-a ir-ši
- 18. (amílu) zammí(i)ru ša i-sar-ra-hu ul i-ma-ti ina šip-ti
- 19. íli šarri u rubí li-tib at-mu-šu
- 20. (amilu) tupšarru ša ilj-lja-zu i-ší-ti<sup>6</sup> ina nak-ri i-kab-bit ina<sup>7</sup>?[.]
- 21. ina a-šir-ti um-ma-ni a-šar ka-a-a-an šu-mí i-zak-ka-ru
- 22. u-zu-un-šu a-pi-it-ti
- 23. ina bîti a-šar tup<sup>8</sup>-pu ša-a-šu šak-nu (ilu)I(U)ra(-ra) lu agu-ug-ma
- 24. liš-gi-šu (ilu)Sibitti-šunu
- 25. paṭar sip-ṭi ul i-ṭi-ḫi-su sa-lím-tu sak-na-as-su
- 26. za-ma-ru ša-a-šu a-na ma-ti-ma li<br/>š-ša-kin-ma li-kun ga-du ul- $la^9$
- 27. ma-ta-a-ti nap-har-ši-na liš-ma-ma li-na-du ķur-di-ia
- 28. niši kal<sup>10</sup> d(t)a-ad(t)-mí li-mu-ra-ma li-šar-ba-a šu-mí

<sup>1</sup> Nach der Photographie hierfür genügender Platz. — 2 Oder lies i-lu und dann im Folg. il-l[u] = "des glänzenden (herrlichen) Gottes?? — 3 S. o. p. 68 Z. 2 ff. — 4 S. o. p. 66 Z. 8. — 5 S. Z. 26. — 6 Var. i-sit-t[i(?).

[die Rede] Isum's, der vor ihm herzog, war i[hm] angenehm. [Die Götter], ihre [Ges]ammtheit, fürchten sich mit ih[m], [und al]so sprach der Gewaltige I(U)ra:

"[Wer] jenen [Ge]sang fürchtet, in seinem Tempel möge Ueberfluss angehäuft werden,

[aber wer] (ihn) "fortschafft", soll keinen Weihrauch riechen! [Wer . .] meinen Namen gross macht, soll die (Welt)räum[e] beherrschen,

[..]wer von der Furchtbarkeit meiner Gewaltigkeit redet, soll Keinen haben, der (ihm) widersteht!

Ein Sänger, der (ihn) laut singt, soll nicht im Strafgericht sterben,

(und) dem Könige und dem Grossen soll seine Rede angenehm sein!

Ein Tafelschreiber, der (ihn) erlernt, wird dem Feinde entrinnen, wird in .[.] geehrt sein,

(und) im Tempel des Volk(heer)s, wo man beständig meinen Namen nennt,

werde ich sein Ohr öffnen.

Im Hause, wo selbige Tafel hingelegt ist, möge I(U)ra ergrimmen und

mögen die Sieben niedermetzeln —

der Degen des Strafgerichts wird ihm nicht nahe kommen, Unversehrtheit ist ihm gemacht.

Jener Gesang mög' immerdar "gemacht werden", möge bis in (ferne) Zukunft bestehen!

Die Länder, ihre Gesammtheit, mögen (ihn) hören und meine Gewalt fürchten!

Die Leute aller Wohnplätze mögen (ihn) lesen und meinen Namen gross machen!"

<sup>— 7</sup> So nach Pinches: Dil. + UT[oder N[A. Harber: AN[. - 8 So nach Kino in Z, f, A, XI p. 53 u. p. 56. 9 Harber Ti schraffirt; dafür La oder Li nach I R 58 Col. X, 4 (gadu alla)? — 10 Fehlt in Bu. 91—5 = 9, 186.

### V. Nērigal und Ereškigal.<sup>1</sup>

Obvers.

#### Stück 1.2

- 1. i-nu-ma i-lu iš-ku-nu ķí-í-rí-í-ta
- 2. a-na a-ha-ti-šu-nu Í-rí-íš-ki-i-ga-a-al
- 3. iš-pu-u-ru ma-a-ar ši-i-ip-ri
- 4. ni-i-nu-u lu nu-[u]r-ra-da-ak-ki
- 5. u at-ti ul ti-li-in-na-a-ši
- 6. šu-u-up-ri-im-ma li-il-gu-u ku-ru-um-ma-at-ki
- 7. iš-pu-r[a]-a[m] I-|ri-i]š-[k]i-i-ga-al Nam-ta-a-ra šu-uk-k|a-l]a-[š]a
- 8. i-la-am-[m]<br/>aN[am-ta-ru]a-[n]a [š|a-mí-í și-i-ru-u-ti
- 9. i-tí-ru-u[b a-ša-ar aš]-b(p)u-ma i-la-nu
- 10. u-pa-r[a . . . . . .]ru[.]-ma Nam-[t]a-a-[r]a
- 11. ma-ar  $\Si[-i-ip-]ri-i[m a-ha-t]i^3-[\S]u-n[u]$  ra-a-bi-i-ti (Folgen eine Reihe verstümmelter Zeilen. In Z. 14 liest man davon getrennt bí-[í]l-ti- $\S u$  = "seine Herrin", in Z. 15 i-ba-

### Stück II.3

(Erhalten Reste von 3 Zeilen, von denen die

- 4. um-ma [i-la ša i-na pa-ni ma-ar4] š[i|-ip-ri-ia la-a it-bu|-u]
- 5. a-na mu-u $[-u\underline{b}-\underline{b}i-ia\ b]i-l[a]-a[\hat{s}-\hat{s}]u$ -um-ma lu-u-du-uk-šu
- 6. il-li-ka-am-ma Nam-ta-ru i-d|a|-ab-bu-ub a-na i-la-ni
- 7. il-su-šu-ma i-la-nu i-da-ab-bu-bu it-ti-šu mu-u-t[i]
- 8. a-mu-ur-ma i-la sa i-na pa-ni-ka la it-bu-u
- 9. li-ķí-í-šu a-na ma-h[a]-ar bí-íl-ti-ka
- 10. im-nu-šu-nu-ti-ma Nam-ta-ru i-lu ar-ku-u gu-b(p)-u-uh
- 11. [i]a-a-nu-šu i-lu [š]a i-na pa-ni-ia [l]a it-bu-u

<sup>1</sup> Nach Bruchstücken einer in El-Amarna gefundenen Tafel, veröff. von Bezold-Budge (*Tell-el-Amarna* p. 140 f. u. Pl. 17) und Winckler-Abel (*Thontafelfund von El-Amarna* p. 161 f.) und sorgfältigst collationiert von Knudtzon in den *Beiträgen zur Assyriologie* IV, p. 130 fl. — 2 Nach Bu.

### V. Nērigal und Ereškigal.

Obvers.

#### Stück I.

Als die Götter ein Gastmahl bereiteten, sandten sie zu ihrer Schwester Ereškigal einen Boten:

"Wenn wir (auch) zu dir [hi]nabgehn, kommst (kamst) du doch nicht zu uns herauf. (Drum) sende hin, dass man dein Backwerk hole"! Da entsandt[e] E[re]s[k]igal [ih]ren Botscha[fter] Namtaru,

und N|amtāru| stieg z|u|m gewaltigen |H|immel empor, ging hine|in (an) den Ort, (wo)| die Götter [sa]ssen.

Sie . . [. en . . . .] . [.] Nam[t]a[r]u,
den Bo|te|n i|hre|r| ältesten |Schweste|r,
vielleicht a-k|a-l|a = "Essen" ("essen") und durch ein(?) Wort
a|k|-ki ut-ta-a|h|-ha-as = "weint (und) heult".)

### Stück II.

erste mit (ilu)err[-, also wohl nu-err[-A = I[a begann.)
nämlich: | "Den Gott, der vor| meinem | Bo|ten nicht aufstan|d|,
[br|ing[e i]hn zu |mir|, dass ich in töte"!
Es ging hin Namtaru, r|e|det zu den Göttern.
Nachdem sie ihn gerufen, bereden sie To|d| mit ihm:
"Siehe, den Gott, der nicht vor dir aufstand,
nimm ihn mit v|o|r deine Herrin"!
Da Namtaru sie musterte, . . t ein hinten (sitzender) Gott.
"[W|o ist er, der Gott, |d|er |nich|t vor mir aufstand?"

SS=10=13, 69 Obv., veröff, von Bezold-Budge I. c. — 3 Nach dem früher im Museum von Gizeh, jetzt im Berliner Museum befindlichen Fragment VA. Th. 2710  $\pm$  VA. Th. 1611  $\pm$  VA. Th. 1613  $\pm$  VA. Th. 1614, veröff, von Winckler-Abel I. c. — 4 S. zur Erg. Z. 11.

12. [. . il]-la-ak Nam-ta-a-ru [. . . .]-í-ím¹-šu (Folgen Reste von 8 Zeilen. Am Ende von Z. 14: i-l]u ar-ku-u ist [e]r?, von Z. 17: ma-ar

#### Revers.

### Stück I.2

| 1.  | li-i-ķí a-na İ-ri-iš-ki-gal i-ba- $a[k \dots \dots]$                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.  | a-na pa-ni ны-віт-л a-bi-šu i-ma³(-)ra-an[                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | u lu ba-la-ṭa-an-ni la-a pa-al[-hu-a-tu                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | a-na-an-di-na-ak-ku 7 u 7 a-m[i ]                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | it-ti-ka a-na a-la-ki (ilu) [4 (ilu) (ilu) ba (ilu)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Mu-ta-ab-ri-ga <sup>4</sup> ]                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | (ilu)Ša-ra-ab-da-a (ilu) $ ^4$ Ra-a-bi-i-ṣa (ilu) $ ^4$ CD)i-ri-id(t, t) (ilu)I-                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | $lu^5$ - $tu^4$                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | (4 il lu) Bi-í-í n7-na (ilu) Si-i-da-a-na (ilu) Mi-ki-it (ilu) Bi-í-íl-                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | $ub(p)^{\mathrm{s}}\mathrm{-ri}^{4}$                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | (ilu)Um-ma (il[u) <sup>4</sup> Li-i-ba <sup>4</sup>                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | it-ti-ka   lil-li-ku ik-su-ud-ma (ilu) Nirigal a-na ba -a-bu                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Í-ri-iš-ki-gal i-ša-si a-n[a] $^9$ $a$ [- $ti$ - $ti$ $^{10}$ $pi$ - $ta$ - $a$ $^{11}$ ba-        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ab-ka                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | u b -bi ru-um-mi-ma a-na-ku lu-ru-u-ub a-na ma-h ar b i-í-                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | íl-ti-ka                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Í-ri-iš-ki-gal a-na-ku ša-ap-ra-ku il-li-ik-ma a-tu-u                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | iķ-ta-bi a-na Nam-ta-ri i-lu iš-tí-în i-na bi-i ba-a-bi iz-za-z[u                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | al-ka-ma b(p)u-ur-ri-[š]u-ma li-ru-ub u-ṣa-[am-m]a Nam-ta-                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | a-r[u]                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | i-mu-ur-šu-ma ha-a-di-du an-ni-iš k[a u]m iķ-ta-a-b[i]                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | a  -na bí-í-í] -ti-šu bí-í-í -ti [ $i$ - $lu$ $\hat{s}$   $a$ i-na ar- $\hat{h}$ a-a[- $ni^{12}$ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | pa-a-[nu-u-ti <sup>12</sup> il-l i-ku-ma  i-na pa-ni <sup>13</sup> -]ia la it-bu-u                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | šu-ri-ba <sup>14</sup> (-) $\dot{s}[u \dots \dots i]$ l-la-ka lu-u(-)du-[ $uk$ - $\dot{s}u$ ]      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | u-ṣa-am-ma Nam-ta-ru i s  ? ír-ba bi-í-li                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | a-na bi-tu a-ha-ti-[k]a-ma mu ? ? ? ? ur și-i-it-ta-ka                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1</sup> KNUDTZON erg. zu ti]-i-im-su = "seinen [B]efehl". Mit Rücksicht auf das Folgende i-ri]-i-im-su = "bekam] Mitleid mit ihm" wohl nicht ausgeschlossen. — 2 Nach VA. Th. 2710 + VA. Th. 1611 + VA. Th. 1614, veröff. von Winckler-Abel l.c. p. 164 f. — 3 Nach Knudtzon hier ein Trennpunkt. Aber kann ein assyr. Wort mit ran[ anfangen? —

[. gelht hin Namtāru [. . . . . . ihn.

=] der hinten (sitzende) [Goltt, von Z. 15: ]ia-a-nu-[š|u =| wo ši-ilp-ri-i-ša = lihren [Bolten.)

#### Revers.

#### Stück L.

"Nimm zu Ereškigal . . [. . . . . . . . . ]". Vor Ia, seinen Vater . . . . [. . . . . . . . . ] und wir möchten leben". "Fürch[te dich] nicht! [......] Ich will dir geben 2 mal 7 . . [. . . . . . . . . ] mit dir zu gehen: [..., ..., .. bu, Mutabriku],

Šarabdū, [Rā(a)bi(i)su, Ţ(D)irid(t, t), Ilūtu],

Bí[nnu], Sídānu, Miķit, Bēl-ub(p)ri],

Ummu (und) [Libu . . . . . . . . . . . . . . . ] [mögen] mit dir [gehen!4 Als Nērigal gelangte zum T]ore der Ereškigal, spricht er zu[m] W[ächter: ".... Oeffn]e dein Tor!

Mach' das T[a]u los, dass ich hineingehe. Vo[r] deine [H]errin

Ereškigal bin ich gesandt". Es ging der Wächter hin (und) sagte zu Namtaru: "Ein Gott steh[t] im Eingang des Tors. Geh' hin, priif' [i|hn genau, dass er (dann) hineingehe!" Da ging Namtāru hina[us].

(Da) sah ihn der . . . . . . [. . . .] . sagt[e] z[u] seiner [Her rin: "Meine Herrin! | Der Gott, der in vor maligen | Monat[en]

[hingi|ng und [vor] mir nicht aufstand". "Bring' ih[n] herein! [..., geht, will ich [ihn] tö[ten]"! Es ging hinaus Namtaru . [. . . . ] .: "Geh' hinein, mein Herr, zum Hause [dei]ner Schwester und . . . . dein . . . !

<sup>4</sup> Erg. nach Rev. Stück II, 2 ff. — 5 Oder d(t)b(p)? — 6 KNI DTZON [a-n]a(?). = 7 Ders. t[i] = 8 Oder ar(?). = 9 Knuptzon s[ar](?). = 10 Erg. nach Z. 12. — 11 KNUDTZON s(?)|a| — 12 So von KNUDTZON (nach Rev. Stuck II, 21?) erg. — 13 S. o. Obvers Stuck II, S. = 11  $\sin ri$ -ba von  $\sin u$ durch den Trennpunkt geschieden.

21. [. . . . m]a [(i]]u) Nirigal li-ib[-bi-k]a li-ih-da-an-ni (Folgt noch eine Zeile mit

#### Stück II.1

- 1. [...]a-l[a] i[d(t, t)-n]a-a b[a]-a-ba???!b[u.....]<sup>2</sup>
- 2. [(ilu) . . ba i-na ša-al-ši (ilu)Mu-ta-ab-ri-ga i-na rí-í-bi-[i]
- 3. [(ilu)Ša-r]³a-ab-da-a i-na ḫa-an-ši (ilu)Ra-a-bi-i-ṣa i-na ši-iš-ši (ilu)Ţ(D)i-ri-[i]d(t, t)
- 4. [i-n]a si-í-bi-i (ilu)I-lu4-tu i-na sa-ma-ni-i (ilu)Bi-í-ín-na
- 5. i-na ti-ši-i (ilu)Si-i-da-na i-na íš-ri-i (ilu)Mi-ķi-it
- 6. i-na il-tí-ín-ší-í-ri-i (ilu)Bi-í-íl-u[b(p)]-ri i-na ši-i-in-ší-í-ri-i
- 7. (ilu)Um-ma i-na ša-la-ší-í-ri-i (ilu)Li-i-ba i-na ír-bi-ší-í-ri-i
- 8. ba-a-bi il-ta-ka-an ḫu-d[u<sup>5</sup>]-ma<sup>6</sup>-a-ṣa i-na ta-ar-ba-ṣ[i] it-ta-ki-is
- 9. (ilu)Nam-ta-ra șa-a-bi-šu țí-í-ma i-sa-ka-an ba-ba-a-tu
- 10. lu pu-ut-ta-a a-nu-um-ma a-na-ku a-la-as-su-ma-ku-u-nu-si
- 11. i-na li-ib-bi bi-i-ti iş-şa-ba-at Í-rí-íš-ki-i-gal
- 12. i-na ša-ar-ti-ša u-ķi-id-di-da-aš-ši-im-ma iš-tu ku-us-si-i
- 13. a-na ga-a-ag-g[a-r]i ga-ga-as-sa a-na na-ka-si
- 14. la-a ta-du-ka-an-ni a-hu-a-a a-ma-ta lu-uk-ba-a-ku
- 15. iš-mi-ši-i-ma (ilu)Nirigal ir-ma-a ga-ta-a-šu i-ba-ak-ki ut-[t]a-ha-as
- 16. at-ta lu mu-ti-ma a-na-ku lu aš-ša-at-ka lu-ší-íş-bi-it-ka
- 17. šar-ru-ta i-na ír-şí-í-ti ra-pa-aš-ti lu-uš-ku-un tu-up-pa
- 18. ša ni-mi-í-ķi a-na ga-ti-ka at-ta lu bi-í-lu
- 19. a-na-ku lu bi-il-tu (ilu)Nirigal is-mi-i-ma an-na-a ga-ba-sa
- 20. [i|ṣ-ba-si-ma u-na-aš-ša-ak-ši di-i-im-ta-ša i-ka-ap-pa-ar
- 21. mi-i-na-am-ma tí-rí-si-in-ni is-tu 7 ar-ha-ni ul-lu-ti

#### 22. a-du ki-na-an-na

<sup>1</sup> Nach Bu. 88—10—13, 69 Rev., veröff. von Bezold-Budge I. c. — 2 So Knudtzon. Jedenfalls nach dem Folgenden vor Z. 2 und gewiss gerade in Z. 1. (ilu) . . . ina mahri (ilu) . . . ina šani d. i. ". . . im ersten, . . . im zweiten" zu erg. — 3 So doch wohl trotz anscheinend kaum

[.....]. Nērigal, [de]in Her[z] freue sich unsrer! Nīrigal in der 2ten Hälfte.)

#### Stück II.

[i]m siebenten, Ilūtu im achten, Bínnu im neunten, Sīdānu im zehnten, Miķit im elften, Bēl-u[b(p)]ri im zwölften, Ummu im dreizehnten, Libu im vierzehnten

Tore stellte er hin. Ihren . . |.| . schlug er ab auf dem Hof[e].

Dem Namtāru, seinem Krieger, giebt er den Befehl: "Die Tore sollen geöffnet werden! Nun werde ich(, ich) auf euch losfahren!" Im Innern des Hauses packte er Ereškigal, bog sie an ihrem Haar vom Trone nieder zum Erdbo|de|n, um ihr Haupt abzuschlagen.
:"Erschlag' mich nicht, mein Bruder! Ich will dir "eine Rede" sagen".

Da sie Nērigal hörte, lösten sich seine Hände. Sie weint (und) h[e]ult:

"Du sollst mein Gatte (sein), ich will dein Weib (sein). Ich will dich ergreifen lassen

die Königsherrschaft in der weiten Erde. Ich will die Tafel der Weisheit in deine Hand legen. Du sollst der Herr, ich will die Herrin (sein)". Da Nērigal diese ihre Rede hörte, [e|rgriff er sie, küsst sie, wischt ab ihre Tränen.

:, Was auch immer du von mir gewünscht hast seit vergangenen Monaten

bis so".

ausreichenden Raums nach Rev. Stück I, 6 zu erg. KNUDTZON nur: [(iln)R]a. -4 Oder d(t)ib(p)? -5 Oder lies t[um]? -6 Oder ba. -7 "Was hier zu sehen ist, kann von etwas Gestrichenem herruhren" (KNUDTZON).

### VI. Ištar's Höllenfahrt.1

#### Obvers.

- 1. A-na írșit lā tāri² ķaķ-ķa-ri³[. . . .]
- 2. (ilu)Ištar mārat (ilu)Sin u-zu-un-ša [iš-kun4]
- 3. iš-kun-ma mārat (ilu)Sin u-zu-u[n-ša . . .]
- 4. a-na bīt(i) í-ṭ(d)í-í šu-bat (ilu)Ir[-kal-la<sup>5</sup>]
- 5. a-na bīti ša í-ri-bu-šu la a-su-[u<sup>5</sup>]
- 6. a-na har-ra-ni sa a-lak-ta-sa la ta-a-a[-rat<sup>5</sup>]
- 7. a-na bīti sa í-ri-bu-šu zu-um-mu-u nu-|u-ra<sup>5</sup>]
- 8. a-šar ípru b(p)u-b(p)u-us-su-nu a-kal-šu-nu ti-i[t-tu<sup>5</sup>]
- 9. nu-u-ru ul im-ma-ru ina í-tu-ti aš-[bu<sup>5</sup>]
- 10. lab-šu-ma kīma iş-şu-ri şu-bat kap-[pi<sup>5</sup>]
- 11. íli (isu) dalti u (isu) sikkuri sa-p(b)u-uh íp-ru
- 12. (ilu)Ištar a-na bāb írṣit lā tāri² ina ka-ša-di-ša
- 13. a-na (amilu) pitr<sup>6</sup> ba-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar
- 14. (amilu) pítū6(-)mí-í pi-ta-a ba-ab-ka
- 15. pi-ta-a ba-ab-ka-ma lu-ru-ba a-na-ku
- 16. Sum-ma la ta-pat-ta-a ba-a-bu la ir-ru-ba a-na-ku
- 17. a-maḥ-ḥa-aṣ dal-tum sik-ku-ru a-šab-bir
- 18. a-malj-lja-aș si-ip-pu-ma u-ša-bal-kat (ișu) dalāti
- 19. u-ší-íl-la-a mi-tu-ti ākilūti bal-ţu-ti
- 20. ili bal-țu-ti i-ma-'-du mi-tu-ti
- 21. (amilu) pitu6 pa-a-šu i-pu-uš-ma i-kab-bi
- 22. iz-zak-ka-ra a-na rabīti(-ti) (ilu) Iš-tar
- 23. i-zi-zi bí-íl-ti la ta-na-da-aš-ši
- 24. lu-ul-lik šumi-ki lu-ša-an-ni a-na šar-ra-ti (ilu)Í|ríŝ-<sup>7</sup>k|i-gal

<sup>1</sup> Nach K 162, K 7600 (u. K 7601), veröff, zuletzt in IV R<sup>1 u. 2</sup> p. 31. S. die Anmerkungen dazu in den Additions zu IV R<sup>2</sup> auf p. S. S. zur Uebersetzung zuletzt A. Jeremias in Roscher's Lexikon d. gr. u. röm. Mythologie III p. 258 ff. Zu früheren Arbeiten darüber s. Bezold, Catalogue p. 42 f. unter K 162. – 2 Wohl so, tari, nicht tarat, wie man nach II R 32, 19 gh(: kar-[nu-g]i-a = irsit la ta-r[i] (oder ra[t])) zu lesen pflegt, wegen K 1451 Rev. 3(?): (ilu)În-nu-gi il irsitim bil la t[a-]. Da taru, nicht aber tartu oder tayartu, auch "Erbarmen" heisst, wird der in

### VI. Ištar's Höllenfahrt.

Obvers.

Auf das Land ohne Rückkehr, die Erde [. . . .] ["setzte"] Ištar, die Tochter Sin's, ihr Ohr. Es "setzte" die Tochter Sin's [ihr] Oh[r...] auf das düstere Haus, die Wohnung Irlkalla'sl, auf das Haus, dessen Betreter nicht (wieder) hinausge[ht], auf den Weg, dessen Begehen ohne Umklehrl (ist), auf das Haus, dessen Betreter des Llichts entbehrt, wo Erdstaub ihre Nahrung, Lehm ihre Speise, sie Licht nicht schauen, in Düsternis sit[zen], · sind bekleidet wie ein Vogel mit einem Flüg[el]tuch, auf Tür und Riegel lagert Erdstaub. Wie Istar am Tor des Landes ohne Rückkehr anlangt, spricht sie zum Pförtner des Tores die Worte: Pförtner da! öffne dein Tor! Oeffne dein Tor, auf dass ich hineinkomme! Wenn du dein Tor nicht öffnest und ich nicht hineinkomme, zerschmeiss' ich die Tür, zerbrech' ich den Riegel, zerschmeiss' ich die Schwelle und verrück' ich die Türen, bring' ich hinauf die Toten, essend, lebendig, sollen mehr als die Lebend'gen die Toten sein". Der Pförtner tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt (also) zu der grossen Ištar: "Steh! meine Herrin, wirf sie nicht hin! Ich will hingehn und deinen Namen der Königin E|resk|igal

der Unterwelt hausende "Herr ohne  $gi=t[a\cdot.]^a$ , d. i. doch wohl der "Herr ohne Erbarmen", bil la tari heissen und darum wohl auch die Unterwelt, "das Land ohne gi" irsit la tari. Gieht es überhaupt ein Wort tartu mit stat. constructus bez. absolutus tarat neben tayartu? — 3 Hierhinter bei Delitzsch Lesestüke³ p. 110 noch i-di[, wohl nach Tafel VII(?) Col. IV 28(33) des Gilgamiš-Epos (s. h.)! — 4 S. Z. 3. — 5 Erganzt nach Gilgamiš-Epos I. c. Z. 29 (31) ff. — 6 KAK ( sikkatu) + ni-gab = pitn oder mušilu sikkati, also ni-gab = pitn oder mušilu? — 7 S. Ann. 1 auf p. 82.

künden".

| 82                | Ištar's Höllenfahrt.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26.<br>27.<br>28. | í-ru-um-ma (amˈílu) $p t \bar{u}$ iz-zak-k a]-r a ana (ilu) Íríš¹-ki-gal] an-ni-tu(-)mí-í a-lja-ta-ki (ilu) I\*-tar i[] nu-kkl-tu ša kip-pí-í rabūti d(t)a-[] (ilu) Íríš¹-ki-[gal] an-ni- t a i-[na ší-mi-ša] ki-ma ni-kis (iṣu) bi²- $ n i²$ í-ru- $ $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.               | ki-ma ša-b(p)aţ(d, t) ku-ni-ni is(s, z)-li-[ ]                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.               | mi-na-a libba(-ba)-sa ub-la-an-ni mi-na-a kab-t[a-as-sa id-<br>ka-an-ni]                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.               | an-ni-tu(-)mí-í a-na-ku it-ti-[ša uš-šab-ma]                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.               | kí-ma akalí a-kal titu kí-ma šikari a-šat-[ti mi³]                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.               | lu-ub-ki a-na ít(d)li ša í-zi-bu (sinništu) hi[-ra-ti-šu-un]                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.               | lu-ub-ki a-na (sinništu) ardāti ša ina sūn (amilu) ha-i-rí-                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | ši-n[a]                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.               | a-na (amilu) sihri la-kí-í lu-ub-ki ša ina la ūmi-šu tar-[.]                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | a-lik (amílu) pítū pi-ta-aš-ši ba-ab-[ka]                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | up-pi-is-si-ma ki-ma parşî la-bi-ru-t[i]                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | . il-lik (amilu) pitā ip-ta-aš-ši ba-ab-[šu]                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | . ír-bi bí-íl-ti Kūtū(ĸɪ) li-ríš-[ki <sup>4</sup> ]                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | . <sup>5</sup> íkal írsit lā tāri <sup>5</sup> li-iḥ-du ina pa-ni-ki                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | ištin(-in) bābu u-ši-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal agā rabā(-a)                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | ša ķaķķadi-ša                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.               | am-mí-ni (amilu) pitu ta-at-bal aga raba(-a) ša kakkadi-ia                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.               | ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit írṣitim(-tim) ki-a-am parṣi-ša                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.               | šana(-a) babu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal in-ș(z)a-ba-tí<br>ša <b>uznî-</b> ša                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.               | am-mí-ni (amilu) pita ta-at-bal in-s(z)a-ba-tí ša uzni-ia                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 47. ír-bi bí-íl-ti sa (ilu)Bílit írsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa
- 48. šalšu(-šu) bābu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal (abnu) írimmāti ša kišādi-ša

<sup>1</sup> So, nicht Nin-kiyal, zu lesen wegen No. 82, 2, 7 u. 29 der Amarna-Tablets her, von Bezold u. Budge sowie Winckler-Abel El-Amarna No. 234 Rev. 1 u. No. 239a 4 u. 6 (s. o. p. 74 ff.). Vgl. 82-8-16, 1 Obv. 27 her. v. S. A. Smith Misc. Texts p. 25 (Nix = iris) und, da Nix = "Herrin" "Königin",  $iri(i)\dot{s}u = \dot{s}arratum$  (Königin) V R 28, 31 ab. Grie-

| Es ging der Pförtner hinein und sprischet zu Ereškigal: |
|---------------------------------------------------------|
| "Diese da (ist) deine Schwester Istar . [               |
| die (in) der grossen "Freudenstätten" . []".            |
| A[ls] Ereški gal  di e s [vernahm],                     |
| [. te] sie [] wie wenn eine Tama[ris]ke abgehauen       |
| wird,                                                   |
| [. te ] wie wenn ein Kuninu-rohr abgeschlagen           |

:,, Was hat ihr ,, Inneres (hervor)gebracht", was hat [ihren] Bau[ch bewegt]?

Diese da, [soll ich] mit [ihr mich setzen], statt Speisen Lehm essen, statt Rauschtrank | Wasser | trin[ken], über die Männer weinen, die [ihre | Ga|ttinnen | verliessen, über die Mädchen weinen, die von den Lenden ihr [er | Buhlen

|. . | ,

wird.

über den zarten Kleinen weinen, der vor seiner Zeit . [.]? Geh' hin, Pförtner, öffne ihr [dein] Tor! Behandle sie nach den alte[n] Gesetzen".

Der Pförtner ging hin (und) öffnete ihr sein Tor.

...Komm herein, meine Herrin! Kutū jauchze dir zu,

der Palast des Landes ohne Rückkehr "freue sich vor dir!"
In ein Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die grosse

Tiara ihres Hauptes.

:"Warum, Pförtner, nahmst du fort die grosse Tiara meines Hauptes?"

"Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein zweites Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die Gehänge ihrer Ohren.

:"Warum, Pförtner, nahmst du fort die Gehänge meiner Ohren?" "Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein drittes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die Halsketten ihres Nackens.

chische Transscription 'Eosogiqu' (Zaubertext). Statt des sumerischen Ériskigal auch das assyrische Allata moglich. — 2 So mach Kino. — 2 Ériskigal isst anscheinend von der Tafel der himmlischen Gotter. Die Toten dagegen essen Erdstoff und trinken Wasser. — 4 S. die f. Z. und IV R² 17 Rev. 11 — 5 Oder ist sumerisch, Égikyalkurnagi(a) zu lesen?

- 49. am-mí-ni (amilu) pitū ta-at-bal (abnu) irimmūti ša kišādi-ia
- 50. ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit-írsitim(-tim) ki-a-am parsi-ša
- 51. ríbū(-u) bābu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal du-di-na-tí ša irti-ša
- 52. am-mí-ni (amilu) pitā ta-at-bal du-di-na-tí ša irti-ia
- 53. ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit-írṣitim(-tim) ki-a-am parṣi-ša
- 54. hanšu(-šu) bābu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal šib-bu aban alādi ša ķabli-ša
- 55. am-mí-ni (amilu) pitū ta-at-bal šib-bu aban alādi ša kabli-ia
- 56. ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit-írsitim(-tim) ki-a-am parsi-ša
- 57. š(s)iššu(·šu) bābu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal šímir(i)<sup>1</sup> kāti-ša u šípi-ša
- 58. am-mí-ni (amilu) patā ta-at-bal šímir(i) ķati-ia u šipi-ia
- 59. ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit-írsitim(-tim) ki-a-am parsi-ša
- 60. sibū(-u) bābu u-ší-rib-ši-ma um-ta-și it-ta-bal șu-bat bul-ti ša zu-um-ri-ša
- 61. am-mí-ni (amilu) pitū ta-at-bal su-bat bul-ti ša zu-um-ri-ia
- 62. ír-bi bí-íl-ti ša (ilu)Bílit-írsitim(-tim) ki-a-am parsi-ša
- 63. iš-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Iš-tar a-na írșit lā tari u-ri-du
- 64. (ilu)Íríš-ki-gal i-mur-ši-ma ina pa-ni-ša ir-'-ub(p)
- 65. (ilu)Ištar ul im-ma-lik í-lí-nu-uš-ša uš-bi
- 66. (ilu)Írís-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi
- 67. a-na (ilu)Namtāri s(s)uk(k)alli-ša a-ma-t[um] iz-zak-kar
- 68. a-lik (ilu)Namtaru ud-dil -ši ina ikalli -ia-ma
- 69. šu-sa-aš-ši ištin šu-ši m[ursi a-na . . . . . .] (ilu)Ištar
- 70. muruș îni [a-na ini-]ša
- 71. muruș a-bi(í) a[-na a-bi(í)-]ša
- 72. muruş šípí a[-na šípí]-ša

<sup>1)</sup> So wohl nach Rev. 40 zu lesen. Dort Plural ohne Pluralendung (nach späterer Aussprache), wie oft.

"Warum, Pförtner, nahmst du fort die Halsketten meines Nackens?" "Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein viertes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die Brustschilder ihrer Brust.

"Warum, Pförtner, nahmst du fort die Brustschilder meiner Brust?"

"Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein fünftes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort den Gebärsteingürtel ihrer Hüften.

"Warum, Pförtner, nahmst du fort den Gebärsteingürtel meiner Hüften?"

"Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein sechstes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

"Warum, Pförtner, nahmst du fort die Spangen meiner Hände und meiner Füsse?"

"Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

In ein siebentes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort das Schamtuch ihres Leibes.

"Warum, Pförtner, nahmst du fort das Schamtuch meines Leibes?" "Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind) ihre Gesetze".

Sobald Istar in das Land ohne Rückkehr hinunter kam, sah Ereškigal sie und . . . te vor ihr.

Istar besann sich nicht und fuhr auf sie los.

Ereškigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtaru, ihrem Boten, die Wort|e|:

"Geh, hin, Namtaru, riegle [sie] cin [in] meinem [Palaste], lass (auf) sie heraus sechzig K[rankheiten, auf . . . . . . ] Istar,

Krankheit der Augen [auf] ihre [Augen],

Krankheit der Seite(n) a[uf] ihre [Seite(n)].

Krankheit der Füsse a uf ihre Füsse,

- 73. murus libbi(-bi) a[-na libbi(-bi)-ša]
- 75. a-na ša-a-ša gab-bi-ša-ma a-na[.....]
- 76. ar-ki (ilu)Is-tar bí-íl-ti ana [írṣit la tari u-ri-du']
- 77. a-na pur-ti alpu ul i-sah-hi-i[t imiru atana ul u-sa-rat]
- 78. ar-da-tum [i-na sūķi ul u-ša-ra ít(d)-lu<sup>1</sup>]
- 79. it-til it(d)-l[u] ina kum-mi-su it-til ar-da-tum i-na a-hi . .²-sa¹]

#### Revers.

- 1. (ilu)Pap-s(š·uk(k)al s(š)uk(k)al [ilani] rabūti gu-ud-du-ud appa-šu pa-nu-šu [\(\alpha r - pu^4\)]
- 2. kar-ru la-biš ma-lí-í na-[ši]
- 3. il-lik (ilu)Šamaš i-na pa-an (ilu)Sin abi-šu i-b[a-ki5]
- 4. i-na pa-an ilu-bit-a šarri il-la-ka di-ma-a-[su]
- 5. (ilu)Iš-tar a-na írșitim(-tim) u-rid ul i-la-a
- 6. ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Is-tar a-na írsit lá tári u-ri-du
- 7. a-na pur-ti alpu ul i-sah-hi-it imiru atana ul u-sa-ra
- 8. ar-da-tum ina sūķi ul u-ša-ra [íţ(d)]-lu
- 9. it-til íṭ(d)-lu i-na kum-[m]i<sup>6</sup>-šu
- 10. it-til ar-da-tum i-na a-hi-[. .2]-ša
- 11. ILU-BIT-A ina ím-ki libbi(-bi)-su ib-ta-ni |zi|k<sup>7</sup>-ru
- 12. ib-ni-ma (amilu) Aṣū -su-na-mir (amilu) as-sin-nu
- 13. al-ka (amilu) Aşu<sup>8</sup>-šu-na-mir i-na bab îrşit la tari šu-kun pa-ni-ka
- 14. 7 babi írsit la tari lip-pi-t|n-a| i-na pa-ni-ka
- 15. (ilu)İrî8-ki-gal li-mur-ka-ma i-na pa-ni-ka li-ilj-du
- 16. ul-tu libba(-ba)-sa i-nu-uh-hu kab-[t]a-as-sa ip-pi-rid-du-u
- 17. tum-mí-ši-ma šum9 ilāni rabūti

<sup>1</sup> Ergg, nach Rev. 6 ff. — 2 Ungewiss, ob Etwas fehlt. — 3 Se IV R.
Doch nicht [it]-TIL zu lesen und das in Z. 79 b Erg. Z. 80 zuzuweisen?
— 4 S. h. Gilgamis epos Tafel I Col. II, 48. — 5 S. ibid. Tafel XI, 137 f.
Nach IV R² p. 8 h. hinter I NI(?). — 6 Nach KING ]= erh. — 7 S. ibid.

Krankheit des Herzens a[uf ihr Herz], Krankheit des Kopfes .[. . . . . . .], auf sie ganz und gar, auf [. . . . . .]!"

Nachdem Istar, die Herrin, zum [Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen],

beu[g]t sich der Stier nicht auf die Kuh, [legt sich der Esel nicht auf die Eselin].

[legt sich auf] das Mädchen [nicht auf der Strasse der Mann], schlief der Ma[nn an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite ihrer(s)..].

[...]...[......].

#### Revers.

Paps(s)uk(k)al, der Bote der grossen [Götter], seine Nase war gesenkt, sein Antlitz [war finster],

war mit einem Trauertuch bekleidet, tr[ug] Geschwüre. Es ging Šamaš hin, we[int] vor Sin, seinem Vater, vor Ía, dem Könige, gehen dahin [seine] Tränen.

:"Istar ist zur Erde hinuntergekommen, (aber) nicht (wieder) heraufgekommen.

Sobald Istar zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen, beugt sich der Stier nicht auf die Kuh, legt sich der Esel nicht auf die Eselin,

legt sich auf das Mädchen nicht auf der Strasse der [Man]n, schlief der Mann an seiner Stätte,

schlief das Mädchen zur Seite ihrer(s) [. .]".

Ia schuf in seinem weisen Herzen ein Billd,

bildete Asūšunamir, einen Kinaeden.

:"Geh' hin, Aṣūšunamir, auf das Tor des Landes ohne Rückkehr "setze" dein Antlitz!

Die 7 Tore des Landes ohne Rückkehr sollen vor dir geöffne[t] werden!

Wenn dich Ereskigal sieht, mög sie sich "vor dir freuen"! Nachdem ihr Inneres sich beruhigt, ihr Bau|c|h sich erheitert. lass sie "aussprechen den Namen" der großen Götter.

Tafel I, Col. II, 31 u. 33 und Tafel II, Col. V. 44 — s Moglich auch Uddu. Dann Bed. des Namens "Sein Fruhlicht ist strahlend" Nach oben befolgter Lesung: "Sein Auf(Aus-)gang ist strahlend". — 9 Oder nis?

- 18. šu-ķi riši-ka a-na (mašku) hal-zi-ķi uz-na šu-kun
- 19. í bí-íl-ti (mašku) ljal-zi-ķu lid-nu-ni mí ina libbi(-bi) lu-ulta-ti
- 20. (ilu)Íríš-ki-gal an-ni-ta ina ší-mi-ša
- 21. tam-ha-aș sūni-ša taš-šu-ka u-ba-an-ša
- 22. tí-tír-ša-an-ni í-riš-tum la í-rí-ši
- 23. al-ka (amilu) Aṣū¹-su-na-mir lu-zir-ka iz-ra raba(-a)
- 24. akali (işu) ipinni ali lu a-kal-ka
- 25. (karpatu) ha-ba-na-at ali lu ma-al-ti-it-ka
- 26. şilli düri lu-u man-za-zu-ka
- 27. as-kup-pa-tu lu mu-ša-bu-u-ka
- 28. s(s)ak(k, g)-ru u z(s)a-mu-u lim-ha-su li-it-ka
- 29. (ilu)Íríš-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi
- 30. a-na (ilu) Namtāri s(s)uk(k)alli-sa a-ma-ta iz-zak-kar
- 31. a-lik (ilu) Namtaru ma-ha-aş İ-g(k)al-gi-na2
- 32. (abnu) askuppāti za-'-i-na ša (abnu) PA-Plur.
- 33. (ilu)A-nun-na-ki šu-sa-a i-na (isu) kussi hurasi šu-šib
- 34. (ilu)Iš-tar mi balați su-luh-ši-ma li-ka-aš-ši ina mah-ri-ia
- 35. il-lik (ilu) Namtaru im-ha-aş İ-g(k)al-gi-na
- 36. (abnu)askuppāti u-za--i-na ša (abnu) PA-Plur.
- 37. (ilu)A-nun-na-ki u-ší-sa-a ina (isu)kussi huraşi u-ší-šib
- 38. (ilu)Iš-tar mi balati is-luh-ši-ma il-ķa-aš-ši
- 39. ištin(-in) bābu u-ši-ṣi-si-ma ut-ti-ir-ši ṣu-bat bul-ti sa zuum-ri-ša
- 40. šana(-a) bābu u-ší-ṣi-ši-ma ut-tí-ír-ši ší-mir ķati-ša u šipi-ša
- 41. šalša(-ša) bābu u-ší-ṣi-ši-ma ut-tí-ír-ši šib-bu aban aladi ša kablí-ša
- 42. ríbu(-u) babu u-ší-și-ši-ma ut-tí-ír-ši du-di-na-tí ša irti-ša
- 43. hanšu(-šu) bābu u-ší-ṣi-ši-ma ut-tí-ír-ši (abnu) *irimmāti* š**a** kišādi-ša

<sup>1</sup> S. oben p. 87 Ann. S. — 2 Vielleicht assyrisch, İkallu-kunu = "gerechter Palast" zu lesen, als Wohnung der Anunnaki, der Richter

Halte hoch "deine Häupter", "setze" das Ohr auf den Ualziķu(-schlauch)!"

:, Wohlan, oh Herrin, man gebe mir den Ḥalziķu(-schlauch), dass ich Wasser daraus trinke!"

Als Ereškigal dies vernahm,

schlug sie ihre Lende, biss ihren Finger.

:"Du hast von mir einen Wunsch gewünscht, (den man sich) nicht wünschen (darf).

Geh', Aşusunamir, ich will dich verwünschen mit der grossen Verwünschung:

Die Speisen (in) den Schöpfwerken der Stadt seien deine Speise! Die (Oel)krüge der Stadt seien dein Trank!

Der Schatten der Stadtmauer sei dein Standort!

Eine Steinplatte sei dein Sitz!

. . . und Entbehrung (Durst) sollen deine Kraft zerschlagen!"

Ereskigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtāru, ihrem Boten, die Worte:

"Geh hin, Namtaru, schlag an den Eg(k)algina²,

klopf' an die Steinplatten von . . . stein!

Führ' die Anunnaki heraus, setz' sie auf den goldenen Tron!

Besprenge Istar mit dem Wasser des Lebens und nimm sie von mir weg!"

Es ging Namtāru hin, schlug an den Eg(k)algina,

klopfte an die Steinplatten von . . . stein,

führte die Anunnaki heraus, setzte sie auf den goldenen Tron, besprengte Istar mit dem Wasser des Lebens und nahm sie mit. Durch ein Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück das Schamtuch ihres Leibes.

Durch ein zweites Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

Durch ein drittes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück den Gebärsteingürtel ihrer Hüften.

Durch ein viertes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Brustschilder ihrer Brust.

Durch ein fünftes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Halsketten ihres Nackens.

- 44. š(s)iššu(-šu) bābu u-ší-ṣi-ši-ma ut-tí-ír-ši in-ṣ(z)-ba-tí ša uz-[ni-ša]<sup>1</sup>
- 45. sibu(-u) babu u-ší-ṣi-ši-ma ut-tí-ír-ši a-gu-u ra-ba-a ša ķaķķ[adi²-ša]
- 46. šum-ma nap-ţi-ri-ŝa la ta-ad-di-nak-kam-ma a-na ŝa-ŝa-ma tír- $r[a-\check{s}i]$
- 47. a-na (ilu)Tamūzi ha-mír și-ih-ru[-ti-sa]
- 48. mi íl-lu-ti ra-am-mí-ík šamnu tabu  $p[u-\hat{s}u-us]^3$
- 49. (ṣubātu) huššā(-a) lu-ub-bis-su malīl (abnu) uķ(k, g)nī limhas  $?[.\ \&a]$
- 50. [(sinništu)] šam-ha-tí li-na-'-a kab-ta-a[s-sa]
- 51. [. .] (ilu)Bí-li-li šu-kut-ta-ša u-š(s)ak(k)-[li-il]
- 52. | . . (abn|u) İnātí(-tí) ma-la-a bir-k|a-a-sa|
- 53. ik-kil a-hi-sa taš-mí tam-ha-aş (ilu)Bí-li-li šu-kut-ta-ša ina [...]
- 54. (abnu)ināti(-ti)-ša un-dal-la-a  $pars[i^4-(\hat{s}a)]$
- 55. a-hi í-du la ta-hab-bil-an-[ni]
- 56. ina ūmí(-mí) (ilu)Tamüzu íl-la-an-ni malıl (abnu) uķ k, g mī <sub>HAR</sub> (abnu) sāmti it-ti-šu íl-la-an-ni
- 57. it-ti-šu íl-la-an-ni amilu-a-ši-Plur. u sinništu-a-ši-Plur.
- 58. mitūti li-lu-nim-ma kut-ri-in li-iş-şi-nu

<sup>1</sup> Nach King's fr. Collation 11 = uznu nicht ganz erhalten. — 2 Im Text nach King sa[g. Zu erg. nach Col. I, 42 f. du. — 3 Wenn der wagerechte Keil hinter tahu richtig, Erg. zu pušuš falsch. — 4 Geschr.

Durch ein sechstes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Gehänge [ihrer] Oh[re]n.

Durch ein siebentes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die grosse Tiara [ihres] Hau[ptes].

:, Wenn sie dir ihre Loslassung nicht gewährt, bring [sie] ihr wieder zurück

(und) Tamūz, "den Buhlen [ihrer] Juge[nd]", wasche mit reinem Wasser, s[albe] mit gutem Oele, zieh' ihm ein Festkleid an, dass die Flöte von Lazurstein [ihre . .] zerschmeisse,

die Freudenmädchen [ihren] Bau[ch] erschüttern"!

[. .] Bílili hatte ihren Schatz voll[endet],

[ihr| Scho[ss] war voller [. .] Augensteine.

(Da) sie die Töne ihres Bruders hörte, zerschmiss Bílili ihren Schatz in [...],

füllte mit ihren Augensteinen [die (ihre)] Kanmer[n]. :, Mein einziger Bruder, tu' nicht übel (an m[ir])!

Wann Tamūz auf der Flöte von Lazurstein (fröhlich) spielt, (werden) sie auf d... von "Graustein" (fröhlich) mit ihm spielen, (werden) (fröhlich) mit ihm spielen Klagemänner und Klageweiber, (und dann) möchten die Toten hinaufsteigen und (den) Weihrauch riechen".

PA-AN[. PA-AN allerdings = parşu, aber vielleicht nur in der Bedeutung "Gebot" usw. Vielleicht phonetisch, pa-an = "Oberflache" zu lesen. — 5 Fehlt auf K 7600. Lies śimi(i)ru? S. d. Bem. zu Obv. Z. 57.

### VII. Adapa und der Südwind. 1

#### Stück I.2

| 1. | $[ta-\hat{s}]im$ | -tum | $ir-[\hat{s}]a^3$ | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .] |  |
|----|------------------|------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|----|------------------|------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

- 2. ķi-bit-su ki-ma ķi-bit (ilu) [A-nim4] lu-u-ma-ti
- 3. uz-na rapaštum(-tum) u-šak-lil-šu u-șu-rat māti kul<sup>5</sup>-lu-mu
- 4. a-na šu-a-tu ni-mí-ķa iddin-šu napištu dārītu(-tu) ul iddin-šu
- 5. ina ūmí(-mí)-šu-ma ina ša-na-a-ti<sup>6</sup> ši-na-a-ti ap(b)-kal-lum mār Íridi
- 6. ILU-BIT-A ki-ma RID-di ina a-mí-lu-ti ib-ni-šu
- 7. ap(b)-kal-lum ķi-bit-su ma-am-man ul u-sam-sak
- 8. lí-í-um at-ra ha-si-sa ša (ilu)A-nun-na-ki šu-ma
- 9. íb-bu íl-lam ka-ti pa-ši-šu muš-tí-'-u par-șí
- 10. it-ti nu-ha-tim-mí nu-ha-tim-mu-ta ip-pu-uš
- 11. it-ti nu-ha-tim-mí ša Íridi кі-мін
- 12. a-ka-la u7 mí-í ša Íridi ūmi(-mi)-šam-ma ip-pu-uš
- 13. ina ga-ti-šu íl-lí-ti pa-aš-šu-ra i-rak-kas<sup>8</sup>
- 14. u ba-lu-uš-šu pa-aš-šu-ra ul ip-pat-tar
- 15. (işu) îlippu u-ma-har bā'iru-tu d(t)a-ku-tu ša Iridi ip-pu-uš
- 16. í-nu-mi-šu A-d(t)a-pa mār Í-ri-di
- 17. [9]-sir ILU-BIT-A ina ma-a-a-li ina ša-da-di
- 18. ūmi(-mi)-šam-ma ši-ga-ar Íridi iš-ša-ar
- 19. ina ka-a-ri íl-li Kar-askari<sup>10</sup> (iṣu) šaḫḫītum ir-kab-ma
- 20. [sa-a-ru i]-zi-kan-ni-ma (isu) îlippi-su ik-ki-lip-pu<sup>11</sup>
- 21. [ina gi-|muš-ši-ma (iṣu) (lippi-šu u-mal)-har
- 22. lina tam-ti ra-pa-aš-ti

<sup>1</sup> Nach den unten genannten Texten. S. dazu Zimmern im Archiv für Religionswissenschaft II, 165 ff. — 2 Nach einem von Scheil in Vol. XX des Recucil de travaux (auf p. 4 f. und hinter p. 4 2er mir geschenkter Separatabzüge) veröff. Texte. Zur Transscription und Uebersetzung s. ibidem p. 5 f. — 3 So nach dem Keilschrifttext; in der Transscription ir-²-ša. — 4 Nach K 8214, 6. S. u. p. 98. — 5 Nach Scheil's Copie I. c. mu

### VII. Adapa und der Südwind.

#### Stück I.

[Klu]gheit, einen wei[se]n und [.....]. Seinen Befehl wie den Befehl [des Anu] . . . . Ein weites Ohr vollendete er ihm, die Gestaltungen des Landes zu offenbaren. Selbigem, Weisheit gab er ihm, ewiges Leben gab er ihm nicht. Zu selbiger Zeit in selbigen Jahren der allweise (Sohn) von Írida. — wie einen . . schuf ihn Ia unter den Menschen der Allweise, - seinen Befehl "schafft" Niemand "fort" -. der Kluge, der sehr Gescheite der Anunnaki, er, der Saubere, der Reine (an) den Händen, der Gesalbte, der, der auf die Gebote Acht hat, mit den Bäckern übt er das Bäckeramt aus. mit den Bäckern von Íridu dass.; die Speise (das Brot) und das Wasser von Íridu bereitet er. Mit seiner reinen Hand "bindet" er den Tisch und ohne ihn wird ein Tisch nicht "aufgelöst". Er lenkt das Schiff, Fischerei und Jagd von Íridu übt er aus. Damals Ad(t)apa(, der Sohn) von Íridu [.] . Ía'(s) im Schlafgemach indem er zieht, giebt täglich Acht auf den Riegel von Íridu. An der hellen Ufermauer, der Neulicht-Ufermauer, bestieg er das Segelschiff und

ein Wind b|lies daher und sein Schiff zog dahin; mit dem R|uder lenkt er sein Schiff im weiten Meere.

<sup>— 6</sup> a-ti fehlt im Keilschrifttext bei Scheil. — 7 So nach d. Photographie. — 8 So liest Zimmern nach der Photographie; nach der folg. Zeile gewiss mit Recht. Scheil: kut-tl. — 9 Zimmern will bar erg.: bar st D = barsu oder massu eine Bezeichnung Ia(?)'s. — 10 Geschr. td-sir. Vielleicht Nannari oder sumerisch, ut-sir(?), zu lesen. — 11 So auf der Photographie nach Zimmern.

#### Stück II.1

### Obvers.

- 2. šu-u-tu i<sup>2</sup>[-zi-ga-am-ma ša-a-šu uţ-ţi-ba-aš-šu<sup>3</sup>]
- 3. a-na bi-i-t[u nu-ni]- $i^4$  u-ša-am-și-i-[il- $\tilde{s}u$  . . . . . ]
- 4. šu-u-tu ? [...]-ra-ni u(i, a)h-hí-í-ki ma-la i-[...]
- 5. ka-a[-ap-pa]-ki lu-u-ší-bi-ir ki-ma i-na bi-i-[š]u iķ-bu[-u]
- 6. ša [šu-u]-ti ka-ap-pa-ša it-tí-íš-bi-ir 7 u-mi
- 7. [šu-u]-tu a-na ma-a-ti u-ul i-zi-ig-ga (ilu) A-nu
- 8. [a-na š]u-uk-ka-li-šu (ilu)I-la-ab(p)-ra-at i-ša-a[s]-si
- 9. [am]-mi-ni šu-u-tu iš-tu 7 u-mi a-na ma-a-ti la i-zi-ga
- 10. šu-uk-ka-la-šu I-la-ab(p)-ra-at i-pa-al-šu bi[-í-l]i
- 11. A-d(t)a-pa ma-ar hlu-bit-a ša šu-u-ti ka-ap-pa-ša
- 12. iš-tí-bi-ir (ilu)A-nu a-ma-ta an-ni-ta i-na ší-í-mi-[š]u
- 13. il-si na-ra-ru it-ti-bi i-na ku-us-si-šu šu-[*u-tu* li-i]l-[g]uni-šu<sup>5</sup>
- 14. AN-BAR KA-A ILU-BIT-A ša ša-mí-í i-di il-pu-us-[.]-m[a]
- 15. [.... l[a]-a [u]š-tí-íš-ši-šu ka-a-ar-ra
- 16.  $[u-\check{s}a-al-ba-as-su^6]$ . .- $[?-m]a]^7$  i-ša-ak-ka-an-šu
- 17. [A-d(t)a-pa a-na pa-ni (ilu)A-ni s]a8r-ri at-ta ta-la-ak
- **18.** [. . . . . . . . . . . ] <sup>9</sup>a-na š[a-mí-]í
- 19. [i-na í]-li[-ka a-na ba-a-bi (ilu)A-ni i-na tí]-lı[i-k]a
- 20. [i-n]a ba-a-bu (ilu)A-n[i (ilu)Tamūzu (u) (ilu)Giš-zi-d]a<sup>10</sup>
- 21. iz-za-az-zu im-ma-ru-ka il-t[a-n]a-a-[t]u-ka i[t(d)-lu]
- 22. a-na ma-a-ni ka-a í-ma-ta A-[d(t)a]-pa a-na ma-an-n[i]
- 23. ka-ar-ra la-ab-ša-ta i-na ma-a-ti-ni i-lu ši-na ha-al-|k|u-ma
- 24. a-na-ku a-ka-na íp-ší-í-ku ma-an-nu i-lu ší-na ša i-na ma-a-ti

<sup>1</sup> Nach Berlin VA. Th. 348, veröffentlicht von Winckler u. Abel., Thomtafelfund von El-Amarna p. 166 a u. b. Dazu und zur Transscription s. Edw. J. (T.) Harper in den Beiträgen z. Assyriologie II, 418 ff., Zimmern ibid. p. 437 f. und Knudtzon in den Beiträgen zur Assyriologie IV, 128 ff. Zur Uebersetzung s. Harper p. 420 ff. l. c. und Zimmern in d. Sunday School Times vom 18. Juni 1892 p. 386 f. sowie in Gunkel's Schöpfung und Chaos p. 420 ff. Zum Inhalt siehe noch Harper l. c. p. 423 ff. — 2 Nach Knudtzon nicht l. — 3 Erg. nach Rev. Z. 16. — 4 Nach Knudtzon la sehr wahrscheinlich, also wohl auch i möglich.

#### Stück II.

Obvers.

Da w[ehte] der Südwind [daher und tauchte ihn unter],
... [. ihn . . . . .] zum Haus[e der Fisch]e.
:"Südwind. [. . .] . mir deinen Geifer, soviel . [. . .]?
Deinen Flü[gel] will ich zerbrechen!" Sowie er mit [sei]nem

Munde gesproche[n],

wurde des [Südwin]ds Flügel zerbrochen. Sieben Tage weht(e) der [Südwin]d nicht zum Lande hin. Anu spri[c]ht [zu] seinem [B]otschafter Ilab(p)rat:

"[Wa]rum hat der Südwind seit sieben Tagen nicht zum Lande hingeweht?"

Sein Botschafter Ilab(p)rat antwortet ihm: "Mein He[r|r! Ad(t)apa, der Sohn des Ia, hat des Südwinds Flügel zerbrochen". Als Anu diese Rede hörte,

rief er: "Hülfe", stand auf auf(von) seinem Tron: "Der Süd-[wind, man möge] ihn he[rb]eiholen!"

... İa, der den Himmel ... [.] ., lässt ihn [... ...] . tragen, mit einem Trauertuch [bekleidet er ihn], macht ihm einen [.] . [.]. :, [Ad(t)apa, vor Anu], den [K|önig, wirst du gehn.

[..... Wenn du] zum H[imme]l [hinauf]kommst, |dem Tore Anu's dich na|h|st], werden [i|m Tore Anu's Tamūz (und) Gišzid|a

stehen, werden dich sehen, werden dich fr[ag|en: "M|ann|!

Für wen siehst du so aus? A[d(t)a]pa! Für we[n] bist du mit einem Trauertuch bekleidet? "Weil aus unserm

Lande zwei Götter verschw|un|den sind, befinde ich mich so". "Wer sind die zwei Götter, die aus dem

Lande

Erg. nach Rev. Z. 17. — 5 Nach Knudtzon gehört dies Wort zu Z. 14. — 6 Erg. nach Z. 23 u. Rev. 6 ff. — 7 Zu erg. nach Rev. Z. 23? Knudtzon: [Is. — 8 So Knudtzon. — 9 Für die Ergänzungen im Folg. 8. Rev. Z. 2 ff. — 10 Der Gott Giš-zi-da vermutlich derselbe wie Nin-Giš-zi-da (Nin auch "Herr"), der wie Tamuzu, der Genosse Giš-zi-da's, wenigstens zu Zeiten in der Unterwelt haust (IV R² 30 No. 2 Obv. 15 u. Rev. 3). Für Giš in Nin-Giš-zi-da sprach man im jungeren Dialekt mu (IV R² II. cc; II R 59, 36), woraus folgt, dass die einzelnen Teile des Namens phonetisch zu lesen sind. Dies durfte dann auch mit Giš-zi-da der Fall sein.

- 25. ha-al-ku (ilu)Tamūzu u (ilu)Giš-zi-da šu-nu a-ha-mi-iš ippa-la-su-ma
- 26. iş-şi-ni-ih-hu šu-nu a-ma-ta da-mi-ik-ta
- 27. a-na (ilu)A-ni i-g[a]-ab-bu-u pa-ni ba-nu-ti ša (ilu)A-ni
- 28. šu-nu u-ka-la-mu-ka a-na pa-ni (ilu) A-ni i-na u-zu-zi-ka
- 29. a-ka-la ša mu-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma
- 30. la-a ta-ka-al mí-í mu-u-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma
- 31. la ta-ša-at-ti lu-u1-ba-ra u-ka-lu-ni-ik-ku-ma
- 32. li-it-ba-aš ša-am-na u-ka-lu-ni-ku-ma bi-iš-ša-aš
- 33. t[í]-í-ma ša aš-ku-nu-ka la tí-mi-ik-ki a-ma-ta
- 34. ša aķ-ba-ku lu şa-ab-ta-ta ma-ar ši-ip-ri
- 35. ša (ilu) A-ni ik-ta-al-da A-d(t)a-pa ša šu-u-ti
- 36. ka-ap-pa-ša iš-bi-ir a-na mu-lji-ia šu-bi-la-aš-šu

#### Revers.

- 1. [har-r|a-an |x]a-mí-í u-xí-íx-bi-is-su-ma |a-|na xa-mí-í i-l[i-ma]
- 2. a-na ša-mí-í i-na í-li-šu a-na ba-ab (ilu)A-ni i-na tí-hi-šu
- 3. i-na ba-a-bu (ilu)A-ni (ilu)Tamūzu (ilu)Giš-zi-da iz-za-az-zu
- 4. i-mu-ru-šu-ma A-d(t)a-pa il-su-u na-ra-ru
- 5. íṭ(d)-lu a-na ma-an-ni ka-a í-ma-a-ta A-d(ṭ)a-pa
- 6. a-na ma-an-ni ka-ar-ra la-ab-ša-a-ta
- 7. i-na ma-ti i-lu ší-í-na ha-al-ku-ma a-na-ku ka-ar-ra
- 8. la-ab-ša-ku ma-an-nu i-lu š[i]-na ša i-na ma-a-ti ha-al-ku
- 9. (ilu)Tamūzu (ilu)Giš-zi-da a-lja-mi-iš ip-pa-al-su-ma
- 10. iş-şi-ni-ih-hu A-d(t)a-pa a-na pa-ni (ilu)A-ni sar-ri
- 11. i-na ķi-ri-bi-šu i-mu-ur-šu-ma (ilu)A-nu il-si-ma
- 12. al-ka A-d(t)a-pa am-mi-ni ša šu-u-ti ka-ap-pa-ša
- 13. tí-í-ís-bi-ir A-d(t)a-pa (ilu)A-na ip-pa-al bí-li
- 14. a-na bi-it bí-li-ia i-na ga-a-ab-la-at ta-am-ti
- 15. nu-ni a-ba-ar ta-am-ta i-na mi-ší-li in-ši-il-ma
- 16. šu-u-tu i-zi-ga-am-ma ia-a-ši ut-ți-ib-ba-an-ni
- 17. [a-n]2a bi-it nu3-ni ul-ta-am-și-il i-na ug-ga-at li-ib-bi-ia
- 18. [. .  $\hat{s}$ ] $\alpha$  [l]a ta- $\alpha$ <sup>4</sup>-ar ip-pa-lu i-da-[. (ilu)Ta|m[uzu]

<sup>1</sup> Wohl fehlerhaft für LU = tih: tibbaru sonst = "Gewand". — 2 S. Obv. Z. 2. — 3 So Harper; Winckler und Knudtzon bi. Aber bit

verschwunden sind?" "Tamūz und Giszida". Sie werden einander ansehn und

staunen; sie werden gute Worte
zu Anu s[a]gen (und) ein "schönes Antlitz Anu's
werden sie dir enthüllen". Wenn du vor Anu hintrittst,
wird man dir Speise (Brot) des Todes hinhalten;
iss (sie (es)) nicht. Wird man dir Wasser des Todes hinhalten;
trink (es) nicht! Wird man dir ein Gewand hinhalten;
zieh (es) an! Wird man dir Oel hinhalten; salbe dich (damit)!
Den B[e]fehl, den ich dir gegeben, "lass" nicht "los"; die Worte,
die ich dir gesagt, sollst du festhalten!" Der Bote
des Anu kam an: "Ad(t)apa hat des Südwinds
Flügel zerbrochen. Lass(t) ihn zu mir bringen!"

#### Revers.

[Den We]g (zum) [H]immel liess er ihn nehmen und er stieg [z]um Himmel hin[auf].

Wie er zum Himmel hinaufsteigt, dem Tor des Anu sich naht, stehn a(i)m Tore Anu's Tamūz und Gišzida.

Wie sie ihn, Ad(t)apa sahen, riefen sie: "Hilfe! Mann! Für wen siehst du so aus? Ad(t)apa!

Mann! Für wen siehst du so aus? Ad(t)apa!

Für wen bist du mit einem Trauertuch bekleidet?"

"Weil aus dem Lande zwei Götter verschwunden sind, bin ich mit einem Trauertuch

bekleidet". "Wer sind die z[w]ei Götter, die aus dem Lande verschwunden sind?"

"Tamūz und Gišzida". Sie sa(e)hen einander an und staun(t)en. Als Ad(t)apa vor Anu, den König, sich näherte, rief Anu, da er ihn sah: "Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du des Südwinds Flügel

zerbrochen?" Ad(t)apa antwortet dem Anu: "Mein Herr! Für das Haus meines Herrn inmitten des Meeres fing ich Fische. Da das Meer einem Spiegel glich, wehte der Südwind daher und tauchte mich unter,

. . . [z]um Hause der Fische(.) I(i)m Zorn meines Herzens(.) [. . .]. antworten:  $_{\pi}[K]$ ein Erbarmen! $^{\alpha}$  (Aber) . . [. Ta|m[uz]

<sup>bi-ni oder Int bi-li wäre unverständlich. "Zum Hause meines Herrn" (vgl.
Z. 14!) musste ana bit bilia heissen. — 4 HARPER A, KNUDTZON: §A(!).</sup> 

- 19. [u] (ilu) Giš-zi-[d]<br/>a [a]-m[a]- $t[a \ da-mi-ik^1-t]$ a a-[na] (ilu) A-ni
- 20. i-ga-ab-bu-u it-tu-u[h] li-ib-ba-šu is-sa-ba<sup>2</sup>-at
- 21. am-mi-ni пли-віт-л a-mi-lu-ta la ba-ni-ta ša ša-mí-í
- 22. u ír-sí-í-ti u-ki-il-li-in-ši li-ib-ba
- 23. ka-ab(p)-ra iš-ku-un-šu šu-u-[m]a³ i-tí-pu-us-su
- 24. ni-nu mi-na-a ni-ip-pu-us-[s]u a-ka-al ba-la-ți
- 25. li-ga-ni-šu-um-ma li-kul [a-k]a-al ba-la-ti
- 26. [i]l-gu-ni-šu-um-ma u-ul i-ku-ul mí-í ba-la-ţi
- 27. [i]l-gu-ni-šu-um-ma u-ul il-[t]i lu<sup>4</sup>-ba-ra
- 28. [il]-gu-ni-šu-um-ma it-ta-al-ba-aš ša-am-na
- 29. [il]-gu-ni-šu-um-ma it-ta-ap-ši-iš
- 30. id-gu-ul-šu-ma (ilu)A-nu iş-şi-ih i-na mu-hi-šu
- 31. al-ka Ad(t)a-pa am-mi-ni la ta-ku-ul la ta-al-ti-ma
- 32. la ba-al-ta-ta u u ni ši d(t)a a[. -t]i пли-віт-а bí-li
- 33. iķ-ba-a la ta-k[a]-al la ta-ša-at-ti
- 34. li-i- $g[a-\hat{s}]u-m[a-t(-\hat{t})r$ -ra-su a-na ga-ga-ri-su
- 35.  $[\dots \dots 5id-g]u$ -ul $[-\aleph u^5]$

#### Stück Hl. 6

### (Erhalten <sup>7</sup>] ? ? šu-u ? [<sup>7</sup> =

- 2. lik-bi-sum-ma<sup>8</sup> šu-u ip(b)-p|a-la-as
- 3. lu-u]-aš-ba-ta ik-bi-šum-ma šu-u il-la-ma[
- 4. ](ilu)A-nu ana íp-šít ilu-bit-a ša-kiš i-si-ih-mal
- 5. ilani ša šami u írṣitim(-tim) ma-la ba-šu-u man-nu ki-aam lu-#v<sup>9</sup>
- 6. u ki-bit-su? ki-ma ki-bit (ilu)A-nu man-nu u-at-tar

<sup>1</sup> KNUDTZON: ]ZU M[A(?)-A(?)]. Aber s. o. Obv. Z. 26 f. — 2 Aber nach Winckler, Harper und Knudtzon ku! Indes wenn auch libbašu iz-za einen vortrefflichen Sinn gäbe (sein ergrimmtes Herz), was könnte ku-at bedeuten? ku-at wäre keine mögliche Form und, falls ku als Ideogramm aufgefasst werden könnte, müsste es einen Lautwert mit einem Dental als letztem Radical haben — der aber nicht bekannt ist —, oder -at wäre die Endung der 3. Pers. sing. fem. gen. Aber libbu ist mascul.! — 3 Oder vielleicht [b]a. — 4 So im Sinne des Schreibers dieser Tafel zu lesen. S. o. Obv. 31. — 5 So Knudtzon. — 6 Nach K 8214, veröff. von S. Ar-

[und] Gišzi[d]a(,) sagen [gut]e [W]ort[e] z[u] Anu.

Da beruhi[gte] sich sein Herz und er ward "ergriffen".

:"Warum hat Ia einem unholden Menschen des Himmels
und der Erde Inneres offenbart,
ihn ansehnlich gemacht, ihm einen "Nam[e]n" gemacht?

Wir, was sollen wir [ih]m machen? Speise (Brot) des Lebens
holt ihm, dass er (sie (es)) esse!" Da [s]ie ihm [Sp]eise des Lebens
holten, ass er (sie) nicht. Da [s]ie ihm Wasser des Lebens
holten, tra[n]k er (es) nicht. Da [s]ie ihm ein Gewand
[h]olten, zog er (es) an. Da [s]ie ihm Oel

[h]olten, salbte er sich (damit). Anu blickte ihn an und staunte über ihn.

:, Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du nicht gegessen, nicht getrunken, so dass

du (auch) nicht leben wirst . . . [.] ."? "Ia, mein Herr, befahl: "I[s]s nicht (und) trink nicht!" "Nehm[t ih]n u[nd brin]gt ihn zu seiner Erde [zurück]!" [. . . . . . . . . erbli]ckte [ihn],

### Stück III.

.] . . er (aber) . [. Dann:)

] sprach er zu ihm, aber er sch[aut,

"Mögst] du sitzen bleiben" sprach er zu ihm, aber er geht hinauf und [

] Anu staunte "hoch" über das Tun Ía's und [sprach:

"(Ihr) Götter Himmels und der Erde, soviele (ihrer) sind, wer

so . .,

und] seinen Befehl . wie den Befehl Anu's wer wird "grösser" machen?"

THER STRONG in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology XVI p. 274 f. Zur Transscription, Uebersetzung und Erklärung s. ibid. p. 275 ff. und Scheil l. p. 92 c. p. 9 f. — 7 Wieviel hier und im Folgenden im Anfang und am Ende der Zeilen zu erg., nicht zu ersehen, wenigstens nicht aus Strong's Text und Transscription. — 8 Nach dem Keilschriftext bei Strong sieht's so aus, als ob §um-ma zweifelhaft ware, während die Transscription diese Lesung als sieher erscheinen lasst. — 9 Strong transscribiert ohne Fragezeichen dib-bak.

- 7. A]-d(t)a-pa istu i-sid šami(-í) ana í-lat sami(-í)
- 8. ip]-pa-lis-ma pu-luh-ta-šu i-mur
- 9. |?-šu (ilu)A-nu ša A-d(t)a-pa í-li-šu ma-? ?-ta iš-kun
- 10. ki ša ilu-bit-a šu-ba-ra-šu iš-kun
- 11. ]nu bílu-us-su ana ar-kat ūmí(-mí) ana šu-pi-i šim-tu i-š[im]
- 12. li-iš]-mi A-d(t)a-pa zí-ír a-mí-lu-ti
- 13. |-ni-šu šal-tiš kap-pi šu-u-ti iš-bi-ru
- 14. la-na šamí(-í) í-lu-u ši-i lu-u ki-a-am
- 15. |ša-kan u<sup>1</sup> ša lim-niš ana nīši iš-tak-nu
- 16. mur-su ša ina zumri nīši iš-tak-nu
- 17. la-tum (ilu)Nin-kar-ra-ak u-na-ah-hu
- 18. li]t-bi-ma si-im-mu mur-su lis-hur
- 19. íli . .] šu-a-tum har-ba-šu lim-ķut-ma
- 20. ]? šit-tum ţābtum(-tum) la i-şal-lal
- 21. ]-lal p(b)u-u-du nu-ug libbi(-bi) nīši (Folgen 2 Zeilenenden:

## VIII. Der Itana-mythus. 2

### Stück I.3

a.

### 2. iš-tu mārī [n]ašr[i . . . . . . . . . ]

<sup>1</sup> Lies für kan u KAN + v mit 3 wagerechten Keilen vorne = ZAK? ZAK = imittu = "rechte (Hand?) Seite"; ]ša imitti =] der rechten Seite? = 2 Nach den unten genannten von EDW. J. HARPER in den Beiträgen zur Assyriologie II. 439 ff. u. 503 ff. und von JASTROW ibidem III, 379 ff. veröff. Texten. Nicht berücksichtigt ist davon K 8563 Rev. (?) (s. am zuerst ang. O. p. 451 u. 509) wegen seiner fragmentarischen Gestalt und K 2606 (s. ibidem p. 461 f. u. 505), aus demselben Grunde und weil mir des-

A]dapa vom Fundament des Himmels bis zu des Himmels Höhe(n)

schaute und sah seine Furcht(barkeit).

J. ihn Anu, dass Adapa gegen ihn . . . . machte,

]. dass Ia "seine Bevorzugung machte",

]. seine Herrschaft bis zur (fernen) Zukunft der Tage zu verherrlichen best[immte] er (als) Schicksal.

Möge hölren Adapa, der "Menschheitssame",

der mit] seinem [.]. siegend den Flügel des Südwinds zerbrach,

] zum Himmel emporstieg: "Das sei so":

] . . und was sie in böser Art den Menschen machen, Krankheit, die sie im Leibe der Menschen machen,

] . . Ninkarrak beruhigt,

möge sich] erheben Siechtum und Krankheit möge sich (ihm) zuwenden!

auf] selbigen [. .] möge Schauder fallen und

]? gutem Schlafe mög' er sich nicht zur Ruhe legen,

] . Schulter Erheiterung des Herzens der Menschen [? ?-bi und : ?).

VIII. Der Itana-mythus.

Stück I.

a.

Von den Jungen des [A]dle[rs . . . . . . . . ].

sen Zugehörigkeit zur 'tana-Legende zweifelhaft erscheinen muss, so lange die Erg. von t]a-na in Z. 7 des Obv. zu (ilu) Î-ta-na höchst unsicher und zweifelhaft und eine Beziehung dieses Textes zum Inhalt der Îtana-Legende nicht erkennbar ist. Dass der Folgeweiser auf dem Revers: nasru pisu spušamma ana (ilu)Šamaš bilišu iķabbi[ d. i. "der Adler tat seinen Mund (auf) und spricht zu Šamaš, seinem Herrn" [ lautet, fallt aber jedenfalls für eine gegenteilige Ansicht ins Gewicht. Die Anordnung der

- 3. našru libba(-ba)-šu dil[. . . . . . . . .]
- 4. ik-pu-ud-ma libba(-b[a)šu . . . . . . . ]
- 5. a-na ad(t, t)-mi ša ru-'-a-šu a-ka-li DIL[. . . . . .]
- 6. našru pi-šu i-pu-uš-ma i-zak-kar ana [māri-šu]
- 7. māri șir  $m\bar{u} \dot{s} \dot{t}^4$  lu-ku-lu ana-ku: șir  $m\bar{u} \dot{s} \dot{t}^4$  libba(-b[a)-šu . .]
- 8. í-li-ma i-na ša-ma-mi uš-[. .]
- 9. ur-rad i-na ap-pi iṣ-ṣi-ma a-kal in-b[a]

Fragmente provisorisch nach HARPER l. c. p. 391 ff., wenn freilich nicht ohne Bedenken bezüglich der Reihenfolge der 3 fraglos zusammengehörigen Stücke. Eine andere ist aber jedenfalls nicht erforderlich. Denn Stück III, welches den Adler im Besitz nicht nur seines Lebens sondern vielleicht auch seiner Flügel voraussetzt, kann sehr wohl hinter Stück I gedacht werden, nach welchem dem Adler die Flügel abgeschlagen werden, da ja einerseits hier in dem uns Erhaltenen nicht erzählt wird, dass er den "Tod des Hungers und des Durstes" wirklich stirbt, andererseits es recht wohl denkbar wäre, dass dem Adler, etwa als Gegenleistung und Voraussetzung für den Flug mit Itana, durch diesen die Flügel wieder verschafft werden. Ja, sicher ist es nicht einmal, ob der Adler bei seinem Fluge wirklich im Besitz seiner Flügel ist. Wie auch immer die uns erhaltenen Bruchstücke zu ergänzen sind, dass bei dem Fluge der Adler den Itana oder dieser sich an ihm nicht in einer für normale Umstände zweckentsprechenden Weise festhält, scheint sicher: Er hält ihn nicht lediglich im Schnabel oder mit den Krallen, noch auch hängt Itana an seinem Halse oder reitet auf ihm. Sicher folgt aus der Erzählung, dass beide nach unten blicken können, also mit dem Gesicht nach unten schweben, und dass Itana dabei einen Körperteil oder Körperteile gegen oder auf die Brust des Adlers, seine Hände gegen oder auf einen Teil seiner Flügel und wohl seine Seiten (wenn nicht Arme) gegen oder auf die Seiten (wenn nicht "Arme") des Adlers gelegt hat. wenn er seinen Rücken gegen (auf) die Brust des Adlers, seine Hände aber auf die Flügelstumpfe des Adlers gelegt hätte, die der der Flügel beraubte Adler durch seine Flügelmuskel bewegte und als Flügel be-Gegen diese Auffassung eine Reliefdarstellung auf No. 18 von PINCHES, Babyl and Assyr. Cyl. Seals and Signets in the Possession of Sir Henry Peak (s. dazu Harper l. c. p. 408) anzuführen, wäre verfehlt. Denn mit dem dort auf einem fliegenden Vogel sitzenden Manne, der dessen Hals gefasst hält, kann ja nach dem Obigen Itana garnicht gemeint sein. Andererseits lässt sich für die Einordnung von Stück II nach Stück I anführen, dass nach Stück II allem Anscheine nach Itana, um sich den Adler geneigt zu machen, sich ein Vogeljunges mitnimmt. Was bedeutet das für einen gesunden Adler, der im Besitze seiner Kräfte ist? Haben wir ihn uns aber damals in der Grube zu denken und dem HunDer Adler . [. .] sein Herz [und . . . . . .],
plante und [sein] Herz [. . . . . .]
die Jungen seines Gefährten zu fressen . [. . . . .].

Der Adler tat seinen Mund (auf) und sagt zu [seinen Jungen]: "Die Jungen der Nachtschlange will ich fressen(, ich)! Die Nachtschlange, [ihr] Herz [ist sorglos].

Ich will hinaufsteigen, am Himmel s[pähen], hinabfahren auf den Gipfel eines Baumes und die Fruc[ht] fressen!"

gertode preisgegeben, weil er unfähig ist, sich seine Nahrung selbst zu suchen, dann ist das Geschenk motiviert und zweckmässig. Wiederum scheint es wegen ihres Inhalts schwierig, Stück III vor Stück I und II, oder gar zwischen I und II einzuordnen. Dagegen liesse sich Stück III sehr wohl als Fortsetzung von oder doch hinter Stück II denken. Man beachte, dass Istar das Ziel des Fluges zu sein, dass auch von ihr der Traum des Itana zu handeln scheint (asbat, russunat in III a 8 f. Feminina; Löwen ibid. Z. 11 f. (?), Tiere der Istar). Istar aber ist die Göttin des Zeugens und Gebährens und, um Leibesfrucht zu erwirken, begiebt sich ja Itana zum Adler. Somit ergiebt sich, dass kein genügender Grund vorliegt, mit Jastrow I. c. p. 369 ff. die von Harper zwar wohl nur instinktmassig gewählte, aber doch zu motivierende Reihenfolge der Stücke I, II und III zu ändern. Besonders muss man dagegen protestieren, wenn Jastrow I. c. p. 370 im Zusammenhang damit glaubt, die von Harper so glücklich vereinigten Fragmente K 8578 Obv. u. Rm 79, 7-8, 43 Obv. wieder auseinanderreissen zu dürfen. Rm 79, 7-8, 43 Obvers Z. 1 und 3 fordern ja geradezu als Ergänzung K 8578 Obv. Z. 9 und 11! Und wie Jastrow statt dessen Rm 79, 7-8, 43 an K 1547 anschliessen kann, weil beide "appear to concern Etana and Samas alone with the eagle omitted" (p. 371 l.c.), ist angesichts der Erwähnung des Adlers im erstgen. Fragm. Z. 3 etwas befremdlich. Dagegen darf man die Vermutung Jastrow's, (p. 370 l.c.), dass Zeile 1 in K 8578 Obv. (našru pišu) dem Folgeweiser von K 2606 (nasru piśu usw.) entspricht, für sehr erwägenswert halten und somit, falls dies Fragment, laut Unterschrift zur dritten Tafel einer Serie gehörig, ein Teil der İtana-Legende ist, schliessen, dass K 2606 vor K 8578, und demnach, falls unsere Reihenfolge der 3 Stücke das Richtige trifft, zwischen Stuck I und Stück II einzuordnen ist. - Zur Transscription und Uebersetzung s. Il. cc. p. 392 ff. und p. 364 ff., zum Inhalt II. cc. p. 402 ff. und p. 369 ff. - 3 Nach dem von Jastrow l.c. veröff. Fragment und K 2527 und K 1517, veröff. von Harper l.c. p. 439 ff. u. 503 + 507. S. Bezold, Catalogue p. 451. - 4 Geschr. SIR + MI. Möglich, dass mi enklitische Partikel (s. Delitzsch, Handworterbuch p. 387). Zu sir + mi = su muši (= Nachtschlange) oder = su u sal[-mu] (= die schwarze Schlange) oder = salamtu (= die Schwarze) s. II R 24, 12 ff.

| 104  | Der Ítana-Mythus.                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | $\operatorname{ad}(\mathfrak{t},\mathfrak{t})$ -mu și-ih-ru a-tar ha-si-sa: a-na na<br>šri abī-šu amātun |
| 1.1  | izak[ar](-ar)                                                                                            |
| 1.1. | la ta-kal a-bi ší-í-tu ša (ilu)Šamaš i-ba-[ru-ka]                                                        |
| 12.  | giš-par-ru ma-mit (ilu)Šamaš ib-bal-ki-tu-ka-ma i-bar-ru-ka                                              |
| 13   | [ka-ši]<br>ša i-ta-a ša (ilu)Šamaš it-ti-ķu: (ilu)Šamaš lim-niš ina ķa                                   |
| 10.  | at []                                                                                                    |
|      | ul iš-mí-šu-nu-ti-ma ul iš-ma-a [zi-kir māri-šu <sup>1</sup> ]                                           |
|      | [u]-ri-dam²-ma í-ta-kal mār[i (ša) ṣīr mūši³]                                                            |
|      | [] šu-a-ti ina ķir-bit ūmí(-mí): ṣir [muši³ ] [] na-ši bi-lat-su: ina ? []                               |
|      | []?-ma ķin-na[-šu]                                                                                       |
|      |                                                                                                          |
|      | ь.                                                                                                       |
|      |                                                                                                          |
|      | șiru i-na [ka-ša-di-šu a-na (ilu)Šamaš i-zak-kar]                                                        |
|      | ad-dan $\mathfrak{f}(-m[u \ldots \ldots])$ .                                                             |
|      | a-na našri ?[]                                                                                           |
|      | í-nin-na ķin-ni[-ia u-tu <sup>4</sup> ]<br>ķin-ni-ia u-tu i-n[a <i>šu-ka-lu-li-šu</i> ]                  |
|      | sa-ap-hu ad(t, t)-mu-u-a ul [it-ti-sun ana-ku]                                                           |
|      | u-ri-dam-ma í-ta-kal [ad(t, t)-mí-ia]                                                                    |
|      | [(.) /                                                                                                   |

- 9. lum-nu ša i-pu-ša-an-ni (ilu)Šama|š *ti-ra-aš-šu*|
- 10. a-maš-ša (ilu)Šamaš ší-ít-ka ír-si-[tum rapaštum(-tum)]
- 11. giš-par-ru-ka šamū(-u) [ru-ķu-u-ti]
- 12. i-na ší-ti-ka a-a-u u<sup>5</sup>-[ší-í-si]
- 13. í-píš limuttim(-tim) (ilu)Zu-u mu-kil [ríš limuttim-(tim)]
- 14. un-ni-ni ša sīri [ina si-mi-su]
- 15. (ilu)Šamaš pī-šu i-pu-ša-am-ma a-n[a şıri i-zak-kar]
- 16. a-lik ur-ha í-ti-[ik šadā(-a)]6
- 17. uk-ta-as-si-ka rí[-ma *mi-i-tu*]
- 18. pi-tí-í-ma libba(-ba)-šu-[ma ka-ras-su *šu*-tu-uṭ]
- 19. [š]u-ub-ta id-di [ina kar-ši-šu]

Der Ítana-Mythus. Stück I. Ein kleines Junges, ein sehr gescheites, salglt zum Adler, seinem Vater, die Worte: "Friss nicht, mein Vater! Soll das Netz des Samas [dich] fan[gen]? Soll das Jägergarn, "der Schwur" des Šamaš über dich hingehn und [dich](, dich) fangen? Wer die Grenze des Šamas überschreitet,: Šamas [wird ihn] böse in die Hand [...]". Er hörte nicht auf sie, hörte nicht auf [die Rede seines Jungen], [fu]hr hinab und frass die Jung[en der Nachtschlange]. Jene(s) [...] in der Mitte des Tages: die [Nacht]schlange [.....] [..] trägt ihre Last: In . [.....]

*b*.

[...] . [ihr] Nest [.......]

Als die Schlange [herankam, sagt sie zu Samaš]: . "Ich will dir Kun[de] geben [......]. Dem Adler [war] . [. . . . . . ]. Nun [erspähte er . . . . . mein] Nest, erspähte mein Nest, wise er schwebtel. Meine Jungen waren zerstreut, [ich (war)] nicht [bei ihnen]; da fuhr er hinab und frass [meine Jungen]. Das Böse, das er mir antat, [gieb ihm zurück], Sama[s]! Dieweil, Šamaš, dein Netz die [weite] Erd[e] (ist) (und) dein Jägergarn der [ferne] Himmel. Wer hat aus deinem Netz [entkommen lassen] den Uebelthäter Zu, der das ["böse Haupt] (hoch)hält"? |Als| er das Flehen der Schlange |vernahm|, tat Šamaš seinen Mund (auf) und [spricht] z|ur Schlange]: "Geh' (deinen) Weg, zie h' über den Berg !! Ich will dir einen [toten] Wild[ochsen] packen. Oeffne sein Innres [und dring' in seinen Bauch ein], ".leg' (dir) [Wohnung" | in seinem Bauche |!

<sup>4</sup> So vielleicht nach Z. 6. - 5 Z. T. erhalten. 6 Zu dieser Erganzung und den folgenden siehe Z. 30 ff.

- 20. [mim-mu-u] iş-şu-rat ša-ma-mí [ur-ra-da-nim-ma] (Fehlt wohl
- 22. [naš]ru it-ti-ši-n[a ur-rad-ma]
- 23.  $[a\hat{s}-\hat{s}u]$  la i-du-u-m[a] a-[.....]
- 24. nu-ru-ub(p) šíri iš-tí-ni-'-i sa¹-d(t)a-a-ti it-ta-na-al-lak
- 25. a-na ku-tu-um libbi(-bi) uš-ta-ma-am-mi<sup>2</sup>
- 26. a-na libbi(-bi) ina í-rí-bi-su at-ta sa-bat-su i-na kap-pi-su
- 27. nu-uk-kis kap-pí-šu ab-rí-šu u [nu-bal-l]i<sup>3</sup>-šu
- 28. bu-ķu-un-šu-ma i(d)-di-šu ana šu-ut-ta-ti [. . .]-us
- 29. mu-tu b(p)ų-b(p)u-ti u su(-um)-mi li-mu-ta
- 30. a-na zi-kir (ilu)Šamaš ķu-ra-di: şīru il-lik i-ti-iķ ša-da-a
- 31. ik-šu-ud-ma şīru a-na și-ir [rí-í-]mi
- 32. ip-tí-í-ma libba(-ba)-šu ka-ra-as-su is-tu-uţ
- 33. šu-ub-ta id(t)(-ta)-di i-na kar-ši-šu
- 34. mim-mu-u iş-şu-rat ša-ma-mí u-[ri-]da-ma ik-ka-la ši-i-ra
- 35. našru lu-mu-un-šu i-[da]-a-ma
- 36. it-ti mārī iṣ-ṣu-ri ul ik-kal ši-i-ra
- 37. [n]ašru pa-a-šu i-pu-ša-ma i-zak-ka-ra ana māri-šu
- 38. [al]-ka-nim-ma i ni-rid-ma (!)šīr rīmi an-ni-í i ni-ku-la ni-nu
- 39. [ad(t, t)]-mu și-ih-ru a-tar ha-si-sa [a-]na [našri a-bi-šu a]ma-tum i-zak-kar
- 40. [la] tur-rad a-bi min-di i-na libbi(-bi) rimi an-ni-i șiru ra-bi-is
- 41. [naš]ru it-ti(-)[. . .] ? ? a⁴-ma-tum⁵ i-ķab-bi
- **42.** [...]ra a ?[....]ti ki  $i^6$  ik ka ? nu[.]
- 43. [u]l iš-mí[-šu²-]nu-ti-ma ul iš-ma-a zi-kir māri-šu
- 44. u-r[i]-d[am]-ma it-ta-ziz ina íli rí-mí
- 45. našr[u] ip-kid šīra iš-tí-ni-'-i ša pa-ni-šu u ar-[k]i-šu
- 46. iš-ni-' ip-*ķid* šīra iš-tí-ni-'-i ša pa-ni-šu u a[r-ki-]šu
- 47. sa-d(t)a-a-ta [it-]ta-na-al-lak a-na ku-tum libbi(-bi) uŝ-ta-ma- $a[m^8]$ -a $^8$

<sup>1</sup> So nach Z. 47. — 2 Nach Harper auch ša möglich. Nach Z. 47 a. Also wohl mi oder a. — 3 So nach Z. 56. — 1 Jastrow bietet dis. —

[Allerlei] Vögel des Himmels [werden hinabfahren] eine Zeile)

(und) der [Adl]er [wird] mit ihne[n hinabfahren],

[weil er [nicht] kennt u[nd] . [. . . . .],

wird des Fleisches Eingang erforschen, wird . . . hin und her gehn,

wird an (auf) das Verborgene (im) Innern . . . .

Wenn er in's Innere hineingeht, pack' du ihn an seinem Flügel, schlag' seine Flügel, seine Schwingen und seine [..]. ab, zerzause ihn, wirf ihn hin (und) [..]. (ihn) in eine (Fall)grube, dass er den Tod des Hungers und des Durstes sterbe!"

Nach dem Refehl Semaile des Geweltigen teging die Schlange

Nach dem Befehl Šamaš's, des Gewaltigen,: ging die Schlange hin, zog über den Berg.

Da die Schlange auf den [Wild]ochsen gelangte, öffnete sie sein Innres, drang in seinen Bauch ein, "legte (sich) Wohnung" in seinem Bauche.

Allerlei Vögel des Himmels f[uh]ren hinab und fressen Fleisch. Wird der Adler sein Uebel er[kenn]en und

mit den Vögeljungen nicht Fleisch fressen?

Der [A]dler tat seinen Mund (auf) und sagt zu seinen Jungen:
"[A]uf! Wir wollen hinabfahren und das Fleisch dieses Wildochsen wollen (wir,) wir fressen!"

Das kleine [Jun]ge, das sehr gescheite, sagt |z|u[m Adler, seinem Vater, die W]orte:

"Fahr' [nicht] hinab, mein Vater! Wenn (nun) im Innern dieses Wildochsen eine Schlange lagert"?

Der [Adl]er . . [. . .] . . spricht die Worte:

Er hörte [ni]cht auf |s|ie, hörte nicht auf die Rede seines Jungen, fu|h|r hinab und stellte sich auf den Wildochsen.

Der Adle[r] musterte das Fleisch, erforscht was vor ihm und hin[ter] ihm,

musterte wieder das Fleisch, erforscht was vor ihm und hinterihm,

[g]eht . . . hin und her (und) . . . an (auf) das Verborgene (im)
Innern.

<sup>5</sup> Jastrow bietet La, wofür wohl tu zu lesen. -- 6 Hierfur in J.'s Transscription imi(?). -- 7 S. o. a. Z. 14. -- 8 S. oben Z. 25.

- 48. a-na libbi(-[b]i) ina í-rí-bi-šu: şíru iṣ-ṣa-bat-su ina kap-pi-šu
- 49. tu u[p(b)] ku ní ín ni tu up(b) ku ní ín ni
- 50. našru p[á-šu ípuš(-u|s)1-ša-am-ma a-na siri i-zak-kar-šu
- 51. rím²-an-ni-ma kıma í-ri-ši nu-dun-na-a lut-tim-ka
- 52. şīru pī-šu i-pu-ša-am-ma a-na našri i-zak-kar-šu
- 53. u-maš-šar-ka-ma (ilu)Šamaš í-lí-nu ki-i ab(p)-? ?
- 54. ší-rit-ka i-si(a)h-hu-ra a-na muh-hi-ia
- 55. ša a-šak-ka-nu-ka a-na-ku ší-ír-ta
- 56. u-nak-ki-is kap-pí-šu ab-rí-šu nu-bal-l[i]-š[u]
- 57. [ib-ku³-u]n-su-ma id-[di-su ana su-ut-ta-ti³ . . .  $us^3$ ]
- 58. [mu-tu b(p)<sup>4</sup>]u-b(p)u-t[i u ṣu-um-mi li<sup>5</sup>-mu-ta<sup>5</sup> 4]

 $\mathcal{C}.$ 

- 11. ig-dam-ra maš-šak-kí-ia [ša(-)'i]li6
- 12. as(z, s)-lí-ia i-na tu-ub libbi(-bi) ilani ig-dam-ru
- 13. bí-li i-na pi-i-ka li-ṣa-am-ma
- 14. id-nam-ma šam-ma ša a-la-di
- 15. kul-li-man-ni-ma šam-ma ša a-la-di
- 16. b(p)il-ti u-suh-ma šu-ma šuk-na-an-ni
- 17. (ilu)Šamaš pi-i-šu i-pu-šam-ma a-na Í-ta-na i-zak-kar-šu
- 18. [a-7]lik ur-ḫa [í-7]ti-iķ ša-da-a

## Stück II.8

- 1. [naš|ru9 pi-i-šu [i-pu-šam-ma a-na  $^{10}$ (ilu)Šamaš bili-šu ikabbi $^{10}$ . . .]
- 2. [. .] ? ? [. . . . . . . . . . . . . . . ]

<sup>1</sup> Für [i-pu-u]\$ wohl kein Raum. S. auch die Photographie. In d. Transscription ohne Klammern: na\$ru pa-\$u i-pu-\$a-am-ma. — 2 Nach Jastrow ein Z. wie tak-par. Lies also mal mit sal darin = rimu?? — 3 Erg. nach Z. 28. — 4 Erg. nach Z. 29. — 5 Oder erg. i-mu-ut = "starb"? — 6 [in-mi-]li + Pluralz. Cf. IV R² 22 No. 2, 10 f., und 60\*,

| Wie | er | in's Innere | hineinging,: | packte | ihn   | die   | Schlange | an |
|-----|----|-------------|--------------|--------|-------|-------|----------|----|
|     |    |             |              | seinen | a Fli | igel. |          |    |

. . [.] . . . . . . . . . . . .

Der Adler t[at seinen] Mu[nd] (auf) und sagt zur Schlange: "Erbarm dich mein! Dann will ich dir wie einem Bräutigam ein Brautgeschenk geben!"

Die Schlange tat ihren Mund (auf) und sagt zum Adler: "Wenn ich dich losliesse, wie wollte ich Samas da droben ..? "Dein Zorn" würde sich gegen mich wenden, die (ich.) ich dir "auflegen werde den Zorn". Sie schlug seine Flügel, seine Schwingen, sei[ne] . . . ab, [zerrau]tte ihn, wa[rf ihn hin (und) . . . (ihn) in eine (Fall)grube], Idass er den Tod des H]unger[s und des Durstes stürbe].

c.

Vollendet haben [die Befra]ger meine Trankopfer, haben meine Lä(a)mm(opf)er unter Erfreuung der Götter vollendet. Mein Herr, mög' (nun) aus deinem Munde hervorgehn, und gieb her das Kraut des Gebärens, zeige mir das Kraut des Gebärens!
Reiss' heraus mein Erzeugnis und mach' mir einen Namen (Sohn)"!
Šamaš tat seinen Mund (auf) und sagt zu Îtana:

"[G]eh' (deinen) Weg, [z]ieh' über den Berg!

## Stück H.

| Der   | [Ad]ler | [tat] seine | n Mund | (auf) und | spricht  | zu Šamaš, | sei- |
|-------|---------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|------|
|       |         |             |        | nem       | Herrn, . | ]:        |      |
| [,, . |         |             |        | ]         |          |           |      |

B. Obv. 7. Vgl. V R 47, 36. — 7 S. zur Ergänzung oben b. Z. 16. — 8 Nach K  $8578 + R^m$  79, 7—8, 43, veröff. von Harper l. c. p. 147 u. 507. — 9 So mit Harper. Ob etwa dafür [(il]u Šamaš möglich ware? — 10 So mit Jastrow. S. o. p. 103. Ware im Anfang d. Z. (ilu) Šamaš zu lesen, müsste hier nach d. Folgenden (ilu) Ítana erwartet werden. —

| 3. [ad(t, t)¹-]mi iṣ-ṣu-ri []                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4. [.]-ra-šu-ma []                                                       |
| 5. [mim]-mu-u šu-u i-ķab-b[u- <sup>2</sup> in-ni lu-uŝ-mi <sup>2</sup> ] |
| 6. mim-mu-u a-na-ku a-kab-bu[3-u-su li-pu-us3]                           |
| 7. ina pi-i (ilu)Šamaš ķu-r[a-di (ilu)Í-ta-na]                           |
| 8. ad(t, t)-mi iṣ-ṣu-ri [il-ki-ma ana našri il-lik]                      |
| 9. našru pi-i-šu i-pu-ša[m-ma ana (ilu)Í]-ta-na i-zak-kar-šu             |
| 10. [mi-]na-a tal-li-ka[-ma ṣ(z)]a-am at-ta                              |
| 11. (ilu)Î-ta-na pi-i-šu i-pu-ša[m-ma ana n]ašri i-zak-kar-šu            |
| 12. íb-ri id-na[m]-m[a ša] <sup>4</sup> m-ma ša a-la-di                  |
| 13. [kul]-l[i]-m[an]-n[i]-m[a ša]m-ma ša a-la-di                         |
| 14. [b(p)il-ti u-suḥ-ma š]u-ma šuk-na-an-ni                              |
| 15. [a-na ka-ša-di šam-]ma ša a-la-di                                    |
| 16. [sa ina libbi(-bi)-su]? a-șu-u                                       |
| 17. [(ilu)Šamaš bí-li iz-kur-a]n-ni                                      |
| 18. [a-lik ur-ḥa í-ti-ik] šadā(-a)                                       |
| 19 [ šam-ma ša a-lla-d[i]                                                |

## Stück III.5

a.

|     | [] ? ?-a (ilu) [                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | ni-rib ša bābi (ilu)A-nim (ilu)Bil[ u ilu-bit-a it-ti a-ha-míš <sup>6</sup> ] |
| 4.  | nu-uš-kí-nu                                                                   |
| 5.  | ni-rib ša bābi (ilu)Sin (ilu)Šamaš (ilu)Adad u (i[lu)]                        |
| 6.  | ķi-ṣir-ta ap-ti ?[]                                                           |
| 7.  | a[-ḫi]-ir <sup>7</sup> a-sa-kip[]                                             |
| 8.  | aš-bat ina libbi(-bi) ? ? []                                                  |
| 9.  | [] ru-uṣ-ṣu-na-at ?[]                                                         |
| 10. | (iṣu) kussū nadi-ma ti-?-[]                                                   |
| 11. | ina šap-la (iṣu)kussī la- $b[i^9 \dots]$                                      |
| 12. | at-bí <sup>8</sup> -ma a-na-ku la- $bi^9(-)i^{10}(-)[]$                       |
| 13. | aķ-ķal-tam-ma at <sup>11</sup> -ta-ru- $r[u \dots]$                           |
|     |                                                                               |

<sup>1</sup> S. Z. 8. — 2—3 So nur unter der Voraussetzung möglich, dass Z. 1 richtig erg. ist. — 4 S. zu dieser Erg. und den folgenden Stück I c. — 5 Nach K 3651, K 8563, R<sup>m</sup> 522 und R<sup>m</sup> 2.454 + 79, 7—8, 180, veröff.

Ein Vogel[jun]ges [.....] [.] . es (ihn) und [.....] [Was] immer (er,) er [zu mir] sprechen wir[d, will ich hören]; was immer (ich,) ich [zu ihm] sprechen werd]e, möge er tun!]" Nach der Rede Šamaš's, des Gewalltigen, . . . . Ítanal, [nahm] ein Vogeljunges [und ging zum Adler]. Der Adler tat seinen Mund (auf) [und] sagt zu ihm, [zu I]tana: ["Wa]rum bist du hingegangen [und . .] . du?" Ítana tat seinen Mund (auf) [und] sagt zu ihm, [zum Aldler: "Mein Freund, gieb her das [Krlaut des Gebürens, [zeilge m|ir] das |Kr|aut des Gebärens! [Reiss' heraus mein Erzeugnis und] mach' mir einen [Nalmen! [Um zu erlangen das Kralut des Gebärens, [wodurch der . .] . hinausgelangt, [sagte] zu mir [Šamaš, mein Herr]: "|Geh' (deinen) Weg, zieh' über den Berg! [.... das Kraut des Geb]är[ens]

## Stück III.

 $\alpha$ .

wir (im) Eingang des Tores Anu's, Bēl's [und Ía's mit einander]
demütig niedergefallen waren,
(im) Eingang des Tores Sin's, Šamaš's, Adad's und [....],
öffnete ich ... [....],
schaute, leg' mich nieder [....].
Sie sass inmitten .. [....],
sie war [..] herrlich [....].
Ein Tron war hingestellt und .. [...].
Unter dem Trone [kauerten] Löw[en].
Ich(, ich) fuhr auf, da s| prangen | die Löwen [auf].
Da erschrak ich und zittert[e ...]"

<sup>1.</sup> c. p. 449 ff. u. 503 ff. — 6 Erg. nach Z. 35 f. unten. — 7 Var. 11 vr. (auch = hir). — 8 Var. bi. — 9 Oder bat? — 10 Z. T. erh. — 11 Oder ab(p).

14. našru ana ša-šu-ma ana (ilu)I-ta-na li-zak-kar-šul 15. íb-ri¹ šu-pa-a BAR-[. . . .] 16. al-ka lu-uš-ši-ka-ma a-na šami(-i) [ša (ilu)A-nim] 17. ina íli irti-ia šu-kun [si-ri-ka<sup>2</sup>] 18. ina íli na-aş(s, z) kap-pí-ia šu-kun [kap-pí-ka-] 19. ina íli i-dí-ia šu-kun [i-dí-ka²] 20. ina ili irti-šu iš-ta-kan [si-ri-š(s)u] 21. ina íli na-aş(s, z) kap-pí-šu iš-ta-kan ka[p-pí-šu] 22. ina íli i-dí-šu iš-ta-kan i-d[í-šu] 23. u-dan-nin-ma ir-ta-bi bi-lat-su: istín(-ín) kas-pu u-sa-ki-[šu-ma³] 24. našru a-na ša-šu-ma ana (ilu)I-ta-na iz-za-k[ar-šu] 25. du-gul íb-ri ma-a-tu ki-i i-ba-a[š-ši4] 26. su-ub-bi tam-tum i-da-tí ša I-[kur] 27. ma-a-tum(-)mí-í li-mid-d(t)a šadā(-a): tam-tum i-tu-ra a-na mi-i(-)[...]28. šanā(-a) kas-pu u-ša-ķ[i-šu-ma<sup>3</sup>] 29. našru a-na ša-šu-ma a-na (ilu)I-ta-na iz-za[k-kar-šu]. 30. du-gul íb-ri ma-a-tum ki-í i-ba-aš-ši ma-a-tum(-)mí-í мí|-. . .] 31. šal-ša kas-pu u-ša-ķi-šu-ma: našru a-na ša-šu-ma a-na (ilu) I-ta-na iz-[zak-kar-šu] 32. du-gul íb-ri ma-a-tu ki-i i-b[a-aš-ši4] 33. tam-tum i-tu-ra a-na i-ki ša (amilu)? (ișu) [kiri] 34. iš-tu í-lu-u a-na šamť(-í) ša (ilu)A[-nim] 35. ina bābi (ilu)A-nim (ilu)Bil u ilu-bit-a i-ba-'[-u] 36. našru (ilu)Í[-ta-na it-t]i a-ha-míš u[š-kí-nu<sup>5</sup>] 37.  $[\dots na\mathring{s}]ru^6$  (ilu)  $\mathring{I}$ -ta-n $[a \dots]$ b. 2. í-zi-ib-ma [. . . . . . . . . . . . . . . . ] 3. [.]? ina și-?[. . . . . . . . . . . . . . . . ] 4. [naš]ru ki-a-am [i-za-kar-šu] 5. [. t]i nu ia a ma lu [......]

<sup>1</sup> Var. []Diš + DIR. — 2 Erg. nach Z. 20 ff. — 3 S. zur Erg. Z. 31. — 4 S. z. Erg. Z. 30. — 5 Erg. nach Z. 4 o. — 6 Erhalten [ψ]ν(?).

Der Adler [spricht, zu ihm,] zu Ítana: Mein Freund . . . . [. . . .]. Auf, ich will dich tragen zum Himmel [des Anu]! Gegen meine Brust leg' [deinen Rücken], gegen die Stümpfe meiner Flügel leg' [deine Hände], Gegen meine "Arme" leg' [deine Arme"]! Gegen seine Brust legte er [seinen Rücken], gegen die Stümpfe seiner Flügel legte er [seine] Hälnde], gegen seine "Arme" legte er [seine] Arm[e], machte gewaltig und gross ward seine Last.: [Nachdem] er [ihn] eine Doppelstunde empor getragen, spric[ht] der Adler zu ihm, zu İtana: "Schau', mein Freund, das Land! Wie is[t] es! Blick' auf das Meer hin an den Seiten von E[kur]! Das Land da . . . einen Berg.: Das Meer ist zu Wasser . . geworden". [Nachdem] er [ihn] eine zweite Doppelstunde emporgetra[gen], spr[icht] der Adler zu ihm, zu Itana: "Schau', mein Freund, das Land! Wie ist es! Das Land da . [. . .]". Nachdem er ihn eine dritte Doppelstunde emporgetragen,: sp[richt] der Adler zu ihm, zu İtana: "Schau', mein Freund, das Land! Wie ist es! Das Meer ist zu einem Wasserlauf eines Gärtners geworden". Nachdem sie zum Himmel des A[nu] emporgestiegen. in's Tor Anu's, Bel's und la's hineingekommen war en], fielen der Adler (und) Itana [mi|t einander [demütig nieder]. [..... der Adl]er (und) Ítan[a.,] 7. Die Last [....... Verlasse und [.....] Der [Ad]ler [sagt] also [zu ihm]:

n[.] . . . . . [. . . . . . .]

| 6.   | [l]u-bi-la-ku-um-ma []                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | [k]īma kalbi¹-ma í-[]                                                   |
|      | našru iş-şu-ra [ ]                                                      |
|      | ul i-ba-aš-ši []                                                        |
|      | al-ka íb-ri [lu-uš-si-ka²]                                              |
|      | it-ti (ilu)Iš-tar bilti[-ia]                                            |
|      | ina li-it (ilu)Iš-tar bílti[-ia                                         |
|      | ina ílí idí-ia [šu-kun i-dí-ka] <sup>3</sup>                            |
|      | ina fli na-aṣ(s, z) kap-pí-ia [su-kun kap-pí-ka] <sup>3</sup>           |
|      | ina íli idí-šu iš-ta-kan [i-dí-šu]³                                     |
|      | ina íli na-aş(s, z) kap-pí-šu [iš-ta-kan kap-pí-šu] <sup>3</sup>        |
|      | iš-t[ín] ana KAS-PU [u-ša-ķi-šu-ma] <sup>3</sup>                        |
|      | íb-r[i] nap-lis-ma ma-a-tu ki-[i i-ba-aš-ši] <sup>3</sup>               |
|      | ša ma-a-ti i-ḫa-am-bu-[ša]                                              |
|      | u tam-tum rapaštum(-tum) ma-la tar-ba-și: ša-na-a (ana)                 |
|      | KAS-PU [u-ša-ķi-šu-ma³]                                                 |
| 21.  | 1b-ri nap-li-is ma-a-tum ki-i[ i-ba-aš-ši] <sup>3</sup>                 |
|      | it-tur <sup>4</sup> ma-a-tu a-na mu-sa-rí-í ?[]                         |
|      | u tam-tum rapaštu(-tu) ma-la b(p)u-gi-in-ni: šal-ša каs-ри              |
|      | [u-ša-ķi-šu-ma] <sup>3</sup>                                            |
| 24.  | íb-ri nap-li-is ma-a-tu ki(-)i(-)šib-bar []                             |
| 25.  | ap-pal-sa-am-ma ma-a-tu k[i(-)i(-)šīb-BAR]                              |
|      | u tam-tum rapaštum(-tum) ul i-šíb-ba-a [i-na-ia]                        |
| 27.  | íb-ri ul í-li a-na sami(-í): su-kun kib-su tu-pi[]                      |
|      |                                                                         |
| 28.  | iš-tín kas-pu is-su-k[a-am-má]                                          |
| 29.  | našru im-ķu-tam-ma im-da-har-šu ina []                                  |
| 30.  | ša-na-a kas-pu is-su-ka[-am-ma]                                         |
| 31.  | našru im-ķu-tam-ma im-da-har-šu ina []                                  |
| 32.  | šal-ša каs-ри is-s[u-ka-am-ma]                                          |
|      | našru im-ķu-tam-ma im-da-har[-šu ina]                                   |
|      | [.] <sup>5</sup> -taš(s, s, z)-k(k, g)as(s, z) a-na kak-ka-ri [ $ma$ ]  |
| 35.  | [na sru im-ku-tam-ma im-d a-har-su ina]                                 |
| 36.  | $[\ldots m]a$ našru i-tar-rak: ša <sup>6</sup> i-ta- $[na\ldots\ldots]$ |
|      |                                                                         |
| 1.00 |                                                                         |

<sup>1</sup> Geschr. UR. — 2 Erg. nach Z. 16 o. — 3 Erg. nach Z. 18 ff. o. — 4 Var. it-tu-ru. — 5 Fur II (HARPER p. 397) nach HARPER's Photographic kein Raum. Eine Ergänzung zu Nt., welche nach den Spuren

| Ich [will] dich bringen []                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| [w]ie ein Hund . [](").                                        |
| (")(Oh) Adler, ein Vogel [].                                   |
| Es giebt nicht $[\ldots \ldots](a)$ .                          |
| (") Auf, mein Freund, [ich will dich tragen]!                  |
| Bei Ištar, [meiner] Herrin, [].                                |
| "Zu den Beinen" der Istar, [meiner] Herrin, [].                |
| Gegen meine "Arme" [leg' deine Arme],                          |
| gegen die Stümpfe meiner Flügel [leg' deine Hände]!"           |
| Gegen seine "Arme" legte er [seine Arme],                      |
| gegen die Stümpfe seiner Flügel [legte er seine Hände].        |
| [Nachdem er ihn] ei[ne] Doppelstunde [emporgetragen],          |
| : "[Mein] Freund, sieh das Land! Wi[e ist es]!                 |
| Von dem Lande [sein]                                           |
| und das weite Meer (ist) so gross wie ein Hof. : [Nachdem er   |
| ihn eine zweite Doppelstunde emporgetragen,                    |
| ., Mein Freund, sieh das Land! Wie [ist es]!                   |
| Das Land ist zu einem Mehl [ ] geworden                        |
| und das weite Meer (ist) so gross wie ein Brotkorb.": [Nachdem |
| er ihn  eine dritte Doppelstunde [emporgetragen],              |
| "Mein Freund, sieh das Land! Wie    !"                         |
| "Ich sehe das Land. W[ie ]                                     |
| und vom weiten Meer werden   meine Augen   nicht satt.         |
| Mein Freund, ich will nicht zum Himmel aufsteigen!: "Setze den |
| Tritt", dass ich . []!"                                        |
| Eine Doppelstunde fiel er hinab [und]                          |
| der Adler fuhr hinunter und war ihm gleich in [].              |
| Eine zweite Doppelstunde fiel er hinab [und]                   |
| der Adler fuhr hinunter und war ihm gleich in [].              |
| Eine dritte Doppelstunde fiel er h[inab und]                   |
| der Adler fuhr hinunter und war [ihm] gleich [in].             |
| [.] zum Erdboden [ und]                                        |
| der [Ad]ler fuhr hinunter und war [ihm] g[leich in]            |
| [] und der Adler schlägt auf.: Von Íta[na]                     |
| ,                                                              |

und der Grösse der Lücke allenfalls möglich ware, bringt keine Erklarung.
6 Kein (ilu) davor.

# IX. Das Gilgamíš(Nimrod)-Epos.1

#### Tafel 1.2

#### ('ol. 1.3

- 1. [ša na]g-[b]a i-mu-r[u . . diš-di ma4]-a-ti
- 2. [ša kul-la-t]i i-du-u ka-l[a-ma .]?-s[u]<sup>5</sup>
- 3.  $[\ldots]$ šu<sup>6</sup>-ma mit-ha-riš  $[\ldots]$
- 4. [ku-t]um ni-mí-ķi ša ka-la-a-mi<sup>7</sup> [.] ? [. .]
- 5. [na]-sir-ta i-mur-ma ka-ti-im-tu? [. .]
- 6. [u]b-la tí-í-ma ša la-am a-b[u]-b[i]
- 7. [u|r-ha ru-uk-ta il-li-kam-ma a-ni-ih u u-[. . .]
- 8. [. .]? i-na (abnu) nari ka-lu ma-na-ah-t[i]
- 9. [u-si-p]is\* duru ša Uruk su-pu-ri
- 10. [sa Í-a]n9-na kud-du-si su-tum-mi íl-lim
- 11. [id-di tim-mi9]-na-šu ša ki-ma ķi-i ni[.]-?-s[u]
- 12. [...]as(s, z) sa-mí-ta-šu ša la u-maš-ša-ru [...]

<sup>1</sup> Nach den unten genannten Texten, von denen der allergrösste Teil in Autographie reproduciert ist von P. HAUPT in seinem Babylonischen Nimrodepos und die Fragmente der 12ten Tafel von demselben in den Beiträgen zur Assyriologie 1, 49 ff., womit dessen erneute Collation in den Beiträgen zur Assyriologie I. p. 97 ff. zu vgl.: endlich Fragment 81-7-27, 93 von dems, bei Alfr. Jeremias, I:dubar-Nimrod als Anhang. Die Copie mehrerer Fragmente verdanke ich den Herren Bezold, C. H. W. Johns, Fr. KUCHLER und STRASSMAIER. Zur Uebersetzung des Ganzen vgl. die zwar wenig grundliche, aber in Anbetracht ihrer Schwierigkeit Nachsicht verdienende nützliche Vorarbeit von Alfr. Jeremias l.c. Das Einzelne s. u. — Der (ilu) GIŠ-TU-BAR geschriebene Name des Helden nach 82-5 -22, 915 Gilgamis zu lesen. Der Name ist offenbar zusammengesetzt aus dem Gottesnamen Gil, geschrieben (ilu) GIS-TU und dem Permansiv gamis, geschr. BAR: Für Gis-TU in dem Namen auch Gis-Bil2 bez. ungenau Giš-Bili geschrieben (Hilprecht, Babylonian Expedition I, I Plate 15 No. 26 und VR 30, 6; s. u.) und ein Gott GIS-BIL2 auch sonst nachweisbar (als śakkanakku d. i. Statthalter(?) der Erde IV R<sup>2</sup> 1, 42 f.). Also auch mit GIS-TU in dem Namen jedenfalls dieser Gott gemeint. Somit durfte, da der Name Gilgamis wohl nur in die 2 Teile Gil und gamis zerlegt werden kann, GIS-TU die Lesung Gil, der Gott also so gehiessen haben. Nun aber TU und BIL2 beide = ilit (arki) = ("grünes) Laubwerk". Also Giš davor in dem Namen wohl Determinativ = "Holz", "Baum": somit müssten BIL2 und TU allein = gil sein. Nun ist aber für

# IX. Das Gilgamiš (Nimrod)-Epos.

#### Tafel I.

Col. I.

[Der A]l[l]es sa[h . . . . La]ndes,
[der Jeglich]es kannte, Sämmt[liches .] . [.]:
[er . . .] . allzumal [. . . . .],
[das Verbo]rgene von Weisheit von sämmtlichem [.] . [. .],
[Ge]heimes sah er und Verborgenes . [. . .],
[b]rachte Kunde von vor dem (Flut)st[u]r[m],
ging einen fernen [W]eg und müht sich ab und . [. . .],
[. .] . auf eine Steintafel die ganze Mühsa|l|,
[liess ma]chen die Mauer von Hürden-Erech,
[von Ēa]nna, dem leuchtenden, dem strahlenden Vorratshause,
[warf er] seine [Aufschüttu|ng [hin], der[en] . [.] . wie Erz (ist),
[. .] . [er] seine Mauer, die nicht verlassen [. . .],

BIL<sup>2</sup> gerade in der Bedeutung "Laub" die Lesung qi bezeugt, die aus älterem gil verschlissen sein kann, und TU hat die Lesungen gin und (daraus verschlissen) gi und die Wörter gin und gil können sehr wohl mit einander verwandt sein. Möglich auch, dass die beiden Lautwerte gi und bil für BIL2 auf einen gemeinsamen Urwert gil hinweisen. Der Gott Gil war also zunächst ein Gott des grünen Laubes, der alljährlich, nachdem dies im Herbst zur Erde gefallen, in die Unterwelt hinabging. Vgl. den Tammūz-Mythus. — Ueber den 2ten Bestandteil des Namens, gamis, lässt sich Nichts sagen und dessen Ideogramm ist sehr vieldeutig. - 2 Nach den unten genannten, zumeist von HAUPT II. cc. veröff. Texten. setzung s. Alfr. Jeremias I. c. p. 14 ff. und p. 45 ff. Sonst s. Bezold, Cataloque p. 472 etc. zu K 2756 etc. - Die Nummer der Tafel ergiebt sich aus der mit dem Seriennamen identischen Z. 1a. - 3 Nach K 2756c u. K 8584, veröff. von HAUPT l. c. p. 1, p. 6 u. p. 79 und 81-7-27, 93 Col. I, veröff, von dems, bei Jeremias I. c. Blatt II. - 4 Erg, nach der Unterschrift von K 2756 (s. Jeremias I. c. Bl. IV). — 5 Doch nicht zu [ha] $a[s] \cdot s[u] = (\text{der})$  "verstand" zu erg.? - 6 Lies [i-hi-i]t = "sah", "prufte"? - 7 Var. -ma. - 8 S. Tafel XI am Ende und Pl. 15 No. 26, 5 ff. in HIL-PRECHT'S Babylonian Expedition Teil I ((ilu) GIS-G(B)H-GA-MIS dort nach Hommel Gilgamis; vgl. übrigens bereits Deutsche Literatur: eitung 1892 No. 36 Sp. 1168). — 9  $\overline{E}an(n)a$  ist der Tempel der Istar in Uruk-Erech.

13. [...] ab[nu] askupp(at)u ša ul-tu u[-mi ul-lu-ti] (Folgen Reste von 3 Zeilen; in

## Col. II.1

- 1. šit-tín-šu ilu-ma [šul-lul-ta-šu a-mí-lu-tu²]
- 2. şa-lam pag-ri-šu [. . . . . . . . .] (Folgen Reste

| 7.  | d[u ]                          |
|-----|--------------------------------|
| 8.  | ul i-šu [ša-ni-nam-ma          |
| 9.  | ina p(b)u-uk-ku š[u-ut-bu-u 3] |
| 10. | ub(p)-ta-la ? [ $s$ ]          |

- 11. ul u-ma[š-šar (ilu)Gilgamíš māra ana abī-šu³]
- 13.  $\hat{s}[u]$ -u [ $r\hat{i}$ ]-'-[u-ma  $\hat{s}a$  Uruk su-pu- $r\hat{i}$ 3]
- 15. [gaš-]³ru [šu-pu-u mu-du-u³ . . . . . .]
- 16. u[l] u-maš-šar [(ilu)Gilgamíš batūlta a-na . . . . . . . 3]
- 17. ma-rat ķu-r[a-di hi-rat it(d)-li- $ma^3$ ]
- 18. ta-zi-im-ta-ši-na  $\left[i\dot{s}\text{-}t\dot{t}\text{-}nim\text{-}mu\text{-}u\ il\bar{a}ni\ rab\bar{u}ti^{4}\right]$
- 19. ilāni ša-ma-mi bil Uru[k su-pu-ri]
- 20. tul-tab-ši ma-a-ri-ma kad(t)-ra [. . . . . . . . . . ]
- 21. ul i-šu ša-ni-nam-ma ?[.....]
- 22. ina p(b)u-uk-ki šu-ut-bu-u [. . . : ub(p)-ta-la<sup>5</sup> . . . . . .]
- 23. ul u-maš-šar (ilu)Gilgamíš māra ana abi-šu: ur-ra u mūši
- 24. šu-u ri'ū-ma ša Uruk [su-pu-ri]
- 25. šu-u rí-'-u-ši-na-ma u ?[. . . . . .]
- 26. gaš<sup>6</sup>-ru šu-pu-u mu-du-u [. . . . . . ]
- 27. ul u-maš-šar (ilu)Gilgamíš batūlta a-na ?[.....7]
- 28. ma-rat ku-ra-di hi-rat i[t(d)-li-ma]

<sup>1</sup> Nach 81-7-27, 93 Col. II, veröff, von Haupt bei Jeremias I. c. Bl. H und K 2756b linke Columne (= Z. 33 + 34a), K 2756e, K 2756f, K 4465 + Sm. 2133 Col. II und K 8584 Col. II, veröff, von Haupt, Nimrodepos resp. p. 2, p. 8 f. und p. 79 (6). — 2 S. zur Erg. Taf. IX, II

[. . . er] eine Steinplatte, die seit [vergangenen] Ta[gen] Z. 15 u-maš-ša[-ru] (s. Z. 12) erhalten.)

Col. 11.

Zwei (Drittel) von ihm ist Gott und [ein Drittel von ihm ist Mensch(lichkeit)],

das Bild seines Leibes [....... von 2 Zeilen.)

Nicht hat er [(seines) Gleichen und . . . . . . . . . ]. Aus dem . . w [erden (sie) aufgescheucht . . .]. . . . [. . . . . .] Nicht lässt Gilgamis den Sohn zu seinem Vater. [T]a[g]s und [Nachts . . . . . ]. [E]r, der [Hi]rt[e von Hürden-Erech], er, [ihr] Hirte [und . . . . .], [der sta]rke, [herrliche, kundige . . . . . ], ni|cht| lässt |Gilgamíš eine Jungfrau zu . . . . . |, die Tochter eines Gewalltigen, die Buhle eines Mannes ". Ihr Jammern [hörten die grossen Götter], die Götter des Himmels, die Herren von [Hürden]-Ere[ch]: "Du hast einen Sohn gemacht und . . [. . . . . . . . . ]. Nicht hat er (seines) Gleichen und [.........]. Aus dem . . werden (sie) aufgescheucht [. . . : . . . . . . . . ]. Nicht lässt Gilgamis den Sohn zu seinem Vater: : Tags und Nachts [....]. Er, der Hirte von [Hürden]-Erech, er, ihr Hirte und . [.....], der starke, herrliche, kundige [. . . . . .], nicht lässt Gilgamis die Jungfrau zu . [....], die Tochter eines Gewaltigen, die Buhle eines Mannes!".

<sup>16. 3</sup> S. Z. 21 ff. - 4 Oder erg, etwa ikhu ana (ilu) truru rabiti d i. "sagten (sie) zur großen Arnru"? – 5 S. Z. 10. – 6 V.e leicht seibur S. aber Hatter's Collat. l. c. p. 104. - 7 Erg. vielleicht ba-tu-le "Jungling".

- 29. ta-zi-im-ta-ši-na iš-tí-nim-mí (ilu)[A-ru-ru]
- 30. (ilu)A-ru-ru is-su-u rabītu(-tu): at-ti (ilu)A-ru-ru tab-ni-[i (ilu)Gilgamíš]
- 31. í-nin-na bi-ni-i zi-kir-šu: a-na ūm(-um) libbi(-bi)-šu lu-u  $\max[-\tilde{s}i\text{-}il\ \tilde{a}m(\text{-}um)\text{-}\tilde{s}u]$
- 32. liš-ta-an-na-nu-ma Uruk liš(s)-tab(p)?[....]
- 33. (ilu)[A]-ru-ru an-ni-ta ina ší-mí-ša : zik-ru ša (ilu) A-nim ibta-ni ina libbi-ša
- 34. [(ilu)A-]ru-ru im-ta-si ķāti-ša: ţi-ţa iķ-ta-ri-iş it-ta-di ina şiri
- 35. [. .]a (ilu)İn-kı-bani ib-ta-ni ku-ra-du: i-lit-ti  $zir^1$ -ti ki-şir (ilu)Nin-i $\overline{b}$
- 36. [. .]BAR-UR šar-ta ka-lu zu-um-ri-šu: up(b)-p(b)u-uš pi-ri-tu kīma sin-niš-ti
- 37. [.]-ti-ik(k) pi-ir-ti-šu uh-tan-na-ba ki-ma (ilu) nis(d)aba
- 38. [ul] i-di nīši(-Pl.) u ma-tu-ma: lu-bu-uš-ti la-biš kīma (ilu) Gira.
- 39. [i]t-ti şabāti-ma ik-ka-la šam-mi
- 40. it-ti b(p)u-lim maš-ka-a i-t(t, d)i(a)p-pa(i)r
- 41. it-ti nam-maš-ši-í mi i-tab2 libba(-ba)-šu
- 42. sa-a-a-du ha-bi-lu-amilu
- 43. i-na p(b)u-ut maš-ķi-i ša-a-šu uš-tam-ķi-ir-šu
- 44. [ištín(-í]n) ūmí(-mí) šanā(-a) u šal-ša ina p(b)u-ut maš-ķi-i
- 45. [i-m]ur-šu-ma ṣa-a-a-du uš-taḥ-ri-ru pa-nu-šu
- 46.  $[\tilde{s}u u^3]$  u b(p)u-li-šu bi-tuš-šu i-ru-um-ma
- 47. [in-na]-dir uš-ha-ri-ir i-ķu-ul-ma
- 48. [*i-gu-ug*] libba(-ba)-šu pa-nu-šu ar-pu
- 49. [í-tí-ru-ub4] nissā(a)tu ina kar-ši-šu
- 50. [a-na . . . . <sup>5</sup>r]u-ķu-ti pa-nu-šu maš-lu

## Col. III.6

- 1. ṣa-a-a-d[u pa-a-su] i-pu-uš-ma i-kab-bi izakara(-ra) [ana abī-su]<sup>7</sup>
- 2. a-b[i^7] i[š-tí^8]n íṭ(d)-lu ša il-li[-ku iŝ-tu ša-di-im-ma^9]

<sup>1</sup> Oder kul. — 2 Oder lies i-il = "war wohl"? — 3 Ein Teil erhalten.— 1 S. Taf. IX Col. I, 4. — 5 Trotz Taf. VIII Col. V (VI), 10 u. d. Parallelstellen schwerlich zu [ana alik urhi r]āķāti = "Einem, der ferne Wege geht" zu erganzen. Urhu ist allerdings masc. u. fem. gen. Aber

(Da) ihr Jammern [Aruru] gehört,

riefen sie Aruru, die grosse: : "Du, Aruru, hast [Gilgamíš] geschaffen.

Nun schaffe (auch) sein Ebenbild!: Seinem eigenen . . möge gl[eichen sein . .]!

Sie mögen mit einander wetteifern und Erech möge (dann)..[...]!
Als [A]ruru dies hörte,: schuf sie in ihrem Herzen ein Ebenbild des Anu.

[A]ruru wusch ihre Hände,: kniff Lehm ab, warf (ihn) auf das Feld,

[...] . Ía-bani, schuf einen Gewaltigen, : einen grossen Sprössling, eine Heerschaar Ninib's.

(Mit) Haar [bed]eckt ist sein ganzer Leib.: Er ist . . et an Haupthaar wie ein Weib.

[Die .] . . seines Haupthaars reckt sich wie Weizen.

[Nicht] kennt er Leute und Land. : Bekleidet ist er mit Kleidung wie Gira.

[M]it den Gazellen zusammen frisst er Kraut,

mit dem Vieh zusammen sättigt er sich mit der Tränke,

mit dem Gewimmel des Wassers zusammen ist sein Herz wohl. Ein Jägersmann, ein Fänger-Mensch,

trat ihm(, ihm) entgegen gegenüber der Tränke.

[Ei]nen Tag, einen zweiten Tag und einen dritten Tag dass. gegenüber der Tränke.

Wenn ihn der Jägersmann [s|ah, ward sein Antlitz starr.

Wenn [er] und sein Vieh in sein Haus hineinging,

[ward er w]ütend, ward starr und schrie,

[ergrimmte] sein Herz, wird sein Antlitz düster,

[zog] Weh [hinein] in seinen Bauch,

gleicht sein Antlitz [den f]ernen [...].

## Col. III.

Der Jägersmann tat [seinen Mund] (auf) und spricht, sagt [zu seinem Vater]:

. [Mein] Va[ter], e[i]nen Mann, der [vom Berge] gekom[men] ist,

das tertium comparationis hier? — 6 Nach K 2756a rechte Col., K 2756b rechte Col. und K 4465  $\pm$  Sm. 2133 Col. III, veroff. von HAUTT l. c. p. 3, 2 und 9 f. – 7 Erg. nach Z. 25. — 8 Erg. nach Z. 29. — 8 S. Col. V, 23.

- 3. si-na mātī d¹ a-an s-mu-[ķi-i-šu²]
- 4. [ki-ma ķi-iṣ-ri¹] ša (ilu)A-nim dun-nu-n[a í-mu-ķa-šu²]
- 5. [it-ta-na-al-la1]k ina ili šadī(i)-ka[-um-ma]
- 6. [ka-a-a-nam-m<sup>1</sup>]a it-ti b(p)u-lim [ik-ka-la šam-ma<sup>3</sup>]
- 7. [ka-a-a-nam-ma ši¹]pi-šu ina p(b)u-ut maŝ-ki-i [i-sa-kan]
- 8. [pal-ha-ku-ma u<sup>1</sup>]l a-țí-íh-ha-a a-na  $\hat{s}a$ [-a- $\hat{s}u$ ]
- 9. [um-tal-li  $b(p)^4u^1$ ]-u-rí ša u-ḫar-ru-u [. .]
- 10. [ut-ta-as-si-ih<sup>1</sup>] nu-bal-lí-ia ša uš-[p]a[r-ri-ru<sup>5</sup>]
- 11. [uŝ-tí-li ina ķātí-ia¹] b(p)uʰ-lam nam-maŝ-ŝa-a ŝa  $s[\acute{vr}i^{2}]$
- 12. [ul i-nam-din-a<sup>1</sup>]n-ni a-na í-píš şí[ri<sup>8</sup>]
- 13. [*a-hi-su*<sup>9</sup> pa-a-su í-pu-us-ma ikabbi]: i-zak-ka-ra a-na şa-aa-[di]
- 14. [i-ba-as-si ma-ri ina] mát Uruk (ilu)Gilgamís
- 15. [sa . . . . . . . . . . ]-?<sup>10</sup> í-lu ṣīri-šu
- 16. [ina mati da-an í-mu-ķi-i-šu: ki-ma ķi-iṣ-ri (ilu)A-nim dun-n¹¹]u-na í-mu-ka-a-šu
- 18. [......]-? í-muķ-amīlu
- 19. [a-lik ṣa-a-a-di it-ti-ka (sinništu) ḥa-rim-tu (sinništu) samḥat<sup>12</sup>] u-ru-ma
- 20. [. . . . . . . . . . . . | kīma dan-nu
- 21. [í-nu-ma b(p)u-lam i-sa . . . . ana<sup>13</sup>] maš-ķi-i
- 22. [ši-i liš-ļju-uț lu-bu¹³]-ši-ša-ma [*šu-u* li-il-ķi ku⁴³]-zu-ub-ša
- 23. [im-mar-ši<sup>13</sup>]-ma i-ṭí-íḫ-ḫa-[a a-na<sup>13</sup>] ša-a-ši
- 24. i-nak-kir-šu b(p)u-ul-šu [ša ir-bu-u íli¹³] síri-šu
- 25. a-na mil-ki ša a-bi-šu [. . .]??
- 26. şa-a-a-du i-tal-lak [a-na (ilu)Gilgamis 14]
- 27. iș-bat ur-ha i-na libbi Uruk iš-ta-[kan kib-su]

— [mä]chtig ist [im Lande seine] Kra[ft],
[wie eine Heerschaar] Anu's sind [seine Kräfte] mächtig gema[cht],

[er geht hin und] her auf deinem Berge [und]
[frisst beständi]g |Kraut] mit dem Vieh zusammen,
[setzt beständig] seine [Fü]sse gegenüber der Tränke —
[fürchte ich und] komm' i[hm ni]cht nahe.
[Er hat die Gr]uben, die ich [...] gegraben, [gefüllt],
meine Netze, die ich hing[estreckt, herausgerissen],
[hat aus meinen Händen entkommen lassen] das Vieh, das Gewimmel des F[eldes],

[gewährt] mir [nicht] das "Tun des Fe[ldes"]".

[Sein Vater tat seinen Mund auf und spricht], : sagt zum Jägers[mann]:

"|Es ist, mein Sohn, im| Lande von Erech Gilgamís, |der . . . . . . . . . . ] . auf seinem Rücken, —

[mächtig ist im Lande seine Kraft, : wie eine Heerschaar Anu's] sind seine Kräfte [mächti]g gemacht —

[.....dein Antlitz.

[.....] wie ein Mächtiger!

[Wenn er das Vieh zur] Tränke . [. . . t],

|ziehe sie| ihr |Klei|d |aus| und |er "nehme| ihre |Ueb|erkraft"! Wenn |er sie sieht|, wird er sich ihr näher|n|.

(Dann) wird ihn sein Vieh nicht (mehr) kennen, [das auf] seinem Felde [aufwuchs]".

Nach dem Rat seines Vaters [...].. ging der Jägersmann hin [zu Gilgamíš], nahm den Weg, "set|zte den Tritt|" inmitten Erech's.

Col. VII, 57 f. — 6 Könnte auch 71 sein: aber s. Z. 38. — 7 S. Hvurr I. c. p. 104: aber der Zeichenrest am Schluss von Z. 38 spricht gegen diese Erg. — s S. Z. 39 — 9 S. Z. 1 f. — 10 Vgl. Tafel VI.  $2^{\circ}$  — 11 S. o. Z. 3 f. — 12 S. u. Z. 40. — 13 S. u. Z. 41 ff. — 11 Oder Uvuk  $(sup\bar{u}ri)$  zu erg.

- 28. [.] ?[. (ilu)] Gil[gamíš . . . . . . . . .]
- 29. iš-tín íṭ(d)-lu ša i[l-li-ku iš-tu ša-di-im-ma¹]
- 30. i-na mati da-an í-[mu-ki-i-šu¹]
- 31. ki-ma ķi-iş-ri ša (ilu)A-nim d[un-nu-na í-mu-ķa-a-šu<sup>1</sup>]
- 32. it-ta-na-al-lak ina íli [šadī(-i) a-bi-ia<sup>2</sup>]
- 33. ka-a-a-nam-ma it-ti [b(p)u-lim ik-kal sam-ma<sup>1</sup>]
- 34. ka-a-a-nam-ma šipi-šu ina [p(b)u-ut maš-ki-i i-ša-kan<sup>1</sup>]
- 35. pal-ha-ku-ma ul a-țí-íh[-ha-a a-na ša-a-šu]1
- 36. um-tal-li b(p)³u-u-rí ša [u-ḥar-ru-u¹ . .]
- 37. ut-ta-as-si-ilj nu-bal[-lí-ía ša uš-par-ri-ru¹]
- 38. uš-tí-lí ina ķātí-ia b(p)u[-lam nam-maš-ša-a ša  $\sin^4[i]$
- 39. ul i-nam-din-an-ni [a-na í-píš¹] ştri
- 40. (39.) (ilu)Gilgamíš a-na ša-šu-ma iz[akara(-ra) a-na ṣa-a-|a-di
- 40. a-lik şa-a-a-di it-ti-ka (sinništu) [ha-rim-tu (sinništu) šam- hat $^4$ ] u-ru-ma
- 41. í-nu-ma b(p)u-lam i-sa[....] ana maš-ķi-i
- 42. ši-i liš-hu-uţ lu-bu-ŝi-ša|-ma  $\hat{s}u$ -u li-|i|l-k| $^5i$  ku-zu-ub-ŝa
- 43. im-mar-ši-ma i-t[í-í]h<sup>5</sup>-ha-a a-na ša-a-ši
- 44. i-nak-kir-šu b(p)u-ul-šu ša [i]r<sup>6</sup>-bu-u íli síri-šu
- 45. il-lik şa-a-di it-ti-šu (sinništu) ha-rim-ti (sinništu) šam-hat u-ru-ma
- 46. is-şab-tu ur-ha uš-tí-ší-ru harrānu
- 47. ina šal-ši ūmí(-mí) ina íkli a-dan-ni ik-tal-du-ni
- 48. şa-a-a-du u (sinništu) ha-rim-tu a-na uš<sup>7</sup>-bi-šu-nu it-taš-bu-ni
- 49. ištín(-ín) ūma(-ma) šana(-a) ūma(-ma) ina p(b)u-ut maš-ķi-i it-taš-bu
- 50. ikašada(-da) b(p)u-lu maš-ķa-a i-šat-ti

## Col. IV.8

- 1. ikašada(-da) nam-maš-ší-í mí i-ţab<sup>9</sup> libba-(ba)-šu
- 2. u šu-u (ilu)Ín-KI-bani i-lit-ta-šu ša-du-um-ma
- 3. it-ti sabāti-ma ik-ka-la šamma
- 4. it-ti b(p)u-lim maš-ķa-a i-šat-ti

Frg. nach Z. 2 ff. — 2 S. o. Z. 2 u. Z. 5. — 3 S. o. p. 122 Ann.
 — 4 S. Z. 45. — 5 S. Col. IV Z. 9 ff. — 6 S. ib. Z. 14. — 7 Schwerlich nit(d, t). — 8 Nach K 2756, K 2756a linke Col., K 2756d rechte

:,,[.] . [.] Gil[gamíš . . . . . . . . . . . . . . ]

Einen Mann, der [vom Berge| ge[kommen ist],

- mächtig ist im Lande [seine] K[raft],

wie eine Heerschaar Anu's sind seine Kräfte mächtig gemacht,

er geht hin und her auf [dem Berge meines Vaters], [frisst] beständig [Kraut] mit [dem Vieh] zusammen,

[setzt] beständig seine Füsse [gegenüber der Tränke] —

fürchte ich und komm [ihm] nicht [nahe].

Er hat die Gruben, die | ich . . gegraben | , gefüllt,

[meine] Netz[e, die ich hingestreckt], herausgerissen,

hat aus meinen Händen entkommen lassen das Vie[h, das Gewimmel des Feldles,

gewährt mir nicht ["das Tun] des Feldes".

Gilgamís s[pricht] zu ihm, |zum Jägers]mann:

"Geh' hin, (mein) Jägersmann! Mit dir führe [eine Hure, ein Freudenmädchen]!

Wenn er das Vieh zur Tränke . [. . . t],

ziehe sie ihr Kleid aus [und er "n]e[hm]e ihre Ueberkraft!"

Wenn er sie sieht, wird er sich ihr n[äh|ern.

(Dann) wird ihn sein Vieh *nicht* (mehr) *kennen*, das auf seinem Felde [a]ufwuchs".

Es ging der Jägersmann hin, führte mit sich eine Hure, ein Freudenmädchen.

Sie nahmen den Weg, machten "die Strasse zurecht".

Am dritten Tage langten sie auf dem Felde "der Bestimmung" an. Der Jägersmann und die Hure setzten sich auf ihren Sitzplatz. Einen Tag, einen zweiten Tag sassen sie gegenüber der Tränke.

Es kommt das Vieh, trinkt die Tränke,

## Col. IV.

es kommt das Gewimmel des Wassers (und) dessen Herz ist wohl, während er Ía-bani, (d)essen Ausgeburt der Berg, mit den Gazellen zusammen Kraut frisst, mit dem Vieh zusammen die Tränke trinkt,

Col. und K 4465 + Sm 2133 Col. IV, veröff, von Haupt l. c. p. 4 f., 3, 7 und 11 f. — 9 Kaum i-i/b (Praet.) zu lesen.

- 5. it-ti nam-maš-ší-í mť i-tab¹ libba(-ba)-šu
- 6. i-mur-šu-ma (sinništu) šam-hat lul-la-a-amilu
- 7. dannu² š(s)ag-ga-ša-a ša ga-bal-ti șiri
- 8. an-nu-u šu-u (sinništu) šam-hat ru-um-mi-i ki-rim³-mi-ki
- 9. ur-ki pi-tí-ma ku-zu-ub-ki lil-ķi
- 10. í taš-hu-ti li-ķí-í na-p(b)is-su
- 11. im-mar-ki-ma i-tí-íh-ha-a ana ka-a-ši
- 12. lu-bu-ši-ki mu-uş-şi-ma íli-ki li-iş-lal
- 13. íp-ši-šu-ma lul-la-a ši-pir sin-niš-ti
- 14. i-nak-kir-šu b(p)u-ul-šu ša ir-bu-u ina șiri-šu
- 15. da-du-šu i-hap-pu-pu íli şīri-ki
- 16. ur-tam-mi (sinništu)<sup>4</sup> *šam*-hat d(t)i-d(t)a-ša ur-ša ip-tí-í-ma ku-zu-ub-ša il-ķi
- 17. ul iš-hu-ut il-ti-ķi na-p(b)is-su
- 18. lu-bu-ši-ša u-ma-și-ma ili-ša iș-lal
- 19. i-pu-us-su<sup>5</sup>-ma lul-la-a ši-pir sin-niš-ti
- 20. da-du-šu ilj-pu-pu ili siri-ša
- 21. 6 ur-ri (u) 7 mūšáti (ilu) Ín-ĸı-<br/>bani tí-bi-ma (sinništu) 4 šam-hat(-ta) i-ri-hi<br/>6
- 22. ul-tu iš-bu-u la-la-ša
- 23. pa-ni-šu iš-ta-kan a-na<sup>7</sup> șir b(p)u-li-šu
- 24. i-mu-ra-šu-ma (ilu)Ín-ki-*bani* i-rap-pu-da şabati
- 25. b(p)u-ul síri it-tí-si ina zumri8-šu
- 26. ul-talj-lji-<sup>9</sup>it(t, d)<sup>9</sup> (ilu)Ín-кт-*bani* ul-lu-la pa-gar-šu
- 27. it-ta-ziz-za bir-ka-a-šu ša il-la-ka b(p)u-ul-šu
- 28. um-ta-aţ-ţu (ilu)Îx-kı-|bani . .|? ki-i ša pa-ni la-sa-an-šu
- 29. 10 u šu-u i-ši-i[m-mi u-r]a<sup>11</sup>-pa-aš ha-si-sa
- 30. i-tu-ram-mu(!) i|t-t|a-sab ina sa-pal (sinnistu) ha-rim-ti
- 31. (sinništu) lja-rim-[t]um i-na-aţ-ţa-la pa-ni-ša<sup>12</sup>
- 32. u h[a-rim]-ti i-kab-bu-u i-sim-ma-a uzna-su
- 33. [(sinništu) ha-rim-tu a-n]a ša-šu-ma izakara(-ra) a-na (ilu) 18-KI-bani
- 34. [dam-]ka-ta (ilu)Ín-ki-bani ki-ma<sup>13</sup> ili ta-ba-aš-ši

<sup>1</sup> S. p. 125 Anm. 9. — 2 Oder lies it(d)lu = "Mann\*? - 3 Oder lies sim nach Z. f. Assyr. VIII, 198 Z. 12? — 4 Fehlt in Var. — 5 Var. -si ( ihr); darnach: er machte. Ist die Variante gesichert? — 6 Var. ir-hi, Praeteritum. — 7 Var. inu = "in\*. — 8 Var. zu; zumru = su. —

mit dem Gewimmel des Wassers zusammen sein Herz wohl ist. Da ihn das Freudenmädchen sah, den Geilheit-Menschen, den Gewaltigen, den ... von der Mitte des Feldes, :..Dies ist er, Freudenmädchen! "Mache los" deinen Busen! "Oeffne" deine Scham, dass er deine "Ueberkraft nehme"! Scheue dich nicht, "nimm seine Fülle!"
Wenn er dich sieht, wird er sich dir nähern.
Mache (dann) dein Kleid weit, dass er sich auf dich lege, und "mach' ihm Geilheit", des Weibes Werk, (so dass) ihn sein Vieh nicht (mehr) kennen wird, das auf seinem Felde aufwuchs,

(und) seine *Muskeln sich* auf deinen Rücken *pressen*". Es "machte" das Freudenmädehen ihre Brüste "los", "öffnete" ihre Scham und er "nahm ihre Ueberkraft".

Sie scheute sich nicht, "nahm seine Fülle",
machte ihr Kleid weit und er legte sich auf sie.
Sie "machte ihm Geilheit", des Weibes Werk,
(und) seine Muskeln pressten sich auf ihren Rücken.
Sechs Tage (und) sieben Nächte steht Ía-bani auf und begattet
das Freudenmädchen.

Nachdem er sich an ihrer Fülle gesättigt,
"setzte" er sein Antlitz nach dem Felde seines Viehs.

Als sie ihn, Ia-bani sahen, jagten die Gazellen dahin,
wich das Vieh des Feldes von seinem Leibe.
(Da) scheute Ia-bani zurück. sein Körper "war angebunden",
seine Kniee standen (still), da sein Vieh davonging.
(Da) minderte Ia-[bani] sein Rennen [..]. wie von früher,
indem er aufho[rcht], (sein) Verständnis "|br|eiter macht".
Er kehrte zurück und s|et|zt(e) sich unten (bei) der Hure hin,
(und) die Hur|e], ihr Antlitz schaut er an,
(und,) während die H|ur|e spricht, horchen auf seine Ohren.
[Die Hure] sagt [z]u ihm, zu Ia-bani:

"[Schöln bist du, fa-bani, wie ein Gott bist du.

<sup>9</sup> Fehlt in Var. — 10 In den folgg, Zeilen bei Haupt p. 12 Verwirrung. — 11 Oder gegen die Spuren nach Haupt  $ra + a \}p? = 12 \text{ Var. } \hat{s}u$  "sein", vielleicht für  $\hat{s}a$ . — 13 Var. -i (ki-i = ki-ma).

- 35. am-mí-ni it-ti nam-maš-ší-í ta-rap-pu-ud síru
- 36. al¹-ka lu-[u]²-ru-[u]-ka [ana] libbi(-bi) Uruk su-pu-ri
- 37. a-na bīti íl-lim mu-šab (ilu)A-nim u (ilu)Is-tar
- 38. a-šar (ilu)Gilgamíš git-ma-lu í-mu-ķi
- 39. u ki-i rími³ ug-da-aš-ša-ru íli ít(d)lí
- 40. i-ta-ma-aš-šum-ma ma-gir ķa-ba-ša4
- 41. mu-du-u libba(-ba)-šu i-ší-'a íb-ra
- 42. (ilu)În-ki-*bani* a-na sa-si-ma izakara(-ra) [ana]<sup>5</sup> (sinnistu) ha-rim-ti
- 43. al-ki <sup>6</sup>šam-hat(-ta) k(k)i-rí-ín-ni ia-a-ši
- 44. a-na bīti íl-lim ķud-du-ši mu-šab (ilu)A-nim (ilu)Iš-tar
- 45. a-šar (ilu)Gilgamíš git-ma-lu í-mu-ķi
- 46. u ki-i rimi3 ug-da-aš-ša-ru íli ít(d)li
- 47. a-na-ku lu-uk(ķ)-ri-šum-ma da-an-[nis<sup>7</sup>] lu-ķab-[bi-ma<sup>8</sup>]

#### Col. F.9

- 1. [lu-us]-ri-ih ina libbi Uruk a-na-ku-mi dan-nu<sup>10</sup>
- 2. [ir-ru]-um-ma ši-ma-tu u-nak-kar
- 3. [sa i-n a11 siri '-al-du [da an12] i-mu-ķi-i-šu
- 4. [. . . . .] li ? ? [. .]ra pa-ni-ka
- 5. v[. . . .] i-ba-aš-šu-u ana-ku lu(-u) i-di
- 6. a[-na . . . (il]u)Íx-kı-bani u h[a-rim-ti ana Ur]uk su-pu-ri
- 7. a-?[... n] $\bar{\imath}$ \$i3(-Plur.) us(z, s)[...]?-hu (subatu)  $nibil_i$ <sup>11</sup>
- 8. ūmi(-m[i) u mu-s]u ša15-kin i-sin-nu
- 9.  $a-\check{s}a[r...]$ ? az(s, s)(-)z(s)[a...] a-lu-u
- 10. u  $k[i-zi-ri-]i^{16}$ -ti [š]u-su-ma bi-nu-tu
- 11. kuzba<sup>17</sup> ?[. . zu<sup>18</sup>]-'-n[<sup>18</sup>a ma-]la-a rí-ša-[t]i<sup>19</sup>
- 12. i-na ma-[a-a-li . .] ? ? 20 [u]-ší-su-u ra-bu-tum

<sup>1</sup> S. Haupt I. c. p. 104. — 2 S. Col. III, 40. — 3 Schwerlich ki-i-am = "so" zu lesen. — 4 Var. nach Haupt -a-a! ka-ba-a-a = "meine Rede"! — 5 Fehlt im Text. — 6 In Var. (sinništu) davor. — 7 Oder erg. zu dan[nu] = "Gewaltiger"? — 8 Oder -šu = "ihm" (zuschreien?)? — 9 Nach K 2756, K 2756d, K 4465 + Sm. 2133 Col. V und \$1-7-27, 93 Col. V, veröff. von Haupt I. c. p. 5 f., 7, 13 und bei Jeremias I. c. Blatt II f., sowie dem unveröffentlichten mir von Bezold und C. H. W. Johns freundlichst copierten Text K 9245. — 10 Nach der Gruppierung würde man auf a-na-ku mi-dan-nu schliessen. — 11 S. Col. II, 34 f. — 12 S. Col.

Warum jagst du mit dem Gewimmel über das Feld hin?
Auf! Ich will dich [f]ühr[en] [nach] Hürden-Erech hinein,
zu dem strahlenden (heiligen) Hause, der Wohnung Anu's und
der Istar,

wo Gilgamíš vollkommen an Kraft ist und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist". Da sie zu ihm spricht, gefällt ihre Rede, Einen, der sein Herz kennt, sucht er, einen Freund. Ía-bani spricht zu ihr, [zu] der Hure:

"Auf, Freudenmädchen! Lade (mich,) mich, zu dem strahlenden (heiligen), leuchtenden Hause, der Wohnung Anu's (und) der Ištar,

wo Gilgamis vollkommen an Kraft ist und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist! Ich will ihn luden und will mächt[ig] ruf[en und]

#### Col. V.

[will schr]eien inmitten von Erech: "Ich bin ein Mächtiger".

Wenn [ich ein]ziehe, werd' ich die Schicksale wandeln.

[Der au]f dem Felde geboren ward, [mächtig ist] seine Kraft.

[....]...[..]. dein Antlitz.

[....] ist, ich, ich wusste (es)".

B[ei...] ia-bani's und der H[ure nach] Hürden-[Er]ech

[.]. ten ...[...] die [L]eute.. tücher.

Tags [und Nach]ts wird ein Fest gemacht.

W[o..]...[...]

Und die D[irn]en — [g]ehörig sind sie an Gestalt,

mit Ueberkraft. [...sind sie b]elad]en, sind v[oll Jauchze[n]s —

[v]ertreiben die Grossen aus dem Schl|afgemach..]...

III, 3. — 13 Oder erg. zu Kal. + Pluralz. =  $i\mu(d)h^{\prime}$  "Männer" oder zu sal. + UN + Pluralz. =  $zik^{\prime}iti$  "Frauen"? — 14 Geschr. KU-TUM(= tum und ib)-lal. + Pluralz. 18 und KU-IB = nibittu (Sb 220; VR 39, 47 gh), KU-TUM-Lal. = ni[...] und KU-TUM-Bal. = nibittu (VR 15, 52; VR 14, 53). Also sum. (KU) ib-bal = (KU) ib-la(l) = nibittu? Aber nach Delitzsch, Handwörterbuch eher = nib(i)hu. 15 In K 2756 dafür  $\S_1A$ ] = libhu? — 16 Erhalten ]a. — 17 Geschr. 141-L1 = kuzhu und = ulsu = "Frohlocken"; s. Z. 17. — 18 S. Z. 17 und Nebukadnezar Grot. I, 33. — 19 Var. -tum. — 20 -\$u-n[u = "ib[r" scheint wegen des Keils dicht vor \$U ausgeschlossen.

- 13. (ilu)Í<sub>N-KI-bani</sub> [ha-d]¹u-u ba-la-ta
- 14. lu-kal-lim (il[u])Gilgamís ha-di(-) -u-a amilu
- 15. a-mur ša-a-šu u²-ṭul pa-ni-šu
- 16. íṭ(d)-lu-ta ba-ni ba(u)l-ta i-ši
- 17. zu-'-na  $[ku-u]z^3$ -ba ka-lu zumri-šu
- 18. dan-na í-mu-ka íli-ka i-ši
- 19. la sa-li-lu ša ur-ra u mūši
- 20. (ilu)Ín-ki-bani nu-uk-ki-ra ší-rit-ka4
- 21. (ilu)Gilgamís (ilu)Šamas i-ram-šu-ma
- 22. (ilu)A-nu-um (ilu)Bil u ilu-bit-a u-rap-pi<sup>5</sup>-šu u-zu-un-šu
- 23. la-am tal-li-ka ul-tu ša-di(-im)-ma
- 24. (ilu)Gilgamíš ina libbi Uruk i-na-at-ta-lu6 šu-na-tu-ka
- 25. it-bi-ma (ilu)Gilgamíš šu-na-ta ipašar(-ar) izakar(-ar) a-na ummi-šu
- 26. um-mi šuttu at-tu-lu6 mu-ši-ti-ia
- 27. ib-šu-nim-ma kakkabi<sup>7</sup> šam<sup>†</sup>(-í)
- 28. kîma ķi-iṣ-ru ša (ilu)A-nim im-ta-naķ-ķu-t[a]<sup>8</sup> í-[l]i<sup>9</sup> ṣ**īri-ia**
- 29. aš-ši-šu-ma [d]a-an í-li-ia
- 30. ul-tap(b)-r( $\hat{s}$ )id(t, t) k(k)i-is-su- $\hat{s}$ [u]-ma ul í-lí-'-ia nu-us-su
- 31. Uruk ma-a-tum iz-za-az íli-[šu]<sup>10</sup>

(Ungewiss, Wieviel zu ergänzen.

- 32. [.....]nu ? ? ? [.]ma
- 34. [.......]'-i u-na-ša-ķu šīpī-šu
- 35. [a-na-ku ki-i<sup>13</sup>] aš-ša-tí íli-šu<sup>14</sup> ah<sup>15</sup>-pu-up<sup>16</sup>
- 35b. [. . . at-]<sup>17</sup>ta-di-šu ina šap-li[-ki]<sup>17</sup>
- 36. [at-ti tul<sup>18</sup>-t]a-mah-ri-š[u]<sup>18</sup> it-ti-ia
- 37. [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bilit mu19-d]a-at ka-la-ma i-di
- 37b. 20izakar(-ar) ana bili 20[-ša]
- 38. [sinnistu] Ri-mat-(ilu)Bilit<sup>19</sup> mu-da-at ka-la-ma i-di izakar (-ar) ana (ilu)Gilgamíš<sup>21</sup>

<sup>1</sup> S. d. f. Z. u. Tafel IX Col. I, 14. — 2 Grösstenteils erhalten. — 3 S. Z. 11 und Haupt I. c. p. 103. — 4 Var. -su = "seinen". — 5 So K 2756. Auf K 4465 + Sm. 2133 aber nach Haupt I. c. p. 105 vielleicht -p]a-; urappuśu Praesens. — 6 Var. -la. — 7 Var.: + Pluralz. — 8 Var. -tu oder -ul. — 9 Var. -lu. — 10 S. Col. VI, 23. — 11 Oder iš oder ša. — 12 Var. ]tt-št bei Haupt p. 7. Lies gewiss i-]li-su. — 13 S. Col. VI, 27. — 14 Im Original št + št, wovon aber das eine weggedruckt sein kann. — 15 So

:,, Ía-bani, [dem] Lebens[froh]en,

will ich Gilgamís zeigen, den Wehfroh-Menschen.

Sieh' ihn an, schaue sein Antlitz!

Schön ist er an Männlichkeit, Vollkraft hat er.

Beladen ist mit [Ueber]kraft sein ganzer Leib.

Mächtige Kraft über dich hat er.

Der sich Tags und Nachts nicht hinlegt,

Ía-bani, wandle deinen Zorn!

Gilgamíš, Šamaš liebt ihn und

Anu, Bēl und Ía haben sein Ohr weitgemacht.

Bevor du von dem Berge kamst,

schaut Gilgamís inmitten Erech's "deine Traumbilder".

Gilgamíš stand auf, "löst" die Traumbilder, sagt zu seiner Mutter:

"Meine Mutter, ein Traumbild schaute ich (in) meiner Nacht:

Als die Sterne des Himmels dawaren,

fiel's wie eine Heerschaar Anu's a[u]f meinen Rücken.

Ich trug ihn, doch er ist [m|ächtig über mich.

Ich . . te sei[n(en)] . . , doch kann ich ihn nicht (ab)schütteln.

Das Land Erech steht gegen [ihn].

Vielleicht folgt sofort:)

[. . . . . . ] . . . [.] gegen ihn.

[.....].. küssen seine Füsse.
[Ich](, ich) presste mich auf ihn [wie] (auf) ein Weib,

[... wa]rf ihn unten (bei) [dir] hin.

[Du(, du) .] . . est ih[n] mit mir".

[Rimat-Belit, die] alles Wissens |Ku|ndige,

sagt zu [ihrem] Herrn;

[Rīmat-Bēlit], die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamís:

K 9245. Vgl. Col. VI, 27. Nach Haupt p. 7 aber auf K 2756d kim.—
16 S. Col. VI, 27. Aber Haupt l.c. Lum.— 17 S. Col. VI, 26 und Z. 43
unten. Z. 35 und 35b in der hier befolgten Reihenfolge in K 9245. Auf
K 2756d Z. 35b vielleicht vor Z. 35. S. unten Col. VI, 26 f.— 18 S. Col. VI,
28.— 19 S. Col. VI, 29 f.— 20 So auf K 9245; fehlte gewiss in K 2756d.
21 So auf K 9245; war in K 2756d wohl nur von izakar an vorbanden.

- 39. [(ilu)Gilgamíš ša . .]-ku kakkab šamí(-í)
- 40. [kīma ķi-iş-ru ša (ilu)A-n]i[m]<sup>1</sup> ša imtanakķuta<sup>2</sup> ili sīri-ka
- 41. [ta-aš-ši-šu-ma da-an]1 íli-ka
- 42. [tul-tap(b)-r(š)id(t, t) k(k)i-is-su-šu-ma ul tí-lí]'-'-a nu-us-su
- 43. [. . . . ta-at-ta-di-šu ina š]³ap-li-ia
- 44. [a-na-ku ul-ta-mah-har-šu it-tli4-ka
- 45. [ŝu-u (ilu)În-K1-bani-ma dan-nu tap-pu-u mu-ši-zib ib-ri]<sup>5</sup>
- 46. [i-na māti da-an í-mu-ķi-i-šu]<sup>5</sup>
- 47. [ki-ma ķi-iṣ-ri ša (ilu)A-nim dun-nu-na í-mu-ķa-šu]5

#### Col. VI.6

- (20.) [(ilu)Gilgamíš izakar(-ar)] a-na ummi-šu
- (21.) [um-mi a-t]<sup>7</sup>a-mar ša-ni-ta šu-na-ta
- (22.) [... amilu<sup>8</sup>...] ba-și-nu na-di-ma ili-šu pab-ru
- (23.) [Uruk ma-a-tu<sup>9</sup>]m izzaz(-az) íli-šu
- (24.) [....]-rat ina muḥ-hi-šu
- (25.)  $[\ldots \check{s}ak]$ -nu íli síri-šu
- (26.) [a-na-ku] at-ta-di-šu ina šap-li-ki
- (27.) [....]ki-i aš-ša-tí íli-šu ah-pu-up
- (28.) [at-ti t]ul<sup>10</sup>-ta-maḥ-ḥa-ri-šu it-ti-ia
- (29.) [(sinništu) Ri-mat-(ilu)B]ilit<sup>11</sup> mu-da-at ka-la-ma i-di izaka-ra(-ra) ana māri-ša
- (30.) [(sinništu) Ri-mat-(ilu)Bil]it<sup>11</sup> mu-da-at ka-la-ma i-di izakara(-ra) ana (ilu)Gilgamíš
- (31.) [Gilgamí]š ša ta-mu-ru amílu
- (32.) [at-ta . . ki-]i aš-ša-tí ta-hap-pu-up íli-šu
- (33.) [a-na-ku] ul-ta-mah-har-šu itti-ka
- (34.) [su-u (ilu) In-KI-bani-]ma dan-nu tap-pu-u mu-ší-zib íb-ri

<sup>1</sup> S. o. Z. 28 ff. — 2 Geschr. RU (auch = maķātu) + Pluralz. S. o. Z. 28. — 3 S. Z. 35b. — 4 S. Z. 36. — 5 S. Col. VI Z. 34 ff. Ein Teil der vorhergehenden Zeilen mag zu Col. VI gehören. — 6 Nach 81-7—27, 93 Col. VI bei Jeremias 1. c. Blatt III f. — 7 S. Haupt p. 58 Z. 13

["Gilgamíš, der . .] ., der Stern des Himmels,

[wie eine Heerschaar An]u's, der auf deinen Rücken fiel, -

[du trugst ihn, doch er ist mächtig] über dich,

[du..test sein(en).., doch kan]nst [du] ihn [nicht] (ab)schütteln, [... warfst ihn u]nten (bei) mir hin,

[ich(, ich) . . . te ihn milt dir -

[das (ist) 'Ia-bani, der Mächtige, ein Genosse, der den Freund rettet.]

[Mächtig ist im Lande seine Kraft],

[wie eine Heerschaar Anu's sind seine Kräfte mächtig gemacht.]

## Col. VI.

[.....dein [T]raumbild".

[Gilgamíš spricht] zu seiner Mutter:

["Meine Mutter, ich s]ah ein zweites Traumbild:

[...ein Mensch..] eine Axt liegt und sie sammeln sich gegen ihn;

[das Lan]d [Erech] steht gegen ihn.

[....] . t auf ihm.

[.... lie]gen auf seinem Rücken.

[Ich(,] ich) warf ihn unten (bei) dir hin,

[...] presste mich auf ihn wie (auf) ein Weib.

[Du(, du)] . . . est ihn mit mir".

[Rīmat-B]ēlit, die alles Wissens Kundige, sagt zu ihrem Sohne;

[Rimat-Bēl]it, die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamis:

"[Gilgami]š, den du sahst, der Mensch, -

[du . .] pressest dich auf ihn [w]ie (auf) ein Weib,

[ich(,] ich) . . . te ihn mit dir —

[das (ist) *la*-bani], der Mächtige, ein Genosse, der den Freund rettet.

<sup>=</sup> Tafel V Col. (III) IV Z. 13 unten p. 164. Im Text gewiss irrig JA (schraffiert) + mar. — 8 S. Z. 31. — 9 Erg. nach Col. V, 31. — 10 S. Z. 33. — 11 S. Tafel IV, Col. III, 47 ff. Darnach in Z. 29 vor LIL gewiss NJIN zu lesen. (ilu) NIN-LIL = Bilit.

- (35.) sina māti da-a]n1 í-mu-ki-i-šu
- (36.) [ki-ma ķi-iṣ-ri ša (ilu)A-n]im² dun-nu-na í-mu-ķa-šu
- (37.) [(ilu)Gilgamis ana sa-si-m]a izakar(-ar) a-na ummi-su
- (38.) [. . . . . . . .]-ķi³ rabī(-i) li-in-ķu-ut-ma
- (39.) [ib-ru tap-pu-u a]-na-ku lu-ur-ši
- (40.)  $[a-na \ (ilu) \dot{I}_{N-KI-bani} \ lul-l]i$ -ka a-na-ku
- (41.) [ana ša-a-šu lup-šu-ra] šunati-šu
- (42.) [il-lik-ma (ilu)Gilgamíš] i-ta-ma-a ana (ilu)Ín-ki-bani
- (43.) [....  $ah^{-4}$  k]i-lal-la-an

## Tafel II.5

Col. I.

1. [. . . . . . ma-ḫar-ša<sup>6</sup>]

(Folgten nach R<sup>m</sup> 2. II 262 4 Zeilen

1 S. Col. III, 3. HAUPT'S schraffiertes mi vor i darnach wohl falsch, -2 S. ('ol. III, 4. -3 Ob zu  $s\bar{u}]ki =$ "Strasse" zu erg.?? -4 S. Taf. VI, 173. — 5 Nach K 3389, K 9716, K 11659 und Rm 2. II 262, veröff. von HAUPT 1. c. auf p. 14 f., p. 87 f., p. 94 und p. 75, sowie K 8574 = H 12 (Col. IIIa?) und K 7224 (Col. VI?), veröff, auf p. 52 u. p. 94 l.c. Zur Uebersetzung siehe Jeremias 1. c. p. 20 f. und p. 48. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 528 zu K 3389. — Ueber die Zusammengehörigkeit der ersten 4 Fragmente ist kein Wort zu verlieren. Sie ergänzen sich gegenseitig, ja K 9716 u. Rm. 2. H 262 gehören zu einem und demselben Exemplar und schliessen sich in Col. II und V an einander an. Rev. C. Johns war so liebenswürdig, diesen von mir vermuteten Tatbestand durch Autopsie zu bestätigen. G. SMITH und HAUPT haben Obvers und Revers von K 3389 mit einander verwechselt; was sie Obvers nennen, ist in Wirklichkeit Revers und umgekehrt. Denn, wäre p. 14 bei HAUPT Obvers, also Col. III, so wären zwischen K 9716 Col. II, 9 (s. p. 87 bei HAUPT) und dessen Col. III Z. 3 zum Mindesten diese ganze Col. III von K 3389 nach HAUPT + etwa 35 Zeilen seiner Col. IV einzuordnen, was undenkbar ist. — Zur Einordnung der Tafel sei bemerkt, dass sie sich weder mit dem, was wir mit Sicherheit der 4ten (oder 3ten) noch mit dem, was wir mit Sicherheit der 3ten (oder 4ten) zuweisen können, zu einer Tafel zusammenschliesst, und dass weiter das, was wir mit Bestimmtheit je einer dieser Tafeln zuteilen können, sich ebenso wenig zu einer Tafel vereinigen lässt. Also gehören die Teile unsrer Tafeln II, III und IV 3 Tafeln an. Nun aber handeln unsre Tafeln III und IV von den Vorbereitungen zum Zuge gegen Humbaba, gehören also 2 der Tafeln II-IV an. In unsrer

[Mächti]g ist [im Lande] seine Kraft,
[wie eine Heerschaar An]u's sind seine Kräfte mächtig gemacht".
[Gilgamíš] sagt [zu ihr], zu seiner Mutter:
"[.....]. dem grossen, möge er fallen und
[einen Freund, einen Genossen] möge [i]ch(, ich) bekommen!
[Zu Ía-bani will ich ge]hen(, ich),
[will ihm] "seine Traumbilder" ["lösen"]!"
[Gilgamíš ging hin], spricht zu Ía-bani.
[.... die b]eiden [Brüder].

## Tafel II.

Col. I.

[. . . . . . . . . vor sie] resp. mit t]i, ]ša, ]ša und ]v am Ende.)

Tafel II ist aber jedenfalls bis Col. IV, 24 keine Rede hiervon; wohl aber scheint ein in Col. IV erzählter Traum erstmals auf Humbaba hinzudeuten und in Col. III handelt es sich nach Z. 34 ff. ([i-n]in-na-a-ma ... = n]un (wird)...) um künftige Ehrungen İa-bani(?)'s in Folge seiner Freundschaft mit Gilgamis, wonach er eben erst nach Erech gelangt sein Danach scheint unsre Tafel II ihren Platz sicher einerseits sofort hinter Tafel I und andererseits vor unsern andern beiden vor Tafel V einzuordnenden Tafeln zu haben, dürfte also so gut wie sicher Tafel II sein. - Ob unsre Col. IIIa so zu bezeichnen ist, ist sehr zweifelhaft. Meine Einordnung beruht auf der Vermutung, dass darin erzählt wird, wie nach Ia-bani(?)'s Entführung Leoparden(?) ungehindert unter dem Kleinvieh wüten, weshalb die Schafhirten (falls HAUPT's Lesung von Z. 3 richtig!) nach Erech gehen, um Ia-bani(?) zur Rückkehr auf's Feld zu bewegen. Darnach wäre Ia-bani(?)'s Groll gegen die Hure (s. Col. III) durch die Ankunft und Klage der Hirten zum Ausbruch gekommen. - Zweifelhaft bleibt vor der Hand auch, ob unser Bruchstück Col. VI diese Bezeichnung mit Recht trägt. Z. (6) und Z. (7) können indes kaum anders verstanden werden als wie wir's getan. Und dann scheint darin zu stehen, wie Inbani(?) erstmalig erkennt, gegen wen der (von Samas(? S. Col. V) befohlene) Zug gehn soll. Kaum können sie als ein Ausruf Ia-bani(?)'s beim Anblick Humbaba's aufgefasst werden; dafür sind sie zu umständlich. Demnach scheint eine Einordnung dieses Fragments (einer ersten oder sechsten Columne: s. u.) in Tafel V - und dann zwar in dessen 6te Columne, da jedenfalls noch im Anfang von Col. III dieser Tafel Humbaba nicht auf dem Plane erschienen ist -, sehr unwahrscheinlich. Somit hat

#### Col. II.1

- 1. ši-ma-in-ni ši-bu ?[. . . a]n-ni [i]a-a-ši
- 2. a-na-ku a-na (ilu)În-ki[-bani îb-ri-lia a-bak-ki
- 3. kīma lal-la-rí(-)ti [? n] $am^2$ -ba í(i)p(b)-p(b)iš
- 4. ha-aș-și-in a-hi-ia[. .]?-tu i-di-ia
- 5. nam-z(s)ar šip-pi-ia [. .]? ša pa-ni-ia
- 6. tib-bar i-sin-na-ti-ia ?[. .] la-lí-í-a
- 7. [. .] $^3$ -r[u]? $^4$ -nu it-ba-am-ma? [. . a]n-ni ia-a-ši
- 8. [. . . .] id(t, t) ni ? ? ? [. . .]d[u]-r[u] sa síri (Folgt noch das Ende der

## Col. IIIa (?).5

- 1. U BA 6mim-ma6 ša7 [
- 2. ]nim8 bar-ba-rí is is ?[
- 3. ]diš-nim-ma (amilu)  $n\bar{a}kid\hat{a}^{10}$  [
- 4. (ilu)Îx-KI-bani nakidu<sup>11</sup> 12sa-nu-ma DIL
- 5. ]-a a-na bīt<sup>13</sup>ta-mí [
- 6. |Uruk su-pu-ri a-na ?|

(Folgt noch eine Zeile mit b(p)u im Anfang

unsere zuerst geäusserte Vermutung den Vorzug. Nun ist das Fragment (links Rand der Tafel!) ein Bruchstück einer ersten oder einer sechsten Columne. Man könnte es somit auch sofort hinter Tafel II in die erste Columne von Tafel III einzuordnen versucht sein. Das ist auch nicht ganz unmöglich. Nur müsste dann — was aber unwahrscheinlich — entweder unsere Tafel IV (deren erste Columne fehlt) vielmehr Tafel III sein oder das, was wir für den Obvers von Tafel III halten, in Wirklichkeit deren Revers sein. Denn, ist unsre Ein- und Anordnung dieser Tafeln richtig, so fehlt vor dem erhaltenen Rest von Tafel III, Col. I keine Zeile, kann also auch, da dieser (s. Z. 6(14): des Cedernwaldes) voraussetzt, dass Îa-bani(?) mit dem Ziel des Zuges bereits bekannt ist, unser Bruchstück weder vorher noch nachher in diese Columne eingeordnet werden. Somit liegt dessen Einordnung in Tafel II Col. VI vorläufig am Nächsten. — 6 Erg. nach dem Folgeweiser von Tafel I auf 81 -7—27, 93 bei Jeremias I. c. Bl. IV. Auf Fr. Rm. 2. II 262 Col. I, 1 am Ende

#### Col. II.

"Höre mich, Greis! . [. . .] mich(, [m]ich)!

Ich(, ich) weine über meinen [Freund] Ia-[bani],

mache wie "Heulerinnen" [K]lage.

Die Axt (an) meiner Seite, [. .] . meines Arms,

das Schwert meines Gürtels, [. .] . meines Antlitzes,

das Gewand meiner Feste, . [. .] meiner Manneskraft —

ein . . -cr [. .] . hat sich erhoben und (sie) mir ge[. .]t".

[....] . . . [...] . . des Feldes folg. Zeile, nämlich ]\*\*II.)

# Col. IIIa (?).

] . . Alles, was [
] . "wilde Hunde" . . [
] . en die Schafhirten [
Í]a-bani, den Schafhirten . . . . [
] . zum Hause des Beschwörens [
] Hürden-Erech zu . [
des erhaltenen Teils und folgender Lücke.)

können die Spuren Reste von Har und ša sein. — 1 S. Haupt 1. c. p. 75 und p. 87. — 2 Oder lies šu und ší für sich? — 3 Doch nicht zu namta-ru (= "Krankheit") zu erg.? — 4 Doch nicht — gegen die Spuren bei Haupt — zu lim-nu (= böse) zu erg.? — 5 S. Haupt 1. c. p. 52. — 6 So 1. C. Johns ohne Fragezeichen; Haupt tar(?). — 7 So Haupt; von C. Johns nicht zu entdecken. — 8 Haupt nim; C. Johns, dem das nicht gefällt, plaidiert für ku. — 9 So C. Johns; Haupt nur 2 wagerechte Keile. — 10 Haupt liest (wie in Z. 4) Na-kho(gad) hinter (amelu). Na nach C. Johns Copie wohl denkbar; aber dahinter liest dieser bar. Na-kho nach dem bei Delitzsch, Handwörterbuch p. 479 citierten Fragm. und Gudea, Inschr. F Col. IV, 12 = nakidu. S. Z. f. Assyr. III, 208 f. — 11 S. d. vorherg. Anm. — 12 Doch gewiss nicht na-kid-sa-nu-ma zusammenzulesen — nakidsumma? — 13 Scheint nach Haupt 1. c. p. 115 nicht sieher; doch liest auch C. Johns so.

#### Col. IIIb.1

# (Unverständliche Reste

- 24. ša su-un-ķa ši(a)\b[. . . . . . . . . . . ]
- 25. aš-šu ia-a-ši [. . . . . . . . . .]-in-ni
- 26. u ia-a-a-ši asak[ku².....an]-ni ina șiri-ia
- 27. (ilu)Šamaš iš-ma-[š]u-[ma ip-t]i pi-i-šu
- 28. ul-tu ul-la-nu-um-ma  $i|\hat{s}$ -t|u| šami(-i) il-ta-na-sa-aš-šu
- 29. am-mí-ni (ilu)Ín-ki-bani ha-ri[m-t]i (sinnistu)sam-hat ta-na-an-za-ar
- 30. ša u-ša-ki-lu-ka akl³i̇́ si-mat ilu-u-ti
- 31. ku-ru-un-na iš-ku4-ka si-mat šarru-u-ti
- 32. u-lab-bi-šu-ka lu-ub-ša ra-ba-a
- 33. u dam-ķu (ilu)Gilgamíš tap-pa-a u-šar-šu-ka ka-a-ša
- 34. [í-n]in-na-a-ma (ilu)Gilgamíš íb-ri ta-li-mí-ka
- 35. [uš-n]a<sup>5</sup>-al-ka-a-ma ina ma-a-a-li rabī(-i)
- 36. ina ma-a-a-al tak-ni-i uš-na-al-ka-ma
- 37. u-ší<sup>6</sup>-šib-ka šub-ta ni-ih-ta šu-bat šu-mí-li
- 38. ma-al-ka<sup>7</sup> ša kak-ka-ri u-na-aš-ša-ku šipi-ka
- 39. u-š(s)ab(p) kak-kak<sup>8</sup>-ka nīši ša Uruk u-šad-ma-ma-ak-ka
- 40. šam-ha-a-ti nīši u-ma-al-lak-ka dul-la
- 41. u ana-ku(-u)<sup>9</sup> ar-ki-ka u-ša-aš-ša-a ma-la-a pa-gar-š[a]
- 42. al-tab-biš<sup>10</sup>(-ma) maš-ki<sup>10</sup> lab<sup>11</sup>-bi-im-ma i-rap-pu-ud s[iru<sup>12</sup>]
- 43. mim-mu-u ší-í-ri ina na[-ma-ri<sup>13</sup>] (ilu)Ín-ki-*bani* a-mat (ilu) Šamaš ķu-ra-[di]

<sup>1</sup> S. Haupt I. c. p. 94, p. 15 u. p. 87. Das Folgende, auf Col. III(!) von K 3389, stand auf dem Exemplar von K 9716 größtenteils in Col. II und nur zum kleinen Teil in Col. III. — 2 Erh. AZAG. AZAG + AN = asakku nach 83 1—18, 1332 Obv. Col. II, 18 (Bezold in den Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. Dec. 1888 pl. V). Mit s, und nicht š, nach Recueil de travaux XVI, p. 179 Z. 24 wenigstens in der Bedeutung "Finsternis" oder dergl., wenn es mit iklitu wechselt. Also auch wohl a-sak-ku = "Qual", "Unglück" u. Dgl., da es misbräuchlich (?) mit dem Ideo-

#### Col. IIIb.

von 3 Zeilen; dann:)

welche Mangel . [. . . . . . . . . ]
dieweil mich(, mich) [. . . . . . . . . . . . ]

und mich(, mich) Unglüsck . . . . . .] auf meinem Felde".

Šamaš hörte [i]hn |und öffne]te seinen Mund, rief ihm alsbald a[u]s dem Himmel zu:

"Warum, *Ia*-bani, verwünschst du die Hu[r]e, das Freudenmädchen,

die dich Speisen hat essen lassen, Zubehör der Göttlichkeit, dich mit Wein getränkt hat, Zubehör der königlichen Würde, dich mit "grosser" Kleidung bekleidet hat

und (gar) den schönen Gilgamís dich(, dich) als Gefährten hat bekommen lassen?

[N]un wird Gilgamíš, dein Freund (und) Bruder, dich [l]agern [lassen] in "grossem" Schlafgemach, wird dich in tadellosem Schlafgemach lagern lassen und wird dich sitzen lassen (auf) ruhigem Sitze, einem Sitze (zur) Linken,

(und) die Könige des Erdbodens werden deine Füsse küssen, wird deine Waffe(n) sättigen und die Leute von Erech (vor) dir wimmern lassen,

werden die Leute dir das Freudenmädchen mit Schmerzen füllen. Und (ich,) ich hab' (sie) doch "nach dir" tragen lassen ih ren schwärenden Leib,

hab' sie mit "Löwenhaut" bekleidet und sie jagt über das F[eld] dahin".

Sobald Etwas vom Morgen auf[leuchtete], lö[sten] die Worte Šamaš's, des Gewalt[igen],

gramm für das andere (?) Wort geschrieben wird, eher mit s als mit  $\dot{s}$ .—
3 Auf K 11659 ak[, auf K 3389 ein senkr. Keil (Rest von GAR — "Speise")
+ HI-A (Pluralz.). — 4 Var. ku. — 5 S. d. f. Zeile. — 6 Var.  $\dot{s}i\dot{s}$ . —
7 Var. ku. — 8 Var.  $\dot{k}i\dot{\epsilon}i$ . — 9 Rest davon scheint auf K 3389 erhalten; auf K 9716 folgt auf ku ar. — 10 Auf K 3389 bi-i] $\dot{s}i$ , darauf  $mu\dot{s}$ -ki, auf K 9716  $bi\dot{s}$ -mu, darauf st =  $mu\dot{s}ku$ . — 11 Oder kul-bi — "Hunde"——
12 S. Tafel IX Col. I, 5 usw. — 13 S. Col. V, 45 usw.

# 44. ri-ik-si-šu ip- $t[ur^1-ma]$ ag-ga libba(-ba)-šu i-nu-uḫ (Folgen noch Reste

# Col. IVa.2

| 1. [  | ]ru- $k(k)$ i li-tur $ur-k[u]$ ]                  |
|-------|---------------------------------------------------|
| -     | sar-ri ma-al-k]i u rubi li-ir-a-m[u]              |
| -     | li-i]m-has ša-par-šu                              |
|       | l]i-na-as-si-sa k(g, k)im-mat-su                  |
|       | ]rí-du-u mi-sir-ra-šu lip-ṭur-ki                  |
|       | ]?-ka (abnu) uk(k, g)nü u hurāşu                  |
|       | ]? a tur-ru-u lu-u uš-tin-ki                      |
| -     | .] $ku$ -nu-nu-šu iš-šik(ķ)-k(ķ)i-šu š(s)ap(b)-ku |
|       | ina]? ilāni lu-ší-rib-ki ka-a-ši                  |
|       | li]-in-ni-zib ummu 7 hi-ir-tum                    |
| 11. [ | (ilu)Ín-kɪ]-bani mar-ṣa-tu ka-ras-su              |
| 12. [ | ] v it-ta-lu í-da-nu-uš-šu                        |
| 13. [ | i-ta-ma-a] ina mu-šam kab-ta-ti-šu ana íb-ri-šu   |
| 14. [ | (b-ri] šu-na-ta aṭ-ṭul mu-ši-ti-ia                |
| 15. [ | i <mark>l-su-u³] šam</mark> ť ķaķ-ķa-ru i-pul     |
| 16. [ | <i>tli dan-</i> ]nu az-za-zi a-na-ku              |
| 17. [ | ]? uk-ku-lu pa-nu-šu                              |
|       | ana]i pa-nu-šu maš-lu                             |
|       | ]?-šu şu-pur a-rí-í şu-pur-a-šu                   |
|       | ]u-d(t)an-ni-na-an-ni ia-a-ši                     |
| 21. [ | ]-pí-í i-šaḫ-ḫi-iṭ(t, d)                          |
| 22. [ | ]-mu uṭ-ṭib-ba-an-ni                              |
|       | ]?? íli-ia                                        |
| 24. [ |                                                   |
|       | 0 0 0                                             |
|       | ()-1 71714                                        |
|       | Col. IVb. <sup>4</sup>                            |
| 19 0  |                                                   |
|       | na (b-ri arī l wišl                               |
|       | na ib-ri ab[.] miš[ ]                             |
| 44. P | aţ-ri-ka tap[?]-pi-[i]                            |

<sup>1</sup> So, falls in dem vorderen Teil des Z. gegen HAUPT zwei senkrechte Keile über einander. — 2 Dh. von K 3389; auf K 9716 war das Fol-

die "Bande" *İa*-bani's [und] sein ergrimmtes Herz kam zur Ruhe. von zwei Zeilen.)

# Col. IVa.

| Col. IVa.                                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| [] ferne möge zurückkehren den We[g]!                        |
| [Könige, Fürs]ten und Grosse mögen liebe[n]!                 |
| [ möge sch]lagen sein Fell!                                  |
| [ möge] schütteln sein Haar!                                 |
| [ ] der Verfolger möge seinen Gürtel dir lösen!              |
| []. Lazurstein und Gold!                                     |
| [] möge (auf) dich pissen!                                   |
| [] sein, sein hingegossen.                                   |
| [In]. der Götter möge er dich(, dich) hineinbringen!         |
| [ möge] verlassen werden Mutter + sieben + Buhle!            |
| [ fa-]bani Schmerzliches seinen Bauch.                       |
| []. legt er sich alleine (schlafen),                         |
| [erzählt] in der Nacht sein "Schweres" seinem Freunde:       |
| "[Mein Freund], Traumbild(er) schaute ich (in) meiner Nacht: |
| [Es brüllte] der Himmel, der Erdboden antwortete;            |
| [gegen einen Mächt]igen stehe ich.                           |
| []., sein Antlitz ist finster,                               |
| [einem] . gleicht sein Antlitz.                              |
| [] sein [] ., die Kralle eines Adlers (ist) sein Nagel.      |
| [] machte mich(, mich) mächtig.                              |
| [] steigt hinauf.                                            |
| [] . taucht(e) mich unter.                                   |
| [] auf mir.                                                  |
| [                                                            |
|                                                              |
| (1.1.1171                                                    |
| Col. IVb.                                                    |
| r 1                                                          |
| Dom Fraunda [] [                                             |
| Dem Freunde . [.] . [].                                      |
| Dein Degen, [mein] Genosse, [ ].                             |

gende anders verteilt. S. die Anm. zu Col. IIIb. Text bei Hauft l. c. p. 14. — 3 S. Tafel V Col. (III oder) IV Z. 15. — 4 S. Hauft l. c. p. 88.

<sup>1</sup> S. HAUPT l. c. p. 75 u. p. 88. — 2 Oder izakar(-ar) = "wird sagen"? — 3 Erg. nach IV R² 31, Col. II, 11 (s. o. p. 86 Z. 11) und oben Taf. I, II 31 + 33 (auf p. 120 oben). — 4 S. HAUPT l. c. p. 94. — 5 So vielleicht, falls neben *riāti* und *rāti* auch *irāti* gebrauchlich. Sonst viel-

| Ein Spiegel, ein glänz[ender].  Dem Merkursterne []                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Col. V.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| []. sie und seinen Namen werden sie [dir] sagen. [] Richter der Anunna[ki]". Gilgamíš, als [er] dies hö[rte], "schu[f in seinem Herzen] ein Bild des Flusses".                                                                                                                   |
| Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete, öffnete Gilgamíš . [], holte einen gros[sen] Tisch von Ílammaku-Holz heraus, füllte einen Napf von "Graustein" mit Honig, machte einen Napf von Lazurstein voll mit Butter, belud [] un[d] liess (ihn) die Son[ne] s[e]hen. weggebrochen.) |
| Col. $VI(?)$ .   einer Zeile, dann:)  Gilgamíš [tat seinen] Mund [(auf) und spricht, sagt zu $Ia$ -bani]:                                                                                                                                                                        |
| "Mein Freund, nicht []. Nicht die Kinder von Schwang[eren]". İn-bani tat seinen Mund (auf) und [spricht, sagt zu Gilgamís]:                                                                                                                                                      |
| "Mein Freund, der, zu dem wir hinziehn werden [],<br>Humbaba (ist's),  zu] d em  wir  hinziehn werden ".<br>Gilgamíš tat seinen Mund (auf)  und spricht, sagt zu <i>Ia</i> -bani]:                                                                                               |
| "Mein [Fr]eund, wenn wir [ en] einer Zeile.)                                                                                                                                                                                                                                     |

leicht zu i zu erg. (irītu Sing. von iriāti). Vorderteil des Zeichens hinter ri erhalten. — 6 Vielleicht (ilu) Humbaba (s. Z. 7) zu erg. oder ein Aequivalent dafür. — 7 Möglicher Weise hinter ma Nichts zu erganzen.

#### Tafel III.1

#### Col. Ia.2

#### (Erhalten noch unverständliche

|          | (Ethanten noon unverstandhene                          |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 4. (12.) | [i]-bir-šu³ iṣ-ṣur                                     |
| 5. (13.) | [] i-na pa-ni-ka                                       |
| 6. (14.) | [] ša (iṣu) ķīšti (iṣu) írini                          |
| 7. (15.) | [] ķab-lum kul-lum                                     |
| 8. (16.) | [pa-gar-šu <sup>4</sup> l]i-iṣ-ṣur tap-pa-a li-šal-lim |
| 9.(17.)  | [ ma-]a-ta pa-gar-šu ub-la                             |
| 10.(18.) | [ni]?-in-ni <sup>5</sup> -ma ni-ip-ķi-dak-ka šarru     |
| 11.(19.) | [ta m]a ta-pa-ķid-da-na-ši šarru                       |
|          |                                                        |

- 12.(20.) [(ilu)Gilgamíš] pā-šu ípuš-ma iķabbi
- 13.(21.) [izakkara(-ra)] a-na (ilu)Ín-ki-bani
- 14. (22.) [íb-ri i nil-il-li-ka a-na íkalmahhi
- 15. (23.) [ana a-mat (ilu)Ni]n-sun šar-ra-ti rabīti(-ti)

1 Nach K 3423, K 8558, Sm. 2097 und 80-7-19, 306, veröff, von HAUPT I. c. p. 23, p. 20, p. 21 u. p. 80, davon Col, II nach den letzten 3 Fragmenten bei JEREMIAS, l. c. Blatt I, sowie K 4474 (Col. 1 und II (?) Ende) und Rm. 907, veröff. von HAUPT 1. c. p. 52 u. 88. Zur Uebersetzung s. Jeremias I. c. p. 21 f. u. p. 49. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 939 zu K 8558 u. p. 531 zu K 3423. - Sicher, weil auf Fragmenten, die sich an einander anschliessen, erhalten, gehören zu einer Tafel die Anfänge von unsern Coll. I, II und III. Nach dem Inhalte zu schliessen ist derselben Tafel zuzuweisen, was wir Col. IIIb nennen, nämlich K 3423 Col. b. Aber ob dies Fragment grade dort einzufügen ist, wo wir es einfügen möchten, bleibt zweifelhaft, solange es nicht ganz sicher ist, ob die unten links hiervon erhaltenen Zeilenenden JSAD, BAR, MI, P-DU und (ilu) Gilgamíš sich mit dem rechten Columnenrest von K 4474 a-na ni usw. zusammenschliessen. Aber dies ist doch sehr wahrscheinlich, besonders, da daraus folgen könnte, dass der linke Columnenrest von K 4474 dem Schluss von Col. I angehört und sich Col. Ha nach unsrer Anordnung vorzüglich hieran anschliessen würde: Darnach wäre Rimat-Belit in Col I von Gilgamis gebeten worden, Samas zu opfern, und sie erfüllte seine Bitte in Col. II f. bez. ff. Man kann die Vermutung wagen, dass K 8558 + Sm 2097 + 80-7-19, 306 (Anfange der Coll. I-III), K 3423 (Schluss von Col. IIf?) und K 4474 (Col. I und II Ende?) einem und demselben Exemplare angehören. - Nach seinem Inhalt ist wohl auch Fragm. Rm. 907

#### Tafel III.

Col. Ia.

Reste von 3 Zeilen.)

[.....] schützt seinen [F]reund.

[. . . . .] vor dir.

[. . . . .] des Cedernwaldes.

[....] wird Kampf "gezeigt".

[(Wer) seinen Leib] schützen [will], erhalte den Gefährten. [(Wer) das La]nd [. . .], entführt seinen Leib (der Gefahr). [(Wenn) wir . . .] . . und auf dieh, o König, Acht geben, [wirst du . . . un]d auf uns Acht geben, o König".

[Gilgamíš] tat seinen Mund (auf) und spricht, [sagt] zu Ía-bani:

["Mein Freund, auf, wir] wollen zum Grosspalast gehn, [zur Magd der Ni]n-sun, der grossen Königin,

(s. p. 88 l. c.) ein Teil von Tafel III, wenn nicht etwa von Tafel IV (s. Z. 18 und Z. 21 des Fragments). Aber über dessen Platz darin ist Nichts auszumachen. — Schliessen wir mit Recht K 4474 an K 3423 und damit an K 8558 etc. an, so ist die Reihenfolge unsrer Coll. I -- III doppelt gesichert. Denn dann schliesst sich unsre Col. Ha direkt an unsre Col. Ib an, muss also der 2ten und damit die 2 andern Columnen der ersten und 3ten Col. angehören. Aber auch ohne dies steht die Reihenfolge der 3 Columnen und damit ihr Platz auf der Tafel III fest. Denn die Gebete der Rīmat-Belit in unserr Col. III sind natürlich hinter unsre Columne II — also in Col. III - einzuordnen, weil in Col. II im Anfang die Vorbereitungen dazu erzählt werden, und darnach steht auch unsre Col. I an richtiger Stelle. - Kriterien für die Einordnung unsrer Tafel dürfen natürlich nur den sicher zusammengehörigen Anfängen von Col. I-III entnommen werden. Aus dem o. p. 134 f. zu Tafel II Bemerkten folgt, dass sie der dritten oder 4ten Tafel angehören. Nun aber steht Col. VI von Taf. IV (s. p. 153 Anm.) in enger Bez. zu dem Anf. einer Col. V von Taf. III oder IV (s. p. 156). Vgl. mit Z. 3, 4 u. 6 der Col. V Z. 34, 27 + 38, u. 28 + 37 der Col. VI: Das in der Col. V in Aussicht Gestellte ist in d. Col. VI eingetreten. Darnach dürfte sich diese Col. VI an diese Col. V anschliesen, also unsre Taf. IV wirklich Taf. IV, demnach unsre Taf. III Taf. III sein. - 2 S. HAUPT l. c. p. 20. - 3 S. HAUPT l. c. p. 107. - 4 S. Tafel IV Col. VI, 41. - 5 S. HAUPT l. c. p. 107.

| 16. (24.) [ana um-mi-ia m] u-da-at ka | -la-ma | i-di |
|---------------------------------------|--------|------|
|---------------------------------------|--------|------|

17. (25.) [. . . . .]?-ka-na a-na šípí-ni

18. (26.) [. . . . .]-tum ka-tu-us-su

19. (27.) [. . . . . | il-la-ku ana ikalmahhi

20. (28.) [ana a-mat (ilu)Nin-sun šar-ra]2-tum rabīti(-t[i])

21. (29.) [a-na um-mi (ilu)Gilgamís  $^3$  mu-da-at ka-la $^4$ -ma $^4$   $i^4$ -di]

#### Col. 1b.5

(Erhalten Zeichenspuren am Ende von Z. 45-48, in Z. 46:

] . möge er (ich) sein (werden)!; in Z. 48:

49. [(sinništu) Ri-mat-(ilu)Bílit<sup>6</sup> a-ma-ti] ša (ilu)Gilgamíš māri-ša 50. [..........]-iš iš-tí-nim-mí

### Col. 1Ia.7

- 1. (9.) [. . . . . . . . i]r-ru-ub
- 2. (10.) [. . . . . . . . u<sup>8</sup>]-tu-la
- 3. (11.) [...] si-mat [pa]g-ri-ša
- 4. (12.) [. .]? si-mat ir-tí-ša
- 5. (13.) ?[...]šu-ma a-ga-ša ap-rat
- 6. (14.) 9? ? [...m] $i^{10}$  kak-ka-ra i-pi-ra-ni
- 7. (15.) iš-[. . .] i-tí-li a-na u-ri
- 8. (16.) i-li a-n[a  $p\bar{a}|n^{11}$  (ilu)Samaš ķut-rín-na iš-kun
- 9. (17.) iš-kun  $\S(s)$ ur- $h[a^{12} (ina)^{11} m]$ a-har (ilu) $\S$ ama $\S$  i-dí- $\S$ u iš- $\S$ i
- 10. (18.) am-mí-ni taš-kun ana ma-[ri-ia<sup>11 13</sup>] (ilu)Gilgamíš libbi (-bi) la sa-li-la tí-mid-su<sup>9</sup>
- 11. (19.) í-nin-na-ma tal-pu-us-su-ma il-lak
- 12. (20.) ur-ha ru-ķa-ta a-šar (ilu) Hum-ba-ba
- 13. (21.) ķab-la ša la i-du-u i-maḥ-ḥar
- 14. (22.) gi-ir-ru ša la i-du-u i-rak-kab
- 15. (23.) a-di ūmu(-mu) il-la-ku u<sup>14</sup> i-tu<sup>15</sup>-ra
- 16. (24.) a-di i-kaš-ša-du a-na (işu)ķīšti (işu) írini

<sup>1</sup> S. Tafel I, VI, (29) f. Vielleicht statt ummia Rīmat-Bīlit, der Name von Gilgamis's Mutter zu erg. — 2 S. Z. 15 o. — 3 S. Anm. 1. — 4 Ev. Spuren erhalten. — 5 S. Haupt l. c. p. 52. — 6 Das Vorhergehende vielleicht in Z. 50 zu ergänzen. — 7 S. Haupt bei Jeremias l. c. Tafel I und Nimrodepos p. 20 f. u. p. 80. — s Teil erhalten. — 9—9 Von Haupt in seltsamer Weise offenbar falsch zusammengeschoben: Die Lücke, die er in Folge dessen hinter mal in unsrer Zeile 10 und vor i-nin-na-mā in

[zu meiner Mutter, k]undig alles Wissens!

[....] ... zu unsern Füssen.

[.....]. "handwärts" 4.

[. . . . .] gehen zum Grosspalast,

[zur Magd der Nin-sun], der grossen [König]in, [zur Mutter Gilgamís's, kundig alles Wissens.]

Col. Ib.

]? II-šu = ] seine 2 oder: 2mal(?); in Z. 47: ]-ta li(u)b-ši = ]-na ina maḥ-ri-ki = ]. vor dir. Darauf:)

[Rīmat-Bēlit die Worte] ihres Sohnes Gilgamíš

[. . . . . . . . . . . . . ]lich (er)hörte.

Col. IIa.

[.....t]ritt sie ein.

[..... sich] niedergelegt hatte(n).

[... (.)], das Zubehör ihres [Le]ibes;

[...(.)] . das Zubehör ihrer Brust.

[. . . (.)] . und ist bedeckt mit ihrer Königsmütze.

.. [. . mit Wa]sser sättigte sie den Erdboden,

. [. . .] ging hinauf auf den Söller.

Sie ging hinauf an[gesicht]s Šamaš's, legte Weihrauch hin, legte ein Geschen[k] hin, erhob [v]or Šamaš ihre Arme:

"Warum hast du [mein]em So[hne] Gilgamís gelegt, hast ihm ein Herz, das sich nicht zur Ruhe legt, "auferlegt"?

Nun hast du ihn angerührt und er wird dahingehn

ferne Wege (zu) dem Ort des Humbaba,

sich einem Kampf, den er nicht kennt, entgegenstellen,

Pfade, die er nicht kennt, reiten.

Bis zum Tage, (da) er hingeht und (auch) zurück(ge)kehrt (ist), bis dass er zum Cedernwalde gelangt,

unsrer Zeile 11 annehmen muss, ist nach dem Originale ganz undenkbar usw. — 10 Oder lies nis[i]= "Menschen" oder it(d)][i]= "Männer"??? — 11 Zwischen den 2 Bruchstücken K 8558 und Sm 2097 muss wenigstens in Z. 10 viel mehr Raum sein, als Haupt annimmt. In Haupt's Ausgabe reicht gar das Ende von deren erstem Teil nach K 8558 weit über den Anfang des letzten nach Sm. 2097 hinaus! — 12 S. u. Col. IIIb(?), 36. — 13 Ist Platz hierfür? — 14 Fehlt im Duplikat. — 15 Var. -tur.

| 17. (25.) a-di (ilu) Ḥum-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na <sup>1</sup> -ru                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. (26.) u mim-ma lim-nu ša ta-zi <sup>2</sup> -ru u-hal-laķ ina m[āti]                        |
| 19. (27.) ina ūmi(-mi) ša at-ta i-tu-u-r[u³ ana ka-a-si]4                                       |
| 20. (28.) [ $\hat{s}$ ] $i$ -ia-a(- $\hat{s}$ i) i-d(t)ur-ka (ilu)A-a kal-lat li-ha-sis- $k[a]$ |
| 21. (29.) [ša]-a-šu a-na maṣ(ṣ)a(ā)rī <sup>5</sup> ša mūši libba <sup>6</sup> ?[]               |
| 22. (30.) [] šimítān <sup>7</sup> []                                                            |
|                                                                                                 |
| 1 1 1                                                                                           |
| Col. IIb. <sup>8</sup>                                                                          |
| Enden der Zeilen 35-44, nämlich von Z. 35: ]aš oder hja                                         |
| gegen; 36: ?; 37: ] $\delta u = $ ]ihn oder: sein; 38: $\delta u = $ ]ihn oder                  |
| ten; 41: ]?-ab(p); 42: ]da                                                                      |
|                                                                                                 |
| Col. IIc(?). 11                                                                                 |
| (Reste von 2 Zeilen, die nach unsrer Einordnung also mit                                        |
| 45. a-na ni-[ri-bi-í-ti sa sadī(-i) i-kas-12]šad                                                |
| 46. ḫur-sa-a-ni [] harrānu                                                                      |
| 47. b(p)u-lim șiri ina [(ilu)Gil]gamîš                                                          |
| 48. u-ka-a-a- $[\check{s}u \dots u-ma]^{13}$ - $mi^{14}$                                        |
| 49. ? ? ? []?-du <sup>15</sup>                                                                  |
| 50. ? [] (ilu)Gilgamíš                                                                          |
|                                                                                                 |
| Col. IIIa. 16                                                                                   |
| 1. (amilu) pagru [ša (ilu)Ḥum-ba-ba]                                                            |
| 2. and $d(t)a-a-n[i \ldots \ldots]$                                                             |
| 3. ana și-it [(ilu)-Šamŝi(-ŝi) ]                                                                |
| 4. (ilu)A-nun-na[-ki ]                                                                          |
| 5. ši-ia-a i-?[ ]                                                                               |
| 6. ša-a-šu ana [mas(s)a(ā)ri ša mūši libba <sup>17</sup> ]                                      |
| [                                                                                               |

7. gi-ir-ru ša [la i-du-u i-rak-kab<sup>18</sup>]
8. lu-pu-ut-ma [. . . . . . . . . ]
9. aš-šu i-?[. . . . . . . . . ]

<sup>1</sup> Var. -nar. — 2 Var. -zir- (iturra, inarru und tazirru vielleicht Praesentia). — 3 Nach p. 20 bei Haupt (Nimrodepos) nur ein wagerechter Keil zu sehen, also -r[u möglich. Aber nach der Copie bei Jeremias l. c. 2 wagerechte Keile erhalten. Wenn dies richtig, weder ru noch etwa ra nach u möglich. — 4 Zeile 19 fehlt im Duplikat. — 5 Vielleicht masaräti = "Wachen" zu lesen. Doch vgl. o. p. 30 f. Schöpfungsepos IV, 139. — 6 Vielleicht dafür RU (R[U]) = ru und šub(p) zu lesen. — 7 Geschr.

bis dass er Ḥumbaba, den Furchtbaren, erschlägt, indem er alles Böse, das du hass(t)est, im L[ande] vernichtet, an dem Tage, da du, er [zu dir] zurück(ge)kehr[t (ist)], möge [s]ie, deine . . , Aya, die Braut, di[ch] erinnern! [I]hn den Wächtern der Nacht das Herz . [. .]
[. .] Abend [. . . . . . .]

Col. IIb.

bez. h]ur oder m]ur, vielleicht i-maḥ-h]ar<sup>9</sup> = stellt sich en]t-sein; 39: ]šu = ihn oder: sein; 40: i-rak-k]ab<sup>10</sup> = wird re]i-, oder: ]ša; 43: ]tí; 44: ]tum.

# Col. IIc (?).

Z. 43 und Z. 44 von Col. IIb identisch wären. Dann:)

Zu Pä[ssen des Berges wird er gel]angen,

Gebirge [werden . . . , . . . wird] der Weg.

"Vieh" des Feldes [wird] in [. . . . Gil]gamíš [. . .],

lauern werden [auf ihn . . . . . Tie]re

. . [ . . . . . . .] ..

. [ . . . . . . .] Gilgamíš

## Col. IIIa.

Den Leichnam [des Ḥumbaba . . . . . .],
zu richt[en . . . . . . . .].
Nach dem Aufgang [der Sonne] hin [. . . . . .].
Die Anunna[ki . . . . . . .]
Sie . . [. . . . . . .].
Ihn den [Wächtern der Nacht das Herz . .].
Pfade, die [er nicht kennt, wird er reiten].
Rühre an und [. . . . . . .]
Dieweil er . [. . . . . . .],

AN + USAN, = šimitān nach II R 7,6 etc. — 8 S. HAUPT l. c. p. 23. — 9 S. Col. II, 13 (21) o. — 10 S. Col. II Z. 14 (22) o. — 11 S. HAUPT l. c. p. 52 und p. 23. — 12 S. zur Erg. Tafel IX, I Z. 8. — 13 S. Z. 47. — 14 S. aber HAUPT l. c. p. 108, wonach MI in der Edition falsch. — 15 S. HAUPT l. c. p. 108. — 16 S. HAUPT l. c. p. 21. — 17 S. Col. II, 21(29). — 18 S. Col. II, 14(22).

| 150 | Das Gilgamíš(Nimrod)-Epos.                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 10. | $\operatorname{har-ra-}n[i\ldots\ldots]$                          |
|     | u d(t)i-[                                                         |
|     | a-di (ilu)Ḥ[um-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na-ra¹]                        |
|     | lu-u $[\bar{a}m\tilde{t}^2\ldots\ldots]$                          |
|     | lu-u [ar-ha-ni <sup>2</sup> ]                                     |
| 15. | lu-u [šat-tum² ]                                                  |
|     | (Folgen Anfänge von 3 Zeilen,                                     |
|     |                                                                   |
|     | Col. IIIb (?).3                                                   |
|     |                                                                   |
|     | u-kab-bit kut-rín-n[a]                                            |
|     | (ilu)Îx-KI-bani is-sa-am-ma <sup>4</sup> ?[]                      |
|     | (ilu)In-ki-bani dan-nu ul-si-m a <sup>5</sup> ]                   |
|     | f-nin-na ?[]                                                      |
|     | it-ti ši-ir-k(k)i ša (ilu)[Šamaš <sup>6</sup> ]                   |
|     | íníti ka-aš-da-a-ti []                                            |
|     | in-di it-ta-di a-na ti-ik(k, g)(-)v[]                             |
|     | ínīti il-ķa-a []                                                  |
|     | u mārat(-)ilāni u-rab-b[a-a]                                      |
|     | a-na-ku (ilu)İn-kı-bani ?[]                                       |
|     | il-tí-ki a-na[]                                                   |
|     | (ilu)Íx-KI-bani a-na []                                           |
|     | (ilu)[G]ilgamíš $l[a \dots \dots]$                                |
|     | [i-[(ilu)]N-KI]-bani şu-hi $[]$                                   |
|     | ši- <sup>7</sup> []? la <sup>5</sup> -a v[]                       |
|     | a-d[i ūmu(-mu) il-]la-ku i[t-tu-ur-ra-am-ma] <sup>8</sup>         |
| 48. | [a-di] a-na (iṣu) k[i-iš-ti (iṣu) írini i-kaš-ša-du] <sup>8</sup> |

# Col. ?10

49. lu-u ar- $h \lceil a^9-ni \dots \rceil$ 50. lu-u šat-t[um . . . . . . . . . . . . ]

(14): s]iru ? = Feld ? (15): ? ma(-)k(k, g, r)az-zi (16): ana gamíš = Men schen der Zaum des Giflgamís; (18): (ilu)Hu m-

<sup>1</sup> S. Col. II, 17(25). - 2 S. Col. IIIb, 49 f. Vielleicht arhani resp. šattum in Z. 13 bez. 14 zu erg. — 3 S. Haupt l.e. p. 23. — 4 S. Haupt l. c. p. 107 f. - 5 S. l. c. p. 108. In der Edition If T bez. Tv. - 6 Oder, statt (ilu) = "Gott" als Determinativ zu fassen und dahinter ein Gottes-

| einen We[g ]                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| und . [ ],                                                                                |
| bis dass er $H[umbaba, den Furchtbaren, erschlägt],$                                      |
| seien's [Tage ],                                                                          |
| seien's [Monate ],                                                                        |
| sei's [ein Jahr ],                                                                        |
| $n\ddot{a}mlich: ina[ = in[; ?[ und ?[.)]]$                                               |
| • • •                                                                                     |
| Col. IIIb (?).                                                                            |
| Sie "machte schwer" den Weihrau[ch ],                                                     |
| rief Ía-bani und . [].                                                                    |
| :"Ía-bani, Mächtiger, mein Frohlocken [ ]!                                                |
| Nun . []                                                                                  |
| mit dem Geschenk für [Šamaš ]".                                                           |
| Priester(herr)innen, heilige (Frauen), [].                                                |
| Eine Stütze legte sie an . [].                                                            |
| Die Priester(herr)innen nahmen []                                                         |
| und die Töchter der Götter mach(t)en gr[oss].                                             |
| :,Ich, /a-bani, . [].                                                                     |
| nahm zu [].                                                                               |
|                                                                                           |
| Ía-bani, zu []                                                                            |
| [G]ilgamíš nich[t].                                                                       |
| [. Ia-]bani, mein Begehr []                                                               |
| Pife gum Tage (de) on hilmonht (und) gufwiight(ge)kehut] (int)                            |
| Bi[s zum Tage, (da) er hi]ngeht (und) zu[rück(ge)kehrt] (ist),                            |
| [bis er] zum [Cedern]w[alde gelangt],                                                     |
| seien's Mon[ate ],                                                                        |
| sei's ein Jah[r ]                                                                         |
| Col. ?                                                                                    |
| mati <sup>11</sup> -šu[ = ]zu seinem Lande[; (17): ni-]ši <sup>12</sup> iš-par (ilu)Gi[l- |

mati<sup>11</sup>-šu[ = ]zu seinem Lande[; (17): ni-]ši<sup>12</sup>  $i\acute{s}$ -par (ilu)Gi[l-ba-ba[; (19): ]ip-tar-su-ma Dul = ]versperr(t)e(n) und .[; (20):

name oder Gilgamiś zu erg., zu iliani = "Götter" zu erg.? Doch s. o. Col. II, 9. — 7 Vielleicht zu ši-Lu = u = "und" zu erg. — 8 S. Col. II, 15 f. — 9 Nach Haupt's Edition nicht möglich. — 10 S. das Folg. bei Haupt l. c. p. 88. — 11 Kaum śadr- = "Berge" zu lesen. — 12 S. Z. 23.

(ilu)G]ilgamíš šarru dan[-nu¹ = G]ilgamíš, der mächt[ige] Kögamíš šarru da[n-nu² = G]ilgamíš, der mä[chtige] König[; Gilgamíš; (24): -]u ina al[i-šu = ]. in [seiner] Sta[dt; (25): n]ig [; (26): da-]a-a-an [=

#### Tafel IV.5

Col. I.6

Erhalten die Enden der Zeilen 37(36)—46(45), nämlich von 37: 40: i]kali = Pa]last, oder: abu]lli = Stadt]tor; 41: ]-ma; 42:

# Col. II.7

. . .

- 35. [....]? ina şūķi ša Uruk [.....]
  36. [..s]u i-bi-íš dan-nu-ti(-)ma-[.....]
  37. ip-ta-ra-as a-lak-ta [......]
  38. Uruk ma-a-tu iz-za-az [íli-šu<sup>8</sup>]
- 39. ma-a-tu pu-uḫ-ḫu-rat [. . . . . . .]
  40. i-d(t, t)a(i)p-pi-ir um-man-ni [. . . . . . .]
- 1 S. Z. 22 und 25. 2 S. Z. 20 u. 25. 3 S. Z. 17. 4 S. Z. 20 u. 22. - 5 Nach Rm 289 (+ Annex), veröff. von HAUPT, l. c. p. 22 und 81 ff. und K 8591 "Col. I", veröff. ibid. p. 27. S. zur Uebersetzung JERE-MIAS I. c. p. 22. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 943 zu K 8591 und p. 1601 zu Rm. 289. Dass Rm 289 wohl ein grösserer Teil der 4ten Tafel ist, folgt aus den Erörterungen zu Tafel II und III oben p. 134 f. und Die Reihenfolge der Columnen ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus, dass der Text links von unsrer und HAUPT's Columne II sich mindestens bis zum Niveau der 46ten Zeile unsrer Col. II erstreckte, also schwerlich Raum für eine Tafelunterschrift liess, folglich nicht zu einer 6ten, sondern zu einer ersten Columne gehörte, und ferner daraus, dass sich dieser mit Col. VIb auf K 8591 nicht zu einem Texte vereinigen lässt. - Unsrer Columne VI folgt noch durch einen Teilstrich davon getrennt [i]-[na]p-[p]a-at-tu (isu) kištu. Dass diese Zeile anscheinend so endet, wie die erste Zeile von Tafel V Col. I, hat auch HAUPT gesehen und auch bemerkt, dass man versucht sein könne, in jener letzten Zeile den Folgeweiser von Tafel IV zu sehen (Beiträge zur Assyriologie Allein er musste den Gedanken fallen lassen, weil er glaubte, dass direkt unter jener Zeile der Rand der Tafel ist, und dies wohl, weil

nig[; (21): (iṣu) k̄iš]ti írini[ = ]Cedern[wal]d[; (22): (ilu)G]il-(23): ni³]ši  $i\vec{s}$ -par [(ilu)Gilgamíš³ = Men]schen der Zaum[ des (ilu)Gilgamíš šar⁴-]ru dan-nu [= Gilgamíš,] der mächtige [Kö-R]ichter [von; (27): ]? ?[

#### Tafel IV.

#### Col. I.

] ?; 38: ]-a-šu = ] . *ihn* oder ]. *sein*; 39: tu]m-šu = ] . ihn; ]-d(t)i; 43: (ilu)Íx-KI-]*bani* = *Ia*-]bani; 44: ]-ši; 45: ]-tí; 46: ]?-ri.

#### Col. II.

[...] in der Strasse von Erech [....].
[..] das "Tun" der "Mächtigkeit" (und) [....].
Er verwehrte den Weg [....].
Das Land Erech steht [gegen ihn].
Das Land wird versammelt [....].
Er treibt das Volk zurück [....].

rechts davon der Rand des Fragments auf p. 28 bei HAUPT verläuft. Aber die beiden Stücke auf p. 27 und auf p. 28 bei HAUPT schliessen sich, wie mir Rev. C. Johns in Cambridge mitteilt, nicht an einander an, indem sich etwa Zeichenreste unten rechts von dem Text auf p. 27 bei HAUPT mit Zeichenresten unten links auf p. 28 vereinigen liessen. Also liegt gar kein Grund dazu vor, in diesem letzteren Stück den unteren Teil grade einer 2ten Columne zu sehen und darum in dem auf p. 27 den einer ersten. Weiter ist unten an dem Stück auf p. 27 nach Rev. Johns gar kein Rand zu sehen, und soviel leerer Raum unterhalb der in Rede stehenden letzten Zeile, dass jedenfalls kaum eine Zeile des Textes darauf gefolgt sein kann. Nach Rev. Johns hindert Nichts, anzunehmen, dass die Zeile der Folgeweiser einer Tafel ist und sich darunter die Tafelunterschrift befand. Darnach hindern keine Aeusserlichkeiten, in dem Stuck auf p. 27 das untere Ende von Col. VI der der Tafel V vorhergehenden, also der 4ten Tafel zu sehen, und dessen Inhalt bestätigt diese Annahme. S. auch die Erörterungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf p. 180. — 6 S. p. 22 und p. 81 l. c. — 7 S. p. 22 u. p. 81 f. l. c. — 8 S. Tafel I, Col. V, 31 u. Col. VI, 23.

47. (ilu)Gilgamíš a-na šu-ru-bi ul i-nam-din 48. is-sab-tu-ma ina bāb bīt í-mu-ti

154

49. ina sūķi it-tí- $ig(k, k)^2$ -ru u-kab-bit ma-a-[t]a

50. ? ? ?-u-b(p)u i-ga-ra i-na-uš

# Col. III.3

| 45. | [] $MUŠ(-)ŠA$ (ilu) $\mathcal{H}[um-ba-ba$ ]                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | $[(i\mathfrak{s}\mathfrak{u}) \text{ irin}\mathfrak{u}^4]$ si-i-hu $?[\ldots\ldots]$ |
| 47. | um-mu (ilu)Gilgamíš lí <sup>5</sup> [-'-at ka-la-ma i-dí <sup>6</sup> ]              |
| 48. | izakara(-ra) [a <sup>7</sup> -na ma]-a-[ri-ŝu (ilu)Gilgamiŝ <sup>8</sup> ]           |
| 49. | (sinništu) Ri-mat-(ilu)Bi[lit izakara(-ra) ana (ilu)Gilgamis 8]                      |
| 50. | ma ? ? [] ? []                                                                       |
| 51. | zar-biš ? []                                                                         |

# Col. IV.9

| 1.  | <u>U[</u> ]                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 2.  | $\operatorname{sab-}[t]a \ dan^{10}-n[u \ldots \ldots]$ |
| 3.  | $ip(b)$ -tí- $la$ ina bābi-ma $[\ldots\ldots]$          |
| 4.  | zar-biš u-zi-zu [ ]                                     |
| 5.  | ul i-ši (ilu)Ín-ki-bani [ ]                             |
| 6.  | uš-šur-tum pi-ri <sup>11</sup> -tu s(z)a[               |
| 7.  | ina șiri a-lid-ma <sup>12</sup> man-ma []               |
| 8.  | iz-za-az (ilu)Ín-ki-bani iš-[]                          |
| 9.  | uš-ta-kal-ma it-ta-[šu]                                 |
| 10. | í-na-šu i-mi-la-a [il-la-ka di-ma-šu]                   |
| 11. | a-ha-šu ir-ma-a í-mu-ķí-[šu]                            |
| 12. | iș-șab-tu-ma mit-ha-riš []                              |
|     |                                                         |

<sup>1</sup> Ein kleiner schräger Keil. — 2 Oder k(g)ap(b). — 3 S. p. 82 l.c. 4 Nach Taf. VII(?), Col. I, 42. - 5 So vielleicht nach HAUPT l. c. Ob mu und dann Erg. zu mu-da-at ganz ausgeschlossen? - 6 Nach Taf. 1, Col. VI, 29 f.: li'u Synonym von mudu. - 7 Vielleicht grossenteils erhalten.

Die Männer . . en [. . . . . . ].
Wie ein schwaches Kindchen . [. t] er [. . . . .].
Alsbald der Mann, schön [. . .] . [. . .].
Der Ishara das Schlafgemach [der . . .] . [. .].
Dem Gilgamis wie ein . hohe[r] Gott [.] . [. .].
Ia-bani versperrte im Tor des Familienhauses "den T[ritt]", gewährt nicht, Gilgamis hineinzubringen.
Sie na(e)hmen (den Weg) in das Tor des Familienhauses hinein.
Auf der Strasse . . ten sie, es drückte das Land.
. . . . . . . die Wand gerät ins Schwanken.

#### Col. III.

[Eine] hohe [Ceder] . [. . . . . . .].

Die Mutter Gilgamís's, mä[chtig alles Wissens],
sagt [zu ihrem So]h[ne Gilgamís];
Rīmat-Bē[lit sagt zu Gilgamís]:
". . [. .] . [. . . . .]."
Qualvoll . [. . . . . .]

Col. IV.

[. . . . . . . .]

Sie pac[k]en den Mächti[gen . . . .]

Er . . te im Tore und [. . . . .].

Qualvoll . . ten sie [. . . . . .].

[...] . . H[umbaba . . . .]

Ía-bani steht da . [. . . . . . . ].
Düster wird er und . . [. wird sein . . . ].
Seine Augen füllen sich, [es gehen (nieder) seine Tränen].
Seine Seiten wurden schlaff, [seine] Kräfte [. . . . . . . ].

Auf dem Felde ist er geboren und Jemand [.........

Gepackt wurden zusammen [. . . . . . . .].

Nicht hat(te) Ia-bani [. . . . . . . .].

Das lose Haupthaar . [. . . . . . .].

<sup>— 8</sup> Oder lies (ilu)Ín-ki-bani. In diesem Falle vor und nach |u| in Z. 18 anders zu erg. — 9 S. p. 83 l.c. — 10 Auch un möglich. — 11 Doch nicht kit zu lesen? pirittu von paradu "Angst". — 12 Im Text dem Anscheine nach As.

13. [...r]u-ma kātā-šu  $\text{BAT}^1$  kīma ?[.....]
14. [..] ? iṭ-ṭu ina la[.....]
15. [(ilu)ÍN-KI]-bani a-mat i-zak-kar [ana (ilu) $Gilgamis^2$ ]

(Von der folgenden Zeile

#### Col. V.3

- 1. aš-šu šul-lu-mu (ișu) írinu
- 2. ana pul-ha-a-ti ša niši i-šim-šu (ilu)Bil
- 3. (ilu)Ḥum-ba-ba rig-ma-šu a-bu-bu: pi-i-šu an-4ni-ma ri-um-ma4 na-p(b)is-su
- 4. i-šim-mi??? ? rim-mat (iṣu) ķišti: man-nu ša ur-ra-du ana (isu) kīšti-šu
- 5. aš-šu šul-lu-mu <sup>5</sup>írinu: ana pul-ḫa-a-ti ša níši i-šim-šu (ilu) Bíl
- 6. u a-li(a)k<sup>6</sup> (iṣu) ķīšti-šu i-ṣab-bat-su  $lu^7$ -'-tu
- 7. (ilu)Gilgamîs a-na ša-šu-m[a] iz[aka]ra(-r[a) a-na (il]u)[Í]n-ki-bani (Vom Folg. noch erh. die Enden von 5 Zeilen, nämlich: a-]ķab-

# Col. VI.8

# (Erhalten Reste von Z. 24 f., von

- (26.) [(ilu)Ín-ki-bani pa-a-]šu ipuš(-uš)-ma i-[kab-bi izakkara(-ra) ana (ilu)Gilgamíš]
- (27.) [ib-ri a-a nit-]tar-da ina [(iṣu) kīšti]
- (28.)  $|i-la-i|ka^9|$ -tí-í-ma i-man- $g[i-ga\ i-di-ia^9]$
- (29.) [(ilu)Gil]gamíš pa-a-šu ípuš-ma ikabbi izakkara(-ra) [ana (ilu)Ín-ki-bani]
- (30.) [am-mi-ni] ib-ri pi-is(z, s)-nu-ķiš [. . . . . .]
- (31.) [ $^{10}ul\ i^{11}$ ]-tí-ít-ti-ka  $i^{10}$ -li- $ma\ ul^{12}\ i[b-mi-i-ka^{10}]$
- (32.) [..] ? ? ? ? ? pa-ni-ni: ? ? ? ? ? su [....]
- (33.) [. .] ? mu-du-u tu-ķu-un-tu: ša ? ? it(ţ, d) ? [. . . .]

<sup>1</sup> Schwerlich dafür -nu zu lesen; -su-nu = ihre. Ob der Worttrenner gemeint ist? — 2 Oder (sinnistu)  $R\bar{\imath}mat$ -Bilit zu erg.? — 3 S. p. 22 u. p. 83 f. l. c. — 4-4 Nicht sicher. — 5 (isu) fehlt hier. — 6 Das Zeichen eig. = lak. Hier = lik oder für  $\bar{a}lik$  steht hier  $\bar{a}lak$ . — 7 lu wohl ge-

[..] t wurden seine Hände. wie . [.....] [..] . . . . [.....] [ $\dot{I}a$ -]bani sagt die Worte [zu Gilgamíš]: noch ]? ma a[ erhalten.)

#### Col. V.

Um zu erhalten die Ceder, hat ihn Bēl zur Furcht für die Menschen bestimmt, Humbaba — seine Stimme ist Sturmwind;: sein Mund ist . . und Wind sein Athem.

Es hört . . . ein Gebrüll (im) Walde,: wer da hinabgeht zu seinem Walde.

Um zu erhalten die Ceder,: hat ihn Bēl zur Furcht für die Menschen bestimmt,

indem den (zu) seinem Walde Gehenden Schwäche erfasst".

Gilgamíš s[ag]t zu ih[m, zu] Ia-bani: bi = ich] spreche; ]libbi(-bi) = ](mein)Herz; ]ma; |DIŠ und |U.)

# Col. VI.

# Z. 24 nur ein Keil, dann:)

[Ia-bani] tat seinen [Mund] (auf) und s[pricht, sagt zu Gilgamís]:

"[Mein Freund, wir wollen nicht] hinabgehn in [den Wald]! [Schwach sind] die [Hän]de und geläh[mt sind meine Arme]." [Gil]gamíš tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt [zu Ia-bani]:

"[Warum], mein Freund, [. . st du] wie ein Schwächling [. . .]? [Es ist (doch) k]ein Gott vorübergegangen und hat [dich (doch)] nicht [gelähmt].

[. .] . . . . . vor uns: . . . . . [. . . .]
[. .] . kundig des Kampfes: der . . . . [. . . .]

sichert durch Col. VI, 37 unten. — 8 S. p. 27 l. c. — 9 S. u. Z. 37. Das Verbum  $la'\bar{a}$  vorliegend in  $la'\bar{a}$  = "schwach" ("kümmerlich")? — 10 S. Tafel V Col. (III oder) IV, 12. — 11 Gegen die Spuren der Edition. — 12 Oder  $l\bar{a}$  oder nu-.

- (34.) [. .]? ri-?-ma ul ta-ad-d[ar . . . .]
- (35.) [ni-]iš-ma-k(ķ)í-ia  $ni^{1}$ -ši-ma šu-un[. . . . .]
- (36.) [ki-]ma li-li-su lu-u<sup>2</sup> ša-p(b)u-?[... ka]
- (37.) [/] $i^3$ -ṣi man-gu ša i-dí-ka u lu-'-tu lit-ba-a [ša ķa-tí-ka $^4$ ]
- (38.) [.]  $\mathbf{u}$  iz-ziz<sup>5</sup> ib-ri iš-tí-niš nit[-ta-ar-da-ma<sup>6</sup>]
- (39.) [. .]? ub- $la\ libba$ - $ka^7$ ? tu-ku-un-tu: mu-u-tu mi-ši-ma la t|a|-pa[-lab]
- (40.)  $[dan-n]^8u$  it-b(p)al-lu pit-ķu-du a-mí-lu
- (41.) [ina ti-]du-ku pa-gar-šu iş-şur tap-pa-a li-sal-lim
- (42.) [...]DIŠ(-)ķu-ti-šu-nu šu-ma iš-tak-nu
- (43.) [ana sadī(-i) a]r-ķ(k)i ik-šu-du ki-lal-la-an
- (44.) [iz-ziz-z]u a-ma-ti-šu-nu šu-nu iz-ziz-zu

#### Tafel V.9

Col. 1.10

# 1. iz-zi-zu-ma i-nap-pa-at-tu (isu) kīštu

<sup>1</sup> Oder ti-. - 2 Schwerlich zu ma-li-li und su-lu-u zu verb.; malīlu = "Flöte" und  $sul\bar{u}$  = "Strasse". — 3 Für [lit-t]a- nach der Edition kein Platz. — 4 S. Z. 28. — 5 Doch nicht is-bat zu lesen? — 6 S. Z. 27. — 7 S. HAUPT I. c. p. 109 u. vgl. Aššurnasisaplu I, 51 und Salmanassar Monolith Rev. 71. — 8 S. l. c. p. 109 f. — 9 Nach K 3252, K 8586, "K 8591 Col. H" und Sm. 1040, veröff. von HAUPT I. c. p. 24 ff., p. 57, p. 28 und p. 58. Zur Uebersetzung s. Jeremias l. c. p. 22 f. Sonst s. noch BEZOLD, Catalogue p. 517, p. 943 und p. 1457 zu K 3252, K 8586, K 8591 und Sm 1040. - Auf einem und demselben Exemplar (K 3252) erhalten sind die im Folgenden mitgeteilten Teile von Col. I, II und VI. Diese bilden einen Teil von Tafel V nach dem Folgeweiser unter Col. VI, der dem Anfang von Tafel VI entspricht. -- Ueber das Fragment "K 8591 Col. II", das nach seinem Inhalt jedenfalls zu Tafel V gehört, wurde bereits oben p. 152 f. (zu Tafel IV) gesprochen. Da darunter der Rand der Tafel zu sehen ist, sich also keine Tafelunterschrift und kein Folgeweiser darunter befand, und da der Schluss von Col. VI sich mit dem von "K 8591 Col. II" nicht vereinigen lässt, gehört dies Fragment nicht zum Schluss der 6ten Columne, also überhaupt nicht zur 6ten Columne. Da wir ferner mit höchster Wahrscheinlichkeit Z. 32-50 von Col. III und Z. 1-23 von Col. IV kennen und zwar als verschieden von "K 8591 Col.

vor [..].. wirst du dich nicht ängs[tigen ....].

Meine [.] . . . . e und . . [. . . . .]!

[W]ie ein Tamburin mög' [dein . . .]ge . . [t werden]!

[Möge hin]ausgehn die Lähmung deiner Arme, mög' sich auch "erheben" die Schwäche [deiner Hände]!

[..] . hat sich gestellt, mein Freund. Wir werden zusammen [hinabgehn.]

[..]? hat dein Herz . den Kampf "hervorgebracht".: Vergiss den Tod und fü[rchte dich] nicht!

[Ein Mächtsiger, ein denkender, ein achtsamer Mensch, schützt er [in der Sch]lacht seinen Leib, erhalte er den Gefährten!

[(Die, welche)] ihre [.] . . [. . en], machen sich einen Namen."
[Zum gr]ünen [Berge] gelangten sie beide.
[Still stand]en ihre Worte; sie standen still.

#### Tafel V.

Col. I.

Still standen sie und betrachten den Wald,

II" (s. u.), so kann dies Fragment auch kaum der Col. III nach irgend einer Anordnung angehören, zumal sich aus Col. III, 32 (s. Col. IV, 13) erschliessen lässt, dass auch davor Etwas gestanden hat (die Erzählung eines ersten Traums), das von dem Inhalt von "K 8591 Col. II" verschieden ist. Ob aber das Fragment der ersten, 2ten, 4ten oder 5ten Columne zuzuweisen ist, lässt sich, soweit ich sehe, noch nicht ausmachen, wenn auch dessen Zugehörigkeit zu Col. V verhältnismässig am Nächsten liegt.

K 8586 und Sm. 1040 (Haupt I.c. p. 57 f.) gehören nach Smith zusammen und, da anscheinend die 2 letzten Zeilen des ersten gleich den 2 ersten des 2ten Fragments sind, und aus äusseren Gründen hält es Haupt für sehr wohl möglich, dass sie Bruchstücke einer und derselben Tafel sind (I.c. p. 57). Nach meiner Interpretation bildet aber fraglos Sm. 1040 sogar die direkte Fortsetzung von K 8586 und Sm. 1040 ist, da rechts davon der Tafelrand sichtbar ist, der Anfang einer Col. III oder IV. Also sind die beiden Fragmente Teile einer 2ten und 3ten oder einer 3ten und 4ten Columne. Nach dem Inhalt (K 8586 Z. 41; wir werden Humbaba packen) sind sie vor Tafel VI einzuordnen. Nun lassen sie sich aber, zumal wenn wir berücksichtigen, dass davor — s. o. — noch eine Traumgeschichte zu erganzen ist, in keiner Weise in eine der Tafeln II—IV einfügen. Auch zeigen Z. 44 f. von K 8586, dass die Helden sich

- 2. ša (ișu) írini it-ta-nap-la-su mi-la-šu
- 3. ša (isu) ķīšti it-ta-nap-la-su ni-rib-šu
- 4. a-šar (ilu) Hum-ba-ba it-tal-la-ku ša-ķi kib-su
- 5. har-ra-na-a-tu šu-tí-šu-ra-ma ţu-ub-bat gir-ru
- 6. í-ma-ru šadū(-u) (iṣu) írini mu-šab ilāni pa-rak (ilu)Ir-ni-ni
- 7. [ana]1 pa-an šadī-im-ma (işu) írinu na-ši bi-sib2-šu
- 8. ta-a-bu sil-la-šu ma-li rí-ša-a-ti
- 9. [hi-it]-lu-up gi-iş-şu hi-it-lu-pat [. . .]?
- 10. [hi-it-lu]-pu (işu) írinu (işu) šīm sa-ma-ni [. . . .]
- 11.  $[\ldots]$ ?-b(p)al-la<sup>3</sup> ana<sup>4</sup> KAS-PU a-an  $[\ldots]$
- 12. [....] ša(-)NIŠ ana ši-ni-pat [KAS-PU a-an]

(Folgen Reste

#### Col. II.5

. . .

Davon nur Fragmente von 28(!) Zeilen erhalten. In Z. 5 liest = er geht nicht [hin; Z. 18: |(ilu)Hum-ba-ba?[; Z. 19: ]iš-tín cherheit zu erkennen. In Z. 22 mag:t|a ur-ka-a-ta[=]. hinten

# Col. I, II, (III,) IV oder Vb6.

# (Reste von zwei

- 37. [<sup>7</sup>iš-ma]-a zi-kir pi-i-[šu . . . . . . . ]
- 38.  $[ur-ri^8]$ -ih i-ziz-za-aš-šu la-? $[\dots]$
- 39. [ur-]rad a-na hal-bi-im-ma?[.....]

nach diesen Fragmenten auf einem Zuge, also nach dem Inhalt und der Deutung der in ihnen erzählten Träume sicher gegen Humbaba, befinden, und in Col. IV von Tafel IV sind sie noch in Erech. Also sind die beiden Fragmente in Tafel V einzuordnen und der in K 8586 Z. 49 genannte Berg ist der Berg, auf dem Humbaba wohnt, der in Elam zu suchen ist. Nun kennen wir von Col. II nach einer Anordnung 27(!) Zeilen als verschieden von K 8586 und den mindestens etwa 10 davor zu ergänzenden von dem ersten Traume handelnden Zeilen. Es ist daher höchst unwahrscheinlich, dass sich K 8586 an Col. II nach K 3252 anschliesst, also zu einer zweiten Columne gehört. Wir rechnen es daher zur 3ten und somit

beschauen von dem Walde seinen Eingang, wo Humbaba einhergeht "hohen Tritts": Zurechtgemacht sind die Wege, gutgemacht ist der Pfad. Sie besehen den Cedernberg, den Wohnsitz der Götter, das Allerheiligste der Irnini: Vor dem Berge erhebt die Ceder ihre üppige Fülle;

ihr guter Schatten ist voll "Jauchzens".

beschauen von der Ceder ihre Höhe,

[Es schlüpft] unter der . . . Strauch, schlüpft unter [. . .] ., [schlüpfen un]ter die Ceder der . . . . Baum, der . . . [und . . .]. [....] .. eine Doppelstundenstrecke weit [....] [.....].. zwei Drittel einer [Doppelstundenstrecke] weit.

von 5 Zeilen.)

# Col. II.

man:  $i\check{s}$ -t[in = ei[n(er); Z. 7: (ilu)Hum-b[a-ba; Z. 8: ul il-l[ak]]iš-tín-ma? [=] (je) einer (und) einer . [. Sonst Nichts mit Sibefindliche [und in Z. 23:]?-lu šu-uš-šu [=].. 60[ zu lesen sein.

# Col. I, II, (III,) IV oder Vb.

Zeilen erhalten.)

[Er hörte] die Rede [seines] Mundes [.....], [eil]te, trat zu ihm hin . [......] [Er ge]ht hinab zum Forst und [......]

Sm. 1040 zur 4ten Col. der Vten Tafel. Daraus und aus dem oben Bemerkten würde sich ergeben, dass Sm. 1040 Rev. von K 8586 ist. S. auch noch die Erörterungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf p. 180. -10 S. HAUPT l. c. p. 24. — 1 S. HAUPT'S Collation l. c. p. 108. — 2 Doch gewiss so, nicht mit HAUPT l. c. i zu lesen. - 3 Doch nicht davor sim (S. Z. 10) zu erg.?  $\sin$ -BAL = b(p)allukku. - 4 Oder lies 1? Doch s. Z. 12. - 5 S. p. 25 bei HAUPT l.c. - 6 S. HAUPT l.c. p. 28. - 7 Moglich, aber unwahrscheinlich, dass im Anfang der ff. Zeilen Mehr und dem entsprechend am Ende Weniger zu erg. als im Folg. geschehen. - 8 Vielleicht noch Rest von RI erhalten.

|    | 162                      | Das Gilgamis(Nimrod)-Epos.                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 41.<br>42.<br>43.<br>44. | [] ? u-ḫal-la(i)p 7 naḫlap[ā]ti¹ [] [.] ?² ḫa-lip-ma 6 ša-ḫi-it̞: šu-nu  ] [.] ?-ri(-)i mu(-)kat(-)ri (-) it(t, d)(-)ku ?[] it-til-ta is-si-ma li-pi[] [ana³ m]a-aṣ-ṣar ķi-ša-ti i-šís-si: i⁴[] [(il]u)IJum-ba-ba kīma[.] ? ? [] |
|    |                          | Col. (II) III. <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 31.                      | [íb-ri a-ta-mar šanīta(-ta) šu-ut-ta <sup>6</sup> ]                                                                                                                                                                              |
|    |                          | [u šu-7]ut-ta ša a-m[u-ru ka-liš ša-ša-at7]                                                                                                                                                                                      |
|    |                          | [ina u <sup>s</sup> ]-ban-ni sadī(-i) [ni-iz-zi-iz-ma]                                                                                                                                                                           |
|    |                          | $[\hat{s}ad\hat{u}^9]$ (-u) im-kut ? $[\ldots,\ldots,10]$                                                                                                                                                                        |
| 5  | 55.                      | $[ni-]$ nu ki-i 11: $umbi \ kani$ 11 du-k(k) $i(i)[-ki^{12} \dots \dots \dots 10]$                                                                                                                                               |
|    | 36.                      | [ŝa] (i)'-al-dam-ma ina s[īri: (ilu)Gilgamis pā-šu ipuš-ma                                                                                                                                                                       |
|    |                          | $ikabi^{13}$                                                                                                                                                                                                                     |
| e. | 37.                      | [iza]kara(-ra) ana íb-ri-šu (ilu)Íx-ĸi-bani šu[-na-at-ka                                                                                                                                                                         |
|    |                          | 10]                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                          | [1b <sup>14</sup> ]-ri dam-ka-at šu-na-a[t-ka                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | [š]u-ut-tum šu-ķu-rat [ša ta-mu-ru]                                                                                                                                                                                              |
|    |                          | [í]b-ri šadū(-u) ša ta-mu-r[u <i>šu-u</i> (ilu)[flum-ba-ba]                                                                                                                                                                      |
|    |                          | [ni]-ṣab-bat (ilu)IJum-ba-ba ni-[nak-kis kak-kad-su] <sup>15</sup>                                                                                                                                                               |
|    |                          | $\begin{bmatrix} \mathbf{u}^{16} \end{bmatrix}$ ša-lam-ta-šu ana tu-ša-ri $n[i^{17}\text{-}it\text{-}ta\text{-}di]$                                                                                                              |
| 4  | Э,                       | [i <sup>16</sup> -]na ša ší-í-ri a-[                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 4.                       | [a]-na ísrá KAS-PU ik-s[u-pu ku-sa-pa <sup>18</sup> ]                                                                                                                                                                            |
| 4  | 5.                       | [a]-na šílaša KAS-PU iš-ku-nu [nu-bat-ta <sup>18</sup> ]                                                                                                                                                                         |
| 4  | 7.                       | [i-]na pān (ilu)Šamaš u-ḫar-ru-u p(b)¹ºu-u-ru: ? [¹º]<br>i-li-ma (ilu)Gilgamíš ina íli [¹º]<br>[u]b(p)nat²º-su ut-tí-ḥa-a [a-na p(b)¹ºu-u-ri]                                                                                    |

<sup>1 =</sup> KU-TIK-UD-DU-M[fs]. S. IV R<sup>2</sup> 30\*1—2b. — 2 Vor на stand vielleicht eine Zahl. — 3 Zweifelhaft, ob vor ma noch ana gestanden haben kann. — 4 Ev. auch u[s zu lesen. — 5 S. Hauft l. c. p. 57. — 6 S. Col. IV, 13. — 7 S. ibid. Z. 14. — 8 So Hauft. — 9 S. unten Z. 40. — 10 Soviel kann fehlen, falls in Z. 36 zu erg., wie nach dem Tenor der Texte zu erwarten. — 11 Vielleicht Ideogramm für ein Wort. — 12 Aus dukäku (HR 29 No. 3, 65) konnte bez. musste duküku werden. — 13 Platz für

| []. bekleidet(e) er mit sieben Hemden []          |   |
|---------------------------------------------------|---|
| [.] . zieht er an und sechs zieht er aus. : Sie [ | ] |
| [.] []                                            |   |
| rief er und []                                    |   |
| Dem Wald[h] üter ruft er zu: "Auf []!"            |   |
| Humbaba wie ein [.] []                            |   |

[N]ach (je) 20 Doppelstunden(strecken) liess[en sie (den Toten) einen Speiserest übrig],

[n]ach (je) 30 Doppelstunden(strecken) machten sie [eine (Toten)-klage].

[V]or Šamas gruben sie eine Grube. : [. . . . . .] Gilgamís ging hinauf auf [. . . . .], schüttete sein [U]b(p)untu-Mehl [in die Grube].

Soviel? S. Anm. 10. Möglicher Weise bezieht sich das von Z. 36 Erhaltene auf Ía-bani(?) (s. Taf. I, v, 3 und IV, IV, 7) und dann dahinter nur etwa zu erg.: Gilgamiš izakkaršu = "G. sagt zu ihm". — 14 S. aber Haupt I. c. p. 115. — 15 S. den Schluss der Tafel. — 16 Z. T. erhalten. — 17 Nach Haupt's Collation I. c. NI, und darum auch das Folg., kaum möglich. — 18 S. Tafel XI, 300 f. u. 318 f. — 19 S. o. S. 122 Z. 9. — 20. Erg. im Text zu [K]u-kur-mal = up(b)untu nach IV R 8 Col. III, 1 ff. und 8 ff.

- 49. [ša]dū(-u) bi-i-la šu-ut-ta [ana (ilu)Ín-ki-bani]
- 50. i-pu-ša-aš-šum-ma (ilu)[Šamaš šu-na-ta]

# Col. $(III)IV^2$ .

- 1. [šadū(-u) u³]-bi-la šu[-ut-ta a-na (ilu)ĺn-ĸɪ-bani⁴]
- 2. [i-p]u-ša-aš-šum-ma [(ilu)Šamaš šu-na-ta<sup>4</sup>]
- 3. [i-ti-i]ķ š(s)a(i)r-bi il- $l[ak \ š\bar{a}ru \ . \ . \ . \ .]$
- 4. [u]š-ni-il-šu-ma [(ilu)Gilgamiš . . . . .]
- 5. [šu-]u kīma šíim šadi(-í)[. . . . .] ina an tiš [.]
- 6. [(ilu)G]ilgamíš ina ķin-șí ķ(k)[a-miș<sup>5</sup>] u-tam-mí-da zu-ķat-su
- 7. [ši]t-tum dal-hat nīši íli-šu im-ķut
- 8. [ina] kab-li-ti šit-ta-šu u-kat-ti
- 9. [i]t-bi-í-ma i-ta-ma-a a-na íb-ri-šu
- 10. [íb-]ri ul tal-sa-an-ni am-mi-ni í-rí-ku
- 11. [u]l tal-pu-tan(-an)-ni am-mi-ni ša-ša-ku
- 12. [u]l ilu í-ti-iķ am-mi-ni ha-mu-u šíru-u-a
- 13. [í]b-ri a-ta-mar šalulta(-ta) šu-ut-ta
- 14. [u<sup>6</sup>] šu-ut-ta ša a-mu-ru ka-liš ša-ša-at
- 15. [i]l-su-u šamū(-u) kaķ-ķa-ru i-ram-mu-um
- 16. [āmu-(m]u) uš-ha-ri-ir u-sa-a ik-lí-tum
- 17. [ib-r]ik bir-ku in-na-pi-ih i-ša-a-tum
- 18. [...]? iš-tab-bu-u iz-za-nun mu-u-tu
- 19. [ib-ti-l|i-im-ma ni-git-tu ib-ti-li i-ša-tu
- 20. [ku-ut-ru] im-tak-ku-tu i-tu-ur ana tu-um-ri
- 21. [i nu-ri-d]am7-ma ina şiri mit-lu-ka ni-li-'
- 22. [u-ri-du-nim-m]a (ilu) În-ki-bani <br/> šu-ut-ta-šu u-šam-bar-šu izakara(-ra) ana (ilu) G[ilgamíš]

(Erhalten noch Reste

Col. V.8

Erhalten nur Anfänge der 5 Schlusszeilen,

1 S. Col. (III) IV, 13 u. diese Col. Z. 32 und 37 ff. — 2 S. HAUPT l. c. p. 58. — 3 Rest davon erhalten. — 4 S. Col. (II) III, 49 f. — 5 S. K. 1285 Obv. 19 bei Craig, Religious Texts I p. 5. — 6 Z. T. erhalten. —

:,,[Be]rg, bring ['ia-bani] ein Traumbild!

Mache ihm, (o) [Šamaš, Traumbild(er)]"!

#### Col. (III) IV.

[Der Berg b]rachte [Ia-bani] ein Trau[mbild];

[Šamaš m]achte ihm [Traumbild(er)].

[Es zog vorü]ber ein kalter Wind, es ge[ht dahin ein Windhauch . . . . . ].

(Da) [l]egte ihn [Gilgamíš] hin und [....]

[E]r wie Korn des Berges [. . . . .] in . .[.].

[G]ilgamíš k[nieend] auf den Knieen stützte seinen . . .

(Da) fiel ein [Sch]laf, der die Menschen verstört, auf ihn.

[In] der mittleren (Nachtwache) beendete er seinen Schlaf,

[s]tand auf und spricht zu seinem Freunde:

"Mein [Freu]nd, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich aufgewacht?

Hast du mich [nic]ht angerührt? Warum bin ich aufgeschreckt? Ist [nic]ht ein Gott vorübergegangen? Warum ist mein Fleisch gelähmt?

Mein [Fre]und, ich sah ein drittes Traumbild;

[a]ber das Traumbild, das ich sah, war ganz und gar schrecklich.

[Es b]rüllte der Himmel, es tost der Erdboden,

[der Ta]g "erstarrte", Finsternis kam heraus.

[Es bli]tzte ein Blitz auf, es ward Feuer entzündet,

[...] . sättigten sich, es füllte sich der Tod.

[Da schwan]d die Helle, schwand das Feuer.

[Rauch], (der) niederfiel, wandelte sich in Salz.

[Auf, wir wollen hinabgeh]en und im Gefilde werden wir ratschlagen können".

[(Da) gingen sie hinab un]d Ia-bani "bringt" ihm sein Traumbild "vor" (und) sagt zu G[ilgamíš]: einer Zeile.)

Col. V.

nämlich: a-?[;  $\ell l[i = au[f; k[a; i[b(p); a]]]$ 

<sup>7</sup> S. Haupt's Collation l. c. p. 116. Vielleicht gehört Z. 21 noch zur Traumgeschichte. Dann etwa: [ni-nu nu-ri-d]am-ma = "wir stiegen hinab und" zu lesen. — 8 S. p. 26 bei Haupt l. c.

#### Col. VI.1

Erhalten die Mitten der 6 Schlusszeilen. In der drittletzten du-u = warfen zu ergänzen, in der vorletzten: saa 2 uš-lat ]kakkad (ilu)Hum-ba-ba R[4

## Tafel VI.2

- 1. im-si [bí-]-lí-í-šu ub-bi-ba bí-lí-í-šu
- 2. u-na-a $\hat{s}[-\hat{s}|i-|i|k(k)]$  k(k, g)im-mat-su í-li şi-ri- $\hat{s}$ u
- 3. id-di mar-šu-ti-šu it-tal-bi-ša za-ku-ti-šu
- 4. a-z(s)a-a-ti it-tah-li-pa<sup>3</sup>-am-ma ra-ki-is a-gu-(uh-)ha
- 5. (ilu)Gilgamíš a-ga-šu i-tí-íp-ra-am-ma (ra-ki-is a-gu-uh-ha)
- 6. a-na du-un-ķi ša (ilu)Gilgamíš i-na it-ta-ši ru-bu-tu (ilu)Ištar
- 7. al-kam-ma (ilu)Gilgamíš lu-u ha-'-ir4) at-ta
- 8. [i<sup>5</sup>]n-bi-ka ia-a-ši ka-a-šu ki-šam-ma
- 9. at-ta lu-u mu-ti-ma a-na-ku lu-u aš-ša-at-ka
- 10. lu-ší-íṣ-mid-ka (iṣu)narkabtu (abnu)uḥ(k, g)nī u ḫurāṣi
- 11. ša ma-ša-ru-ša hurāṣa-am-ma íl-mi-šu ķar-na-a-ša
- 12. lu-u şa-an-da-ta ūm-(m)íš ku-d(t)a-nu rabūti
- 13. [a]6-na bīti-ni i-na sa-am-ma-ti (iṣu) írini ír-ba
- 14. [a-na] bīti-ni i-na í-rí-bi-ka
- 15. [ . . . . <sup>7</sup>] a<sup>8</sup>-rat-tu-u li-na-aš-ši-ķu ši̇́pi̇́-ka
- 16. [lu-ša-ak-ni<sup>7</sup>-i]š ina šap-li-ka šarri bili u rubi
- 17. [.....<sup>7</sup>-d]a-at<sup>9</sup> šadī(-i) u ma-a-tu lu-u na-šu-nik-ka bil-tu

<sup>1</sup> S. Haupt l. c. p. 26. — 2 Nach K 231, K 3990, K 4579 + D. T. 2, K 5335, K 8018, Sm. 401, Sm. 2112, Rm. 578, veröff, von Haupt l. c. p. 29 ff., und Rm. 2 (I), 197, veröff, ibidem p. 150. Darnach ein "vollständiger Text" mit Variantenverzeichnis von Pinches in IV R² 41 [48] f. (mit Verwertung auch des unveröff, Textes 4579a) und — ohne Verwertung von Rm 2 (I), 197— von Haupt l. c. p. 42 ff. Nach K 231, K 4579 + D. T. 2 und K 8018 bereits ein Text veröff, von G. Smith in IV R¹ p. 48 f. Mein Text aus praktischen Gründen im Wesentlichen im Anschluss an Haupt's "vollständigen Text" l. c., obwohl dieser nicht nach "wissenschaftlichen" Grundsätzen zusammengestellt ist. Zur Uebersetzung s. Alfr. Jeremias l. c.

#### Col. VI.

Zeile liest man: ]-mu it-ta-du?[=]? warf?[, vielleicht zu it-ta-ilu)Ín-ki-bani [= vo]n 2 Adern Ía-bani's[ und in der letzten =] Kopf Ḥumbaba's ?[.

#### Tafel VI.

Er wusch seine [Walffen, machte blank seine Waffen, liess sein Haar auf seinen Rücken fa[Il]en, warf seine schmutzigen (Kleider) ab, zog seine reinen (Kleider) an, bekleidete sich mit . . en und bindet das Wamms fest.

Nachdem sich Gilgamís mit der Königsmütze bedeckt hatte, (das

Wamms festgebunden,)

erhob zur Schönheit Gilgamís's die Augen die "Fürstlichkeit" der Ištar.

: "Wohlan, Gilgamíš! Mögest du mein Buhle sein! Schenke mir deine ("Leibes)[fr]ucht"!

Mögest du mein Mann, mög' ich dein Weib sein!

(Dann) will ich dich bespannen lassen einen Wagen von Lazurstein und Gold,

dessen Räder (von) Gold und (von) *Diamant* seine "Hörner". (Dann) sollst du täglich grosse Maulpferde vorspannen.

[I]n unser Haus tritt ein in Wohlgeruch von Cedernholz.

Wenn du [in] unser Haus hineintrittst,

[sollen sie] einen Tron [. . .], deine Füsse küssen,

[will ich] unter dir [sich beu|gen [lassen] Könige, Herren und Fürsten,

sollen (sie) [. . . .]. von Berg und Land dir (als) Tribut bringen!

p. 23 ff. und p. 49 ff. Zu früheren Arbeiten darüber s. Bezold, Catalogue p. 61 zu K 231. — Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift. — 3 Var. ba. — 4 Var. ha-mi-ir. — 5 So Hauft und IV R². Es scheint, dass vor dem erhaltenen Jik kein ganzes Zeichen gestanden haben kann. — 6 S. Hauft Collation p. 112 l. c. — 7 Nach IV R¹ und IV R² weniger Platz, nur etwa für 2 Zeichen. — s So IV R¹ und Hauft; IV R²; s(:)a. — 9 Var. ta. Haufts Vorschlag, zu man-d]a-at zu erg., naheliegend; nur ist mandat als Status constructus zu mandattu — "Abgabe", "Gabe" wohl bedenklich.

| 168 | Das Gilgamís(Nimrod)-Epos.                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 18. | [alpź¹-k]a tak(k, g)²-ši-i sini-ka tu-'-a-mi li-li-da                  |
|     | [ <sup>1</sup> ] -ni <sup>3</sup> -ti (imïru)parū li-ba-'              |
|     | [sīsā¹-k]a ina (iṣu) narkabti lu-u ša-ru-uḫ la-sa-mu                   |
|     | [parū-ka <sup>1</sup> ] ina ni-i-ri ša-ni-na a-a ir-ši                 |
| 22. | [(ilu)Gilgamíš] pa-a-šu i-pu-uš-ma i-ķab-bi                            |
|     | [i-zak-ka-r]a a-na ru-bu-tu (ilu)Iš-tar                                |
| 24. | []? a-na ka-a-ši a(i, u)ḫ- $b[a^4$ ]?-ki                               |
| 25. | []? (-) $pag$ -ri u $s[u]$ -ba-a-ti                                    |
| 26. | [] ku-ru-um-ma-ti u b(p)u-b(p)u-ti                                     |
| 27. | [a]k-la si-mat ilu-u-ti                                                |
| 28. | [ma-aš-t]a-a si-mat šarru-u-ti                                         |
| 29. | [                                                                      |
| 30. | [                                                                      |
|     | [ ta-ut-taḥ]-li-pa na-aḥ-lap-tu                                        |
| 32. | [ ]? aḫ-ḫa-az-ki                                                       |
| 33. | [at-ti]? šu-ri-bu                                                      |
| 34. | (iṣu) dalat ar-ka-tu[m sa la u5-]kal-lu-u šāru u zi-i-ķa               |
| 35. | ikallu mu-nap- $p[i$ - $sa$ - $at^5]$ ķar-ra-di(i)                     |
| 36. | pi-i-ru [mu <sup>5</sup> ] ku-tum-mi-ša                                |
| 37. | it-tu-u mu-тар[ <sup>5</sup> ] na-ši-ša                                |
| 38. | (mašku) na-a-da m[u <sup>5</sup> ] na-ši-sa                            |
| 39. | pi-i-lu m[u <sup>5</sup> ] dūr abni                                    |
| 40. | ia-šu-p(b)u-u [mu 5] māt nu-kur-ti                                     |
|     | (mašku) šinu mu-na-[                                                   |
| 42. | a-a-u ḫa-mí-ra[-ki ṣ̄a ta-ra-mi-i⁵]ṣ̄¹⁶ ana da-riš                     |
|     | a-a-u al-lal-ki [ša <i>î-li-ki ana ma-tî-ma</i> <sup>5</sup> ] i-ṭab-u |
| 44. | al-kim-ma lu-up-pi-[                                                   |
| 45. | ša p(b)u-d(t)i-im-ma <i>lut</i> -ta-?[](-)i-di-šu                      |
| 46. | a-na (ilu)Tamūzi $^7$ ḫa-mi-ri $s[u^8-u\underline{h}^8]$ -rí-ti-ki     |
| 47. | šat-ta a-na šat-ti bi-tak-ka-a tal-ti-míš-šu                           |
| 48. | al-lal-la bit-ru-ma ta-ra-mi-ma                                        |
| 49. | tam-ha-și-šu-ma kap-pa-šu tal-tí-bir                                   |

<sup>1</sup> Nach IV R¹ und IV R² nur Platz für 1, 2 u. 3 kleinere Zeichen, also in Z. 18 nur für etwa alpu = "Rind", in Z. 20 für ein Wort si-su-u, u. Z. 21 für ein Wort pa-ru-u. — 2 Zeichen TAK-SUM; Var. Z. TAK-PAR. 3 Oder ti oder b(p)il oder kum zu lesen. — 4 IVR² bietet gegen IVR¹ und HAUPT 2 wagerechte Keile über einander hinter AH. — 5 Nach IV R² nur Platz für resp. 2 und 3 Zeichen, nach IV R¹ gar nur für 1—2. —

50. iz-za-az<sup>9</sup> ina ķi-ša-tim i-šís-si<sup>10</sup> kap-pi

```
[Deline [Rinder] sollen . ., deine Schafe Zwillinge werfen!
[. . . . .] . sollen die Maultiere kommen!
[De]in [Pferd] am Wagen sei herrlich (im) Dahinjagen!
[Dein Maultier] am Joch bekomme nicht (seines) Gleichen!"
[Gilgamiš] tat seinen Mund (auf) und spricht,
[sag]t zur "Fürstlichkeit" der Ištar:
"[. . . . . .] . für dich deine . . [.] .,
[.....] . des Leibes und die K[l]eider,
[.....] die Brote und die Nahrung,
[. . . . . das E]ssen, das Zubehör der Göttlichkeit,
[.... den Tran]k, das Zubehör der königlichen Würde.
[. . . . . . . . . ] . bindet
[.... dein Sitzplatz.
[..... hast dich] mit einem Hemde [be]kleidet.
[Du (bist) . . . . . . . ] . Kälte,
eine Hinte[r]tür, [die] Wind und Sturm [nicht a]bhält,
ein Palast, der die(en) Gewaltigen ersch[lägt],
ein Elephant, [der] seine Decke [. . . t],
Erdpech, das seinen Träger . [. . t],
ein Schlauch, der seinen Träger [. . t],
ein Kalkstein, der eine Stadtmauer von Stein [. . t],
ein Alabasterstein [der] das feindliche Land [. . t],
ein Schuh, der seinen Besitzer d[rückt].
Wer (ist) [dein] Buhle, [de]n [du] in (alle) Zukunft [lieben wirst]?
Wer (ist) dein Hirtenknabe, [der dir immerdar] angenehm sein wird?
Wohlan, ich will [...] deine Hurereien .. [...]
und von der Schulter will ich ihre [.] . . [. .]!
Tammūz, "dem Buhlen deiner J[ug]end",
Jahr für Jahr bestimmtest du ihm Weinen.
Als du den bunten Hirtenknaben(vogel) liebtest,
schlugst du ihn und zerbrachst seinen Flügel.
Im Walde steht er (und) ruft: "kappi" (d. i. "Mein Flügel")!
6 i]š vor ana vielleicht nach IV R1 und IV R2. - 7 Geschr. TUR-ZI.
Zur Lesung s. Recueil de travaux XVII p. 39 Anm. 1. — 8 So nach HAUPT
und IV R1 möglich und sehr wahrscheinlich. Aber IV R2 bietet 1/1. für s[U.
Zur Erg. s. IV R 31 Col. II, 47 (o. p. 90 f.). -- 9 Var. a-sib = "sitzt". --
10 Var. i[h; nach HAUPT vielleicht zu i[h-tab-bab] = ",ruft" (?) zu erganzen.
```

- 51. ta-ra-mi-ma níšu ga-mi-ir í-mu-ķi
- 52. 17 u 71 tu-uh-tar-ri-iš-šu šu-ut-ta-a-ti
- 53. ta-ra-mi-ma sīsū na-'-id ķab-li
- 54. iš-d(t)aḥ-ḥa ziķ-ti u d(t)ir-ra-ta tal-ti-míš-šu
- 55. 7 каѕ-ри la-sa-ma tal-ti-míš-šu
- 56. da-la-hu u ša-ta-a tal-ti-míš-šu
- 57. a-na ummi-šu (ilu)Si-li-li bi-tak-ka-a tal-ti-mi
- 58. ta-ra-mi-ma (amilu)ri'ū² ta-b(p)u-la³
- 59. ša ka-a-a-nam-ma tu-um-ri iš-pu-kak-ki
- 60. umi(-mi)-šam-ma u-[t]a-ba-ḫa-ak-ki u-ni-ķí-ti
- 61. tam-ha-si-šu-ma a-na barbari tu-ut-tir-ri-šu
- 62. u-ţa-ar-ra-du-šu ka-par-ru ša ram-ni-šu
- 63. u kalbi-šu u-na-aš-ša-ku š(s)ap(b)-ri-šu
- 64. ta-ra-mi-ma I(i)-šu-ul-la-nu (amilu)nu (işu)kirī abi-ki
- 65. ša ka-a-a-nam-ma šu-gu-ra-a na-šak-ki
- 66. umi(-mi)-šam-ma u-nam-ma-ru pa-aš-šur-ki
- 67. i-na ta-at-ta-ši-šum-ma ta-ri<sup>1</sup>-k(k)iš-šu
- 68. I(i)-šu-ul-la-ni-ia k(k)iš-šu-ta-ki i ni-kul
- 69. u käti-ka su<sup>5</sup>-tí-sa-am-ma lu-pu-ut har<sup>6</sup>-d(t)a-at-ni
- 70. I(i)-šu-ul-la-nu i-kab-bi-ki
- 71. ia-a-ši mi-na-a tír-rí-ši-in-ni.
- 72. um-mi la tí-pa-a a-na-ku la a-kul
- 73. ša ak-ka-lu ak(a)li pí-ša-a-ti u ír-rí-í-ti
- 74.  $akal^7$  ku-uṣ-ṣi íl-pí-tu  $ku^8$ -tum-mu  $\check{s}am^9$ - $m[a^{10}]$
- 75. at-ti taš-mi-ma an-na-a  $k[a^{11}-ba-a-\tilde{s}u^{12}]$
- 76. tam-ha-si-šu a-na d(t, t)al-la-li tu-u[t-tír-ri-šu<sup>13</sup>]
- 77. tu-ší-ši-bi-šu-ma ina ķa-bal ma-na[-. . . .]
- 78. ul í-lu-u mi-iḥ-ha ul a-rid d(ṭ)a-ku-[. . . .]
- 79. u ia-a-ši ta-ram-min-ni-ma ki-i ša-šu-nu tu<sup>14</sup>-[ší-min-ni]
- 80. (ilu)Iš-tar an-na-a ina [ší-mi-ša]
- 81. (ilu) Iŝ-tar i-gu-g $um^{15}$ -ma a-na ša-ma-mi [i-tí-la-a]

<sup>1</sup> In einer Var. hinter tuhtarrissu. — 2 Im Text bei Haupt &ab. S. aber IV R² u. Haupt's Collation l. c. p. 112. — 3 Var. u-tul-la "Heerde". — 4 Oder tal? Cf. Z. 172? — 5 Nach Haupt und IV R² eher Liš. Aber was könnte Subject zu einem listisamma = "möge herauslassen" sein? — 6 Oder hur oder mur zu lesen? — 7 Oder śa (= was oder: die etc.) zu lesen? — 8 Oder zi zu lesen und zi-tummu Lehnwort aus dem Sumerischen? KU = zi = "Mehl" und sumer. tum entspricht h(m)a(u)rdatu. S. Z. 69 u. den Commentar. — 9 Oder lies u, das zum Vorherg. zu

Als du den Löwen liebtest, vollkommen (an) Kraft, grubst du ihm "sieben und sieben" Fallgruben. Als du das Pferd liebtest, furchtbar (im) Ansturm, bestimmtest du ihm Peitsche, "Spitze" und Geissel, bestimmtest du ihm, 7 Doppelstunden(strecken) dahinzujagen, bestimmtest du ihm "Aufwühlung" und (dann) zu trinken, bestimmtest du seiner Mutter Silili Weinen. Als du den Hirten der Heerde liebtest. der dir beständig Salz hinschüttete, dir täglich Zicklein [s]chlachtet, schlugst du ihn und verwandeltest ihn in einen "wilden Hund". Es verjagen ihn seine eigenen Hirtenknaben und seine Hunde beissen sein Fell. Als du Isullanu, den Gärtner deines Vaters, liebtest, der dir beständig Blumensträusse zuträgt, täglich deinen Tisch strahlen macht, erhobst du die Augen (zu) ihm und . . st ihn. : "Mein Išullānu, wir wollen meine . . . . essen und lass deine Hand heraus und berühre unsre . . .!" Išullānu spricht zu dir: "(Von) mir, was begehrst du (von) mir? Hat meine Mutter nicht gebacken, habe ich nicht gegessen, dass ich essen sollte Speisen con . . innen und . . innen, Speise von "Dornen und) Disteln", . . (und) Krau[t]?" Da du diese [seine] R[ede] hörtest, schlugst du ihn (und) ver wandeltest ihn in einen . . und setztest ihn in die Mitte eines . . [. .]. Nicht steigen herauf . ., nicht steigt (er) herab . . [. . .].

Als Ištar dies [vernahm], ergrimmte Ištar und [stieg] zum Himmel [empor].

Auch mich wirst du(, mich) lieben und jenen gleich [machen]".

ziehen wäre? — 10 S. Hatpt's Collation I. c. p. 113 u. IV R². — 11 S. aber Hatpt I. c. p. 113 und IV R². — 12 Erg. nach Z. 178 etc. — 13 Erg. nach Z. 61. — 14 So Hatpt, IV R¹ und IV R². S. aber Hatpt I. c. p. 113. — 15 Geschr. Kat-kum. In einem Worte igugumma an dieser Stelle müsste das 2te u Svarabhakti-Vokal sein. Man ist versucht i-gu-gamma zu lesen: aber für eine derartige Lesung fehlt ein Beleg. igugat zu lesen — "war" oder "ist ergrimmt" scheint unstatthaft.

- 172 Das Gilgamís (Nimrod)-Epos. 82. il-lik-ma (ilu)Iš-tar ana pān (ilu)A-nim [a-bi-ša<sup>1</sup>] 83. a-na pa-an (ilu)An-tum ummi-ša il-l[i-kam-]ma ik[abi] 84. a-bi (ilu)Gilgamíš it-ta-2(na-)az(s)-z(s)a-ra-an-ni 85. (ilu)Gilgamíš un-dí-ín-na-a pí-ša-ti-ia 86. pí-ša-ti-ia u ír-rí-í-ti-ia 87. (ilu) A-nu pa-a-šu fpuš(-uš)-ma i-kab-bi 88. i-zak-ka-ra a-na ru-bu-t[i] (ilu)Išt[a]r 89. a-ba-la at-ti tí-ík(k, g)3-ri-i3 in4-[...] 90. u (ilu)Gilgamíš u-man-na-a pí-ša-ti-ki 91. pí-ša-ti-ki u ír-rí-í-ti-ki 92. (ilu)Iš-tar pa-a-šu ipuš-ma i-kab-bi 93. izakara(-ra) a-na [(ilu)A-nim a-bi-ša] 94. a-bi a-la-a bi-nam-ma (ilu) Gilgamis li-. .] 95. (ilu)G[ilgamíš  $li^5$ ]-mal-la-a [.....] 96. šum-ma<sup>6</sup> [la ta-ba(-an-na)- $a^7$ ]n-ni a-lim?[.....] 97. a-mah- $[has^6 ...]$ ? [............] 98.  $a-\check{s}(s)ak[-kan \dots]$ 99. n-?[.....] 100. ili [bal-tu-ti i-ma-'-du mi-tu-ti<sup>8</sup>] 101. (ilu)A-[num pa-a-šu í-pu-uš-ma i-kab-bi] 102. izakara[(-ra) a-na ru-bu]-ti (ilu)[I]š-[tar] 103. [9sum-ma ip-pu-us sa at-ti] tir-ri-si-in[-ni] **104.**  $[i(b)-ba-a\hat{s}-\hat{s}a-a]$  7 šanāti p[í-í]<sup>10</sup> 105.  $[at-ti \ ana \ n\bar{\imath}\check{s}i \ t]u$ -pa-hi- $i[r \ \check{s}i$ -um]106.  $\begin{bmatrix} u & ana & b(p)u-u-li & tu \end{bmatrix}-u$ s-rab-bi šamm $\begin{bmatrix} \dot{1}^{11} \end{bmatrix}$ 107. [(ilu)Iš-tar pa-a-šu í-pu-luš-ma i-kab-bi 108. | izakara(-ra) a-na (ilu)A-]nim abī-ša 109. [ší-um ana nīši] ak-ku-um 110.  $[u \ ana \ b(p)u-u-li \ \check{s}am-m]i \ u-\check{s}ab-\check{s}i$
- 1 S. die f. Z. u. Z. 108. 2 K 231 hat hier Etwas, das nach dem Anfang von in oder san oder rab aussicht. Könnte also wohl auch der von as sein. — 3 Var. resp. tak(k,g) und i. — 4 So IV R<sup>2</sup>; Haupt IJ. — 5 Nach IV R2 kein Platz hierfür. — 6 S. o. p. 80, 16 ff. und u. Taf. X, I, 21 f. 7 Nach IV R<sup>2</sup> nur Platz für 1 Zeichen! — 8 S. IV R 31 Col. I Z. 20 (o. p. 80 f.). Darnach in Z. 99 u + DIL[ (so IV R2; HAUPT aber TAB[)

111. [sum-ma i(b)-ba-as-sa-a 712] šanāti pí-í 112. ana-ku ana nīši ši-um up-ta<sup>18</sup> h-hi-ir

Es ging Ištar vor Anu [ihren Vater], gi[ng] vor Antu, ihre Mutter, und s[pricht]: "Mein Vater! Gilgamíš hat mich verwünscht. Gilgamíš hat meine . . innen ge . . t, meine . . innen und meine . . innen".

Anu tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt zur "Fürstlichkei[t]" der Išt[a]r: "Oh Schmach, du hast . [. .] geladen und Gilgamís hat deine . . innen ge . . t, deine . . innen und deine . . inven?"

Ištar tat ihren Mund (auf) und spricht,
sagt zu [Anu, ihrem Vater]:
"Mein Vater, schaffe einen Himmelsstier, [dass er Gilgamíš . .],
G[ilgamíš] fülle [mit . . . . . .]!
Wenn [du] mir den Himmelsstier [nicht schaffst . . . . . .],
zersch[meiss'] ich [. .] . [. . . . . . .],
mac[h'] ich [. . . . . . . .],
[ . .] ich [ . . . . . . . . .],
[ sollen mehr] als [die Lebend'gen die Toten sein"].

A[nu tat seinen Mund (auf) und spricht],
sagt [zur "Fürstlich]keit" der [I]š[tar]:
["Wenn ich tue, was du(,] du) von m[ir] begehrst,
[werden] 7 Sp[reu]-Jahre [werden].
[Hast (du,) du (dann) für die Menschen Korn] gesamme[lt]
[und für das Vieh] Kräute[r] gross gemacht"?

[Istar ta]t [ihren Mund (auf)] und spricht, [sagt zu A]nu, ihrem Vater: ["Korn] häufte ich [für die Menschen] auf [und für das Vieh] machte ich [Kräute]r. [Wenn 7] Spreu-Jahre [werden werden], [habe ich für die Menschen Korn gesa]mmelt

zu u-š[il-la-a mītūti ākiluti baltūtī] (s. o. p. 80 f.) zu erg. und dann auch in Z. 97 nach Z. 17 f. l. c.? — 9 Natūrlich sind die Ergänzungen im Folgenden äusserst problematisch und nur als ein möglicher Versuch anzusehen. Falls in Z. 105 vor pa und in Z. 106 vor rab etwa li zu lesen wäre, wäre wesentlich anders zu vervollständigen. — 10 Erg. nach Z. 111. — 11 S. Z. 113. — 12 S. o. Z. 104. — 13 S. Z. 105 o.

(147.) ina ku-bur zib-ba-ti-šu [......]
(148.) (ilu)Ín-ki-*buni* pa-a-šu ípuš(-u|s-)ma i-kab-bi]

(149.) i-zak-ka-ra [a-na (ilu)Gilgamíš]

(Folgen 10 Zeilen mit den Anfängen (150): ib-ri nu-u\u00e4-tar-ri-i[\u00fc\u00e4 la^{10}]= wie (warum) wollen wir . . [; (152): ib-ri a-ta-mar[ (aber) Kraft]; (154): lu-us-si\u00e4-?] = ich will . . [; (155): a-na-ku[ = ich will hintreten[; (157): lu-mal-\u00e4[i = ich will f\u00e4llen;

W[ohlbehaltenheit;

<sup>1</sup> S. Z. 106 o. — 2 Soviel Raum nach p. 33 bei Haupt; nach p. 46 aber nur Raum für 3—4 Zeichen, nach IV R² Garnichts zu ergänzen! — 3 Möglicher Weise ausser zib Nichts zu erg.; vielleicht, aber kaum, mit Haupt ku-bur (= Umfang!) nach dem Fragment K 4579 + D. T. 2 (s. u. Z. 147). — 4 Wieviel vorher zu erg., unbestimmbar. — 5 So nach p. 47 l. c., wonach Enden von 4 wagerechten Keilen erhalten; aber nach p. 31 und

| Das Gilgamis(Minitou)-Epos. Tatel VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [und für das Vieh] Kräuter [gross gemacht.] [] $i[h]n$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zeilen, dann:)  [] jagte ia[-bani] ihn der Himmelsstier [ pa]ckte ihn an [] seinem [Schw]anz einer Zeile.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Männer; (129): ]a-na libbi(-bi) = ] hinein; (130):   3 míat it(d)li = (132): ]i <sup>6</sup> -lu (ilu)Ín-ki-bani = ]geyen Ía-bani; (133): ]d(t)i kab Himmelsstier pac[kte und]; (135): ]ina kar-ni[-šu] = ]an [seinen pat-šu ipu]š(-uš)-ma [ikabbi] = [ ta]t [seinen Mund (auf) setzt, wäre im Folgenden [izakara(-ra) ana] = [sagt zu anzugliedern ist, wenn auch nicht festzustellen, wo. |
| Im zwe[ite]n [.] . []. Zweihundert Männer []  Zwischenraum.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $Im$ dritten[ $f_a$ -bani].Es stieg hinauf $f[a$ -baniDer Himmelsstier vor ihm[. teAm Umfang seines Schwanzes[                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ja-bani tat seinen Mund (auf) [und spricht], sagt [zu Gilgamíš]:  = Mein Freund, wir sind hervorgetr[eten; (151): ki-i ni-ip-pa- = Mein Freund, ich sehe (sah)[; (153): u f-mu-ķi [= und = ich[; (156): lu-uṣ-bat[= ich will packen[oder; lu-uz-ziz[                                                                                                                                        |
| Zwischenraum.)  Im dritten [ ].  fa-bani . [. te ].  Es stieg hinauf f[a-bani ].  Der Himmelsstier vor ihm . [. te ].  Am Umfang seines Schwanzes [ ]  ia-bani tat seinen Mund (auf) [und spricht],  sagt [zu Gilgamíš]:  = Mein Freund, wir sind hervorgetr[eten; (151): ki-i ni-ip-pa-  = Mein Freund, ich sehe (sah)[; (153): u i-mu-ķi [= und]                                          |

IV R² nur von 3. — 6 Nach Hauft grösstenteils, nach IV R² ganz erhalten. — 7 Vielleicht zu (ilu)Ín-ki-kak — *Îa-bani*(?) zu erg. — 8 S. Z. 143. Nach IV R² ni ganz erhalten. — 9 Hierhinter in IV R², wohl irrtümlicher Weise, ein zweites ši. — 10 IV R² bietet das ganze Zeichen ka; nach Hauft nur teilweise erhalten. — 11 Schwerlich zu azao, dem ersten Teil der Ideogramme für "Gold" und "Silber", zu erg.

(159): ?[.)

- 167. u (ilu)Gilgamíš ki-i ( $am[\tilde{t}lu^1)$  . . . . .]
- 168. kar-di  $\S_{I-L}[v^2 \dots]$
- 169. ina bi-rit ti-ik-kí kar-ni u ?[. . na-šu-u]
- 170. iš-tu a-la-a i-na-ru libba(-b[a)-šu-un i-nu-hu]
- 171. a-na pāni (ilu)Šamaš ?[....]
- 172. i-ri³-ku-nim-ma ana pa-an (ilu)Samaš[. . . .]
- 173. it-taš-bu aḥt ki-l[al-la-an]
- 174. i-hi-ma (ilu)Iš-tar ina íli dűri ša Uruk su[-pu-ri]
- 175. iš-hi-it(d) hup4-pa it-ta-di a-ru-ru-ta
- 176. al-lu-u (ilu)Gilgamíš ša u-t(t, d)ab(p)-b(p)il-an-ni
- 177. alā id-duk
- 178. iš-mí-ma (ilu)Ín-ki-bani an-na-a ķa-bi-í (ilu)Iš-tar
- 179. iš-lu-uh i-mit-ti alī-ma
- 180. ana pāni-ša id-di<sup>5</sup>
- 181. u ak-ka-ši lu-u ak-šu-ud-ki-ma
- 182. ki-i ša-šu-ma lu-u í-pu-uš<sup>6</sup>-ki
- 183. ir-ri-šu lu-u a-lu-la ina a-hi-ki
- 184. up-tah-hi-ir (ilu)Iš-tar ki-zi<sup>7</sup>-rí-í-ti
- 185. (sinništu) šam-ha-a-ti u ha-ri-ma-a-ti
- 186. ina íli i-mit-ti ša a-lí-í bi-ki-ta iš-kun
- 187. is-si-ma (ilu)Gilgamíš um-ma-na k(k)is(š)-k(k)it-tí-í ka-li-šu-un
- 188. ku-bur kar-ni-šu u8-na-18-du mari um-ma-ni
- 189. šílāšā manū ta9-a-an (abnu)uķ(k, g)nī ši-pi-ik-ši-na
- 190. šin-nu u-ba-ni-(10 a-an 11 ta-ah 12-ba-tu-ši-na
- 191. 6 gur šamni și-bit ki-lal-lí-í<sup>13</sup>
- 192. ana piš-ša-ti ili-šu (ilu)Lugal-banda(-da) i-ķiš
- 193. u-ší-rib-ma i-ta-lal ina ur-ši ḥa-am-mu-ti-šu
- 194. ina (nāru)Pu-rat-ti im-su-u ķa-ti-šu-un
- 195. iş-şab-tu-nim-ma il-la-ku-ni
- 196. su-ka ša Uruk rak-bu-u[-ni]

<sup>1)</sup> S. Haupt's Collation l. c. p. 113. — 2 IV R<sup>2</sup> in Umrissen Lu.  $\S I + Lu = u = \text{"und}$ , aber". S. auch Haupt l. c. p. 113. — 3 Oder tal. S. o. Z. 67. — 4 S. Haupt l. c. p. 113 und Delitzsch, Handwörterbuch unter huppu. — 5 Var. is(z, s) + m[a]h(?) — 6 Var. u-si-mi-ki = "hätte

Aber Gilgamis wie ein [....], gewaltig un[d....]

[tragen] zwischen den Nacken die Hörner und . [. .]. Nachdem sie den Himmelsstier erschlagen, [ihr] Herz [sich beruhigt],

. [. . . sie] vor Šamaš, . . sie und vor Šamaš [. . . .]

setz(t)en sich die bei[den] Brüder.

Da ging Istar auf die Mauer von Hü[rden]-Erech hinauf, stieg auf die Zinne (und) "warf" einen Fluch "hin":

". . Gilgamíš, der mich gekränkt hat, hat den Himmelsstier erschlagen!"

Da Ía-bani diese Rede der Ištar hörte,

. . . er "das rechte Stück" des Himmelsstiers und warf (es) an ihr Gesicht.

: "Kriegte ich (doch) auch dich und täte dir wie ihm,

würde ich seine Eingeweide an deine Seite hängen".

(Da) versammelte Ištar die Dirnen,

die Freudenmädchen und die Huren,

"machte ein Weinen" über "dem rechten Stück" des Himmelsstiers.

Gilgamís aber rief die Handwerker, die (Waffen)künstler insgesammt;

den Umfang seiner Hörner staunen die Handwerker(söhne) an: Dreissig Minen Lazurstein (ist) ihre Masse,

2 Finger (ist) ihre . . .

6 GUR Oel, den Inhalt von beiden,

schenkte er zur Salbe seines Gottes Lugalbanda,

brachte (es) hinein und hängte (es) auf an der Lagerstatt seiner Herrschaft.

Im Euphrat wuschen sie ihre Hände, "nahmen" (den Weg) und ziehen dahin, reiten auf der Strasse von Erech.

ich dich betrachtet oder behandelt" bez. "betrachtete" etc. — 7 Var. iz. — 8 Var. resp. i und ad; ina'adu — "fürchten", "staunen an". — 9 Fehlt in Var. — 10 Var. —]na + a-an und zufolge IV R² auf K 4579a; 2 manu a-[d. i.; "2 Minen"[. — 11 Fehlt in Var. — 12 Var. ha. — 13 Var. ki-lal-la-an.

197. pah-ru íţli¹ ša Uruk i-dag-ga-lu²-[su-nu]

198. (ilu)Gilgamíš a-na mut-tap-pi3-la-ti4 ša i[kalli(-li)-šu5]

199. a-ma-ta i-zak-[ka-ar]

200. man-nu-um-ma ba-ni i-na íṭ(d)lí

201. man-nu-um-ma ša-ru-uh i-na zik-ka-rí

202. [(ilu)Gilgamíš] ba-ni i-na íţ(d)lt

203.  $[(ilu)Gilgamis^6 ša-ru^7]$ -uh i-na zik-ka-rí

(Folgen Reste dreier Zeilen mit den Ausgängen: ]uz-zi-ni = ]unser-

207. (ilu)Gilgamíš ina ikalli-šu iš-t[a8]-kan hi-du-tu

208. u-tu-lu-ma9 íṭ(d)lí¹¹0 ina ma-a-a-al mu-ši şal-lu

209. u-tu-ul-ma<sup>11</sup> (ilu)Ín-ki-bani šu-na-ta i-na-aţ-ţal

210. it-bi-í-ma (ilu)Ín-ki-bani šu-na-ta i-pa-aš-šar

211. i-zak-ka-ra ana [(ilu)Gilgamíš<sup>12</sup>]

Ob ein Bruchstück Sm. 2194 (s. Haupt l. c. p. 34) aus der =] . des Himmelsstiers[; is-mi]-i-ma (ilu)A-nu  $^{13}(ilu)[Is-tar\ ma-ma^{14}\ a\ n[a^{15};\ ]-ma\ i-rid-da[-a=]$  und folgt hinter[her; ]ša Uruk zu (iṣ]u) ķīšti k[a=]Wald . [in Tafel VI und dann zwischen Der Inhalt, soweit erkennbar, zwingt zu Nichts, nicht einmal und man auch nicht gerade zu

## Tafel VII (?).16

### Col. Ia.

1. [17ib-ri aš-šu mi-na-ma a-pu-na-ma im-tal-li-ku ilāni rabūti17]

1 Var. palj-ra nīši = "es versammeln sich die Leute". — 2 So Haupt auf p. 49, dürfte aber nach p. 36 lediglich von ihm erg. sein. IV R¹ und IV R² haben das Z. nicht. — 3 Var. bi. — 4 Var.: -ti ausgelassen. — 5 Zur Erg. s. Sanherib Bellino 9 (cf. Prisma I, 32): muttabilātu ikalli. — 6 Doch nicht İn-ki-bad zu erg.? — 7 S. Z. 201. — 8 So Haupt. In IV R² in Umrissen. — 9 Var. sal-li (kaum ni-li; wegen d. Var. sa-lil zu utulma in d. f. Z.) mit gleicher Bedeutung. — 10 Var. hinter i(d)lī: ša ra[, nach Haupt etwa zu ša rabsu (= welche liegen) zu erg. IV R² bietet dafür: ša i-na[ (= welche in (auf)). — 11 Var. sa-lil = "er legt sich (schlafen, zur Ruhe)". — 12 Diese Zeile fehlt in 2 Exemplaren. — 13 Oder lies

Es versammeln sich die Männer von Erech, schauen [sie] (staunend) an.

Gilgamíš spric[ht] zu den Dienerinnen [seines] P[alastes] die Worte:

"Wer ist schön unter den Männern?

Wer ist herrlich unter den Mannen?

[Gilgamíš] ist schön unter den Männern.

[Gilgamíš ist herr]lich unter den Mannen.

Grimm-; ]ul i-šu = ]hat(te) nicht; und ]-ti-šu = ]sein- [...].. Dann:)

Gilgamís maschte in seinem Palaste ein Freudenfest.

Es legen sich (schlafen) die Männer, legen sich (zur Ruhe) im "Schlafgemach der Nacht".

Es legt sich (schlafen) Ía-bani und sieht Traumbilder.

ia-bani stand auf, "löst" die Traumbilder,

spricht zu [Gilgamíš]:

Mitte einer Columne mit den Zeilenfragmenten: s]u ša a-lí-í[rat- $sa^{13}$ ] = [es hört]e Anu auf [Ištar, seine Tochter,]; ]rit a ši [su-pu-ri] =] von [Hürden-]Erech; ]dis tir k[a], etwa zu erg. Z. 115 und Z. 167 einzuordnen ist, erscheint höchst zweifelhaft. alū in der ersten Zeile, da es verschiedene Wörter alū giebt a-lí-í zu verknüpfen braucht.

## Tafel VII(?).

Col. Ia.

["Mein Freund, warum haben insgesammt die grossen Götter beraten?]

hinter Anu etwa  $an[-na-a \ ka-bi-i \ (ilu) Iš-tar] = di[ese Rede der Ištar]?$  S. Z. 178 o. — 14 Lies a-lim-ma als Genitiv von  $al\bar{u} = _n$ Himmelsstier"? 15 S. Haupt I. c. p. 111. Verbinde zu a- $n[a = _nz[u^a?] - 16$  Nach K 3588 und Sm. 2132, veröff. von Haupt I. c. p. 53 f. u. p. 55 f., sowie K 2589 und K 8590, veröff. von dems. ibid p. 16 f. u. p. 18 f. und K 8573 (H 14) und Sp. 297, veröff. ibid. p. 56 u. p. 68. S. zur Uebersetzung Jeremias I. e. p. 27, sowie p. 43 f. u. p. 55 f. Sonst s. noch Bezold Catalogue p. 546 zu K 3588 und p. 1534 zu Sm. 2132; p. 456 zu K 2589 u. p. 943 zu K 8590; und p. 941 zu K 8573. — Fraglos zu einer Tafel gehören Col. I b u. c., Col. V 50 und Col. VI, weil auf 2 einander ergänzenden

#### Col. 1618.

### (Erhalten die Anfänge von 2 Zeilen:

12. í-nin-n[a . . . . . . . . . . . . . . . . ]

Bruchstücken erhalten. Da Ia-bani (?) in Col. VI noch lebt, in Col. III (II) einer Tafel (unsrer Sten) aber gestorben ist, kann unser Bruchstück nicht an dieses Tafelfragment angegliedert werden, muss ihm also vorhergehn, somit, da in Tafel IX Anfang Ía-bani's (?) Tod vorausgesetzt wird, vor die Ste Tafel eingereiht werden. Tafel I kommt nun natürlich für uns nicht in Betracht; auch Tafel II nicht, da Tafel II Col. II wegen ihres Inhalts nicht direkt oder ziemlich sofort auf die Columne I unseres Stücks folgen kann; auch Tafel III nicht, da die erste Col. unsres Stücks deren Col. Ia unmöglich noch als Teil einer ersten Columne folgen kann. Auch zu Tafel IV kann es nicht wohl gehören, falls wir als dessen Col. VIb mit Recht "K 8591 Col. I" bestimmt haben, da sich dies an den erhaltenen Teil der 6ten Col. unsers Stücks nicht gut anschliessen lässt. Aus inneren Gründen: Denn nach dem Anfang jenes Fragments befindet sich Ia-bani (?), zwar von Furcht gelahmt und geschwächt, auf dem Marsche und nach dem Ende dieses Stücks liegt er krank in seinem Schlafgemach. Aus äusseren: Denn sonst folgten auf etwa die 33te Zeile dieses Stücks noch allermindestens 20 Zeilen jenes Stücks und darauf mindestens noch der Folgeweiser und dann die Zeile mit der Tafelnummer, sodass sich in ungewöhnlicher Weise darunter keine Unterschrift befunden hätte, falls die Tafel die normale Länge von ca. 50 Zeilenbreiten gehabt hätte. Bedenken ähnlicher Art würden sich nun aber gegen eine Einordnung in Tafel IV anch dann erheben, wenn wir mit Unrecht "K 8591 Col. I" als die zweite Hälfte von Tafel IV Col. VI betrachten sollten. Denn in ('ol. I von Tafel IV steht doch wohl (ilu)IN-KI-]bani (?) in der Sten bez. 9ten Zeile vom unteren Columnenrande, könnte aber in K 3588 Col. I, nach dessen Inhalt zu schliessen, ehestens in der 15ten Zeile vom unteren Rande gestanden haben. Endlich spricht Z. 42 dieser Col. (Bis ich die hohe Ceder sah | ) gegen eine Einordnung irgendwo vor Tafel V. Dass unser Stück nicht zu Tafel VI gehört, ist selbstredend. Nun kennen wir von Col. I unsrer Tafel die Anfänge von 11 + 24 Zeilen. Zwischen der vorletzten Zeile von Sm. 2132 und der 2ten von K 3588 muss mindestens eine Zeile (wenn nicht dem Parallelismus membrorum entsprechend 2,) gestanden haben, die Worte Gilgamis's an Ia-bani (?) enthielt. Diese Zeile könnte im unwahrscheinlichsten Falle identisch mit der ersten auf K 3588 vertretenen Zeile sein, sodass also von der ersten Zeile von Sm. 2132 bis zum Schluss der Col. I mindestens 11 + 24 = 35 Zeilen zu rechnen sind. Davor, im unwahrscheinlichsten Falle direkt davor, muss aber eine oder 2 Zeilen gestanden haben von der Form: "Ia-bani (?) tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt zu Gilgamis" oder ahnlich. Das wäre also die 36te (bez. 36te und 37te) Zeile vom Ende und nach der Normalgrösse

Col. Ib.

 $k[i \text{ und } PA-\hat{s}[i^{19} = [meine] Axt [, dann:)$ 

Nu[n . . . . . . . . . . . . . . . . ]

der Tafeln unseres Epos etwa die 14te (bez. 14te und 13te) vom Anfang der Tafel an gerechnet. Nun aber können, nach den Resten zu schliessen, Z. 14, 15 und 16 und die vorhergehenden Zeilen der Col. I von Tafel V diese Formel nicht enthalten haben. Wollen wir somit dafür die Normalgrösse von ca. 50 Zeilen annehmen, so kann unser Bruchstück (nach K 3588 und Sm. 2132) nicht in Tafel V untergebracht werden. Indes könnte sie ja um ein paar Zeilen länger gewesen sein und dann stände der Einordnung ein äusserer Grund nicht entgegen. Von inneren Gründen könnte aber für eine Zusammengehörigkeit angeführt werden, dass es sich in Col. I unsers Fragments um die Tür zu einem Walde, genannt halbu, handelt (Z. 32 und 39), während in Col. I, II, (III), IV oder V der Tafel V der Cedernwald des Humbaba auch halbu zu heissen scheint; dass 2) nach Z. 41 Ía-bani (?) das Holz der Tür zum Walde "20 Doppelstundenstrecken weit" angestaunt hat, was doch auf einen Marsch weit von Erech fort hindeutet und somit auf den gegen Humbaba hinzuweisen scheint; dass 3) in Z. 42 die hohe Ceder genannt wird, mit deren Beschreibung Tafel Y, 1, 7 beginnt; endlich 4) dass die Zuteilung des Stücks nicht zu einer Tafel V. demnach zu einer Tafel VII vorausgesetzt, die in seiner letzten Columne erzählte Krankheit (mursu) des Ia-bani (?) doch gewiss als Ursache seines dann in Tafel VIII erzählten Todes betrachtet werden müsste, aber durch Tafel XII anscheinend ausdrücklich festgestellt wird, dass Ia-bani (?) nicht an einer Krankheit gestorben ist, da ihn darnach weder Namtaru noch eine asakku, sondern die Erde "gepackt" hat. Indes sind diese inneren Gründe nicht ausschlaggebend. Allerdings ist 1) halbu ein Synonym von kistu, aber ob es damit ganz identisch, ist nicht sicher, und wir können nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass der grosse Wald des Humbaba überhaupt halbu heissen und somit mit der Tür zum halbu in unserm Fragment eine Tür zum grossen Walde des Humbaba gemeint sein kann, vor dem die 2 Freunde im Anfang von Tafel V stehen. Auch wird der halbu unsers Stücks nicht als der grade des Humbaba gekennzeichnet. Weiter lässt sich 2) die Möglichkeit nicht leugnen, dass Ia-bani (?) und Gilgamis nach unserm Epos ausser dem weiten Wege zu Humbaba auch noch andere zusammen gemacht haben. Und vielleicht findet sich in dem uns erhaltenen Teil des Epos eine Anspielung darauf. Im ersten Schmerz über La-bani's (?) Tod, vor einer unbekannten Persönlichkeit, vor der Siduri und vor UR-NIMIN (Tafel VIII, Col. III resp. II, 12 ff.; V (VI) 22 ff. und Tafel X, Col. I, 48 ff.; III, 17 ff.; vgl. Col. V, 8 ff. und Tafel VIII, Col. V (VI), 3 ff.), vielleicht auch vor den Skorpionmenschen (in Tafel IX zwischen Col. II, 24 und Col. III) erzahlt Gilgamis davon, wie er mit Ia-bani (?) zusammen 1) einen Berg (oder Berge ??) bestiegen, 2) den Him13. a-na- $k[u^{20} \ldots \ldots]$ 

melsstier erschlagen und 3) Humbaba getötet habe. Man wird geneigt sein, in dem Berge den des Humbaba und in dessen Besteigung seine Besteigung beim Zuge gegen Humbaba zu sehen. Aber warum wird die Tötung des Stiers zwischen der Bergbesteigung und der vor der Tötung des Stiers erfolgten Tötung des Humbaba erwähnt? Darf man rigoros sein, so muss man schliessen, dass die Tötung des Stiers zwischen diesen beiden Geschehnissen stattfand, also dass die Bergbesteigung von jener beim Zuge des Humbaba zu unterscheiden ist. Und nehmen wir also an, dass die 3 Ereignisse in chronologischer Reihenfolge aufgezählt werden, müsste, da der Himmelsstier nach der Tötung Humbaba's erschlagen wurde, weiter angenommen werden, dass die Ersteigung des Bergs die letzte grosse gemeinsame Tat Beider war. Wie, wenn wir nun mit dieser den nach unserm Stück vorauszusetzenden Zug zum halbu combinierten? Man dürfte fragen: Wozu ward der Zug denn unternommen? Wir werden unten bemerken, dass durch den Tod Ia-bani's (?) Gilgamis's Tätigkeit beim Mauerbau von Erech unterbrochen wurde. Allem Anscheine nach finden wir in Tafel I die Leute von Erech mit dieser Arbeit beschäftigt; Das ist die Plage, unter der sie seufzen. Wie nun, wenn der in unserm Stück vorausgesetzte Zug nach dem halbu stattfand, um Baumaterial zu holen? Dann kann dieser halbu sogar mit dem des Humbaba identisch sein! Denn es liegt nieht so ganz abseits zu vermuten, dass auch der Zug gegen Humbaba von den beiden Freunden unternommen wurde, um sich für grosse Bauten, etwa die Stadttore, in den Besitz des Cedernwaldes zu setzen. In der Tat wird nun in dem sofort zu besprechenden kleinen Stück, das wir der 8ten Tafel zuweisen möchten, ein Cederntor erwähnt! Weiter setzt 3) das: "Bis ich die hohe ('eder sah" in unserm Fragment Z. 42 gewiss nicht voraus, dass Ia-bani (?) sie gerade eben zum ersten Male, cher, dass er sie nicht gerade eben erst gesehen hat. Endlich 4) brauchen namtaru und asakku durchaus nicht mit mursu identisch zu sein, werden wohl auch in HR 17 (HAUPT, A.S.K.T 84 f.) 45 ff. und 55 ff. davon unterschieden! Vielleicht ist mursu jede Krankheit, namtaru dagegen eine tötliche. Und asakku ist eigentlich = "Finsternis" und in übertragener Bedeutung etwa = "Unglück". Cf. Тип. Wir wollen schliesslich nicht eingehender über Schwierigkeiten reden, die eine Eingliederung von Col. VI unsers Fragments in Col. VI von Tafel V hervorrufen müssten. Die grösste wäre die, dass noch nach Z. 33 von Col. VI unsres Fragments der kranke Ia-bani(?) ina ma-a-a-li-šu d. i. in seinem "Schlafgemach" (s. d. ('ommentar), also wohl in Erech liegt, aber in den erhaltenen Resten von Tafel V ('ol. VI, die sich doch wohl fast unmittelbar daran anschliessen müssten, weder von einer Krankheit noch von einer Genesung Iabani (?)'s etwas durchblickt und er in Tafel VI jedenfalls nicht krank ist. Indes ganz zwingende Gründe sprechen ebensowenig gegen wie für eine Einordnung in Tafel V. Da unser umständliches Raisonnement uns

Ic[h . . . . . . . . . . . . . . . . ]

zu keinem gesicherten Resultat geführt hat, so können wir es unterlassen, hier Weiteres davon mitzuteilen. - Wenn wir nun unser Stück vorläufig Tafel VII statt entweder Tafel IV oder Tafel V zuteilen, so lassen wir uns dazu vor Allem durch 2 Gründe bestimmen, einmal durch die oben erwähnte Tatsache, dass bei einer Zugehörigkeit zu Tafel IV oder V dessen Columnen Raum für mehr und zwar wohl erheblich mehr als 50 Zeilen gehabt haben müssten, mit welcher Annahme man ceteris dubiis jedenfalls nicht rechnen darf, und 2tens dadurch, dass bei unsrer Einordnung K 8587 mit den Anfängen der ersten 9 Zeilen einer Col. I (oder VI) sich vorzüglich einordnen liesse als Anfang der auf unser Stück folgenden, also der Sten Tafel. - Es liegt kein Grund vor, K 2589 und K 8590 nicht dem Gilgamis-Epos zuzurechnen; dass in ihnen ein Jägersmann und eine Hure auftreten, spricht aber wegen Tafel I des Epos sehr stark dafür. Sie enthalten beide die 3te und 4te Colume je einer Tafel. Ihre Einordnung in Tafel II ist sehr gut möglich; in Tafel III (mit jedenfalls abweichenden 15 Anfangszeilen der 3ten Columne) höchst unwahrscheinlich: ebenso in Tafel IV; in Tafel V unmöglich, was von Tafel I und Tafel VI. sowie von Tafel IX-XI nicht gesagt zu werden braucht. Dasselbe gilt. von Tafel XII gegen HAUPT in den Beiträgen zur Assyriologie I, 318. Wie HAUPT 1. c. das Gegenteil annehmen kann, ist mir vollkommen unverständlich. Bleiben also bei der doch unbestreitbaren Annahme, dass das Gilgamíš-Epos grade 12 Tafeln umfasste, ausser Taf. II noch die Tafeln VII und VIII. Nun sagt vielleicht die Hure, in der Unterwelt angelangt. zu irgend Jemandem entweder: "Komm zu mir herab" oder "Folge mir nach" oder Beides. Wir wissen von Ia-bani(?), dass er ins Totenreich hinab musste. Somit liegt es sehr nahe, in dem Angeredeten Ia-bani (?) zu sehen. Dann würde er in Col. II ff. von Tafel VII oder VIII (unserm Bruchstück) noch leben. Aber in Col. II oder III von Taf. VIII ist er bereits tot. Darnach liessen sich unsere Bruchstücke als ('ol. (II,) III und IV in Tafel VII einordnen. Mag sein, dass die Sehnsucht nach seiner einstigen jetzt in der Erde weilenden Geliebten Ja-bani (?) tötlich ward. Heisst es deshalb in Tafel XII, dass ihn weder Namtaru, noch ein Unglück, noch der "Kauerer" des Nerigal, noch die Schlacht der Männer, sondern die Erde hingerafft habe? - Wie man längst gesehen hat, sind verschiedene Zeilen unseres Texts (IV, 29 (34) ff.) mit Z. 4 ff. von "Istar's Höllenfahrt" (o. p. 80 f.) ganz oder fast ganz identisch. Aber das beweist natürlich nicht, dass sie demselben Mythus angehören. Und sonst liegt kein Grund zu einer Verkuppelung vor. Während sich unser Text sehr gut in das Gilgamis-Epos einschieben lässt, ist darin für die "Höllenfahrt" anscheinend kein Platz. Delitzsch giebt auf p. 86 bez. 110 seiner Lesestücke 2 und 3 als Varianten zu Z. 4 ff. dieses Textes Varianten aus dem Parallelpassus unsers Stücks. Doch will er damit durchaus keine Zusammengehorigkeit behaupten. Z. 1 ibidem hat er wohl falsch - nach

| 14  | lu-u ?[]                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     |
|     | lu-u (ilu)G[ilgamíš ]                                                                               |
|     | šu-mi ma[ḫ-ri-i²¹]                                                                                  |
| 17. | it-ta- $sih^{22}[\ldots\ldots]$                                                                     |
| 18. | a-ma-ti-šu iš[-mí ]                                                                                 |
| 19. | (ilu)<br>Gilgamíš a-m<br>[ $a$ - $ti$ $\dot{s}a$ $ib$ - $ri$ - $\dot{s}u$ $i\dot{s}$ - $m\dot{t}$ ] |
| 20. | (ilu)Gilgamíš pā[-šu ipuš(-uš)-ma iķabbi                                                            |
| 21. | [izakara(-ra)] ana [íb-ri-šu (ilu)Ín-ki-bani                                                        |
|     |                                                                                                     |

## Col. $Ic^{23}$ .

## (Erhalten Zeichenreste im

| 28. | (ilu)Íx-ĸɪ-bani pa[-a-šu ipuš-ma i-kab-bi] |
|-----|--------------------------------------------|
| 29. | izakara(-ra) [ana (ilu)Gilgamíš]           |
| 30. | al-ka ?[                                   |
| 31. | i-na ní[]                                  |
| 32. | (ișu) dalat (iș[u) $hal-bi^{24}$ ]         |

Z. 28 (33) unsers Stücks - ergänzt. Nach meiner Meinung sind die beiden parallelen Stellen Citate in einem der beiden Texte nach dem andern oder in beiden nach einem bisher unbekannten dritten. - K 8573 (H. 14) und Sp. 297 (mit den Anfängen der ersten 7 Zeilen einer Columne) sind, was HAUPT nicht bemerkt hat, Duplikate. Ihr Schauplatz ist die Mauer von Erech und was dazu gehört. Was dort geschieht, lässt sich nur raten. Vielleicht wird gebaut (S. o. p. 182). Nach Tafel I Col. I und -, was HOMMEL erkannt hat, - nach No. 26 bei HILPRECHT, Balulonian Expedition Vol. I, I Tafel 15 hat Gilgamis nach der Sage die Stadtmauer von Erech erbaut und nach dem Ende von Tafel XI ward seine Tätigkeit beim Bau durch den Tod Ia-bani(?)s unterbrochen. Hierfür ist auch noch anzuführen, dass nach Tafel XII Ia-bani(?) Gilgamis entrissen ward an dem Tage, da diesen ein Fangnetz oder Dgl. zu Boden geschlagen hatte oder schlug. Denn dieses Fangnetz befand sich nach Z. 1 der Tafel im Hause eines Zimmermanns. Ich vermute vor der Hand, dass sich die 2 kleinen Fragmente - wie vielleicht auch das unedierte mir von C. Johns freundlichst copierte Fragment K 9885, in dem wie in den genannten Fragmenten ein Cederntor erwähnt wird - auf diesen Mauerbau beziehen. Ihre Einordnung richtet sich dann nach dem Platze, den K 3588 und Sm. 2132, sowie K 2589 und K 8590 im Gilgamis-Epos haben. Gehören beide Gruppen zu Tafel VII, so liegen sie vor der Tafel VIII und weiter vor Tafel VII, vib, wonach Ia-bani (?) bereits krank

| Wenn , [ ]                                      |
|-------------------------------------------------|
| [hätte ich], G[ilgamiš].                        |
| $Des \ E(e)r[sten] \ Name(n) \ [\dots \dots]$   |
| [ ]                                             |
| Seine Worte hö[rte ],                           |
| Gilgamís [hörte] die Wo[rte seines Freundes].   |
| Gilgamíš [tat seinen] Mund [(auf) und spricht], |
| [sagt] zu [seinem Freunde Ia-bani]:             |
|                                                 |

Col. Ic.

# Anfang einer Zeile).

 $\it Ia$ -bani [tat seinen] Mun[d (auf) und spricht], sagt [zu, Gilgamíš]:
"Wohlan! . [. . . . . . . .].
In . [. . . . . . . .].
Die Tür [des Forstes . . . . . . .].

ist, und sind jedenfalls kaum in die erste Hälfte von Col. III oder die 2te von Col. IV nach irgend einer Anordnung einzuordnen, da diese von dem Inhalt von K 2589 und K 8590 eingenommen werden. Genauer würde dann weiter ihr Platz durch den Umstand bestimmt, dass das eine Duplicat die Anfange der ersten Zeilen einer Columne, und zwar weder einer ersten noch einer 6ten, enthält, da links davon Reste einer Columne erhalten sind. Als Fortsetzung von Col. I von K 3588 (unsrer provisorischen Taf. VII, 1c), also als Anfang einer Col. II, kann es nicht recht verstanden werden. Auch vor K 2589 und K 8590 liesse es sich nach deren Inhalt nicht gut einordnen, also auch nicht als Anfang einer Col. III auffassen. Somit bliebe nur übrig eine Einordnung in Col. IV oder Col. V. Bestätigt sich Letzteres, so folgte aller Wahrscheinlichkeit nach die Krankheit Ia-bani(?)'s auf eine Tätigkeit am Mauerbau, was zum oben p. 184 Bemerkten vorzüglich stimmen würde. - 17 Erg. nach dem Folgeweiser von K 8018 bei HAUPT l. c. p. 31 und dem von K 3990 ibid. p. 36. K 8018 bietet a | ś-śu m[i]-n[a . . .] na-ma im-tal-li-ku ilani rabuti, K 3990 ib-ri aś-śu mi-na-ma af. — 18 S. p. 56 bei Haupt I. c. — 19 S. Z. 49 u. 20 Auch L[U u. A. möglich. - 21 S. Tafel IX, I, Z. 22. 22 S. HAUPT'S Collation 1. c. p. 115. Nach der Edition und d. Collation auch Ty moglich. Statt it-ta-sih kann auch it-ta-lil gelesen werden. — 23 S. p. 53 bei HAUPT I. c. — 24 S. Z. 39.

| 33. işu-šu <sup>1</sup> BAT[] (Fobler 2 Zeiler big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Fehlen 3 Zeilen bis 37. (ilu)Í $_{N-KI}$ -[ $bani \dots it$ -t] $_{a-\check{s}i}$ [ $pa$ - $a-\check{s}u$ ] $_{a-\check{s}i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38. it-ti (iṣu) dalti [i-t]a-ma-a ki-[i³ amīli⁴ has-si]⁵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39. (işu) dalat hal-bi- $[i]m$ la ha- $[si-is-tu]^6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40. ba-šat uz-ni-ša la i-ba-aš-šu []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41. a-na íšrā kas-pu as-su-ķa i-ṣa-k[i ṭa-a-ba]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42. a-di (iṣu) írinu ši-ḥa a-mu-ru []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43. ul i-šu a-ḫa-a iṣ-ṣu-ki []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44. 6 GAR mi-lu-ki 2 GAR ru-pu-uš-ki 1 []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45. šu-ku-ki sa-ḫ(s)ir-ki u ša-gam-ma-ki []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46. fpuš(-uš)-ki aš-ša-ak $(g, k)$ -ki ina Nippur i- $k[a^7 \dots]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47. lu-u i-di (iṣu) daltu ki-i an-nu[-u <sup>8</sup> du-muk-ki] 48. u an-nu-u du-muk[-šu ša i-ṣi-ki]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49. lu-u aš-ši pa-a-šu lu-u ?[]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50. a-ma lu(-)u-šar-ki-i[s-ma]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Col. 111 <sup>9</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Col. $III^9$ .  1. []-šu u ni- $mil^{10}$ -šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. []-šu u ni- <i>mil</i> <sup>10</sup> -šu ḫul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol> <li>[]-šu u ni-mil<sup>10</sup>-šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu</li> <li>[]-ta-šu ina maḥ-ri-ka</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol> <li>[]-šu u ni-mil<sup>10</sup>-šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu</li> <li>[]-ta-šu ina maḥ-ri-ka</li> <li>[] li-ṣi-a pa-ni-iš</li> <li>(1.) [] ṣa-a-a-du [t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ol> <li>[]-šu u ni-mil<sup>10</sup>-šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu</li> <li>[]-ta-šu ina maḥ-ri-ka</li> <li>[] li-ṣi-a pa-ni-iš</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. []-šu u ni- <i>mil</i> <sup>10</sup> -šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina maḫ-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [ t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu  5. (2.) [(sinništu ḫa-rim]-ti (sinništu)šam-ḫa[t]?-ša a-ra-ra ub-la                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ol> <li>[]-šu u ni-mil<sup>10</sup>-šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu</li> <li>[]-ta-šu ina maḥ-ri-ka</li> <li>[] li-ṣi-a pa-ni-iš</li> <li>(1.) [] ṣa-a-a-du [t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu</li> <li>(2.) [(sinništu ha-rim]-ti (sinništu)šam-ha[t]?-ša a-ra-ra ub-la</li> <li>(3.) [šim-ta]-ki (sinništu)šam-hat-tu lu-šim-ki</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| 1. []-šu u ni- <i>mil</i> <sup>10</sup> -šu hul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina maḫ-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [ t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu  5. (2.) [(sinništu ḫa-rim]-ti (sinništu)šam-ḫa[t]?-ša a-ra-ra ub-la                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. []-šu u ni- <i>mil</i> <sup>10</sup> -šu ḫul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina maḫ-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [ t]u(-)ma-la libbi(-bi)-šu  5. (2.) [(sinništu ḫa-rim]-ti (sinništu)śam-ḫa[t]?-ša a-ra-ra ub-la  6. (3.) [šim-ta]-ki (sinništu)śam-ḫat-tu lu-šim-ki  7. (4.) []ĸur la i-ḥat-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar  8. (5.) [al-ki <sup>11</sup> lu]-uz-zur-ki iz-ra rabā(-a)                                                                                                   |
| 1. []-šu u ni- <i>mil</i> <sup>10</sup> -šu ḫul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina maḫ-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [ t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu  5. (2.) [(sinništu ḫa-rim]-ti (sinništu)śam-ḫa[t]?-ša a-ra-ra ub-la  6. (3.) [šim-ta]-ki (sinništu)śam-ḫat-tu lu-šim-ki  7. (4.) []ĸur la i-kat-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar                                                                                                                                                              |
| 1. []-šu u ni-mil <sup>10</sup> -šu ljul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina mah-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [ t]a(-)ma-la libbi(-bi)-šu  5. (2.) [(sinništu lja-rim]-ti (sinništu)sam-lja[t]?-ša a-ra-ra ub-la  6. (3.) [šim-ta]-ki (sinništu)sam-ljat-tu lu-šim-ki  7. (4.) []kur la i-kat-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar  8. (5.) [al-ki <sup>11</sup> lu]-uz-zur-ki iz-ra rabā(-a)  9. (6.) [ša (ilu)Ni]n-ljar-biš iz-ru-u-ša lit-bak-ki ka-a-ši  10. (7.) []?-b(p)u-ši bīt la-lí-(í-)ki |
| 1. []-šu u ni-mil <sup>10</sup> -šu ljul-liķ i-dí(i)-šu muṭ-tu  2. []-ta-šu ina mah-ri-ka  3. [] li-ṣi-a pa-ni-iš  4. (1.) [] ṣa-a-a-du [t]a(-)ma-la libbi(-bi)-ŝu  5. (2.) [(sinništu lja-rim]-ti (sinništu)šam-lja[t]?-ša a-ra-ra ub-la  6. (3.) [šim-ta]-ki (sinništu)šam-ljat-tu lu-šim-ki  7. (4.) []kur la i-kat-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar  8. (5.) [al-ki <sup>11</sup> lu]-uz-zur-ki iz-ra rabā(-a)  9. (6.) [ŝa (ilu)Ni]n-ljar-biš iz-ru-u-ŝa lit-bak-ki ka-a-ši                                          |

<sup>1</sup> Nach Haupt: 18 + šu ev. = al. — 2 S. Z. 49. — 3 Z. T. erhalten. S. Haupt's Collation l. c. p. 115. — 4 Fehlt ev. Vielleicht auch *ha-sis-ti* =  $_{n}$ (mit) einer verstandigen" zu erg. — 5 S. Z. 39. — 6 S. Z. 40. — 7 Oder

auf geringe Zeichenspuren.)  $I_a$ -[bani . . . . er]hob [die Axt], mit der Tür [r]edet [er] wi[e (mit) einem verständigen Menschen]: "(O) Tür des Forstes, (die) nicht vers[tändig], ihr "Ohren-Bestand" ist nicht vorhanden [. . . .]. Zwanzig Doppelstundenstrecken weit habe ich de[in gutes] Holz angestaunt. Bis ich die hohe Ceder sah [...], hatte dein fremdländisches Holz nicht [. . . .]. 72 Ellen (ist) deine Höhe, 24 Ellen deine Breite, 1 [...] Dein . . , dein(en) "Bogen" und dein . . . [. . . .]. Es hat dich gemacht dein . . er in Nippur . . [. . .]. Wenn ich gewusst hätte, Tür, dass diess deine Schönheit] und dies die Schönheit [deines Holzes], hätte ich die Axt erhoben, hätte . [.....], hätte einen Baldachin zusammenfüsgen] lassen [und . . . . . .] Col. III. [......] seine [..] und seinen Reichtum vernichte, seine Kräfte verringere! [..... sein [..] . vor dir! [...... möge hinausgehen vor ihm!" [Es . . . te] der Jäger [. . .]. die Fülle seines Herzens, trieb (hervor), [die Hur]e, das Freudenmädch[en], ihre [...] zu verfluchen. : "Dein [Schicksal], Freudenmädchen, will ich dir bestimmen, [...]. (das) nicht endigen wird bis in [a]l[l]e Zukunft! [Wohlan! Ich will] dich verwünschen mit der grossen Verwünschung! [Von Ni]n-har-biš ihre Verwünschung erhebe sich (gegen) dich (, dich)! [....] . . . das Haus deines "Ueberflusses"! [.... du] wohnst . [..] deiner .. heit. ardati = der Mädchen; 13: li-šah-hi = ? oder li-sah-hi = na[k? = 8 Z. T. erhalten. S. Z. 48. = 9 S. p. 18 und p. 16 bei HAUPT l. c. [Wahrscheinlich, statt hier, vor Taf. II Col. IIIb. einzuordnen. S. die

Vorrede. — 10 Kaum iš zu lesen. — 11 S. o. p. 88 f., Z. 25.

möge verwirren! oder ähnlich; 14: li]-bal-lil = möge] be-Töpfers: 16: i]¹-ši-i = h]abe, b]ekomme!; 17: i¹(-)|na-di ina ša-bu-ki = | der Weg sei dein Sitzplatz!; 19: lu-u man]²-za-21: [šak-ru u s(z)a-mu-u lim-ḥa-su]³ lit-ki = [Der Trunkene und = | soll [gege|n dich schreien!; 23: ] i-din-nu = | richtet(n); [ba]l-lil am Ende = Z. 14 von K 8590 die Zeilenenden ]-tí; ]-nu und ]Diš.)

# Col. IV4.

27. (32.) [...] ? ? ? [...] ?-si ut-tír-ra-an-[n]i

28. (33.) [lab- $\check{s}a$ - $m]a^5$  kīma iṣṣuri i-dí-ia

- 29. (34.) [r]i-dan-ni i(-)rid-dan-ni a-na bit (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k-1)i-ti (k
- 30. (35.) a-na bīti ša í-ri-bu-šu la a-ṣu-u
- 31. (36.) a-na harrāni ša a-lak-ta-ša la ta-a-a-rat
- 32. (37.) a-na bīti ša a-ši-bu-šu zu-um-mu-u nu-u-ra
- 33. (38.) a-šar íp-ru b(p)u-b(p)u-us-si-na-ma a-kal-ši-na ţi-iţ-ţi
- 34. (39.) lab-ša-ma kima işşuri şu-bat kap-pi
- 35. (40.) u nu-u-ra la im-ma-ra-ma ina í-țu-ti aš-ba
- 36. (41.) [i-na bīt íp-r]i<sup>7</sup> ša í-ru-bu a-na-ku
- $37. (42.) [\ldots]$ -ma ku-um-mu-su a-gu-u
- 38. (43.) [...] šu-ut a-gí-í ša ul-tu ūmí(-mí) pa-ni i-bí-lu māta<sup>8</sup>
- 39. (44.) [.]? ?<sup>9</sup> (ilu)A-nim u (ilu)Bil iš-tak-ka-nu <sup>10</sup>šu-mi-i ši-i-ri
- 40. (45.) (111-pa-a iš-tak-ka-nu ka-ṣa-a-ti<sup>12</sup> iš<sup>13</sup>-taķ-k[u-u]<sup>13</sup> mi nada-a-tí
- 41. (46.) [i]-na bīt íp-ri ša í-ru-bu a-na-ku
- 42. (47.) [a]š-bu í-nu u la-ga-ru
- 43. (48.) [a]s-bu i-sip-pu u (amilu) mah-hu
- 44. (49.) [aš]-bu pašiš-apsī ša ilani rabūti
- 45. (50.) [a-]šib 14Í-ta-na a-šib (ilu)Gira

<sup>1</sup> Z. T. erhalten. — 2 S. o. p. 88 Z. 26. — 3 S. ibid. Z. 28. — 4 S. pp. 19 u. 17 bei Hauff I. c. [Wahrscheinlich, statt hier, in Tafel II hinter Col. IVa einzuordnen. Gehört wohl noch zum dort erzählten Traum Íabani(?)'s.] — 5 S. Z. 34. — 6 Var. mu-šab, Synonym von šubat. — 7 S. Z. 41. — 8 Var. mu-a-tu. — 9 Nach Hauff I. c. p. 106 könnte allenfalls vor (ilu)

netzen oder mischen!; 15:]-šu-nu ša pa-ḥa-ri =] ihre [..] des bīti-ki = wird] in dein Haus werfen; 18:] ḥarrānu lu-u mu-zu-ki = sei] dein [Stan]dort!; 20:]? šipi-ki =]. deiner Füsse; der Dürstende sollen] deine Beine [schlagen]!; 22: il]i-ki lil-si 24:]?-du-u; 25:]?-i-tum. — Nach K 2589 hinter Z. 11 mit l]i-l-ri (cf. Z. 15 l. c.); ]-i (cf. Z. 16 l. c.); ]- $\kappa$ 4- $\nu$ 1s, kaum ]-ki;

### Col. IV.

[Bekleidet sind] wie ein Vogel meine Arme.

[Fo]lge mir nach, (auf,) komm zu mir herab zu dem Hause der Finsternis, der Wohnung Irkalla's,

zu dem Hause, dessen Betreter nicht (wieder) hinausgeht, zu dem Wege, dessen Begehen ohne Umkehr (ist), zu dem Hause, dessen Bewohner des Lichts entbehrt, wo Erdstaub ihre Nahrung, (Lehm)erde ihre Speise, sie wie ein Vogel mit einem Flügeltuch bekleidet sind, und Licht nicht schauen und in Düsternis wohnen. [Im Hause des Erdstau]bs, in das ich hineingegangen,

[....] die majestätische Königsmütze,
[....] der Königsmützen, die seit den Tagen der Vorzeit das
Land beherrschten,

setzen [.] . . des Anu und Bel Geröstetes von Fleisch hin, setzen Gebackenes hin, trän[ken] mit Kaltem, mit Wasser von Schläuchen.

[I]m Hause des Erdstaubs, in das ich hineingegangen, [w]ohnen der (*Priester-*)Herr und der (*Priester-*)Diener, [w]ohnen der "Gewaschene" und der "Verzückte", [wo]hnen die "Weltmeer-Gesalbten" der grossen Götter, [w]ohnt Ítana, wohnt Gira,

<sup>: ? +</sup> ummu = "Mutter" stehn. — 10 Oder verbinde (mit Delitzschi Handworterbuch p. 658) ištakkanu-šu mi širi = "setzen ihm Fleischbruhe hin"? — 11 S. Zimmern Busspsalmen p. 43 und Hauft l. c. p. 106. — 12 Var. ka-su-ti. — 13 Var. it-tak-ku-u = "sie giessen aus". — 11 In K 8590 vielleicht vor I- noch [it]u zu lesen.

### (Col. V.)

- 46. (1.) [aš-bat] šar-rat írṣitum(-tum) (ilu)Íríš¹-ki-gal
- 47. (2.) [(ilu)Bilit]-şiri² tup³-s(š)ar-ra-at⁴ írṣitim(-tim) ma-ḫar-ša kan-sa-at
- 48. (3.) [. . .] DIŠ-KUR<sup>5</sup>-ma il-ta-na-as-si ina maḥ-ri-ša
- 49. (4.) [*u-saḥ-ḥir*] rí-ši-ša i-mu-ra-an-ni ia-a-ši
- 50. (5.) [. . .]-ma il-ķa-a an-na-a  $am\bar{\tau}lu$

## Col. Va(b)(?). 6

- 1. i-na a-mat (ilu)Šamaš ta-bi[-nu . . . . . . .]
- 2. i-na abulli (ilu)Marduk [. . . . . . . .]
- 3. i-na irti ša mi [. . . . . . . . ]
- 4.  $^{7}$ ku-tal-li um $^{8}$ -tah-h[i- $ru^{9}$  . . . . . . . ]
- 5. ina abulli<sup>10</sup> (iṣu) írini  $u[l^{11}, \ldots]$
- 6. (ilu)Gilgamíš ?[......
- 7.  $u^{12}$  (ilu)Ín-ki-bani [.....]

### (Erhalten noch Reste

Col. Vb(c). 13

50. [. . . . . .]?-ku ka-lu mar-[s]a<sup>14</sup>-t[i . . . .]

### Col. $VI^{15}$ .

- 1. (18.) hu-uş(s,z)[-şu . .]-šu mim-mu-u at-tal-la-ku í-[....]
- 2. (19.) íb-ri i-g[am-m]ar šu-ut-ta ša la(-)<sup>16</sup>?[....]
- 3. (20.) ūmu(-mu)<sup>17</sup> šuttu iţ-ţu-lu ga-mir [. . . . . .]<sup>18</sup>
- 4. (21.) na-di-ma (ilu)In-ki-bani ištín(-ín) ūm(-um) š[a-na-a ūma(-ma)]

<sup>1</sup> S. p. 82 Anm. 1. — 2 S. IV R<sup>2</sup> 27, 29 ff.: (dingir) Nin-gistina(?!)(-na) dub-sar(-) mah[ = (ilu)Bilit-sīri tup-s(š)ar[- und II R 59, 10 f.: (il[u)] Gistin resp. (ilu)| Gist]in-an-na = (ilu)Bilit-sīri. — 3 Im Text und Original UM. — 4 HAUPT im Text LA, aber s. l. c. p. 107. — 5 Wohl -l(m,n,š,s)at zu lesen und Ende einer Permansiyform. — 6 S. p. 68 und p. 56 bei HAUPT l. c. und vgl. das oben gen. Fragm. K 9885. — 7 Auf dem einen Fragment müsste nach HAUPT's Edition vor KU noch ein schmales Zeihen stehn. — 8 Var. nach HAUPT's Edition grösster Teil von u[-, wohl zu u-mah-hi-ru] zu erg. — 9 Oder ir zu erg. Dann Singular. — 10 Kein ina-

#### (Col. V.)

[wohnt] die Königin der Erde Ereškigal. [Bēlit-ļṣiri, die Schreiberin der Erde, kniet vor ihr,

[. .] . . und liest vor ihr.
[Sie wandte] ihr Haupt, erblickte mich (, mich),
[. . .] und nahm diesen Menschen (mit sich).

### Col. Va(b) (?).

## einer Zeile.)

. . .

Col. Vb(c).

[....] . alles Schw[ie]ri[ge . . . .]

### Col. VI.

Zerknic[kung . . .]. Alles, was ich einhergehe . [. . . .].

Mein Freund, es be[en]det das Traumbild, das nicht . [. . . .]".

Der Tag, da er das Traumbild schaute, wird beendet [. . . . .].

Es liegt Ia-bani einen Tag, einen z[weiten Tag];

DIL zwischen abulli und (işu) im Duplicat, S. Haupt's Collation I. c. p. 118.

11 Oder u (işu)[——und (Baum) [—? Nach einer mir freundlichst mitgeteilten Copie von Strassmaler vor der Lücke 3 senkrechte Keile zu sehn. ——12 Scheint auf dem einen Fragment nicht gestanden zu haben. ——13 S. p. 55 Z. 17. Auf dem Duplicat gehört die folgende Z. als Z. 17 zu Col. VI. ——14 Zur Hälfte erhalten. ——15 S. pp. 54 f. bei Haupt I. c. ——16 Vielleicht Anfang von U. ——17 Var.  $\bar{u}m(-um)$ . ——18 Auf dem Duplicat fehlt der Teilungsstrich.

| 5. (22.)  | ša (ilu)Ín-ĸı- <i>bani</i> ina ma-a-a-li-šu [ ]                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. (23.)  | šal-ša ūma(-ma) u rí-ba-a ūma(-ma) $s[a-li-il \dots]$                                                                            |
| 7. (24.)  | ḫa-an-ša ¹š(s)išša(-ša) u si-ba-a                                                                                                |
| 8.        | sa-ma-na-a ti-š[a-a² u íš-ra-a]                                                                                                  |
| 9. (25.)  | ša (ilu) İn-ki- $bani$ mur-şu- $s[u \ldots]$                                                                                     |
| 10. (26.) | istín-šír $\bar{\mathbf{u}}(-\mathbf{u})^3$ $\mathbf{u}$ šin-šír $\bar{\mathbf{u}}(-\mathbf{u})^3$ $\bar{\mathbf{u}}$ m[a(-ma) ] |
| 11. (27.) | (ilu)Ín-ki-bani ina ma-a-a-l[i-šu]                                                                                               |
| 12. (28.) | il-si-ma (ilu)Gilgamíš-m[a izakara(-ra) ana ša-a-šu]                                                                             |
| 13. (29.) | iz-zi-ra-an-ni íb-r[i]                                                                                                           |
| 14. (30.) | ki-i ša ina ki-rib ķa[bli dí-í-ku ul a-mat]                                                                                      |
|           |                                                                                                                                  |
| 15. (31.) | a-dur taḥaza-ma []                                                                                                               |
| 16. (32.) | íb-ri ša ina taḫazi [dí-í-ku]                                                                                                    |
| 17. (33.) | a-na-ku ? ? [ ]                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                  |

### Tafel VIII.4

(%).I(?).5

## 1. mim-mu-u<sup>2</sup> [ší-í-ri i-na na-ma-ri<sup>6</sup>]

1 S. o. p. 78 Stück II Z. 3. — 2 Grossenteils erhalten. — 3 S. o. p. 78 Stück II Z. 6. —

<sup>4</sup> Nach K 8564 und K 8565 (H. 6), veröff, von HAUPT l. c. p. 86 und p. 74 und K. 8587 (H. 2), veröff, ibid. p. 68, sowie Sp. 299, nach Copien STRASSMAIER'S und meines Schülers KÜCHLER, collationiert von ZIMMERN. S. Bezold, Catalogue p. 940 zu K 8565. Die Einordnung der Fragmente K 8564 und K 8565 ergiebt sich aus dem oben p. 180 ff. zu Tafel VII Bemerkten: Bilden K 3588 und Sm. 2132 Teile von Col. I und VI der 7ten Tafel, ist also Ia-bani (?) in Col. VI der 7ten Tafel am Leben, ferner aber nach dem sofort zu Erörternden zwar auch noch in der einen Columne unsers Stückes, aber in der anderen bereits tot, so kann das ganze Stück nur hinter Tafel VII und, da im Anfang von Tafel IX der Tod *la-bani(?)*'s vorausgesetzt wird, nur als Teil von Tafel VIII eingeordnet werden. Uebrigens ist das auch aus einem anderen Grunde recht wahrscheinlich. Denn da, wie wir sofort sehen werden, die Columne unseres Stückes, die hinter dem Tode Ia-bani(?)'s liegt, höchstens die 3te der zugehörigen Tafel ist, so müssten, falls diese die 7te Tafel der Serie wäre, zwischen dem Tode Ia-bani(?)'s und Tafel IX Z. 1 mehr als 11/2 Tafeln liegen, was recht unwahrscheinlich ware. - In der linken Columne von

| von $I_a$ -bani in seinem Schlafgemach [].                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Einen dritten Tag und einen vierten Tag l[iegt er].         |
| Einen fünften, einen sechsten und einen siebenten,          |
| einen achten, einen neu[nten und einen zehnten],            |
| von <i>la</i> -bani s[eine] Krankheit [].                   |
| Einen elften und einen zwölften Ta[g]                       |
| <i>ja</i> -bani in [seinem] Schlafgem[ach]                  |
| Da rief er Gilgamíš un[d sagt zu ihm]:                      |
| "Es hat mich verflucht, [mein] Freu[nd,].                   |
| Wie Einer, der inmitten des Ka[mpfes erschlagen ward, werde |
| ich nicht sterben].                                         |
| Ich hatte Angst vor der Schlacht und []                     |
| Mein Freund, wer in der Schlacht [erschlagen ward, ]        |
| Ich [ ]                                                     |
|                                                             |

#### Tafel VIII.

Col. I(?).

[Sobald] Etwas [vom Morgen aufleuchtete],

K 8565, Z. 21 nennt der Redende die Mutter des Angeredeten "deine Mutter". Die beiden mit einander Redenden können nach dem Inhalt nur Gilgamis und Ia-bani(?) sein. Dieser hat nach Tafel I keine Mutter, jenes Mutter aber tritt mehrfach auf. Also ist der Angeredete Gilgamis und somit der Redende (vor seinem Tode Segnende?) Ia-bani(?). Folglich ist dieser nach dieser Columne noch am Leben. Nach der rechten Columne aber ist er bereits tot. Demnach folgt diese der linken, befand sich somit mit dieser auf der Vorderseite der Tafel. Daraus folgt, dass die beiden Columnen resp. die erste und die 2te oder die 2te und die 3te Columne einer und zwar der Sten Tafel sind. - Wenn in Z. 7 in K 8587 mur zu mur- su zu erganzen ist, dann handelte die zugehörige Columne gewiss von der Krankheit = murşu des Îa-bani(?) und dann könnte das Bruchstück als Bruchstück einer ersten oder einer 6ten Columne nur hinter Tafel VII und vor Tafel VIII Col. II oder III, also nur in Col. I von Tafel VIII eingefügt werden. Denn nach diesem Fragment wäre dann die Krankheit In-bani(?)'s mindestens 1 Tag alt, aber auf dem erhaltenen Stuck von Taf. VII Col. VI begegnen wir Ia-bani(?) am ersten Krankheitstage und in Col. II oder III von Tafel VIII ist er ja schon tot. -Ist nun die Nummerierung der Zeilen von K 8565 auf p. 74 bei HAUPT

```
2. (ilu)Gil[gamíš izakara(-ra) a-na ib-ri-šu]
3. (ilu)İx-[kı-bani ...]
4. u [...]
5. ša mu-[ti ...]
6. u p(b)u-v<sup>7</sup>[...]
7. mur[-ṣu ...]
8. dan[<sup>8</sup> ...]
9. dan[<sup>8</sup> ...]
```

richtig, dann sind vor ]sa-bi-ti in der linken Columne nur 10 Zeilen zu ergänzen. Auf dem Fragment K 8587 sind nun aber 9 Zeilenanfänge erhalten, deren Fortsetzung unmöglich die durch Col. I von K 8565 Z. 11 ff. repräsentierten Zeilen sein können; Es wäre dann direkt vor Z. 11: "Iabani(?) tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt zu Gilgamis" oder ähnlich zu ergänzen, was sich schon durch die von Z. 10 erhaltenen Reste verbietet. Ist somit K 8587 wirklich ein Stück von Col, I der Sten Tafel, so kann unter der Voraussetzung, dass K 8565 mit einer Z. 11 beginnt, dessen linke Columne nicht zur ersten, muss somit zur 2ten und damit die rechte zur 3ten Col. von Tafel VIII gehören. - Was Sp. 299 anbetrifft, so ist sofort ersichtlich, dass der untere Teil von dessen linker Columne ein Teil des in Tafel X 3mal wiederholten Passus ist (s. Col. I, 32 ff., Col. III, 1 ff., Col. IV, 42 ff.), zugleich aber auch, dass er doch wohl nicht zu Tafel X gehört. Wenn wir nämlich die Normalcolumne des Gilgamis-Epos zu 50 Zeilen rechnen, kommen wir mit der ersten Zeile des l'assus, wie er in Tafel X Col. III, 1 ff. vorliegt, an der ersten Stelle in Z. 32 von Tafel X Col. I. Sp. 299 hat nun aber im Anfang des Passus 4 Zeilen mehr als der in Tafel X Col. III. Also träfe, die Zugehörigkeit von Sp. 299 zu Col. I vorausgesetzt, dessen erste Zeile (Zeile 3 von Sp. 299) auf Z. 28 von Col. I. Nun kennen wir aber Z. 1-22 von Col. I und dahinter wohl mindestens die Enden von 8 Zeilen, also mindestens noch von Z. 23-30. Aber keins von diesen, auch das der letzten Zeile nicht, deckt sich mit dem der Anfangszeile des Passus (BAR). Folglich gehört Sp. 299 linke Columne - es müsste denn sein, dass im Nachfolgenden noch öfter, als nach dem davon Erhaltenen ersichtlich, je 2 Verse in je einer Schriftzeile untergebracht waren - nicht in Col. I von Tafel X hinein. Und auch nicht zu der 2ten Wiederholung Col. III, 1 ff. Denn auch darin fehlen ja die 4 Zeilen, die in Sp. 299 im Anfang des Passus hinter der ersten gemeinsamen Zeile stehn. Nun erscheint Gilgamis's Antwort zum Teil durch diese 4 Zeilen bedingt. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie in der dritten Wiederholung erschienen, wenn sie vorher gefehlt hatten. Gehörte daher selbst Sp. 299 linke Columne zu dieser 3ten Wiederholung,

| [sagt] Gil[gamíš zu seinem Freunde]: |  |
|--------------------------------------|--|
| : $, I[a$ -bani ]                    |  |
| und [ ]                              |  |
| Vom To[de ]                          |  |
| und [ ]".                            |  |

. .

so wäre es doch wahrscheinlich, dass der ganze Passus mit den 4 Sonderzeilen bereits irgendwo vor Tafel X vorlag und also zu ergänzen ist. Nun aber weist sie ihr Inhalt in der Tat vor Gilgamis's Begegnung mit den Skorpionmenschen hin: Der, welcher sie spricht, weiss von Gilgamis's Taten, aber die Skorpionmenschen sowenig wie die Siduri, wie UR-NIMIN und wie UT-napištim, zu denen Gilgamiš auf seiner Wanderung und Fahrt gelangte, kennen Gilgamis; sie wohnen jenseits der olnovuévn. Dazu noch, dass in dem Columnenrest rechts auf Sp. 299 eine Stadt genannt wird. Hier, d, h. rechts in Sp. 299, betinden wir uns also wohl noch in Erech. Und nun verbietet die Länge des Passus wohl wirklich eine Einordnung in Tafel IX hinter die Begegnung mit den Skorpionmenschen, die nach dem Inhalt nur in der Lücke zwischen Col. II und III denkbar wäre. Aus gleichem Grunde lässt er sich nicht vor Col. II unterbringen. Also gehört er wohl in Tafel VIII hinein. Wiederum schliesst seine Länge dann eine Einschiebung in die Lücke zwischen Col. II (I) und III (II) dieser Tafel aus, aber auch eine Einfügung hinter Col. III (II), vorausgesetzt, dass Sp. 299 zu einer Normaltafel mit etwa 50 Zeilen pro Columne gehörte. Dann nämlich könnte zwischen beiden Texten keine grosse Lücke sein, was aber wegen ihres Inhalts unwahrscheinlich wäre. Passus setzt doch wohl das Begräbnis Ía-bani(?)s und Vorbereitungen dazu voraus, wovon der Dichter doch gewiss mit mehr als ein paar Worten geredet haben wird. Also gehört Sp. 299 links nicht zu Tafel VIII Col. II und, da rechts davon Zeichen erhalten sind, gehört es auch nicht zu einer Col. III oder IV, demnach zu einer Col. V oder VI und somit der ganze Passus, wovon Sp. 299 links ein Teil, zu einer Col. V oder VI oder V und VI. Immer vorausgesetzt natürlich, dass es mit dem dahinter zu Erganzenden wirklich ein Teil der Sten Tafel ist. Sollte dies doch nicht der Fall sein, so wäre nach dem oben p. 194 Bemerkten schwerlich eine andere Einordnung als in Tafel X Col. I f. entfernt denkbar. -5 S. p. 68 l. c. — 6 S. Tafel XI Z. 97 etc. — 7 Erg. zu pa-u|l-hi oder pu-u|l-hat = "Furchtbarkeit"? - 8 Vielleicht zu dan |-nat, Femininum von dan, zu erg.

## Col. (I oder) II.1

| (Erhalten noch Spuren | (Erhalt | en n | och | Spu | ren |
|-----------------------|---------|------|-----|-----|-----|
|-----------------------|---------|------|-----|-----|-----|

| 11. | ŀ  |  | ٠ | • | 0 | ٠ | kaj sa-bi-ti   |
|-----|----|--|---|---|---|---|----------------|
| 12. | [. |  |   |   | ٠ |   | .]?-ka ka-a-ša |

- 13. [. . . . . . . . u-]rab-bu-ka ka-a-ša
- 14.  $[\ldots k]a (immiru)^2$ mí-ír-í-ti
- 15. [. . . . . . . . .] (işu) ķīšti (işu) írini
- 16. [. . . . . . . . . k|a mu-šu u ur-ra
- 17. [..... ina sāki] rap-ši ša Uruk su-pu-ri
- 19. [..... sad-]l[u]-ti ša šadī³(-i) hur-sa-a-ni

- 22. [.....] š[a]-man (iṣu) írini
- 23. [......]-b(p)u ina uz-zi-ni
- 24. [. . . . . . . . . .]-li-mu du-ma-mu
- 25. [...........]?-šu-u ša șiri
- **26**. [. . . . . . . . . . . . . . . . ]?-ku ina a-ḥi-ša
- 27.  $[\dots Pu]$ -rat-tum
- 29. [. . . . . . . . . . Uruk s]u-pu-ri

(Folgt noch Rest

## Col. (II oder) III.5

## (Erhalten Reste

11. (ilu)Ín-[ki-bani í]b-ri ku-va-ni | nim-ru ša síri<sup>7</sup>]

- 12. ša mim-ma ?[. .]-du-ma ni-lu-u [ša-da-a\*]
- 13. ni-iş-ba-tu-ma a-la-a [ni-na-ru<sup>7</sup>]
- 14. nu-šal-pi-tu (ilu) ĮJu-ba-ba ša ina (işu) ķīšti [(işu) írini aš-bu<sup>7</sup>]

<sup>1</sup> S. p. 74 l. c. — 2 Doch nicht -k]a-lu zu lesen? — 3 Nach Haupt's Edition ší-i, wofúr aber gewiss kur- $i=\dot{s}udi(-i)$  zu lesen. — 4 Nur z. T. erhalten. — 5 S. p. 74 und p. 86 l. c. — 6 Lassen sich nicht nach Taf. X

## Col. (I oder) II.

einer Zeile.)

| [. |   |   |  |  | d | ir] eine Gazelle,            |
|----|---|---|--|--|---|------------------------------|
|    |   |   |  |  |   | .] . dir, dir.               |
| [. | ٠ | ٠ |  |  |   | m]achen dich (, dich) gross. |
| Τ. |   |   |  |  |   | d]ir Lämmer.                 |

[..... in der] breiten [Strasse] von Hürden-Erech. [.....] huldigen hinter uns.

f. . . . . . . weliftle von Berg(en) (und) Gebirgen.

[.....] . ich lege mich (zur Ruhe) nieder.

[........]..-en wie deine Mutter.

[.....] O[e]l der Ceder.

[.....] . durch unsre Kraft.

[..... des Feldes.

[..... an dessen Ufer [.... Eu]phrat

einer Zeile.)

Col. (II oder) III.

einer Zeile<sup>6</sup>.)

[a-bani], mein [Fr]eund, mein jüngerer Bruder [, Panther des Feldes],

der da Jegliches [. .]-te und wir bestiegen [Berge], packten und [erschlugen] den Himmelsstier, schlugen IJu(m)baba, der im [Cedern|walde [wohnte]!

Col. V, Z. 6 und den Parallelstellen ergänzen. — 7 Erg. nach Taf. X Col. V, Z. 6 ff. und den Parallelstellen.

- Das Gilgamíš(Nimrod)-Epos. 198 15. í-nin-na mi-nu-u šit-tu ša is-ba-tu[-ka ka-a-ši] 16. ta-'-ad(t, t)-ram-ma ul ta-sim-|mi-in-ni] 17. u šu-u ul i-na-aš-[ši i-na-šu] 18. il-pu-ut libba(-ba)-šu-ma ul i-nak-ku[-ud1 . . .] 19. ik-tum-ma íb-ri kīma kal-la-ti [. . .] 20. kīma a-rí-í i-sa-šu an[. . . .] 21. kīma níš-ti šu-ud-da-at mí²-ra-[. . šu] 22. it-ta-n[a]-as-har a-na pa-ni [ib-ri-šu] 23. i-bak-ka-am u i-tab-bak ku-un-?[... šu] 24. i-na-sa(i)h u [.] nam-šu ? la-ķu-ti a-ša-?[. . . . .] 25. mim-mu-[u³ ší-í-ri ina⁴] na-ma-ri (ilu)G[ilgamíš . . . . . . ] Col. V (VI) (?).5 (Erhalten Spuren (1.)  $[\ldots \ldots]$  ?  $\operatorname{nis}[\overline{i}]^6$ (2.) [... a-na ša-šu-ma izakar<sup>7</sup>](-ar) a-na (ilu)Gilgamíš (3.) [......]? ša<sup>8</sup> ma-aṣ-ṣa-ru ta-na-ra (4.) [tu-šal-pi-it (ilu)Hu(m)-b]a9-ba ša ina (isu) ķīšti (isu) írini aš-ba (5.) [ina ni-ri-bi-i-ti]10 ša šadī(-i) ta-duk niši (6.) [....a-l]a<sup>11</sup>-a ta-na-ra ša ina šami(-í) ur-du (7.) [12am-mí-ni ak-la li-t]a-a-ka13 kud-du-du pa-nu-ka (8.) [lum-mun libba(-ba)-ka ka-t|u-u zi-mu-ka
  - (9.)  $[u \text{ i-ba-aš-ši niss}\bar{a}(a)\text{tu}]$  ina kar-ši- $ka^{14}$
  - (10.) [a-na a-lik ur-hí ru-ka-ti] pa-nu-ka maš<sup>15</sup>-lu
  - (11.) [... š(s)a(i)r-ba u tam-rim k]u-um-mu-u<sup>16</sup> pa-nu-ka
  - (12.) [... KIT ... -ta-m]a ta-rap-pu-ud<sup>17</sup> stru

<sup>1</sup> nakādu ein Synonym von na'adu = "sich fürchten" (II R 25 No. 6), naku(i)ttu = "Angst". Möglich also, dass nakadu eigentlich = "klopfen" vom Herzen. — 2 Oder šip(b). — 3 Teil erhalten. — 4 S. Tafel XI, 97 etc. — 5 Nach Sp. 299, für mich freundlichst copiert von Strassmaier und Küchler und z. T. collationiert von Zimmern. — 6 Zimmern bietet: B]I LIK MAH = [, KÜCHLER ähnlich, aber nur einen wagerechten Keil rechts am Ende, Strassmaier: B]I LIK BÍ ÍN ŠU. — 7 S. Tafel X Col. III, 1 u. s. w. — s Vielleicht rechter Teil von síru = "Feld".

Nun — was (ist das für) ein Schlaf, der [(dich,) dich] gepackt hat? Du bist düster und hörs[t mich] nicht!" Aber der erheb[t seine Augen] nicht. (Da) berührte er sein Herz, aber es klop[ft . . .] nicht.

Da verhüllte er den Freund wie eine Braut [...].

Wie (bei) einem Löwen ist sein(e) . . . [. . t]; wie (bei) einer Löwin ist [sein] . [. .] . . t.

Er we n det sich [seinem Freunde] zu,

rauft [sein] . . [. .] aus und schüttet (es) hin,

reisst aus und [.] . . . . . . . [. . . . .]

[Sobald] Etwa[s vom Morgen] aufleuchtete [...] G[ilgamiš ...]

# Col. V(VI) (?).

## einer Zeile.)

[... sag]t [zu ihm], zu Gilgamíš:

"[.....]., der du den Wächter erschlugst, [schlugst Hu(m)b]aba, der im Cedernwalde wohnte,

tötetest [in den Pässen] des Berges Löwen,

erschlugst [. . . . den Him]melsstier, der vom Himmel herun-

terkam, -

[warum sind] deine [Bei]ne abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt, [ist dein "Herz schlimm gemacht"], sind deine Gesichtszüge [zunichte] gemacht

[und ist Weh] in deinem Bauche, gleicht dein Antlitz | (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist], haben | . . . Frost und Glut | dein Antlitz [v]erbrannt, [. . est du . . . un d jagst du über das Feld hin?"

<sup>- 9</sup> S. zur Erg. Z. 24 u. - - 10 S. zur Erg. Tafel IX. 1, 8 f. - 11 ZIMMERN: "Spuren passen also zu [a-l]a-a". — 12 S. zu den Ergg. im Folg. Tafel X, Col. II, 7 ff., Col. III, 2 ff., und Col. V, 1 ff. und oben Col. III (II), 11 ff. - 13 Nach Strassmaler, Kuchler und Zimmern hier klar ti, nicht ka. - 11 Nach Strassmaler, Kuchler und Zimmern steht im Text st. -15 Nach dem Text auch mi denkbar. Aber s. die Parallelstellen. --- 16 t nach ZIMMERN nicht sicher, könnte auch LUM zu lesen sein. 17 Nach STRASSMAILR und KUCHLER sieht das Z. dem Z. Gis sehr abnlich.

| 200 Das Gilgamís(Nimrod)-Epos.                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (13.) [(ilu)Gilgamíš a-na ša-š $u^1$ -ma izakar(-ar)] $a^2$ - $n[a^2]$ (14.) [ la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]                                                                            |
| (15.) [la <i>lum-</i> mun libbi(-bi) la ķa-tu-u zi-mu-u-a]                                                                                                                                           |
| (16.) [la i-ba-aš-ši nissā(a)tu ina kar-ši-ia]<br>(17.) [a-na a-lik ur-ḫí ru-ḳa-ti pa-nu-u-a la maš-lu]                                                                                              |
| (18.) [ š(s)a(i)r-ba u <i>tam-rim</i> la ķu-um-mu-u pa-nu-u-a]<br>(19.) [la <i>kitku</i> -ma la a-rap-pu-ud ṣiru]<br>(20.) [ib-ri <i>ku-ṭa-ni</i> nim-ru ša ṣiri]                                    |
| (21.) [(ilu)Ín-ki-bani íb-ri ku-ṭa-ni ki-min] (22.) [ša mim-madu-ma ni-lu-u ša-da-a] (23.) [ni-iṣ-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru] (24.) [nu-šal-pi-tu (ilu)IJu(m)-ba-ba ša ina (iṣu) ķīsti (iṣu) írini     |
| aš-bu] (25.) [ <i>îb-ri ša it-ti-ia</i> id-du-ku niši] (26.) [ <i>îb-ri ša it-ti-iaku</i> <sup>3</sup> ka-lu mar-ṣa-a-ti] (27.) [(ilu)Ín-к <i>ı-bani îb-ri ša it-ti-ia</i> id-du-ku к <i>ı-м</i> іл] |
| (28.) [ik-šu-ud-su šim-ti-šu-ma]<br>(29.) [6 ur-rí u (7) mu-ša-ti íli-šu ab-ki]<br>(30.) [a-di ķi-bi-ri :šu]                                                                                         |
| (31.) [a-dur ib : mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud șiru]                                                                                                                                                  |
| (32.) [a-mat íb-ri-ia kab-ta-at íli-ia] (33.) [ur-ḥa ru-ḥa-tu a-rap-pu-ud ṣiru: a-mat (ilu)Ín-кі-bani íb-ri-ia кі-міх]                                                                               |
| (34.) [ḥar-ra-nu ru-ḥa-tu a-rap-pu-ud ṣfru] (35.) [ki(-)ki-i lu-us(ṣ, z)-sıt ki(-)ki-i lu-ḥul-ma] (26.) [th ri xan rara zan (th rai ti it ti x (ilu) ha rara (th ri in rand)                         |

(36.) [íb-ri ša a-ram-mu í-tí-mi ți-iț-țiš: (ilu)In-ki-bani íb-ri ki-min]

(37.) [ana-ku ul ki-i ša-šu-ma-a a-ni-íl-lam-ma: ul a-tí-íb-ba-a du-ur da-ar]

1 Oder ši; ša-ši(-ma) - ..ihr". - 2 Z. T. erhalten. - 3 S. Tafel VII (?)

[Gilgamíš sagt zu ihm] z[u . . .]:

[,..., sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz nicht gesenkt],

[ist mein "Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichtszüge nicht zunichte gemacht],

[ist nicht Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt], [. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin?] [Mein Freund, mein jüngerer Bruder, . . . . . . der Panther des Feldes],

[*ia*-bani, mein Freund, mein *jiingerer Bruder*, dass.,| |der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge], |packten und erschlugen den Himmelsstier], |schlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte|,

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete],
[mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te],
] fa-bani, mein Freund, der mit mir . . . . tötete, dass.],
[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht].
[Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].
[Bis . . . . . begraben,: . . . . . . . ihn].
[Ich bekam Angst . . . . . . : Ich bekam Furcht vor dem Tode und jage über das Feld hin.]

[Die Sache meines Freundes liegt schwer auf mir:]
[Ferne Wege jage ich über das Feld hin.: Die Sache *ia*-bani's,
meines Freundes, dass.:]

[Ferne Pfade jage ich über das Feld hin.]
[Wie, wie soll ich . . en? Wie, wie soll ich schreien?]
[Mein Freund, den ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.:

fa-bani, mein Freund, dass.]

[Werde nicht (auch) ich (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und: nicht aufstehn (in) aller Zukunft]?"

### Tafel IX.1

### Col. I.

- 1. (ilu)Gilgamíš a-na Ín-ki-bani íb-ri-su
- 2. zar-biš i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud ștru
- 3. a-na-ku a-mat-ma ul ki-i Ín-ki-bani-ma-a
- 4. ni-is-sa-a-tum i-tí-ru-ub ina kar-ši-ia
- 5. mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud șiru
- 6. a-na<sup>2</sup> li-it UT<sup>3</sup>-napištim mār Ub(p)ar-(ilu)Tu-tu
- 7. ur-ha sab-ta-ku-ma ha-an-țiš al-lak
- 8. a-na ni-ri-bi-í-ti ša šadī(-i) ak-ta-šad mu-ši-tu
- 9. níší a-mur-ma ap-ta-lah a-na-ku
- 10. aš-ši rí-ši-ia<sup>4</sup>[-ma] a-na (ilu)Sin a-kar-rab
- 11. a-na (i[lu)Ištar g]a-[?]dis-ti ilani illaku(-ku) su-pu-u-a
- 12. [...]? šul-li-ma-in-ni ia-a-ti
- 13. [ina mu- $\hat{s}i$  i]t-til i[k(k)-]k(k)il-tu-ma šu-ut-tum
- 15. [i]š-ši ha-a[ṣ-ṣi-in-na<sup>5</sup>] a-na i-di-šu
- 16. iš-lu-up [nam-z(ṣa)-ar<sup>5</sup>] šib-bi-šu
- 17. ki-ma tar-ta[-hi ana b]í-6ri-šu-nu im-kut
- 18. im-ha-as ?[...i]-du[k] u-par-ri-ir

(Folgen die Anfänge von 11 Zeilen, nämlich: 19: u BI-| = und  $\S$ u-um mah-r[i-i<sup>7</sup> = Des Ers[ten] Name [ ; 23:  $\S$ u-um  $\S$ a-ni[-i<sup>8</sup> 25: a-na DIL[ = zu .[ ; 26: ilu[ = Gott (Determinativ?); 27: lu[ ;

## Col. II.

- 1. ša ša-di-i ší-mu-šu Ma-šu[-um-ma]
- 2. ana ša-ad Ma-a-ši i-na ka-ša-[di-šu]
- 3. ša ūmi(-mi)-šam-ma i-na-aş-şa-ru a-şi [u *î-ri-bi*]<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Nach K 2360  $\dagger$  K 3060, veröff, von Hauft I. c. p. 59 ff., und Fragm. 80—7—19, 305, veröff, von demselben ibid. p. 85. Zur Uebersetzung siehe Jeremias I. c. p. 28 ff. und p. 52. Sonst s. Bezold Catalogue p. 436 zu K 2360. Die Nummer der Tafel nach deren Folgeweiser = Z. 1 von Tafel X. = 2 Auf 80—7—19, 305 zwischen a-na und li-it ein senkrechter

#### Tafel IX.

#### Col. I.

weint qualvoll und jagt über das Feld hin.
"Werde nicht (auch) ich (, ich) wie In-bani sterben?
Weh ist in meinen Bauch hineingezogen.
Ich habe Furcht vor dem Tode bekommen und jage über das

Feld hin.
Zu den "Beinen" Ut-napištim's, des Sohnes Ub(p)ar-Tutu's,
nehme ich (drum) den Weg und gehe eilends dahin.

(Wenn) ich Nachts zu den Pässen des Berges gelange

(und) Löwen sehe und mich fürchte,

Gilgamíš über seinen Freund Ía-bani

erhebe ich meine "Häupter" [und] bete zu Sin

(und) zu [Istar, dem Fr]eudenmädehen der Götter, gehen meine Gebete:

n[....] . erhaltet mich unversehrt (mich)"!

[In der Nacht legte] er sich schlafen und e[rs]chrack vor einem

Traumbild:

[Löwen . . .] . [. .] . freute(n) sich des Lebens. (Da) [er]hob er die A[xt] an seinen Arm, zog heraus [das Schwert] seines Gürtels, fiel wie ein Spee|r zw|ischen sie [hinein], schlug . [. . . . t]ötet[e], zersprengte.

. [; 20: id-di(-)?| = warf . [; 21: uṣ-ṣir ?| = zeichnete . [: 22: = Des Zweit|en] Name [; 24: iš-ši dil.? [ = erhob . [; 28: lis [; 29: HAL].)

# Col. II.

Von dem Berge, (dess)en Name Mašu (ist), wie [er] zum Berge Māšu gelan[gt], die da täglich Hinausgehen(den) [und Hineingehen(den)] bewachen,

Keil. — 3 Mit Delitzsch vielleicht Par- zu lesen = "Spross" (des Lebens). — 4 S. Hauff I. c. p. 116. — 5 Zur Erg. s. Tafel X Col. II, 33 f. und Tafel II Col. II, 1f. — 6 S. Tafel X Col. II, 35. — 7 S. Z. 23 und p. 184 Z. 16 o. — s S. Z. 22. — 9 Erg. nach Z. 9. Vielleicht  $(ilu) \dot{S}amsi$  "der Sonne" zu erg.

| 4.  | í-lu-šu-nu šu-p(b)u-uk šamí(-í) тав[]                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | šap-liš A-ra-lí-í i-rat-su-nu kaš-da-at                            |
|     | gir-tab-(galu)galu(-lu) <sup>1</sup> i-na-aş-şa-ru bābi-šu         |
|     | ša ra-aš-bat pu-ul-hat-su-nu-ma im-rat-su-nu mu-tu                 |
|     | g(k)al-tu mi-lam-mu-šu-nu sa-hi-ip hur-sa-a-ni                     |
|     | ana a-și (ilu)Šamši(-ši) u f-ríb (ilu)Šamši(-ši) i-na-aș-șa-ru     |
|     | (ilu)Šamši(-ši)-ma                                                 |
| 10. | i-mur-šu-nu-ti-ma (ilu)Gilgamíš pu-luh-ta                          |
| 11. | u ra-šub-ba-ta i-tí- <i>kil</i> pa-ni-šu                           |
| 12. | iz-ziz² ţí-ín-šu-ma ik(g, k)³-ru-ub(p) ma-har-šu-un                |
| 13. | gir-tab-(galu)galu(-lu) <sup>1</sup> ana sin(n)išti-šu i-šís-si    |
| 14. | ša il-li-kan-na-ši šir ilāni zu-mur-šu                             |
| 15. | gir-tab-(galu)galu(-lu) <sup>1</sup> sin(n)išti-šu ip-pal-šu       |
|     | šit-ta-šu ilu-ma šul-lul-ta-šu a-mí-lu-tu                          |
|     |                                                                    |
| 17. | gir-tab-(galu)galu(-lu)¹ zi-ka-ru i-šís-si                         |
| 18. | [a-na]? ilāni a-ma-tu i-zak-kar                                    |
| 19. | [am-mi-ni tal-li-ik] ru-ķa-ta ur-ḫa                                |
| 20. | [aš-ra ru-k]a4 a-di mah-ri-ia                                      |
|     | []? ša í-bír-ši-na pa-aš-ķu                                        |
| 22. | [····]?-ta-ka lul-mad                                              |
| 23. | [                                                                  |
| 24. | [] lul-mad <sup>5</sup>                                            |
|     |                                                                    |
|     | Col. III.                                                          |
|     | Out. 111.                                                          |
| 3   | ina [.] UT-napištim abi-ia ?[]                                     |
|     | ša iz-zi-zu-ma ina puljur i[lani-ma ba-la-ṭa iṣ-'-u <sup>6</sup> ] |
| ж.  | sa iz zi zicina ina panjur iliani ina oa ta po ti a j              |
| 5.  | mu-ta u balāta [lu-uš-'-al-šu']                                    |
|     | gir-tab-(galu)galu(-lu) pa-a-šu ipuš(-uš)-[ma i-kab-bi]            |
|     | i-zak-ka-ru (!) a-na [(ilu)Gilgamíš]                               |
|     | ul ib-ši (ilu)Gilgamíš ?[ma-ti-ma*]                                |
|     | ša ša-di-i ma-am-ma $\text{Dv}^9$ -?[šu la]                        |
|     |                                                                    |

<sup>1</sup> Oder assyr.: zukakip- oder akrab-amilu zu lesen. — 2 Schwerlich mit Haupt I. c. p. 116 is-hat = "packte" zu lesen. — 3 S. ibidem. Im Text nu. — 4 S. ibidem. — 5 Hierhinter und vor Col. III, 3 doch wohl ein Teil des Passus in Tafel VIII Col. v (v1), 7—37 zu erg. Für das

— über ihnen . [. . . .] die "Aufschüttung" des Himmels, unten erreicht ihre Brust die Unterwelt — bewachen Skorpionmenschen sein Tor, deren Schrecklichkeit furchtbar und (d)eren Anblick(en) Tod (ist); ihr fürchterlicher "Schreckensglanz" wirft Berge hin; beim Hinaus(Auf)gehn der Sonne und Hinein(Unter)gehn der Sonne bewachen sie die Sonne.

und Furchtbarkeit, ward sein Antlitz düster, stand sein Denken still und er . . te vor ihnen.

Der Skorpionmensch ruft seinem Weibchen zu:
"Der (da) (zu) uns kommt, Fleisch der Götter ist sein Leib".

Der Skorpionmensch, sein Weibchen, antwortet ihm:
"Zwei (Drittel) von ihm (ist) Gott und ein Drittel von ihm (ist)

Mensch(lichkeit)".

Als sie Gilgamíš sah, Schrecklichkeit

Der männliche Skorpionmensch ruft,
sagt [zu dem . . . .] . der Götter die Worte:
"[Warum bist du] ferne Wege [gegangen],
[hast du einen fern]en [Ort . . . .] bis vor mich,
[. . . . . .] . , den zu überschreiten schwierig (ist)?
[. . . . . .] deine [. .] . möchte ich erfahren.
[. . . . . .] . gelegen ist,
[. . . . . .] möchte ich erfahren.

### Col. III.

. [. .] Ur-napištim, mein(em) Vater . [. . . . . . . .], der (hinein)trat in die Versammlung der G[ötter und das Leben suchte],

nach Tod und Leben [will ich ihn fragen]".

Der Skorpionmensch tat seinen Mund (auf) [und spricht],
sagt zu [Gilgamíš]:

"Nicht gab es, . Gilgamíš, [je . . . .]. Vom Berge irgend Einer . [. . . nicht sein . .].

Ganze war aber auf einer Tafel mit vermutlich ca. 50 Zeilen pro Columne vielleicht kein Platz. — 6 S. Tafel XI, 7. — 7 Oder Etwas zu erg. mit der Bedeutung: "soll er mir sagen"? — 8 S. Tafel X, 11, 21. — 9 Doch nicht = illik d. i. "ging" oder zu du-u[r-gi-śu = "seinen Weg" zu erg.?

| 206 Das Gilgamíš(Nimrod)-Epos.                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. a-na 12 KAS-PU <i>lib</i> -ba(-)?[] 11. ša-pat ik-lí-tum-ma ul i[b-ba-aš-ši nu-u-ru¹] 12. a-na a-şí-í (ilu)Šamši(-ši) <i>l</i> [a] 13. a-na í-ríb (ilu)Šamši(-ši) <i>[la</i> ] |
| 14. a-na í-ríb (ilu)Šamši(-ši) [] (Folgen die Anfänge von 7 Zeilen, nämlich: 15: u-ší-ṣu-u [ = du, wen[n; 18: tír-ru-[ub = du wirst hinein[gehen; 19: dam-                         |
| • • •                                                                                                                                                                              |
| Col. IV.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                    |
| 33. ina ni-is-s[a(-a)-ti ]                                                                                                                                                         |
| 34. ina s(š)a(i)r-bi u ?²[]                                                                                                                                                        |
| 35. ina ta-ni-ḫi [ ]                                                                                                                                                               |
| 36. í-nin-na ta-[] 37. gir-tab-(galu)galu(-lu) [(zi-ka-ru) izakara(-ra) ana (ilu)Gilgamíš]                                                                                         |
| 38. (ilu)Gilgamíš $i[n \dots ]$                                                                                                                                                    |
| 39. a-lik (ilu)Gi[lgamíš]                                                                                                                                                          |
| 40. šadāni Ma-a-šu ?[]                                                                                                                                                             |
| 41. šadāni bur[-sa-ni ]                                                                                                                                                            |
| 42. šal-míš li-[ ]                                                                                                                                                                 |
| 43. abul $m\bar{a}t\bar{a}t[i^3\ldots\ldots]$                                                                                                                                      |
| 44. (ilu)Gil[gamíš an-ni-ta ina ší-mi-šu]                                                                                                                                          |
| 45. ana zik-ri g[ir-tab-(galu)galu(-lu) iṣ-ṣa-bat ur-ḥa]                                                                                                                           |
| 46. harrān (ilu)Šamši ?[]                                                                                                                                                          |
| 47. 1 KAS-PU ?[] <sup>4</sup>                                                                                                                                                      |
| 48. ša-pat ik-lí-tum[-ma <sup>5</sup> ul ib-ba-aš-ši nu-ru <sup>6</sup> ]                                                                                                          |
| 49. ul i-na[m-di-in <sup>7</sup> -su a-na a-mari šv-sa arkat-su <sup>8</sup> ] 50. 2 kas-pu [i-na ka-ša-di-šu <sup>9</sup> ]                                                       |
| 50. 2 KAS-PU [I-IIA KA-SA-UI-SU                                                                                                                                                    |
| Col. V.                                                                                                                                                                            |
| 23. 4 [KAS-PU i-na ka-ša-di-šu <sup>9</sup> ]                                                                                                                                      |
| 24. ša-pat i[k-lí-tum-ma ul ib-ba-aš-ši nu-ru <sup>10</sup> ]                                                                                                                      |
| 25. ul i-na[m-di-in-su ana a-ma-ri . sv-sa arkat-su <sup>10</sup> ]                                                                                                                |

<sup>1</sup> S. Col. V, 36. - 2 Eine durch Tafel X, III, 6 (u. 13) und Parallelstellen nahegelegte Ergänzung von TAM-RIM nach den Spuren hinter u ausgeschlossen. — 3 Oder l. MAT + ší und MAT = šadī = "des Berges"? — 4 Nach Zeile 29, 32 und 42 von Col. v liegt die Ergänzung von ina kašadišu nahe. Aber dann müssten die wagerechten 3 Keile hinter PU (statt

12 Doppelstunden weit das Innere . [.....]:

Düster ist die Finsternis und nicht en[tsteht Licht].

Beim Aufgang der Sonne nich[t . . . . .],

beim Untergang der Sonne [nicht . . . . .],

beim Untergang der Sonne [. . . . .]

sie führ(t)en heraus [; 16: u-s(s,h)i(a)r-ri?[; 17: at-ta ki[-i [kat = [ist] gu[t (schö[n) [; 20: 14[ oder šuk[; 21: dil.].)

### Col. IV.

Durch Leid und . [. . . . . . . . . . . . . . . ] Nun . [. . . . . . . . . . . . ]. Der [(männliche)] Skorpionmensch [spricht zu Gilgamíš]: "Gilgamíš . [. . . . . . . . . ] Geh hin! Gi[lgamíš . . . . . . . . . ] Die Berge von Māšu . [. . . . . . . . . ]. Berge, Geb[irge . . . . . . . . ]. Wohlbehalten möge er [....... [Als] Gil[gamíš dies hörte], [nahm er] nach den Worten [des] S[korpionmenschen den Weg], [...er] den Pfad der Sonne . [....]. Eine Doppelstundenstrecke . [. . . . . . . . ]: Düster ist die Finsternis [und nicht entsteht Licht], nicht gewährt sie ihm zu sehen ... das hinter ihm Liegende]. 

## Col. V.

[Wie er] vier [Doppelstundenstrecken erreicht, . . . . . .]: Düster ist die F[insternis und nicht entsteht Licht], nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

2er) auf einem Versehen von Hauft berühen. — 5 S. Z. 30 in Col. v. — 6 S. o. Col. III, 11 und Z. 36 u. Z. 40 in Col. v. — 7 S. Z. 28 etc. in Col. v. — 8 S. Z. 37 u. Z. 41 in Col. v. — 9 S. Col. v Z. 29, 32 u. 42. — 10 S. Z. 48 f. von Col. iv.

| 200 Dub (diguinis(Timitod) Epot.                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 26. 5 каs-рu [i-na ka-ša-di-šu <sup>1</sup> ]                                   |
| 27. ša-pat ik-l[í-tum-ma ul ib-ba-aš-ši nu-ru²]                                 |
| 28. u[l i]-nam-di-[in-su ana a-ma-ri . šv-sa arkat-su²]                         |
| 29. [6 KAS-P]U i-[na ka-ša-di-šu <sup>1</sup> ]                                 |
| 30. $\S[a]$ -p[a]t ik-lí-tum- $m^3[a$ ul i $b$ -ba-a $\S$ - $\S$ i nu-ru $^2$ ] |
| 31. ul i-nam4-[d]i[-in-su ana a-ma-ri . st-sa arkat-su2]                        |
| 32. 7 kas-pu <sup>5</sup> ina ka-ša-[di-šu ]                                    |
| 33. ša-pat ik-lí[-tum-ma] ul i b-ba-aš-ši nu-ru²]                               |
| 34. ul i-na[m-di-in-ŝu ana a-ma-ri . šv-sa arkat-su²]                           |
| 35. 8 каз-ри [ina ka-ša-di-šu <sup>6</sup> ] i-ṣar-ra-a[ḥ]                      |
| 36. ša-pat ik-l[í-tum-ma ul ib²-]ba-aš-ši nu-ru                                 |
| 37. ul i-na[m-di-in- <i>su ana a-ma-ri . s</i> ]²u-sa arkat-su                  |
| 38. 9 каs-[pu ina ka-ša-di-šu¹] iltānu                                          |
| 39. [                                                                           |
| 40. [ša-pat ik-lí-tum-ma ul ib-ba²-]aš-ši <sup>8</sup> nu-ru                    |
| 41. [ul i-nam-di-in-šu ana α-ma-ri² .]šu-sa arkat-su                            |
| 42. [10 KAS-PU i-na ka-ša¹]-di-šu                                               |
| 43. [ ] ķit-ru-ub                                                               |
| 44. [                                                                           |
| 45. [911 kas-pu i-na ka-ša-di-šu9t]a și10-la-am (ilu)Šamši(-ši)                 |
|                                                                                 |
| 46. [12 KAS-PU i-na ka-ša-di-šu] na-mír-tu šak-na-at                            |
| 47. $a-n[a]$ ? KLM $bi^{11}$ iṣ-ṣi $[s]a$ ilani ina a-ma-ri i-ši-ir             |
|                                                                                 |
| 48. (abnu) sāmtu na-ša-at i-ni-ib-ša                                            |
| 49. (iṣu) lju-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la ṭabat(-b(p)at)                |
| 50. (abnu) uk(k, g)nū na-ši ha-as(s, z)-hal-ta                                  |

## Col. VI.

51. in<sup>12</sup>-ba na-ši-ma a-na a-ma-ri ṣa-a-a-a-a

Nur durch Reste der letzten 13 Zeilen vertreten, aus denen sich des Wundergartens (!) fortgefahren wird. Erwähnt werden in Z. 24

<sup>1</sup> S. Z. 32. — 2 S. Z. 48 f. von Col. IV. — 3 S. aber Haupt l. c. p. 117. — 4 S. Haupt l. c. — 5 Haupt u. Pinches (l. c.) lesen pi; aber nach H. pv = gid etc. auch möglich. — 6 Diese Erg. hier ausgeschlossen, falls Haupt's Collation (l. c. p. 117) das Richtige trifft. — 7 Haupt's Zählung von hier an um 1 zu niedrig. — 8 Nach Haupt's Edition: pi (sic!), nach s.

[Wie er] fünf Doppelstundenstrecken [erreicht, . . . . . . . ]: Düster ist die Finsternis und nicht entsteht Licht, ni[cht] gewähr[t sie ihm zu sehen ... das hinter ihm Liegende]. Wie er sechs Doppelstundenstreckeln [erreicht, . . . . . . ]:  $D[\tilde{u}]st[er]$  ist die Finsternis u[nd nicht entsteht Licht], nicht gewä[h]r[t] sie [ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende]. Düster ist die Finster nis und nicht e ntsteht Licht, nicht gewfährt sie ihm zu sehen ... das hinter ihm Liegende]. [Wie er] acht Doppelstundenstrecken [erreicht, ...], schreit er a[uf]: Düster ist die Finssternis und nicht en tsteht Licht, nicht gew[ährt sie ihm zu sehen .].. das hinter ihm Liegende. [Wie er | neun Doppelstun | denstrecken erreicht, ....] Nord(wind), [...........]. te sein Antlitz: [Düster ist die Finsternis und nicht ents]teht Licht, [nicht gewährt sie ihm zu sehen .] . . das hinter ihm Liegende. [Wie] er [zehn Doppelstundenstrecken errei]cht, [.....] vier Doppelstundenstrecken. [Wie er elf Doppelstundenstrecken erreicht ..] . er den Schatten der Sonne.

[Wie er zwölf Doppelstundenstrecken erreicht], entsteht Helligkeit. Z[u .] . . . Bäume [de]r Götter eilt(e) er (wie ein Sturm) hin beim Sehen:

"Graustein" trägt seine Frucht, lässt Reben hängen, ist gut zum Anschaun. Lazurstein trägt . . . , trägt Frucht und (die) ist begierig gesehn zu werden.

# Col. VI.

jedenfalls ersehen lässt, dass darin noch mit der Beschreibung nach HAUPT (Z. 12 v. u.) eine Ceder, in Z. 25, 26, 27 und 29

Collation §1. — 9 Vielleicht in Z. ++ zu erg. — 10 Oder şi mit dem Vorherg. zu verbinden? L. dann it-t]a-şi la-am (ilu)Šamši = ging| heraus vor der Sonne? — 11 Doch nicht zu (işu) sa]r-mal-hi = "(grosser) Park" zu erg.? — 12 S. Haupt l. c. p. 117.

kostbare Steine, nämlich in Z. 25 der ut[-nu] = utrū-Stein, Stein, der nach dieser Zeile anscheinend wie Dornstrauch und κα[-Stein, wohl der κα-Stein, z. B. nach III R 16 No. 3, 2 und tung als "Asphalt" (Meissner-Rost, Bauinschriften Sanheribs sich stützt, ist von einem kaš(s)urrū-, nicht von κα-Stein die ašā[gi (s. Ηλυρτ l. c. p. 117) = wie (oder: statt) Dornstrauch auch darauf hinweisen, dass der Edelsteinpark am Meere liegt, 34. (ilu)Gilgamíš [. . . . i-na i-]tal-lu-ki-šu 35. iš-ši(-)? [. . . . . . κιμ hi] i[s-si ša]¹ il[āni]¹ šu-a-tum

### Tafel X.2

#### Col. I.

| 1.  | (ilu)Si-du-ri sa-bi-tum [sa ina kussī tam-ti aš-bat]3               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | aš-bat-ma []                                                        |
|     | íp(b)-šu-ši $k(k)an^4$ -nu íp(b)-šu-ši ?[]                          |
| U.  | 1p(0)-su-st n(n)an -11 (1p(0)-su-st :[ ]                            |
|     |                                                                     |
| 4.  | ku-tu-um-mi kut-tu-mat <sup>5</sup> -ma . [ ]                       |
|     | (ilu)Gilgamíš ut-tag-gi-šam-ma ?[]                                  |
|     | maš-ka la-biš b(p)u-?[]                                             |
|     | i-ši šīr ilāni ina z[umri-šu <sup>6</sup> ]                         |
| 8.  | i-ba-aš-ši nissā(a)tu ina [kar-ši-su <sup>7</sup> ]                 |
| 9.  | a-na a-lik ur-ḫí ru-ḥa-ti pa-nu-šu [maš-lu <sup>8</sup> ]           |
| 10. | <sup>9</sup> sa-bi-tum ana ru-ķi ina-aṭ-ṭ[a-la-am-ma <sup>9</sup> ] |
| 11. | uš-tam-ma a-na libbi(-bi)-ša a-ma-ta [iz-za-kar] <sup>10</sup>      |
| 12. | it-ti ra-ma-ni-ša-ma ši-i [im-tal-la(i)k <sup>11</sup> ]            |
| 13. | mi-in-di-í-ma an-nu-u mu-na- <sup>'12</sup> []                      |
|     |                                                                     |

<sup>1</sup> S. Z. 47 von Col. v. Erhalten vor šuatum Jan; vielleicht zu erg. zu an-an = iluni. — 2 Nach K 3382 + Rm 621, K 8579 (H. 7) und K 8589, veröff, von Haupt l. c. p. 67 ff., p. 73 und p. 65 f., sowie Sp. H 726 (Col. VI Z. 38 f.) nach einer mir freundlichst von Pater Strassmaler mitgeteilten Copie. Ueber die Einordnung von K 8579 in Col. III, statt mit Haupt in Col. II, ist kein Wort zu verlieren. Sie ist schlechtin selbstverständlich. Zur Uebersetzung s. Jeremias l. c. p. 30 ff. und p. 52 f. und Bezold, Catalogue p. 528 zu K 3382. Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift. — 3 Ergänzt nach dem Folgeweiser von Tafel IX auf K 2360 + K 3060, nach der Copie Bezold's in s. Catalogue p. 436. Darnach (s. auch Haupt l. c. p. 64) vor tamti: ša(?) dil dil dir fi(?) zu lesen. (işu)

in Z. 26 der sa-tu-bat = säsu-Stein, in Z. 27 der an-gug-mí-Diestel d. i. so üppig [wächst], in Z. 29 der šubū-Stein und der Johns, Deeds No. 645, Obv. 5 ein kostbarer Stein. (Seine Deup. 45) beruht auf einem Irrtum. In der Inschrift, auf die sie Rede.) In Z. 27 heisst es: kīma (oder kēm) (isu) balti u (isu) und Diesstel. A-AB-BA = tāmtu = "Meer" in Z. 26 u. 32 mag was aus Tafel X folgt. Von den 2 Schlusszeilen ist erhalten: Gilgamíš [wie] er [. . . . d]ahingeht,

nahm . [...] jenen [...] B[äume der] Gött[er].

## Tafel X.

#### Col. I.

Siduri, die . . in, [die auf dem Tron des Meeres sitzt] sie sitzt [.....; sie haben ihr eine (Kleid)schnur gebunden, haben ihr [eine . .] gebunden . [. . . . . . ]; mit einer Hülle ist sie umhüllt und .[.....]; Gilgamiš lief hin und her und . [.....]; mit Häuten ist er bekleidet . . [.....]; er hat Fleisch der Götter an [seinem] L[eibe]; es ist Weh in [seinem Bauche]; (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist, [gleicht] sein Antlitz die . . in sch[aut] in die Ferne [und] spricht zu ihrem Herzen (und) [sagt] die Worte, mit sich selber [berät] sie (, sie) [sich]: "Wenn (nun) dieser da ein . . . [. . . . .]?

DIL-Tí = kussū oder šubtu = "Tron, Stuhl, Sitz". - 4 Nach HAUPT I vorzuziehen. -- 5 So vermutet auch Delitzsch Handwörterbuch p. 363 für GAM bei HAUPT. - 6 S. Tafel IX Col. II, 14. - 7 S. Tafel IX Col. I, 4. - 8 S. Z. 36 + 43 und die Parallelstellen. - 9 S. Col. IV, 12. -10 IV R2 5, 552: amāta ana libbišu išdud (= "zog die Sache zu seinem Herzen") legt eine Erg. von isadad nahe. In der Parallelstelle (Col. IV, 13) könnten die zwei wagerechten Keile hinter amata der Rest von i [-ša-da-ad] sein. Allein nach der Prosodie gehört amata zum Folgenden und ana libbiša zum Vorhergehenden. — 11 Oder -lik (Praeteritum). — 12 Vielleicht zu -a[b-zu erg.

| Das Gilgamíš(Nimrod)-Epos.                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14. a-a-nu-um-ma i-ši-ra ina []                                               |
| 15. í-mur-šu-ma sa-bi-tum í-tí-dil [babi-ša]¹                                 |
| 16. bābi-ša í-tí-dil-ma í-tí-dil [] <sup>2</sup>                              |
| 17. u šu-u i-ši uz-na (ilu)Gilgamiš a-n[a]                                    |
| 18. u-š(s)ak(k)-k(k)i zu-kat-su-ma iš-ta-k[an ]                               |
| 19. (ilu)Gilgamíš ana ša-ši-ma [izakara(-ra) ana sa-bit]                      |
| 20. sa-bi-tum mi-na-a ta-mu-ri s[a ti-di-li bābi-ki] <sup>3</sup>             |
| 21. bābi-ki tí-di-li [tí-di-li³ 4]                                            |
| 22. a-maḥ-haṣ dal-[ti-ki-ma sikkuri-ki a-šab-bir <sup>5</sup> ]               |
| (Erhalten noch die Enden von 10 Zeilen, nämlich: 18: ]-RI                     |
| a-na ša-šu-ma izakara(-ra) ana (ilu) $Gil$ ] $gam$ i $\hat{s}=[Die \dots in]$ |
| Mon]at oder na]p(b) oder PA]R-TA]K); 24: ]?; 25: ]?; 26: ]?; 27               |
|                                                                               |
|                                                                               |
| 32. [6sa-bit a-na ša-šu-ma izakar(-ar) ana (ilu)Gilgamíš]                     |
| 33. [am-mí-ni ak-la li-ta-ka ķud-du-du pa-nu-ka]                              |
| 34. [lum-mun libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-mu-u-ka]                                |
|                                                                               |
| 35. [u i-ba-aš-ši nissā(a)tu ina kar-ši-ka]                                   |
| 36. [ana a-lik ur-ḫí ru-ḳa-ti pa-nu-ka maš-lu]                                |
| 37. [ š(s)a(i)r-ba u tam-rim ķu-um-mu-u pa-nu-ka]                             |
| 38. [ KITta-ma ta-rap-pu-ud ṣfru]                                             |
| 39. [(ilu)Gilgamíš a-na ša-ši-ma izakar(-ar) ana sa-bit]                      |
| 40. [sa-bit la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]                        |
|                                                                               |
| 41. [la lum-mun libbi(-bi) la ķa-tu-u zi-mu-u-a]                              |
|                                                                               |
| 42. [la i-ba-āš-ši nissā(a)tu ina kar-ši-ia]                                  |
| 43. [a-na a-lik ur-ḥí ru-ḥa-ti pa-nu-u-a la maš-lu]                           |
|                                                                               |

- 44. [... š(s)a(i)r-ba u tam-rim la ķu-um-mu-u pa-nu-u-a]
- 45. [la . . . KIT . . .-ku-ma la a-rap-pu-ud siru]

<sup>1</sup> Nach Z. 16. - 2 S. Z. 21. - 3 S. Z. 15 f. - 4 Wenn in den Zeilenresten links von Col. II (HAUPT p. 67) ] BIR, in gleicher Höhe wie Z. 19 von Col. II, der Ausgang von Z. 22 in Col. I wäre, wäre RI darüber der von unsrer Z. 21. Dann könnte hinter ti-di-li in dieser Zeile zu sik-ku-]ri = "Riegel" und so auch in Z. 16 ergänzt werden. Möglich aber auch, dass jenes | RI der Ausgang von in Zeile 19 statt sa-bit zu ergänzendem

Wohin eilt er (wie ein Sturm) in [....]? "
Da ihn die . . in sah, verriegelte sie [ihr Tor],
verriegelte ihr Tor und verriegelte [....].
Aber er, Gilgamíš, "hatte das Ohr" z[u . . . . .],
erhob sein(en) . . und leg[te (es) . . . .].

Gilgamíš [sagt] zu ihr, [zur . in]:
". in, was hast du gesehen, d[ie du dein Tor verriegelt hast,]
dein Tor verriegelt hast [, . . . . verriegelt hast]?

Ich werde [deine] Tü[r] zerschmeissen [, deinen Riegel zerbrechen],
19: ]-b(p)ir; 20: ]?-ia; 21: §]iri = F]eld; 22: ]BAR d. i. [sa-bit sagt zu ihm, zu Gil]gamíš; 23: ]?, d. i. bā]bu = T]or (oder ar]hu =
?. Die ersten 2 vielleicht zu Z. 21 u. 22 gehörig. S. o.)

. . .

[Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgamíš]:

"|Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt], [ist dein "Herz schlimm gemacht", sind deine Gesichtzüge zunichte gemacht]

[und ist Weh in deinem Bauche,]
[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],
[haben . . . Frost und Glut dein Antlitz verbrannt],
[. . st du . . . und jagst du über das Feld hin?]"
[Gilgamíš sagt zu ihr, zur . . in:]

[,.. in, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz nicht gesenkt],

[ist mein "Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichtszüge nicht zunichte gemacht,]

[ist nicht Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt], [. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin?]

<sup>(</sup>ilu)Si-du-ri (s. Z. 1) ist. Indes musste dann ]-b(prir in der folg. Z. der Ausgang von Z. 20 sein, was aber kaum angängig ware. — 5 S. Ann. 4 und IV R 31, 17 f. (o. p. 80). S. auch Tafel VI 96 ff. o. p. 172. — 6 Zu den Ergg, im Folg. s. Tafel VIII, Col. III (II), 11 ff. und V (VI)(?), 2 u. 7 ff., sowie diese Tafel Col. III, 1 ff. und V, 1 ff.

- 46. [íb-ri ku-ṭa-ni . . . . . . nim-ru ša ṣfri]
- 47. [(ilu)În-ki-bani îb-ri ku-ţa-ni ki-min]
- 48. [ša mim-ma . . -du-ma ni-lu-u ša-da-a]
- 49. [ni-iṣ-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
- 50. [nu-šal-pi-tu (ilu)  $\upmu$ u(m)-ba-ba ša ina (iṣu) k̄īšti (iṣu) írini aš-bu]

### Col. II.

- 1. [îb-ri ša it-ti-ia id-du-ku niši]
- 2. [íb-ri sa it-ti-ia . . . - $ku^1$  ka-lu mar-şa-a-ti]
- 3. [(ilu)În-ki-bani ib-ri sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-min]
- 4.  $[ik-\check{s}u-ud-su . . . \check{s}im-ti-\check{s}u-ma]$
- 5. [6 ur-rí u (7) mu-ša-a-ti íli-šu ab-ki]
- 6. [a-di . . . . . ķi-bi-ri]
- 8. [mu-ta ap-la-aḥ-ma a-rap-pu-ud ṣfru]: a-mat íb-ri-i[a kab-ta-at íli-ia]
- 9. [ur-ḥa ru-ḥa-ta a-rap-pu-ud ṣi]ru: a-mat (ilu)În-ki-bani [ib-ri-ia ki-min]
- 10. [har-ra-nu ru-ka-tu] a-rap-pu-ud [stru]
- 11. [ki(-)ki-i lu-us(s, z)-sı]L ki(-)ki-i lu-ku-u[l-ma]
- 12. [íb-ri ša a-ram-mu í-tí-mi] ți-iṭ-ṭiš: (ilu)Ín-кі-bani íb-ri ša a-ram-mu i-t[í-mi ṭi-iṭ-ṭiš]
- 13. [ana-ku ul ki-i ša-š]u-ma-a a-ni-íl-lam[-ma]
- 14. [ul a-tí-íb-ba-]a du-ur da-a[r]
- 15. [(ilu)Gilgamíš ana] ša-ši-ma izakara(-ra) ana sa-b[it]
- 16. [í-ni-in-n]a³ sa-bit mi-nu-u ḫar-ra-an ša Uт-nap[ištim]
- 17. [mi-nu-u4] it-ta-sa ia-a-si id-ni: id-nim-ma it-ta-sa ia-a-s[i]
- 18. šum-ma na-tu-ma tāmtum lu-bir
- 19. šum-ma la na-tu-ma siru lu-ur-pu-ud
- 20. sa-bit a-na ša-šu-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgamíš

<sup>1</sup> S. Tafel VII (?) Col. V, 50. — 2 Dass die erhaltenen Fragmente von Z. 5 bis 7 so wie oben angenommen, auf einander folgen und mit einan-

[Mein Freund, mein jüngerer Bruder, ..... der Panther des Feldes],

[la-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder, dass.,] [der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge,] [packten und erschlugen den Himmelsstier], schlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohntel.

### Col. II.

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete], [mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te,] [Ía-bani, mein Freund, der mit mir . . . tötete, dass.,] [es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht.] [Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint.] [Bis . . . . begraben].

[Ich bekam Furcht vor dem Tode und jage über das Feld hin].: Die Sache mein[es] Freundes [liegt schwer auf mir]:

[Ferne Wege jage ich über das Felld [hin].: Die Sache fa-bani's, [meines Freundes, dass.]:

[Ferne Pfade] jage ich [über das Feld hin].

[Wie, wie soll ich . . e]n? Wie, wie soll ich schrei[en]?

[Mein Freund, den ich liebte, ist] wie Lehm(erde) [geworden].: ja-bani, mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm (erde) geworden].

Werde [nicht] (auch) ich [(, ich) wie e]r mich zur Ruhe legen und [nicht aufsteh]n (in) aller Zukunft"?

[Gilgamíš] sagt [zu] ihr, zur . . [in]:

"[Nu]n, . . in, was (ist) der Pfad (zu) Ur-nap[ištim]?

[Was] (ist) sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb mi[r] sein Merkmal!

Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn.

Wenn es nicht möglich ist, will ich über das Feld dahinjagen".

Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgamíš:

der zu verknüpfen sind, ist wohl nicht absolut sicher. - 3 Erg. nach Col. III, 33. — 4 Erg. nach Z. 34 ib.

- 21. ul ib-ši (ilu)Gilgamíš ni-bi-ru ma-ti-ma
- 22. u ma-am-ma ša ul-tu ūm(-um) sa-at ikašadu la íb-bi-ru tam-ta
- 23. í-bir tam-ti (ilu)Šamaš ķu-ra-du(-)um-mu ak(-)la (ilu)Šamaš íb-bir man-nu
- 24. pa-aš-ķat ni-bir-tum šup-šu-ķat u-ru-uh-ša
- 25. u bi-ra-a mi mu-ti ša pa-na-as-sa par-ku
- 26. a-lum-ma (ilu)Gilgamíš tí-tí-bir tam-ta
- 27. a-na mi mu-u-ti ki-i tak-tal-du tí-íp-pu-uš mi-na
- 28. (ilu)Gilgamíš i-ba-aš-ši Ur-мим (amílu) malahu ša Uт-napistim
- 29. [š]a [š]u²-ut abní it-ti-šu ina libbi (išu) ķíšti i-ķa-tab(p) ur-na
- 30. [ša-š]u li-mu-ru pa-ni-ka
- 31. [šum-ma na-t]³u-ma í-bir it-ti-šu šum-ma la na-tu-ma i-hi-is arki-k[a]
- 32. [(ilu)Gilgam]íš an-ni-ta i-na ší-mí[-l⁴-šu]
- 33. [iš-ši ḫa-ṣ]i<sup>5</sup>-in-na a-na [idi-š]u<sup>5</sup>
- 34.  $[i\ddot{s}-lu-up \quad nam-s(z)a-ar \quad \dot{s}ib-bi-\dot{s}^{6}]u$ : ih-lu-ul-ma it-tar-da  $ma^{7}$  [...]-ti
- 35. [kīma tar-ta-hi6] ana bi-ri-šu-nu [im-6]ķut

(Folgen die Enden von 15 Zeilen, nämlich: 36: ]?  $b(p)u^s[...]^8$  gamíš; 40: t]i(-)ir-tí-šu; 41: ]-u (iṣu) ilippu = ]. Schiff; das weite; 44: ]ik-la = ] "zögerte" oder "verschloss" oder = ] Schiff; 47: ] ina k(k)ib-ri = ] am Ufer; 48: ] (amílu) malahu ša = ](dich,) dich.)

# Col. III.9

- 1. 10[U]R-NIMIN ana ša-šu-ma izakara(-ra) ana (ilu)G[ilgamíš<sup>11</sup>]
- 2. am-mí-ni ak-la li-ta-ka kud-d[u-du pa-nu-ka]
- 3. [lu]m-mun libba(-ba)-ka k[a-tu-u zi-mu-u-ka]

<sup>1</sup> UR in Verbindung mit Gottesnamen = amīlu im Sinne von ardu (Knecht); NIMIN ("40") Name dss Ia(?). Vielleicht daher, falls assyr. zu lesen, = Amīl-Ia(?). — 2 Erg. nach Col. III, 38 f. u. HAUPT l. c. p. 118. — 3 Erg. nach Z. 18 f. oben. — 4 Die zwei Vorderkeile erhalten. — 5 So nach Tafel IX, I, 15. — 6 So doch wohl zu erg. nach Tafel IX, I, 15 ff. und Tafel II, II, 4 f. Aber worauf bezieht sich dann -šunu = "sie" in Z. 35? Die in Tafel IX, I, 17 damit gemeinten Löwen können hier im unmittelbar Vorherg. doch nicht genannt sein. Vielleicht ist an die šūt abnī von Z. 29 zu denken, die Gilgamīš nach Col. III, 38 zerschmiss. —

Nicht gab es, Gilgamíš, je eine Uebergangsstelle und Keiner, der seit der Vorzeit anlangt, geht über das Meer. Ueber das Meer ist gegangen Šamaš, der Gewaltige. (Aber) ausser Šamaš wer geht hinüber?

Schwierig ist der Uebergangsort, beschwerlich sein Weg und tief sind die Wasser des Todes, die ihm vorgelagert sind. Wo, Gilgamíš, wirst du über das Meer gehn? Wenn du zu den Wassern des Todes gelangst, was wirst du tun? Gilgamíš, es giebt Ur-nimin, den Schiffer Ut-napištim's,

neben [d]em "[w]elche mit Steinen" sind; inmitten des Waldes

pflückt er ein(e(n)) . . .

[Ih]n möge erblicken dein Angesicht!

[Wenn es möglich] ist, geh' (dann) mit ihm hinüber! Wenn es nicht möglich ist, weiche zurück!"

Als [Gilgam]íš dies vernah[m],

[erhob er die A]xt an [sei]nen [Arm],

[zog heraus das Schwert sei]nes [Gürtels],: schlüpfte hincin und ging hinab . [. . .] . ,

[f]iel [wie ein Speer] zwischen sie hinein.

-ma; 37: ]?ra?[.....]-dir; 38: ]-aš-šu = ].ihn; 39: ]Gil-42: ]mu-u-ti = ]Tod; 43: ta-am-|ta rapašta(-ta) = das Mee|r, \_hielt zurück"; 45: |ana nāri = |zum Flusse; 46: ](iṣu) flippu = ]der Schiffer; 49: ]?-šub-ba oder ]?-ru-ba; 50: ]-ka ka-a-

# Col. III.

[U]R-NIMIN sagt zu ihm, zu G[ilgamíš]:

"Warum sind deine Beine abgezehrt, [ist] dein Antlitz gese[nkt], ist dein "Herz [schl]imm gemacht", sind [deine Gesichtszüge zunichte gemacht]

<sup>7</sup> Vielleicht a[š. — 8 Schwerlich nach Col. III, 38 und Col. IV, 15 zu [šu-ut abnī i]h-pu-ma (für sonstiges i]h-pi-ma) = "[zersch]miss ["die mit Steinen]" und" zu erg. — 9 S. HAUPT l. c. p. 73. Nicht sicher, ob das Folgende sich unmittelbar an Col. II, 50 anschliesst. Möglich aber sogar, dass K 8579 zu demselben Exemplar von Tafel X wie K 3382 + Rm 621 gehört. — 10 Zu den Ergg. im Folg. s. Tafel VIII, Col. III (II), 11 ff. u. V (VI), 7 ff. sowie diese Tafel Col. II, 7 ff. und V, 1 ff. — 11 S. HAUPT l. c. p. 120.

- 4. [u] i-ba-aš-ši nissā(a)tu [in]a [kar-ši-ka]
- 5. [ana] a-lik ur-hí ru-ķa-ti pa[-nu-ka maš-lu]
- 6. [. .] ? š(s)a(i)r-ba u tam-rim1 ķu-um-[mu-u pa-nu-ka]
- 7. [. .] ? KIT [. . .]-ta-ma ta[-rap-pu-ud siru]
- 8. [(ilu)Gilgamís ana ša-šu-ma] izakara(-ra) a-na [UR-NIMIN malahi]
- 9. [Ur-nimin la ak-la li-]ta-a-a l[a kud-du-du pa-nu-u-a]
- 10. [la lum-mun libbi]-(bi) la ka-tu[-u zi-mu-u-a]
- 11. [la i-ba-aš-ši] nissā(a)tu ina [kar-ši-ia]
- 12. [ana a-lik ur-hí ru-ka-t]i pa-[nu-u-a la mas-lu]
- 13. [...  $\S(s)a(i)r$ -ba u tam-ri] m la ku-um-[mu-u pa-nu-u-a]
- 14. |la . . KIT . . . -ku-ma la a-rap-pu-ud siru|
- 15. [íb-ri ku-ta-ni . . . . . . nim-ru ša síri]
- 16. [(ilu)În-ki-bani îb-ri ku-ta-ni ki-min]
- 17. [ša mim-ma . .-du-ma ni-lu-u ša-da-a]
- 18. [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
- 18b. n[u-šal-pi-tu (ilu-Ḥu(m)-ba-ba ša ina (iṣu) ķīšti (iṣu) írini aš-bu]
- 19. i[b-ri ša it-ti-ia id-du-ku niši]
- 20. íb-ri [sa it-ti-ia . . . -ku² ka-lu mar-ṣa-a-ti]
- 21. (ilu)În-k[1-bani îb-ri sa it-ti-ia . . . id-du-ku kı-mın]
- 22.  $ik-\check{s}u-u[d^3-su \dots \check{s}im-ti-\check{s}u-ma]$
- 23. 6 ur-rí [u (7) mu-ša-ti í-li-šu ab-ki]
- 24. a-di [.....ki-bi-ri:......su]
- 25. a-du[r<sup>4</sup> . . ib . . . . 5: mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pu-ud siru]
- 26. a-m[at<sup>6</sup> íb-ri-i]a [kab-ta-at íli-ia]
- 27. u[r²-ha ru-]ka-tu a-[rap-pu-ud șiru: a-mat (ilu)Îx-ki-*hani* íb-ri-ia kɪ-mɪx]
- 28. [har-r]a-nu ru-k[i8-tu a-rap-pu-ud șiru]

<sup>1</sup> Zwischen RIM und KU eir schraffierter Horizontalkeil, der nach Z. 13 gewiss zufällig ist. Sonst lies tam-kir-ru. — 2 S. Tafel VII(?) Col. V Z. 50. — 3 Falls Haupt's Text hier genau (s. auch seine Collation l. c. p. 119), ut ausgeschlossen. Aber wie in Z. 26 (s. Anm. 6) könnte Haupt auch hier einen wagerechten für einen schrägen Keilkopf bieten. —4 So gewiss trotz Haupt's Collation l. c. p. 119 wegen des folgenden Ver-

[und] ist Weh [i]n [deinem Bauche],
[gleicht dein] Ant[litz] (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist,
haben [..]. Frost und Glut [dein Antlitz] verbr[annt],
[.. est] du [..]. und [jagst] du [über das Feld hin]?"
[Gilgamíš] sagt [zu ihm], zu [UR-NIMIN, dem Schiffer]:
"[UR-NIMIN, sind] meine [Be]ine [nicht abgezehrt, ist] [mein Antlitz] nich[t gesenkt],

[ist] mein ["Her]z [nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichtszüge] nicht zunichte gem[acht],

[ist nicht] Weh in [meinem Bauche],

[gleicht mein] Ant[litz nicht (dem) Eines, der fern]e [Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glu]t nicht [mein Antlitz] verbran[nt],
[. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin]?
[Mein Freund, mein jüngerer Bruder, . . . . . . der Panther des Feldes,]

[*ia*-bani, mein Freund, mein *jüngerer Bruder*, dass.,] [der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge], [packten nnd erschlugen den Himmelsstier], s[chlugen Ḥu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

[mein] F[reund, der mit mir Löwen tötete],
mein Freund, [der mit mir alles Schwierige . . . te],
f[a-bani, mein Freund, mit mit mir . . . . tötete, dass.],
es hat [ihn . . . seines Schicksals] errei[cht].
Sechs Tage [und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].
Bis [. . . . . begraben,: . . . . . . . ihn.]
Ich bekam Ang[st . . . . . . : Ich bekam Furcht vor dem Tode und jage über das Feld hin.]

Die Sa[che] meines [Freundes liegt schwer auf mir]: [Fe]rne W[ege jage] ich [über das Feld hin.: Die Sache fa-bani's, meines Freundes, dass.]:

Fer[ne Pf]ade [jage ich über das Feld hin].

ses: palāļu ein Synonym von adaru. S. Anm. 6. a-tik, wie nach Haupt zu lesen wäre, könnten wir nicht erklären. — 5 S. die Anm. zu Col. II, 7. 6 Nach Haupt's Copie Rest eines anderen Z. Aber s. Col. II, 8. — 7 UR = išdu? Aber s. Haupt's Collation p. 119 l. c. — 8 Nach Haupt's Edition nicht &[a. Aber s. Col. V, 19 und Anm. 6.

- 29. [ki(-)]ki-i lu-us(s, z)-[sil ki(-)ki-i lu-kul-ma]
- 30. ib-ri sa a-ram-mu i-t[i-mi ți-iț-tiš; (ilu)În-ki-bani ib-ri ki-min]
- 31. ana-ku ul ki-i ša-šu-ma-a a-ni-íl-l[a-am-ma: ul a-tí-íb-ba-a du-ur da-ar]
- 32. (ilu)Gilgamíš a-na ša-šu-ma izakar(-ar) a-na U[R-NIMIN (amˈɪlu) ma-la-hi]
- 33. í-nin-na Ur-nimin mi-nu-u [har-ra-an ša Ur-napištim1]
- 34. mi-nu-u it-ta-ša ia-a-ši id-ni: id-nam-m[a it-ta-ša ia-a-ši]
- 35. sum-ma na-t(!)u-ma tam-ta lu-bir: sum-ma la na-ţu-m[a șiru lu-ur-pu-ud¹]
- 36. Ur-nimin ana ša-šu-ma izakara(-ra) ana (i[lu)-Gilgamíš]
- 37. ka-ta-a-ka (ilu)Gilgamíš ik-la-a [. . . . .]
- 38. tah-tap-pi šu-ut abni ta-?-ta-[k]u-[..ur-nu²]
- 39. šu-ut abni hu-up-pu-ma  $[u^2]r$ -nu u $[l i-bu-a\tilde{s}-\tilde{s}i]$
- 40. i-ši (ilu)Gilgamíš ha-si-in-na ana i-d[i-ka3]
- 41. í(-)rid a-na (iṣu) ķīšti-ma pa-ri-si ša 5 gar ta-a-an [1201...]
- 42. ku-p(b)ur-ma šu-kun tu-la-a: bi-il-la<sup>5</sup>-[su-nu ana ia-a-si]
- 43. (ilu)Gilgamíš an-ni-ta i[na ší-mí-í-šu]
- 44. iš-ši ha-si-in-na ana idi-šu iš[-lu-up nam-s(z)a-ar šib-bi-šu]6
- 45. u-rid ana (iṣu)ķîšti-ma pa-ri-si ša 5 gar ta-[a-an 1204...]
- 46. ik-p(b)ur-ma iš-ta-kan tu-la-a: u-bil-a[š<sup>7</sup>-šu-nu ana Ur-numn]
- 47. (ilu)Gilgamíš u Ur-nimin ir-ka-bu [(isu) ílippu<sup>8</sup>]
- 48. (isu) ílippu gi-il-la id-du-ma šu-nu [ir-tak-bu<sup>8</sup>]
- 49. ma-lak arhi u ūmi 15 (KAN) ina šal-ši ūmí(-mi) it-ta-tal9-[ma]
- 50. ik-šu-dam-ma Ur-nimin mi m[u-u-ti10]

## Col. IV.

# 1. Ur-nimin ana sa-su-ma i[zakar(-ar) ana (ilu)Gilgamís]

<sup>1</sup> Zu den Ergg. s. Col. II, 16 ff. — 2 Erg. nach Col. II, 29. — 3 Erg. nach Taf. IX Col. I, 15 und Z. 44 u. — 4 S. Col. IV, 8. — 5 Lies hierfür šu? Dann šu im Folg. zu tilgen. — 6 Erg. nach Taf. IX, Col. I, 16

[Wie], wie soll ich . [. en? Wie, wie soll ich schreien?]
Mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm(erde) geworden.:

1a-bani, mein Freund, dass.].

Werde nicht (auch) ich (. ich) wie er mich zur Ruhe leg[en und: nicht aufstehn (in) aller Zukunft]"?

Gilgamíš sagt zu ihm, zu U[R-NIMIN, dem Schiffer]:

"Nun, UR-NIMIN, was (ist) [der Pfad (zu) UT-napištim?]
Was ist sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb [mir sein Merkmal!]
Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn.: Wenn es
nicht möglich ist[, will ich über das Feld dahinjagen]".

UR-NIMIN sagt zu ihm, zu [Gilgamíš]:
"Deine Hände, Gilgamíš, haben [die Ueberfahrt] verhindert.
Du hast "die mit Steinen" zerschmissen, [den . .] ge . . [. t].
"Die mit Steinen" sind (nun) zerschmissen und der [.] . [ist]
nic[ht] (mehr).

Erhebe, Gilgamíš, die Axt an [deinen] Ar[m]!
(Auf,) geh' hinab zum Walde und [... e 120] (Schiffs)stangen
von 60 Ellen (Länge),

hau' (sie) ab, leg' (sie) hin . . . : (und) bring' [sie zu mir]!"
A[ls] Gilgamíš dies [hörte],

erhob er die Axt an seinen Arm, zog [heraus das Schwert seines Gürtels],

ging zum Walde hinab und [. . . te 120] (Schiffs)stangen von 60 Ellen (Länge),

hich (sie) ab, legte (sie) hin ...: (und) brachte [sie zu Ur-nimix]. Gilgamís und Ur-nimix stiegen in's [Schiff],

warfen das Schiff auf die Welle und sie [(, sie) fuhren dahin] einen Weg von einem Monat und dem 15ten Tage. Am dritten Tage schaute er [und]

erreichte UR-NIMIN die Wasser des Todes.

# Col. IV.

Ur-nimin s[agt] zu ihm, [zu Gilgamíš]:

und Taf. II Col. II, 5. — 7 Die Spuren bei Hauft passen nicht zu la oder su, eher zu as. — 8 Erg. nach Tafel XI, 272 f. — 9 Vielleicht ri zu lesen. ittarri könnte "erzitterte" heissen. — 10 Erg. nach Col. IV, 3.

- 2. um-мíš(-)тí¹ (ilu)Gilgamíš [l]i-[k]i p[a-ri-su²...]
- 3. mi mu-ti ķāti-ka a-a il-ta-pit tu-? ? [. .]3
- 4. šanā(-a) šal-ša u rí-ba-a (ilu)Gilgamíš li-ķi pa-ri-[su]
- 5. ha-an-ša š(s)išša(-ša) u sibā(-a) (ilu)Gilgamíš li-ķi pa-ri-[su]
- 6. samānā(-a) tíšā(-a) u íšrā(-a) (ilu)Gilgamíš li-ķi pa-ri-s[u]
- 7. ištinšírā(-a) u šinšírā(-a) (ilu)Gilgamíš li-ķi pa-ri-s[u]
- 8. ina šin(ā)-šušši (ilu)Gilgamíš ug-dam-mí-ra pa-r[i4-si]
- 9. u šu-u ip-tur kabal-šu [Ur-nimin]
- 10. (ilu) Gilgamíš i(u)  $\hat{\mathbf{b}}$ -ta-ma-aş(s,z)  $l[u^5-bu-\tilde{s}i-\tilde{s}u]$
- 11. ina kap-pi-šu ka-ra-a u-š(s)a $k(k)[-ki-m\alpha]$
- 12. UT-napištim(-tim) ana ru-ki i-na-at-ta-la[-am-ma]
- 13. uš-tam-ma-a ana libbi(-bi)-šu a-ma-ta i[z-zak-kar]6
- 14. it-ti ra-ma-ni-šu-ma šu-u im[-tal-la(i)k]
- 15. mi-na-a hu-up-pu-u ša (iṣu) ilippi [su-ut abnt-ša]
- 16. u la bí-la-ia ra-kib [(iṣu) ílippu]
- 17. ša il-la-kam-ma ul ia-u amilu: u im-na zi-[ka-ri ul i-ŝi]
- 18. a-na-aț-ța-lam-ma ul i[a-u  $am\acute{z}lu$ ]
- 19. a-na-at-ta-lam-ma u[l ia-u zi-ka-ru]
- 20. a-na-at-ta-lam-ma [ul ia-u ilu-ma]
- 21.  $[a-na \ ia]$ -a- $\sin [a \ \dots \ ma-\sin i]$

 $[U_{R-NIMIN}]$  and  $\hat{s}a \cdot \hat{s}u$ -ma izakara(-ra) and  $U_{T}$ -napi $\hat{s}tim]^{8}$ 

- 42. [9ana-ku ana ša-šu-ma azakara(-ra) ana (ilu)Gilgamíš]8
- 43. [am-mí-ni ak-la li-ta-ka kud-du-du pa-nu-ka]
- 44. [lum-mun libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-mu-u-ka]

<sup>1</sup> Dafür nach Haupt l. c. p. 119 vielleicht ut zu lesen. Stellt ummiß-ti einen Pluralis fem. generis von um dar? Oder ist um Stat. constructus von ūmu = "Tag"? — 2 S. Z. 4 ff. — 3 Nach Col. III, 41 f. und 45 f. vielleicht zu tu·l[α]-α (z. T. erhalten) zu erg. — 4 Haupt: Bar. — 5 Erhalten κυ[. Dies vielleicht Determinativ vor einem im Folgenden zu ergänzenden Kleidernamen. — 6 S. die Anm. zu Col. I, 11. — 7 Erg. nach Col. III, 38 f. — 8 Ergg. der Art scheinen sich aus Col. V Z. 24 zu

"..., Gilgamíš! [N]i[m]m eine (Schiffs)s[tange...]!
Die Wasser des Todes berühre deine Hand nicht!...[..]"!
"Eine zweite", "eine dritte" und "eine vierte (Schiffs)stan[ge]
nimm, Gilgamíš!"

"Eine fünfte", "eine sechste" und "eine siebente (Schiffs)stan[ge] nimm, Gilgamíš!"

"Eine achte", "eine neunte" und "eine zehnte (Schiffs)stan[ge] nimm, Gilgamíš!"

"Eine elfte" und "eine zwölfte (Schiffs)stan[ge] nimm, Gilgamíš!" *Mit* 120 *machte* Gilgamíš die (Schiffs)sta[ngen] *alle* und er, [UR-NIMIN]. "löste seinen *Kampf*".

(Da) zog Gilgamíš [sein] K[leid] aus

und brachte mit seinen Händen den Mastbaum in die [Höhe]. Ut-napištim schaut in die Ferne [und]

spricht zu seinem Herzen (und) s[agt] die Worte,

mit sich selber be[rät] er (, er) [sich]:

"Warum sind ["die mit Steinen"] des Schiffes zerschmissen und Einer, der nicht meine . . (hat), fährt in [dem Schiff]? Der (dort) kommt, (ist das) . . nicht ein Mensch: und [hat er nicht] die rechte Seite eines Ma[nnes]?

Ich schaue hin: (Ist das) . [.] nicht [ein Mensch]? Ich schaue hin: (Ist das) [. .] n[icht ein Mann]? Ich schaue hin: (Ist das) [. . nicht ein Gott]? [M]ir [gleicht er ganz und gar].

. . .

[UR-NIMIN sagt zu ihm, zu UT-napištim]: "

[Ich sage zu ihm, zu Gilgamíš:]

["Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt], [ist dein "Herz schlimm gemacht", sind deine Gesichtszüge zunichte gemacht]

ergeben: Gilgamis hört dort Jemanden, also Ur-napistim reden und hat diesen selbst noch nicht gesehn. Falls das Folgende doch Frage und Antwort zwischen UT-napistim und Gilgamis, ist die Zeile vor Z. 42 zu streichen und für anaku in Z. 42 sowie für inst in Z. 49 und UR-NIMIN in Z. 50 UT-napistim und für azakara in Z. 42 izakara einzusetzen. — 9 Zu den Ergg. im Folg. siehe Tafel VIII Col. III (II), 11 ff. und V (VI), 7 ff. sowie diese Tafel Col. II, 7 ff. und III, 1 ff.

- 45. [u i-ba-aš-ši nissā(a)tu ina kar-ši-ka]
- 46. [ana a-lik ur-hí ru-ka-ti pa-nu-ka maš-lu]
- 47. [. . . š(s)a(i)r-ba u tam-rim ķu-um-mu-u pa-nu-ka]
- 48. [... KIT ...-ta-ma ta-rap-pu-ud șiru]
- 49. [(ilu)Gilgamíš izakar(-ar) ana ia-a-ši]1
- 50. [ $U_{R-NIMIN}^{-1}$  la ak-la li-ta-a-a la ķud-du-du pa-nu-u-a]

## Col. V.

- 1. [la lum-mun libbi(-bi) la ķa-tu-u zi]-mu-u-a
- 2. [la i-ba-aš-ši nissā(a)tu ina ka]r-ši-ia
- 3. [ana a-lik ur-ḫí ru-ķa-ti pa-nu-u]-a la maš-lu
- 4. [. . . š(s)a(i)r-ba u tam-rim la ķu-um-mu-]u pa-nu-u-a
- 5. [la . . kir . . .-ku-ma la a]-rap-pu-ud şiru
- 6. [íb-ri ku-ṭa-ni . . . . . .]? nim-ru ša ṣiri
- 7. [(ilu)În-KI-bani îb-ri ku-ța-ni] KI-MIN
- 8. [ša mim-ma . .-du-ma ni-l]u-u ša-da-a
- 9. [ni-iṣ-ba-tu-ma a-l]a-a ni-na-ru
- 10. [nu-šal-pi-tu (ilu)Ḥu(m)-ba-ba ša ina (iṣu)]ķīšti (iṣu) írini aš-bu
- 11. [ib-ri ša it-ti-ia id-d]u-ku niši
- 12. [íb-ri ša it-ti-ia . . . - $k^2$ ]u ka-lu mar-șa-a-ti
- 13. [(ilu)În-ki-bani îb-ri sa it-ti-ia . . . i]d-du-ku ki-min
- 14. [ik-šu-ud-su . . . śim-ti-šu-ma: 6 ur-rí u (7) mu-ša-a-ti] í-li-šu ab-ki
- 15. [a-di . . . . . k]i-bi-ri
- 16. [. . . . . . . .]?-šu
- 17. [a-dur . . ib . . . : 3] mu-ta ap-l[a-ah-ma a-rap-pu-ud] șiru
- 18. [a-mat íb-ri-ia kab-t]a-at íli-ia: ur-ḥa [r]u-[k]a-t[a a-rap-pu-ud şi]ru
- 19. [a-mat (ilu)Ín-кі-bani] íb-ri-ia кі-мін: ḫar-ra-nu [r]u-[k]a[-a-ta кі-мін]
- 20. [ki(-)ki-i] lu-us(s,z)-si ki(-)ki-i lu-ķul[-mα]

<sup>1</sup> S. p. 223 Ann. s. - 2 S. Tafel VII(?) Col. V, 50. Aber die Spuren

[und ist Weh in deinem Bauche],

[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist], [haben . . . Frost und Glut dein Antlitz verbrannt],

[. . est du . . . und jagst du über das Feld hin?]"

[Gilgamíš sagt zu mir]:

["UR-NIMIN, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz nicht gesenkt,]

### Col. V.

[ist mein "Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Ges]ichtszüge [nicht zunichte gemacht],

[ist nicht Weh in] meinem [Ba]uche,

gleicht mein [Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

haben [... Frost und Glut nicht] mein Antlitz [verbrann]t,
[..ich nicht ... und] jag[e ich nicht] über das Feld hin?
[Mein Freund, mein jüngerer Bruder, .....]. der Panther
des Feldes,

[Ía-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder,] dass., [der da Jegliches . . te und wir bestie]gen Berge, [packten und] erschlugen [den Himmels]stier, [schlugen Ḥu(m)baba, der im] Cedernwalde wohnte,

[mein Freund, der mit mir] Löwen [tö]tete,
[mein Freund, der mit mir] alles Schwierige [...]te,
[ía-bani, mein Freund, der mit mir . . . . t|ötete, dass.,
[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht.: Sechs Tage und
(sieben) Nächte] hab' ich über ihn geweint.

[Bis . . . . . b]egraben, [........] . ihn.

[Ich bekam Angst . . . . . : ] Ich bekam [Furcht] vor den Tode [und jage über] das Feld [hin].

[Die Sache meines Freundes liegt [schwer] auf mir: : [F|e[r]n[e] Wege [jage ich über das Fel]d [hin].

[Die Sache *Ia*-bani's], meines Freundes, dass.::[F]e[r]n[e] Pfade [dass.].

[Wie, wie] soll ich . . en? Wie, wie soll ich schreien?

bei Hauft damit nicht ganz congruent. — 3 S. die Ann. zu Col. II, 7.

Jensen, Mythen u. Epen.

- 21. [íb-ri š]a a-ram-mu i-tí-mi ţi-iṭ-ṭiš: (ilu) În-кі-bani íb-r[i
- 22. [ana-k]u ul ki-i ša-šu-ma-a a-ni-íl-lam-ma: ul a-tí-íb-ba-a du-ur  $d[ar^1]$
- 23. (ilu) Gilgamíš ana ša-šu-ma izakara(-ra) ana Ut-napištim
- 24. [a-nu]-um-ma lul-lik-ma Ut-napištim ru-ķa ša i-di(a)b-bu-bu-uš lu-mur
- 25. [la² a]s³-hur al-li-ka ka-li-ši-na mātāti
- 26. [la²] í-tí-ít-ti-ka šadāni mar-şu-ti
- 27.  $[la^2]$  í-tí-tí-bi-ra ka-li-ši-na ta-ma-a-tum
- 28. [u.]?-ta ṭa-ab-ta ul iš-bu-u pa-nu-u-a
- 29. [i-ti-]ti-z( $\S$ )ik(k,g) ra-ma-ni ina d(t)a-la-b(p)u:  $\S$ i-ir-a-ni-ia niss $\bar{a}$ (a)tu um-tal-li
- 30. [ana bi4]-it sa-bit ul ak-šu-dam-ma lu-bu-uš-ti iķ-ti
- 31. [. .] ka-a-sa b(p)u-ṣa ni-ša nim-ri min-di-na a-a-la tu-ra-ha b(p)u-la ? ? ? ? [. .]
- 32.  $[\tilde{s}\bar{u}r\bar{d}ni]$ -šu-nu ak-kal maški-šu-nu u-t(d)a(-)ap(b)-[p(b) . . . .]
- 33. [ina sik-ku]-rim li-di-lu bābi-ša ina iddī u ku[pri . . .]
- **34.** [....]-a-ši mi-lu-la la(-)b(p)it[.....]
- 35. [...]-a-ši pa-at(d)(-)t(d)i-'-i u-ma?[....]
- 36. [Ut-napištim] ana ša-šu-ma izakara(-ra) a-na [(ilu) Gilgamíš] (Folgen die Mitten von 10 Zeilen, nämlich: 37: ]Gilgamíš ni-[; 38:] iläni u amilūti [=] Götter und Menschen [; 39: abū]-[; 40:] (ilu) Gilgamíš ana lil[-li<sup>5</sup> =] Gilgamíš zu(m) . [.; 41:] . . Hefe [; 43:]? ku-uk-ku 2 ša(-)k(k,g)i(i)m(a) [=]? 2, der wie [; 46:]? [=]? [. Auf K 8589 erhalten die Anfänge der k(k,g)ī(i)m(a)? [= der wie . [: 40: ma-? [: 41: IS SAL ]; 42: na-46: aš-šu [= weil [; 47: a-? ]. Z. 43 f. unsers Textes (K 3382 decken oder doch mit ihnen zusammengehören.)

<sup>1</sup> S. HAUPT loc. cit. p. 119 und die Parallelstelle Col. II, 14. — 2 Oder lu(-u) zu erg.? Lu-u vorm Practeritum verstärkt dessen practeritale Bedeutung; auch in irrealen Conditionalsätzen. — 3 S. HAUPT

[Mein Freund, d]en ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.: iabani, [mein] Freund, [dass.].

Werde nicht (auch) [ic]h (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und: nicht aufstehn (in) aller Zu[kunft]?""

Gilgamíš sagt zu ihm, zu Ut-napištim:

[,N]un will ich hingehen und UT-napistim, den Fernen, der zu ihm redet, sehn.

"Hab' [ich] mich [nicht] gewendet, bin ich nicht gezogen durch alle (die) Länder?

Hab' ich [nicht] überschritten schwierige Berge?

Bin ich [nicht] gegangen über alle (die) Meere?

[Aber mit .]., G(g)utem sättigte sich mein Antlitz nicht.

[Ich .] . . te mich selbst mit Drangsal.: Ich füllte mein (eigenes) Fleisch mit Weh.

[Zum Ha]use der . . in gelangte ich nicht und (schon) war meine Kleidung alle geworden.

[...], die Eule, den Geier, den Löwen, den Panther, den "Heuler", den Hirsch, den Steinbock, Vieh . . . . [. .],

ihr [Fleisch] esse ich, ihre Häute ziehe ich [ab . .].

[Mit einem Rieg]el mögen sie ihr Tor verriegeln, mit Asphalt und Erd[pech . . .].

[UT-napištim] sagt zu ihm, zu [Gilgamíš]:

is-sa-ta tur-ru(oder maru ru)[=] Gilgamíŝ Weh? (oder: Kind.) ka u ummu-ka i-p(b)u-[=] dein [Vater] und deine Mutter.. Liš-du-ma ti-tab[=]? [; 42:]? ana lil-li šur-š(s)um-mí[=] zu(m) [; 44:] an(-)da k(k,g)ī(i)m(a) [=]? wie [; 45:]? hi i dul=]? letzten 10 Zeilen von einer Col. V, nämlich 38: \$a?[; 39: \$a(-) i[; 43: dah-hi[; 44: la?[; 45: ki-i [= wie oder als [; + Rm 621) mögen sich ganz oder z. T. mit Z. 39 f. von K 8589

l. c. p. 119. – 4 Doch nicht zu ana li]-it "zu den Beinen" oder "Fussen"
 d. i. "vor" zu erg.? S. dazu Taf. IX Col. I, 6. – 5 S. Z. 12.

### Col. VI.

. .

- 24. ul?[.....]
- 25. ag-gu mu-t[i . . . . . . . . . . ] a[...]
- 26. im-ma-ti-ma ni-ip-pu-ša bītu: im-ma-ti-ma ni-kan-na[-ak]
- 27. im-ma-ti-ma ahi i-zu-uz-[zu]
- 28. im-ma-ti-ma zi-ru-tum i-ba-ši ina [nīŝi¹]
- 29. im-ma-ti-ma nāru iš-ša-a mīla u[b-bal]
- 30. ku-li-li k(k)i-l(r)i(a)p-pa-a [...]
- 31. pa-nu-ša i-na-at-ţa-lu pa-an (ilu)Šamši[(-ši)-ma]
- 32. ul-tu ul-la-nu-um-ma ul i-ba-aš-ši?[...]
- 33. sal-lu u mi-tum ki-i a-ha-míš [...]
- 34. ša mu-ti ul iş-şi-ru şa-la[m-šu]
- 35. (amilu) ķal-lu-u² (amilu) í-dil-u ul-tu ik-ru-bu [ana amili]
- 36. (ilu) A-nun-na-ki ilāni rabūti pa[h-ru]
- 37. (ilu) Ma-am-mí-tum ba-na-at šim-ti it-ti-šu-nu ši-ma-tu iš[im-ma<sup>3</sup>]
- 38. iš-tak-nu4 mu-ta u ba-la-ţa
- 39. ša mu-ti<sup>5</sup> ul ud-du-u ūmi-šu<sup>6</sup>

# Tafel XI7.

- 1. (ilu) Gilgamíš a-na ša-šu-ma izakara(-ra) a-na Uт-napištim (-tim) ru-u-ķi
- 2. a-na-aṭ-ṭa-la-kum-ma UT-napištim(-tim)
- 3. mi-na-tu-ka ul ša-na-a ki-i ia-a-ti-ma at-ta

<sup>1</sup> Oder erg. māti? ina mati = "im Lande". Für un + miš = nīši = "Menschen" kaum Platz und un allein für nīši in diesem Texte unwahrscheinlich. -- 2 Möglich auch, dass u = "und" und davor kallu zu lesen. -- 3 Haupt's mu hinter der Bruchlinie doch wohl nur ergänzt? -- 4 Var. in Sp. II. 726 iš-ta-kan = "legt hin"(?). -- 5 Var. in Sp. II. 726 mu-u-tu(tam). -- 6 Hierhinter hat Sp. II. 726 noch ša(Gar)? [+ Platz für 3-4 Zeichen. -- 7 Nach K 2252 + K 2602 + K 3321 + K 4486 + Sm. 1881 etc.; K 3375; K 7752; K 8517 + K 8518 (+ K 8593 + K 8594 + 8595); Sm. 2196; Sp. II. 960; Rm. 616; Rm. 2. II. 383; Rm. 2. II. 390; 81, 2-4, 296; 82, 5-22, 316 und 2 Fragmenten ohne Nummer,

## Col. VI.

Nicht . [.....]

Der grimmige To[d .....]. [...]

Machen wir ein Haus für immerdar?: Besieg[eln] wir für

immerdar?

Teil[en] Brüder für immerdar?

Ist Hass unter [den Menschen] für immerdar?

Erhebt der Fluss (und) br[ingt] die (Hoch)flut,

[. . t] der Kulīlu-Vogel den K(ķ)il(r)i(a)ppū-Vogel, sieht sein Antlitz der Sonne Antlitz für immerdar?

Von Anbeginn an giebt es kein(e) D[auer].

Der Ruhende und der Tote wenn [sie] einander [..en],

zeichnen sie nicht des Todes Bil[d].

Nachdem der Aufpasser (und) der Zuriegler [einen Menschen]
begrüsst haben.

versam[meln sich] die Anunnaki, die grossen Götter, se[tzt] mit ihnen Mammítu, die das Schicksal "bildet", die Schicksale [fest],

legen sie Tod oder Leben hin, (aber) des Todes Tage werden nicht kundgetan".

## Tafel XI.

Gilgamis sagt zu ihm, zu Ur-napistim, dem Fernen:

"Ich schaue dich an, Ur-napištim: Deine Maasse sind nicht anders; wie ich (bist) du.

veröff. von Haupt 1. c. p. 95 ff., wozu dessen Bemerkungen in den Beiträgen zur Assyriologie I, 122 ff. zu vgl. Darnach ein zusammenhängender Text in IV R² Tafel 43 [50] f. und von Haupt 1. c. p. 134 ff. Zu früheren Editionen s. Bezold Catalogue p. 426 zu K 2252. Zur Uebersetzung und Interpretation s. zuletzt Haupt in Schrader's K. a. T.² p. 55 ff. und p. 492 ff., Jensen, Kosmologie p. 367 ff., Alfr. Jeremias, 1. c. p. 32 ff. und p. 53 ff. und Zimmern bei Gunkel, Schöpfung und Chaos p. 423 ff. Sonstiges s. bei Bezold I. c. Mein Text aus praktischen Grunden im Wesentlichen nach Haupt's "vollstandigem Text" 1. c. Vgl. o. p. 166 Anm. 2. Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift.

- 4. u at-ta ul ša-na-ta ki-i ia-ti-ma at-ta
- 5. gu-um-mur-ka i libbi(-bi) a-na í-píš tu-ķu-un-ti
- 6.  $[u \ i-n]a \ a-bi^2$  na-da-at(-ta) í-li și-ri-ka
- 7. [...] ? ? ? ki-i ta-az-ziz-ma ina puljur ilāni ba-la-ţa taš-'-u
- 8. Uт-napištim(-tim) ana ša-šu-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgamiš
- 9. lu-up-tí-ka (ilu)Gilgamíš a-mat ni-sir-ti
- 10. u pi-riš<sup>3</sup>-ta ša ilāni ka-a-ša lu-uk-bi-ka
- 11. (alu)Šu(-u)-ri-(ip-)pak alu ša ti-du-šu at-ta
- 12. [i-na kišā]di4 (nāru) Pu-rat-ti šak-nu
- 13. alu šu-u la-bir-ma ilāni kir-bu-šu
- 14. a-na<sup>5</sup> ša-kan a-bu-bi ub-la libba(-ba)-šu-nu ilāni rabūti
- 15. [kir]-ba-šu<sup>6</sup> abū-šu-nu (ilu)A-nu-um
- 16. ma-lik-šu-nu ķu-ra-du (ilu)Bil
- 17. guzalū-šu-nu (ilu)Nin-ib
- 18. gu-gal-la-šu-nu (ilu)Ín-nu-gi
- 19. (ilu)Nin-igi-azag ilu-bit-a it-ti-šu-nu ta-mi<sup>7</sup>-ma
- 20. a-mat-su-nu u-ša-an-na-a a-na k(k)i-ik(k)-k(k)i-šu
- 21. k(k)i-ik(k)-k(k)iš k(k)i-ik(k)-k(k)iš i-gar igar
- 22. k(k)i-ik(k)-k(k)i-šu ši-mí-ma i-ga-ru hi-is-sa-as
- 23. amílu<sup>8</sup> šu-<sup>9</sup>ru-up<sup>9</sup>-pa-ku-u mar Ub(p)ar-(ilu)Tu-tu
- 24. u-g10ur bītu bi-ni11 (işu)îlippu
- 25. muš-šir míšrí(-í) ší-'-i napšāti
- 26.  $[n]a^{12}$ -ak-ku-ra zi-ir-ma na-piš-ti bul-liţ
- 27. [š]u<sup>13</sup>-li-ma zir-nap-ša-a-ti ka-la-ma a-na libbi(-bi) (iṣu)ſlippi
- 28. (ișu)îlippu ša ta-ba-an-nu-ši at-ta
- 29.  $[l]u^{14}(-)u$  min-du-da mi-na-tu-ša
- 30.  $[l]u^{14}(-)u$  mit-hur ru-pu-us-sa u mu-rak-ša
- 31. [*i*]<sup>15</sup>-ma apsī<sup>16</sup> ša-a-ši su-ul-lil-ši
- 32. [a-]na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra a-na mu-bit-a bi-li-ia

<sup>1</sup> Nach IV R² Nichts zu ergänzen. Nach Haupt kann ein Zeichen erg. werden. — 2 Nach Haupt k]i-a-am == ...som möglich. — 3 So, nicht pirista, wohl mit V R 52, 62 f. (BAR == bi-ri-is-ti) zu lesen. — 4 Raum genug für [i-na a-h]i mit gleicher Bedeutung. — 5 So bei Delitzsch, Lesestücke³ p. 102 und in IV R². Wonach? Haupt [a-n]a. — 6 S. Z. 13. IV R² [...] 648 + KIT oder MAL oder BIT. — 7 Oder sib? Dann itti-šunu ta-sib = "wohnte (sass) bei ihnen" oder "hatte gewohnt bez. ge-

Und du bist nicht anders; wie ich (bist) du. "Ganz ist dir" das Herz, um Streit zu machen; [und (doch)] liegst du [au]f der Seite, auf deinem Rücken? [..]... wie bist du (hinein)getreten in die Versammlung der Götter (und) hast das Leben gesucht?"

UT-napištim sagt zu ihm, zu Gilgamíš: "Ich will dir eröffnen, Gilgamíš, etwas Verborgenes und ein Geheimnis der Götter will ich dir künden. Šūrip(p)ak, eine Stadt, die du kennst, (die) [am Ufe]r des Euphrat gelegen ist, diese Stadt ist alt; denn die Götter in ihr die Sturmflut zu machen "brachte hervor" ihr Herz, die grossen Götter.

[Dari]nnen (ist) ihr Vater Anu, ihr Berater der Gewaltige Bēl, ihr Herold Ninib, ihr Führer Ínnugi. Ninigiazag Ia hatte mit ihnen geredet und erzählte ihre Rede einem Rohrhaus: "Rohrhaus! Rohrhaus! Wand! Wand! Rohrhaus, höre und Wand, verstehe! (Du) Mensch aus Šūru(i)ppak, Kind des Ub(p)ar-Tutu! Zimm're ein Haus, bau' ein Schiff! Lass' fahren Reichtum, suche das Leben! Hasse [B]esitz und erhalte das Leben (lebendig)! [B|ring hinauf "Lebenssamen" aller (Art) in das Schiff hinein! Das Schiff, das du bauen sollst (, du), seine Maasse [so]llen gemessen sein:

Einander entsprechend [solllen sein seine Breite und seine Länge! [B]eim Weltmeer "leg' es (, es) hin"!

[I]ch(, ich) verstand (es) und sage zu Ia, meinem Herrn:

sessen"? - 8 Vielleicht nur Determinativ und als solches stumm. -9 Var. -ri-ip. - 10 Oder lies u-kur = "reiss' nieder" (namlich dein bisher von dir bewolmtes Haus)? Aber dann ware bst-ka = "dein Haus" zu erwarten. — 11 Var. -nu. — 12 IV R2 na. — 13 IV R2 šu (KAT). — 11 Nach HAUPT Erg. zu alt moglich, nach IV R2 nicht. - 15 Die Spuren erinnern nach Hater an Dt., nach IV R2 Erg. zu i moglich. --16 Var. ap-si-i.

- 33.  $[a-mu-u]r^1$  bí-li ša tak-ba-a at-ta ki-a-am
- 34. [at-]ta-'-id a-na-ku íp-pu-uš
- 35. [...m] $i^2$  lu-pu-ul alu um-ma-nu u ši-bu-tum
- 36. [ILU]-BIT-A pa-a-šu i-pu-uš-ma i-ķab-bi
- 37. i-zak-ka-ra ana ardi-šu ia-a-tu
- 38. [a-mi-3]lu at-ta ki-a-am ta-kab-ba-aš-šu-nu-ti
- 39.  $[i^4]n$ -di-ma ia-a-ši (ilu)Bil i-zi-ir-an-ni-ma
- 40. ul uš-šab ina a[li-ku]-nu-ma
- 41. [ana<sup>5</sup>] ķaķ-ķar (ilu)Bil ul a-šak-kan<sup>6</sup> pāni-ia-a-ma
- 42. [ur-r]ad-ma ana apsī it-ti ilu-b[it-A bí-l]i-ia aš-ba-ku
- 43. [íli k]a-a-šu-nu u-ša-az-na-a[n-k]u-nu-ši nu-uh-šam-ma
- 44. [bu-'-ur i]şşuri bu[-']-ur nūni-ma
- 45.  $[\ldots ra-b]a$ -a [-b(p)u-ra-am-ma
- 46. [i-nu-ma i-na li-la-a-ti mu-ir<sup>7</sup>] ku-uk-ki
- 47. [ili ka-a-šu-nu u-ša-az-na-nu-ku ]-nu-ši ša-mu-tu k(k)i-ba-a-ti.
- 48. [8mim-mu-u ší-í-ri8] ina na-ma[-a]-r[i]

(Folgen etliche

- 55. šír-ru ? [ . . . . . ] $\hat{s}i^{10}$ (-)du-ra
- **56.** dan-nu *ina*[....<sup>11</sup> *bi*]-ši(a)b-tu ub-la
- 57. ina ha-an-ši ūmi(-mi) [a]t-ta-di b(p)u-na-ša
- 58. ina KAN-HI-SA 10 GAR ta-a-[a]n š(s)aķ-ķa-a igārāti-ša
- 59. 10 GAR ta-a-an im-ta-hir k(k)i-bir muh-hi-ša
- 60. ad-di la-an pāni ša-a-ši í-sir-ši
- 61. ur-tag-gi-ib(p)-ši a-na 6-šu

<sup>1</sup> Ich vermute das Zeichen ur = išdu. Indes scheint, wenigstens nach IV R², für 3 Zeichen vor bi kein Platz gewesen zu sein. — 2 Vielleicht zu l]um zu erg. Davor könnten noch 2 Zeichen gestanden haben. — 3 Nach Haupt scheint kein Platz für 2 Zeichen gewesen zu sein, wohl aber nach IV R². — 4 Nach Haupt vielleicht zu IT (= id) zu erg. — 5 Nach Haupt aber [in]a zu lesen. — 6 KAN ziemlich deutlich; Var. -ka-[. — 7 S. Z. 88 ff. — 8 S. Z. 97. — 9 "Möglicher Weise" nach Haupt nur 4. Aber auf der Tafel, zu der K 3375 (s. Haupt p. 106 ff.) gehörte, mit etwa je 53 Zeilen in Col. I—V, war unsre Zeile 55 die 2te Zeile der 2ten Columne, also die 55te der ganzen Tafel. Wenn sie in K 2602 etc. (Haupt 95 ff.), mit weniger als 50 Zeilenbreiten pro Columne, die vorvorletzte der ersten Col. ist und in K 8517 (Haupt p. 114 ff.) mit

"[Sie]h, mein Herr, was du so befahlst, hab' ich[(, ich) ehr]furchtsvoll beachtet (und) werde (es) thun. (Aber) [..]. soll ich entgegnen der Stadt, dem Volk und den Aeltesten?"

Ía tat seinen Mund (auf) und spricht,
sagt zu seinem Knechte, mir:
"Du, [Men]sch, so sollst du zu ihnen sprechen:
[N]achdem (mich) Bēl mich verflucht hat,
will ich nicht (mehr) wohnen in [eu]rer S[tadt]
und [auf] den (Erd)boden Bēl's mein Antlitz nicht (mehr) "se

und [auf] den (Erd)boden Bēl's mein Antlitz nicht (mehr) "setzen", sondern zum Weltmeer [hinab]fahren (und) bei  $\dot{I}[a]$ , meinem [Herr]n, wohnen,

(und) er wird [e]uch Ueberfluss [über e]uch reg[nen] lassen, [Beute von V]ögeln, Be[u]te von Fischen, [eine Fülle von Vich, reichl]iche Feldfrucht, [wann an einem Abend die Gebieter] der Finsternis [über euch e]uch einen Schmutz-Regen [regnen lassen werden]".

Sobald [Etwas vom Morgen] aufleu[ch]te[te], Zeilenreste<sup>9</sup>.)

der Schwache .[....]...,

der Starke brachte auf [dem . . . (Bau)be]darf herbei. Am fünften Tage "[w]arf [ich] seine Vorderansicht hin":

Nach dem Plan waren 120 Ellen hoch seine Wände,

war entsprechend, 120 Ellen, die Schrägung seines Dachs.

Ich "warf hin" die "Vordergestalt", zeichnete es (es).

Ich . . te es in sechs Teile.

Ich teilte [....] . in sieben Teile.

nur ganz wenig, etwa um eine Zeilenbreite, kürzeren Columnen, die vorletzte der ersten Columne war, muss in beiden Exemplaren eine Reihe von Zeilen der ersten Columne je 2 Verse enthalten haben, etwa so wie in IV R². Haupt's Anordnung und Zählung ist also wenigstens ungefähr richtig, nicht dagegen die in IV R² befolgte, wonach unsre Zeile 55 als die 55te gezählt wird und zugleich die für K 2602 etc. und K 8517 anzunehmende Anordnung der Verse befolgt wird. Das Eine oder das Andere ist nur möglich, nicht Beides zusammen. Uebrigens ist ja auch nach IV R² unsre Zeile die vorvorletzte einer Tafel mit weniger als 50 Zeilenbreiten pro Columne! — 10 Vielleicht pl. — 11 Nach Haupt vielleicht nur 1—2 Zeichen zu erg. — 12 Nicht sicher, ob Etwas fehlt. — 13 Kann auch -s]u 'sein. —

- 63. k(k)ir-bi-is- $su^1$  ap-ta-ra-as(s) and 9-šu
- 64. (ișu) sikkāti mi ina² ķabli-ša lu am-has-si
- 65. a-mur pa-ri-su u hi-ših-tum ad-di
- 66. 6 šar ku-up-ri at-ta-bak a-na k(k)i-i-ri
- 67. 3 šar iddī [at-ta-bak] a-na libbi(-bi)
- 68. 3 šar sābi na-aš (isu) su-us-su-ul-ša i-zab-bi-lu šamna
- 69. í-zi-ib³ šar šamni ša i-ku-lu ni-iķ-ķu
- 70. šinā šar šamni [ša4 u]-pa-az-zi-ru (amilu) malahu
- 71. a-na  $n\bar{\imath}[\check{s}i]^5$  ut-ți(a)b-bi-ih alpt
- 72. aš-gi-i[š]<sup>6</sup>  $[immir]^{\hat{t}}$  ūmi(-mi)-šam-ma
- 73. si<sup>7</sup>-ri[-šu ku-ru-]un-nu šamnu u karanu
- 74. um-ma- $n[a^8 \ a\hat{s}$ -ki] ki-ma mi nāri-ma
- 75. i- $\sin[-nu \ a\hat{s}-ku-n]a \ ki-ma^9 \ \bar{u}mi(-mi) \ a-k(\bar{k})i-tim-ma$
- 76.  $ap(b)^{10}$ - $t^{10}[i \pm ik$ -kat] piš- $\pm$ a-ti ķa-ti ad-di
- 77. [ina ar-b]i11(ilu) Šamaš ra12[?]-13bi[14]-í (iṣu)ílippu gam-rat
- 78.  $[a\check{s}-\check{s}u \ldots \check{s}]a^{15}$  šup-šu-ķu-ma
- 79. gi-ir ílippu kak míš<sup>16</sup> uš-tab-ba-lu í-liš u šap-liš.
- 80. [.....]-li-ku ši-ni-pat-su
- 81. [mim-ma i-šu-u 117]-și-in-ši
- 82. mim-ma i-šu-u í-sí-ín-ši kaspu
- 83. mim-ma i-š[u-u 1<sup>18</sup>]-ṣ1-1n-ši ḫurāṣu
- 84. mim-ma i-šu[-u i-ṣi-in<sup>18</sup>-]ši zir-napšāti ka-la-ma
- 85. uš-tí-li a[-na] libbi<sup>19</sup> (iṣu)ílippi ka-la kim-ti-ia u sa-lat-ia
- 86. b(p)u-ul şiri u-ma-am şiri mārī um-ma-a-ni ka-li-šu-nu uší-li
- 87. a-dan-na (ilu)Šamaš iš-ku-nam-ma
- 88. mu-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti u-ša-az-na(-an)-nu ša-mu-tu k(ķ)i-ba-a-ti

<sup>1</sup> Das Original bietet nach Delitzseh, Lesestücke 3 p. 103 und Haupt zu; IV R² hat sv. — 2 Vielleicht ausradiert und darum zu streichen. — 3 Var. i-zu-uh. — 4 Zweifelhaft, ob der Raum dafür ausreicht. — 5 = v[N + Mi]š? — 6 Nach IV R² iš. — 7 Kaum kil = kir oder hab(p). — 8 Oder n[u? So nach Sp. II. 960 Col. II Z. 23 bei Haupt p. 122. — 9 Var. ki-i? — 10 So, ab + ši[, nach IV R². — 11 So zu erg., weil nach dem von der babyl. Sintfluterzählung abhängigen Bericht des Priestercodex die Flut im Marheśwan losbricht, der vorhergehende Monat Tiśri-Ti(u)śrdu aber dem Šamaš gehörte?? Aber nach IV R² und Haupt

Sein Inneres teilte ich in neun Teile.

Pflöcke (für) das Wasser schlug ich ihm ein in seiner Mitte.

Ich fand eine (Schiffs)stange und warf (Bau)bedarf hin.

6 Saren Erdpech schüttete ich in den Innenraum,

3 Saren Asphalt [schüttete ich] hinein.

3 Saren tragen die Leute, seine "Korbträger", (von) Oel herbei, ausser einem Sar Oel, das . . verzehrte,

(und) 2 Saren Oel, [das] der Schiffer barg.

Den Le[uten] schlachtete ich Rinder,

erschlu[g] ich [Lämm]er jeden Tag.

Mit Mos[t, (Sesam)we]in, Oel und Traubenwein

[tränkte ich] das Vol[k] wie mit Wasser des Flusses und [macht]e ein Fes[t] wie am Tage des Neujahrsfestes,

öffnet[e] eine Salben[büchse], legte meine Hand hin.

[Im Mona]t des grossen Šamaš war das Schiff vollendet.

[Weil sei]n [Stapellauf] schwierig war,

lassen sie . . . . (nach) oben und (nach) unten bringen;

[....].. zwei Drittel davon.

[Alles, was ich hatte], lud [ich] darauf.

Alles, was ich (an) Silber hatte, lud ich darauf.

Alles was ich (an) Gold hat[te], lud [ich] darauf.

Alles, was ich an "Lebenssamen" aller (Art) hatt[e, lud ich] darauf. Ich brachte hinauf z[um] Schiff hinein meine Familie und meine

Angehörigen insgesammt.

Vieh des Feldes, Getier des Feldes, die Handwerker(söhne) insgesammt brachte ich hinauf.

Einen Zeitpunkt hatte Samas festgesetzt:

("Wenn) die Gebieter der Finsternis an einem Abend einen Schmutz-Regen regnen lassen werden,

vor (ilu) v! — 12 S. zur Einordnung der vorhergg. Zeichen Haupt's Edition p. 137 Anm. 17. — 13 Nach Haupt (p. 116) folgt auf K 8517 binter Ra ein wagerechter Keil, also nicht sofort Bl. Aber s. p. 137 Z. 76. — 14 Nicht sicher, dass hier Nichts fehlt. — 15 IV R² |šv. — 16 impt + Kak, da (isu)kak = "Pflock", ein Ideogramm mit unbekannter Lesung für "Schiffspflock"? — 17 Erg. nach d. Folg. — 18 S. d. Vorhergehende. IV R² hat dies ohne Klammern. — 19 Anders IV R². Aber s. Haupt's Edition p. 117 Anm. 11.

- 89. í-ru-ub ana [libbi](-bi) (iṣu) ílippi-ma pi-hi bāb-ka1
- 90. a-dan-nu šu-u ik-tal-da
- 91. mu-ir ku-u[k-k]i ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu² ša-mu-tu k(ķ)iba-a-ti
- 92. ša ūmi(-mi) at-ta-tal b(p)u-na-šu
- 93. ūmu(-mu) a-na i-tap-lu-si pu-luh-ta i-ši
- 94. í-ru-ub a-na libbi(-bi) (iṣu)ílippi-ma ap-tí-hi ba-a-bi
- 95. a³-na pí-lji-i ša (iṣu)ílippi a-na⁴ P(p)u-zu-ur(-)(ilu)Kur-gal.⁵ (amílu) malahi
- 96. ikallu at-ta-din a-di bu-ší-í-šu
- 97. mim-mu-u ší-í-ri ina na-ma-ri
- 98. i-lam-ma iš-tu i-šid šami(-i) ur-pa-tum şa-lim-tum
- 99. (ilu)Adad ina libbi(-bi)-ša ir-tam-ma-am-ma
- 100. (ilu)Nabū u (ilu)Šarru6 il-la-ku ina mah-ri
- 101. il-la-ku guzali šadū(-u) u ma-a-tum
- 102. tar<sup>7</sup>-k<sup>8</sup>ul-li (ilu)J(U)ra(-ra)-g(k)al i-na-as-si(a)h
- 103. il-lak (ilu)Nin-ib mi-ih-ra u-šar-di
- 104. (ilu) A-nun-na-ki iš-šu-u d(t)i-pa-ra-a-ti
- 105. ina nam-ri-ir-ri-šu-nu u-ha-am-ma-tu ma-a-tum
- 106. ša (ilu) Adad šu-mur<sup>9</sup>-ra-as-su i-ba-'-u šami
- 107. [mim]-ma nam-ru ana  $\ell$ -t[u- $t]i^{10}$  ut-tír-ru
- 108. [...]?  $m\bar{a}tu$  kīma i-[....] ih- $p(b)[u^{11}-u]$
- 109. ištin(-ín) ūma(-ma) mí- $\ell$ [u-u . . . . . . . . ]
- 110. ha-an-țiš i-zi-kam-ma?[...m] $t^{12}$  šadā(-a) [...]
- 111. ki-ma kab-li ili [nīši u-ba]13-'-u[..]
- 112. ul im-mar a-hu a-ha-šu
- 113. ul u- $ta^{14}$ - $ad^{14}$ -da-a nīši ina šami(-i)
- 114. ilāni ip-la-hu a-bu-ba-am-ma
- 115. it-tí-íh-su i-tí-lu-u ana šamí(-í) ša (ilu) A-nim
- 116. ilani kīma kalbi kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su

<sup>1</sup> Var. (iṣu) ilippu = "Schiff". — 2 Var. u-ša-az-na-na "lässt oder lassen" regnen. — 3 So nach Rm. 2. H. 383; vgl. K 8517. — 4 Die Var. Dis hierfür vielleicht der "Personenkeil". — 5 Kur-gal. — Šadū-rabū (= "der grosse Berg") = Būl, wie ev. dafür zu lesen. — 6 (ilu)Šarru (= "der König") = Marduk, wie ev. dafür zu lesen. — 7 Nach IV R² das Z. Tar sicher. Zur Lesung mit t s. u. d. dritte (?) Version d. Sinttluterzählung Col. VII Z. 21. — 8 Zur Lesung mit k s. ibidem. — 9 Wohl so, nicht

(dann) tritt ein i[n] das Schiff und verschliess' dein Tor"! Dieser Zeitpunkt kam heran;

die Gebieter der Finsternis regnen an einem Abend einen Schmutz-Regen.

Ich blickte auf des Tages Antlitz;

(da) bekam ich den Tag anzuschauen Furcht.

Ich trat ein in das Schiff und verschloss mein Tor.

Dem Befehlshaber des Schiffes, dem Schiffer Puzur-Kur-gal,

übergab ich das "Grosshaus" und dessen "Bestand".

Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete, da stieg herauf vom "Fundament des Himmels" eine schwarze Wolke.

Adad tost darin und Nabū und Šarru gehen voran; es gehen die Herolde (über) Berg und Land. Den Schiffspfahl reisst I(U)rag(k)al heraus; es geht dahin Ninib, lässt einen Angriff folgen. Die Anunnaki erhoben die Fackeln, machen das Land mit ihrem Glanze erglühen. Adad's Ungestüm kommt zum Himmel hin, verwandelt [all]es Helle in Fi[nsterni]s. [..]. das Land wie .[....] zerschmiss[en]. Einen Tag (lang) [. . tel der Ork[an . . . . . .], wehte eilends daher und .[. . . die Wass]er [. . .] den Berg, [løssen . .] wie einen Schlachtsturm über die [Menschen k ommen. Nicht sieht "ein Bruder" "seinen Bruder", nicht werden erkannt die Menschen im Himmel. Die Götter fürchteten die Sturmflut und wichen zurück, stiegen empor zum Himmel des Anu. Die Götter sind niedergeduckt wie ein Hund, hocken in Erstarrung.

suharra(a)ssu, wie an und für sich auch gelesen werden kann, mit Dellitsen, Handwörterbuch p. 672, da saharratu = "Stille" oder "Erstarrung", was hier nicht passt. — 10 IV R² nur = [ hinter ana. — 11 Erhalten nach Наирт ин-бі[. — 12 Erhalten м]ії (Pluralzeichen). — 13 So las G. Sмітн. Jetzt nicht mehr erhalten. — 11 Auf Photographie nach Паирт ziemlich deutlich.

- 117. i-šís-si (ilu)Iš-tar ¹ki-ma a-lit-ti¹
- 118. u-nam-ba (ilu)Bilit il(an)i2 ța-bat rig-ma
- 119. umu(-mu) ul-lu-u a-na ţi-it-ţi lu-u i-tur-ma
- 120. aš-šu³ a-na-ku ina pu-ḫur⁴ ilani aķ-bu-u limuttu
- 121. ki-i aķ-bi ina pu-hur4 ilāni limuttu
- 122. ana hul-lu-uk nīši-ia kab-la ak-bi-ma
- 123. a-na-ku-um-ma ul-la-da ni-šu-u-a-a-ma
- 124. ki-i māri nūni u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma
- 125. ilāni šu-ut (ilu)A-nun-na-ki ba-ku-u it-ti-ša
- 126. 5ilāni aš-ru aš-bi i-na bi-ki-ti5
- 127. kat-ma<sup>6</sup> šap-ta-šu-nu ? [. .<sup>7</sup>]-a b(p)u<sup>8</sup>-uḥ-rí-í-ti
- 128. 6 ur-rí u<sup>9</sup> mu-ša-a-ti
- 129. il-lak ša-a-ru a-bu-bu mi-hu-u10 i-sap-pan mātu
- 130. si-bu-u ūmu(-mu) i-na ka-ša-a-di <sup>11</sup>it-ta-rak mí-ḫu-u<sup>11</sup> a-bu-bu kab-la
- 131. ša im-dah-su ki-ma ha-a-a-al-ti
- 132. i-nu-uh tāmtu uš-ha-ri-ir-ma im-hul-lu a-bu-bu ik-lu<sup>12</sup>
- 133. ap-pa-al-sa-am-ma ūma(-ma)<sup>13</sup> ša-kin ķu-lu
- 134. u kul-lat tí-ni-ší-í-ti i-tu-ra a-na ti-iţ-ţi
- 135. ki-ma u-ri mit-hu-rat u-s(š)al-lu
- 136. ap-ti nap-pa-ša-am-ma urru im-ta-ķut fli dūr ap-pi-ia
- 137. uk(k)-tam-mi-iş(s)-ma at-ta-šab a-bak-ki
- 138. íli dūr ap-pi-ia il-la-ka di-ma-a-a
- 139. ap-pa-li-is kib-ra-a-ti pa14-tu tāmti
- 140. a-na 12 ta-a-an i-tí-la-a na-gu-u
- 141. a-na (šadū<sup>15</sup>) Ni-sir i-tí-mid<sup>16</sup> (iṣu)ílippu

<sup>1)</sup> Var. ma-li- $ti = \frac{1}{2}(zorn)erfüllt(e)^{ii}$ ? ? -2 = 1LU + MAH. Var. (ilu)Bi-lit i[l(an)i]. -3 Var.  $\dot{s}a = \frac{1}{2}$ dieweil, da" oder  $\frac{1}{2}$ (ich) die". -4 Var. ma- $\mu$ ar; ina  $ma\mu$ ar =  $\frac{1}{2}$ vor". -5 Var. zwischen der mit  $il\bar{a}ni$   $\dot{s}u$ -ut etc. und der mit  $\dot{s}(s)ab$ -ba  $\dot{s}apta\dot{s}unu$  (s. Z. 127) beginnenden Zeile: ina nu-ru-ub(p) ni-is-sa-ti?[....]; gewiss Var. für die ganze 126.  $Nissa(a)tu = \frac{1}{2}$ Leid",  $\frac{1}{2}$ Weh" und nurub(p) vielleicht m-Bildung von '-r-p =  $\frac{1}{2}$ düster sein",  $\frac{1}{2}$ traurig sein". -6 Var.  $\dot{s}(s)ab$ -ba; =  $\frac{1}{2}$ glühen"?? -7 Nach IV  $R^2$  nur Platz für 1 Zeichen. -8 b(p)u gehörte vielleicht zum vorhergehenden Worte. -9 Möglich, dass hierhinter noch ein Zeichen zu ergänzen; jedenfalls aber wegen Z. 97 ff. und Z. 130 ff. nicht

Es schreit Ištar wie eine Gebärende,

es klagt die "Herrin der Götter", die Schönstimmige:

Der einstmalige Tag, wäre er (doch) "zu Lehm(erde) geworden", da ich in der Götterversammlung Böses befahl!

Wie befahl ich in der Götterversammlung Böses,

befahl ich den Schlachtsturm zur Vernichtung meiner Menschen, dass,

wenn ich meine Menschen gebäre(n lasse), sie wie Fischbrut das Meer erfüllen?"

Die Götter von den Anunnaki weinen mit ihr,

die Götter sind niedergebeugt, sitzen da in Weinen.

Bedeckt sind ihre Lippen, .[. .]. . . .

Sechs Tage und Nächte

geht dahin der Wind, die Sturmflut, der Orkan fegt das Land nieder.

Wie der 7te Tag herankommt, wird der Orkan, die Sturmflut, der Schlachtsturm (nieder)geschlagen,

die wie ein(e) . . . gekämpft hatten.

Es ward ruhig das Meer und der Unheilsturm ward still, die Sturmflut hörte auf.

Da ich den Tag schaute, war die "Stimme gesetzt"
und die ganze Menschheit zu (Lehm)erde geworden.
Sowie das Tageslicht herangekommen war, betete ich,
öffnete ein Luftloch und das Tageslicht fiel auf die "Mauer
meiner Nase",

kniete nieder und setze mich, weine, auf die "Mauer meiner Nase" gehen meine Thränen(güsse). Ich schaute hin auf die Räume (im) Bereiche des Meers: Nach 12 (Doppelstunden) steigt eine Insel auf. An den Nisir war das Schiff hinangekommen.

die Ziffer 7. — 10 Var.: [i]l-lak ša-a-ru ra-a-du mi-hu-u a $\lfloor bu$ -bu $\rfloor$ . Ra-a-du = "Regensturz". Das letzte Zeichen in Z. 129 kann NUM sein. — 11 Var. [it(?)-ta(?)]-rik(?) šu-u . šu-u zu šatu = "Südwind", Synonym von mihu oder = "er" (der Orkan)? — 12 Var. -la. — 13 Var. tu-ma-tu = "das Meer". — 14 Var. dieser Z...] TI  $\Delta$ : dieses  $\Delta$  steht auf einem weggedrückten PA. — 15 Möglich, dass MAT vor Nisir, statt = šadu, = matu d. i. "Land", oder dass es = šadū = "Berg", aber nicht als stummes Determinativ. Dann könnte es in Z. 141 heissen: Land Nisir oder (Land) Nisir oder: Berg Nisir und in Z. 142 fl.: Berg des Landes Nisir und: Berg von Nisir. — 16 An und für sich moglich auch -til, -ziz, auch -bi.

- 142. šadū(-u) (šadū)¹Ni-ṣir (iṣu)ílippu iṣ-bat-ma a-na na-a-ši ul id-din
- 143. ištin(-ín) ūma(-ma) šanā(-a) ūma(-ma) šadū(-u) Ni-șir ki-min
- 144. šal-ša ūma(-ma) rí-ba-a ūma(-ma) šadū(-u) Ni-șir кі-міх
- 145. hanšu(-šu) š(s)išša(-ša) šadū(-u) Ni-sir ki-min
- 146. sibā(-a) ūma(-ma) i-na ka-ša-a-di
- 147. u-ší-și-ma summatu(ișșuru) u-maš-šir
- 148. il-lik summatu(issuru) i-tu-ra-am-ma
- 149. man-za-zu ul i-pa-aš-šum²-ma is-si(a)h-ra
- 150. u-ší-și-ma sinūntu (ișșuru) u-maš-šir
- 151. il-lik sinūntu (iṣṣuru) i-tu-ra-am-ma
- 152. man-za-zu ul i-pa-as-sum²-ma is-si(a)h-ra
- 153. u-ší-și-ma a-ri-ba u-maš-šir
- 154. il-lik a-ri-bi-ma ka-ru-ra ša mi i-mur-ma
- 155. ik-kal i-ša-ah-hi i-tar-ri ul is-si(a)h-ra
- 156. u-ší-și-ma a-na irbitti šari at-ta-ki ni-ka-a
- 157. aš-kun sur-ķí-nu ina íli ziķ-ķur-rat šadī(-i)
- 158. 7 u 7 (karpatu) adaguru uk-tin
- 159. i-na šap-li-šu-nu at-ta-bak ķanū (işu)írinu u āsu
- 160. ilāni i-si-nu i-ri-ša
- 161. ilāni i-si-nu i-ri-ša ţāba
- 162. ilāni ki-ma zu-um-bi-í íli bil nikī ip-tah-ru
- 163. ul-tu ul-la-nu-um-ma Bilit-il(a)ni ina ka-ša-di-šu
- 164. iš-ši auti rabūti ša (ilu)A-nu-um i-pu-šu ki-i su-hi-šu
- 165. ilāni an-nu-ti lu-u (abnu)3 şibir kišadi3-ia a-a am-ši
- 166. ūmi an-nu-ti lu-u-u4h-su-sa-am-ma ana da-riš a-a am-ši
- 167. ilāni lil-li-ku-ni a-na sur-kí-ni
- 168. (ilu)Bíl a-a il-li-ka a-na sur-ķí-ni
- 169. aš-šu la im-tal-ku-ma iš-ku-nu a-bu-bu
- 170. u nīši-ia im-nu-u ana ka-ra-ši

<sup>1</sup> S. p. 239 Anm. 15. — 2 Var. -šim-. — 3 Geschr. Za-kur (= uk(k,g)- $n\bar{u}$  = Lapis lazuli) + tik = "Nacken", nach II R 20, 14 zusammen = sibru. Darnach könnte hier ia = "mein" für u(i) der guten Prosa Suffix am Akkusativ sein, was nicht ohne Analogien wäre. Aber da  $uk(k,g)n\bar{u}$ 

Der Berg Nisir fasste das Schiff und liess (es) nicht schwanken.

Einen Tag (lang), einen zweiten Tag, dass. der Berg Nisir dass.. Einen dritten Tag, einen vierten Tag dass. der Berg Nisir dass.. Einen fünften, einen sechsten dass. der Berg Nisir dass.. Als der siebente Tag herankam,

liess ich hinaus und liess eine Taube los.

Es ging die Taube fort und kam zurück:

Weil kein "Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess eine Schwalbe los.

Es ging die Schwalbe fort und kam zurück:

Weil kein "Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess einen Raben los.

Es ging der Rabe fort und sah das Schwinden des Wassers,

frisst, . . t, krächzt (aber) kehrt nicht um.

(Da) liess ich hinaus nach den vier Winden und opferte ein (Lamm)opfer,

machte ein "Schüttopfer" auf dem höchsten Gipfel des Berges. "Sieben und sieben" Adagur-Gefässe stellte ich hin, schüttete unter ihnen "Rohr", Cedernholz und Myrthe hin. Die Götter rochen den Duft,

die Götter rochen den angenehmen Duft,

die Götter sammelten sich wie Fliegen über dem Opferer.

Sobald die "Herrin der Götter" herankam,

erhob sie die grossen Intaglio's, die Anu nach ihrem Wunsche gefertigt.

:, (Ihr) Götter, diese hier! Wenn ich (sogar) den Edelsteinschmuck meines Halses nicht vergessen will,

will ich (erst recht) mich dieser Tage erinnern und bis in (ferne)
Zukunft nicht vergessen!

(Wenn) die Götter an das "Schüttopfer" hinangehen mögen, möge Bēl nicht an das "Schüttopfer" hinangehen, weil er sich nicht besann und die Sturmflut machte und meine Menschen zum Strafgericht bestimmte.

ein Synonym von sibru (V R 29, 45gh), möglich, dass sibir kišudi-ia = "Edelsteinschmuck meines Nackens (Halses)" zu lesen. — 1 An und für sich auch a möglich.

- 171. ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Bil ina ka-ša-di-šu
- 172. i-mur (iṣu)ílippu-ma i-tí-ziz (ilu)Bil
- 173. lib-ba-ti im-ta-li ša ilāni (ilu)I-gi-gi
- 174. a-a-um-ma u-și na-piš-ti
- 175. a-a ib-luț amilu ina ka-ra-ši
- 176. (ilu)Nin-ib pa-a-šu i̇́puš-ma iķabbi
- 177. izakar(-ar) ana ķu-ra-di (ilu)Bil
- 178. man-nu-um-ma ša la ilu-bit-a a-ma-ti i-ban¹-n[u]²
- 179. u п. u-віт-а i-dí-í-ma ka-la šip-ri
- 180. привит-а ра-а-ўн і́риў-та іķарыі
- 181. izakar(-ar) ana ku-ra-di (ilu)Bil
- 182. at-ta ab(p)kalli ilāni ķu-ra-du
- 183. ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba taš-kun
- 184. bí-íl hi-ti<sup>3</sup> í-mid hi-ta-a-šu
- 185. bí-íl kil4-la-ti í-mid kil4-lat-su
- 186. ru-um-mí a-a ib-ba-ti-iķ šu-du-ud a-a  $i[r^5...]$
- 187. am-ma-ki6 taš-ku-nu a-bu-ba
- 188. nišu lit-ba-am-ma niši li-ṣa-aḥ-ḥi-ir-8
- 189. am-ma-ki6 taš-ku-nu7 a-bu-ba
- 190. barbaru lit-ba-am-ma nīši li-ṣa-a[ḥ-ḥi-ir]
- 191. am-ma-ki6 taš-ku-nu7 a-bu-ba
- 192. hu-šah-hu liš-ša-kin-ma mātu liš(s)-9[. .]
- 193. am-ma-ki6 taš-ku-nu7 a-bu-ba
- 194. (ilu)I(U)ra(-ra) lit-ba-am-ma mātu $^{10}$  liš $^{11}$ -giš
- 195. a-na-ku ul ap-ta-a pi-riš<sup>12</sup>-ti ilāni rabūti
- 196. at-ra(-)lja-sis šu-na-ta u-šab-ri-šum-ma pi-riš<sup>12</sup>-ti ilāni iš-**m**í
- 197. f-nin-na-ma mi-lik-šu mil-ku
- 198. i-lam-ma (ilu)Bíl a-na libbi(-bi) (iṣu)ı́lippi

<sup>1</sup> Var. ba(?)-an(?). — 2 Oder n[i]? — 3 Var. ar-ni mit gleicher Bed. — 4 Zur Lesung killatu s. Zimmern in d. Z. f. Assyr. XI, 89. — 5 IV R² ir-[. Zu erg. vielleicht zu irrasip = "werde niedergemetzelt" oder irra-lis = "werde weg-, niedergespült". — 6 Var. -ku. — 7 Var. -k[un]. —

Sobald Bel herankam,

sah er das Schiff und es ergrimmte Bēl,

ward mit Zorn erfüllt über die Götter, die Igigi.

:"Ist (da) Irgendwer, ein Lebewesen, entkommen?

Kein Mensch soll im Strafgericht leben bleiben!"

Ninib tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zum Gewaltigen Bel:

"Wer macht ausser Ía "Sachen"?

Aber fa kennt jegliche Verrichtung".

fa tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zu dem Gewaltigen Bēl:

"Du Allweiser der Götter, Gewaltiger!

Wie, wie besannst du dich nicht und machtest die Sturmflut?

Dem Sünder leg' seine Sünde auf,

dem Frevler leg' seinen Frevel auf!

(Aber) mach' (ihn) los, (dass) er nicht "abgeschnitten" werde; zieh' (ihn heran), (dass) er nicht . . .!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein Löwe erhoben und die Menschen vermindert!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein "wilder Hund" erhoben und die Menschen verm[indert]!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

wäre doch eine Hungersnot gemacht worden und hätte das Land . [. .]!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch I(U)ra erhoben und das Land hingemetzelt!

Ich (, ich) habe nicht ein Geheimnis der Götter eröffnet.

Den sehr Gescheiten, Traumbilder liess ich ihn schauen und (so) vernahm er das Geheimnis der Götter<sup>4</sup>.

Nun "raten sie seinen Rat"

und Bel ging hinauf in das Schiff hinein,

<sup>8</sup> IV R<sup>2</sup> RU = aš, ru, dil. — 9 Vielleicht zu šī = lim zu ergänzen. Vielleicht auch nach Z. 194 zu erg. — 10 Var. niši = "Menschen". — 11 Nach Haupt wohl nicht zu šī = lim zu erg. Anders IV R<sup>2</sup>. — 12 S. d. Anm. zu Z. 10 oben.

- 199. is-bat ka-ti-ia-ma ul-tí-la-an-ni ia-a-ši
- 200. uš-tí-li uš-taķ(k)-mi-iş(s) sin-niš-ti ina i-di-ia
- 201. il-pu-ut p(b)u-ud(t)-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-raban-na-ši
- 202. i-na pa-na Uт-napištim a-mí-lu-tum-ma
- 203. í-nin-na-ma Uт-napištim u sinništi-šu lu-u í-mu-u ki-i<sup>1</sup> ilāni na-ši-ma
- 204. lu-u a-šib-ma Uт-napištim ina ru-u-ķi ina pi-i nārāti
- 205. il-ķu-in-ni-ma ina ru-ķi ina pi-i nārāti uš-tí-ši-bu-in-ni
- 206. í-nin-na-ma ana ka-a-ša man-nu² ilāni u-p(b)aḫ-ḫa-rakkum-ma
- 207. ba-la-ța ša tu-ba-'-u tu-ut-ta-a at-ta
- 208. ga-na í ta-at-til 6 ur-rí u 7 mu-ša-a-ti
- 209. ki-ma aš-bu-ma ina bi-rit pu-rí-dí-su
- 210. šit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-uš íli-šu
- 211. UT-napištim ana ša-ši-ma izakar(-ar) ana mar-hi-ti-šu
- 212. am-ri am'ilu<sup>3</sup> dannu<sup>4</sup> ša i-ri-šu ba-la-ta
- 213. šit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-uš íli-šu
- 214. mar-hi-is-su ana ša-šu-ma izakar(-ar) a-na Uт-napištim ru-ki
- 215. lu-pu-us-su-ma li-iķ-ķil-ta-a amílu
- 216. har-ra-ni il-li-ka li-tur ina šul-mí
- 217. abullu u-șa-a li-tur a-na ma-ti-šu
- 218. Ut-napištim ana ša-ši-ma izakar(-ar) ana mar-hi-ti-šu
- 219. rag-ga-at a-mí-lut-tu i-rag-gi-ig-ki
- 220. ga-na í-pi-i ku-ru-um-ma-ti-šu ši-tak-ka-ni ina rí-ši-šu
- 221. u ūmi(-mi) ša it-ti-lu ina i-ga-ri (ișu)ílippi-šu
- 222. ši-i í-pi ku-ru-um-ma-ti-šu iš-tak-ka-an ina rí-ši-šu
- 223. u umi(-mi) ša it-ti-lu ina i-ga-ri ud-da-aš-šu
- 224. iš-ta-at ša-pu-šat ku-ru-um-mat-su

<sup>1</sup> Var. ki-ma mit gleicher Bed. — 2 Var. n]a oder mannu š]a? —

ergriff meine Hände und führte (, mich) mich hinauf, führte mein Weib hinauf und liess (sie) niederknieen an meiner Seite,

berührte unsre Schulter, tritt zwischen uns hin (und) segnet uns:

"Vormals (war) UT-napištim ein Mensch.

Nun sollen UT-napištim und sein Weib sein wie die Götter, wir

und wohnen soll UT-napištim in der Ferne, an der Mündung der Ströme!"

(Da) nahmen sie mich und in der Ferne an der Mündung der Ströme liessen sie mich wohnen.

Nun (aber) dich, wer von den Göttern wird dich (zu ihnen) versammeln, dass

du das Leben findest, das du suchst?
Wohlan! Leg' dich nicht (schlafen) 6 Tage und 7 Nächte!"
Sowie er auf seinem Hintern sitzt,
bläst ein Schlaf wie ein Wetter gegen ihn hin.
UT-napištim spricht zu ihr, zu seinem Weibe:
"Sieh den Starken, der das Leben wünschte:
Ein Schlaf wie ein Wetter bläst gegen ihn hin".
Sein Weib spricht zu ihm, zu UT-napištim, dem Fernen:

"Rühr' ihn an und es schrecke auf der Mensch, dass er (auf) dem Wege, den er gegangen, in Gesundheit zurückkehre.

(durch) das Tor, (durch) das er hinausgegangen, zu seinem Lande zurückkehre"!

UT-napištim spricht zu ihr, zu seinem Weibe: "Ist dir das Schlimme des Menschen schlimm?

Wohlan! Backe seine Brote (und) lege (sie) zu seinen Häupten"! Und zu der Zeit, da er sich an der Wand seines Schiffes (sehlafen) legte,

buck sie (, sie) seine Brote (und) legte (sie) zu seinen Häupten und zu der Zeit, da er sieh an der Wand (schlafen) legte, tat sie (sie) ihm (auch) kund:

"Sein eines Brot ist angerührt,

<sup>3</sup> Vielleicht stummes Determinativ. — 4 Oder 1. (amelu) if(d)lu = Mann?

- 225. šanūtum(-tum) muš-šu-k(ķ)at šalultum(-tum) raţ-bat
- 226. ríbūtum(-tum) ip(b)-ti-si ka-man-šu
- 227. hamultum(-tum) ši-ba it-ta-di
- 228. š(s)iššitum¹(-tum) ba-aš-lat
- 229. si-bu-tum ina pi-it-tim-ma il-pu-us-su-ma iķ-ķil-ta-a² amilu
- 230. (ilu)Gilgamíš a-na ša-šu-ma izakara(-ra) a-na Uт-napištim ru-u-ķi
- 231. an3 ni-rit šit-tum ir-hu-u í-li-ia
- 232. ha-an-țiš tal-tap-tan-ni-ma ta-ad-di-kan-ni at-ta
- 233. Ut-napištim [a-na ša-šu-ma izakara<sup>4</sup>](-ra) a-na (ilu)Gil-gamíš
- 234. [al-ka<sup>5</sup> (ilu)Gil]gamíš mu-na-a ku-ru-um-ma<sup>6</sup>-ti-ka
- 21 / 236. [iš-tat ša-pu-šat7] ku-ru-um-mat-ka.
  - 237. [šanūtum(-tum) muš-šu<sup>7</sup>-]k(k)at šalultum(-tum) raț-bat
  - 238. ríbūtum(-tum) ip(b)-tí-si ka-man-ka
  - 239. [hamultum(-tum) ši-7]pa it-ta-di
  - 240. š(s)iššitum¹(-tum) ba-aš-lat
  - 241. [sibūtum(-tum)] ina pi-it-tim-ma al-pu-ut-ka a-na-ku8
  - 242. tí-ít-[tí-]-kil-ta-a at-ta8
  - 243. [(ilu)G]ilgamíš ana ša-šu-ma izakara(-ra) a-na UT-napištim ru-u-ki
  - 244. [ak-k]a-i lu-pu-uš Ur-napištim a-a-ka-ni<sup>9</sup> lul-lik
  - 245. [ša .]i-ia uş-şab-bi-tum ik(k)-k(k)i-mu
  - 246. [i-na] (bītu)<sup>10</sup> ma-a-a-li-ia a-šib mu-u-tum
  - 247. u a-šar [. . . . .]?<sup>11</sup>-kun šu-u mu-tum-ma
  - 248. Ut-napištim a-na [ša-šu-ma izakara(-r]a) a-na Ur-nimin ma-la-hi

<sup>1</sup> Femininum von iššu, aus idšu, iššitu. Also Fem. von š(s)iššu, aus š(s)idšu, š(s)iššitu? Oder nach hamultu š(s)a(i)dultu? — 2 Var. i-ši[d. i. i-t[i-kil-ta-a?? — 3 Möglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass An hier als das Deminativ vor Gottesnamen aufzufassen, also das Niriţ der assyr. Name für den Gott des Schlafes wäre. — 4 Zur Erg. s. z. B. o. Z. 218. — 5 Oder ga-na mit gleicher Bed. — 6 Var. -mi-. — 7 Zu d. Ergg. s. Z. 224 ff. — 8 Ob in einem der uns bekannten Exemplare diese beiden Zeilen vollständig gestanden haben, erscheint ungewiss. In einem

ein zweites ist . . . t, ein drittes ist (ange)feucht(et), ein viertes ist weiss (geworden), sein Röstbrod, ein fünftes "wirft graues Haar ab", ein sechtes ist gekocht, ein siebentes — "plötzlich rührte er ihn an und der Mensch schrak auf.

Gilgamíš sagt zu ihm, zu UT-napištim, dem Fernen:

"Einen Zustand der Erstarrung (und) Schlaf ergossen sie über mich;

(da) rührtest du mich eilends an und stiessest (du) mich?" UT-napištim [sag]t [zu ihm], zu Gilgamíš:

"[Wohlan, Gil]gamíš, zähle deine Brote!
[......]. sollen dir (, dir) kund werden:
Dein [eines] Brot [ist angerührt],
[ein zweites ist..]. t, ein drittes ist (ange)feucht(et),
ein viertes ist weiss (geworden), dein Röstbrod,
.[ein fünftes] "wirft [graues] Haar ab",
ein sechstes ist gekocht,
[ein siebentes] — plötzlich rührte ich (, ich) dich an,
(da) schr[a]kst du (, du) auf".
[G]ilgamíš sagt zu ihm, zu Ut-napištim, dem Fernen:

"[Wi]e soll ich tun, Ur-napištim, wohin soll ich gehen, ich, [dessen . .]e . . erfasst hat?
[In] meinem Schlafgemach sitzt der Tod und wo [mein . . . . t, .] . . t (eben) er, der Tod".

UT-napištim [sag]t zu [ihm], zu UR-NIMIN, dem Schiffer:

Exemplar (p. 112 bei Haupt) stand nur Z. 241, in einem anderen (p. 129 ibidem): [sibātum(-tum)] ina pi-it-tim-ma ti-it[-ti-ķil-ta-a at-ta], so wohl auch in einem dritten und vierten (p. 102 u. 130 ibidem). Moglich, dass wenigstens in dem drittgenannten beide Verse (in einer Zeile) standen. Der Text in IV R² ist ummöglich. — 9 Var. ]a-i-ka-a. — 10 Nicht sicher, ob stummes Determinativ. — 11 Nach IV R² uš, nach Haupt vielleicht UR-T |as,

249. UR-NIMIN ka-a[-ru a-a ih-]di-ka ni-bi-ru li-zir1-ka

250. ša ina a-hi(-)ša ittallaku(-ku)2 ah-ša zu-um-mí

251. amilu ša tal-li-ka pa-na-as-su

252. ik-ta-su-u ma-lu-u pa-gar-šu

253. maš-ku-u uķ-ta-at-tu-u du-muķ širi-šu

254. li-ķi-šu-ma Ur-nımın ana nam-si-í bil-šu-ma

255. ma-lí-šu ina mí kīma íl-li lim-si

256. lid-di maš-kí-šu-ma li-bil tam-tum

257. ta-a-bu lu<sup>3</sup> z(s)a<sup>4</sup>-pu zu-mur-šu

258. lu-u ud-du-uš par-si-gu ša ķaķ-ķa-di-šu

259. tí-di-ķa lu-u la-biš şu-bat bul-ti-šu

260. a-di il-la-ku ana ali<sup>5</sup>-šu

261. a-di i-kaš-ša-du ana ur-hi-šu

262. tí-di-ķu ši-pa a-a id-di-ma í-dí-šu lí-diš

263. il-ķi-šu-ma Ur-nimin ana nam-si-í u-bil-šu-ma

264. ma-lí-šu 6ina [m]i7 kīma íl8-li im-si

265. id-di maški-[šu-ma9] u-bil tam-tum

266. ţa-a-bu iṣ(z)-ṣ(z)a-pi<sup>10</sup> zu-mur-šu

267. u-tí-id[-diš par-si-gu ša]11 kakkadi-šu

268. tí-di-ķa la-biš su-bat bul-ti-šu

269. a-di i[l-la-ku a-na ali-šu12]

270. a-di i-kaš-ša-du ana ur-hi-šu

271. [tí-di-ku ši-pa a-a id-di-ma í-dí-šu<sup>13</sup>] lí-diš<sup>14</sup>.

272. (ilu)Gilgamíš u Ur-nimin ir-ka-bu (iṣu)ílippu

273. (isu)ílippu [gi-il-la id]-d[u]15-u su-nu ir-tak-bu

1 Oder kul? Li-kul-ka = "fresse dich". — 2 Geschr. DU[?]Miš + KU. DU + DU wäre itallaku. Erg. also zu DU[-DU-]Miš = itallaku = "hin und her gehen", wozu KU phonetisches Complement wäre? Falls Nichts zu ergänzen wäre. Könnte DU + Miš einen Singular oder Plural von italluku repraesentieren. — 3 Var.: fehlt. — 4 Var. zu. — 5 Var. mati = "Land". — 6 Var.: davor ein unerklärlicher senkrechter Keil. — 7 Erhalten Anfang von A und das Pluralz. S. Z. 255. — 8 Var. il. — 9 Erg. nach Z. 256. — 10 Var. -pu und -pu. — 11 Erg. nach Z. 258. — 12 Erg. nach Z. 260. — 13 Erg. nach Z. 262. — 14 Die letzten 3 Zeilen

TPRT

180,5

"UR-NIMIN, die Uferm[auer freu]e sich deiner [nicht], die Uebergangsstelle hasse dich!

Wer an ihrem Ufer hin und hergeht, soll nach ihrem Ufer lechzen (gelassen werden)!

Der Mensch, vor dem du hergingst, (d)essen Leib ein(e) . . . . t (hat),

(d)em Häute die Schönheit seines Fleisches vernichtet haben, nimm ihn mit, UR-NIMIN, und bring' ihn zum Waschort und sein(e(n)) . . . wasche er mit Wasser (rein) wie Schnee, er werfe ab seine Häute und das Meer bringe (sie) fort! (Als) gut werde sein Körper ge . . t!

Erneuert werde die Binde seines Hauptes!

Er mög' bekleidet werden mit einem Gewande, seinem Schamtuch!

Bis dass er zu seiner Stadt hinkommt, bis dass er zu seinem Wege gelangt, soll das Gewand nicht "graues Haar abwerfen", sondern neu (, neu) verbleiben"!

Da nahm ihn UR-NIMIN mit und brachte ihn zum Waschort und er wusch sein(e(n)) . . . mit W[ass]er (rein) wie Schnee, er warf ab [seine] Häute [und] das Meer brachte (sie) fort. (Als) gut ward sein Körper ge . . t.

Es ward erneu[ert die Binde] seines Hauptes, mit einem Gewande wird er bekleidet, seinem Schamtuch.

: "Bis dass er [zu seiner Stadt hinkommt], bis dass er zu seinem Wege gelangt,

[soll das Gewand nicht "graues Haar abwerfen", sondern neu]

(, neu) verbleiben"!

Gilgamíš und Ur-nimin stiegen in's Schiff, [wa|rf|e|n das Schiff [auf die Welle] und sie fuhren dahin.

waren wohl auf 3 Copien vorhanden, mit der Einschränkung, dass wenigstens auf der einen von ihnen (K 2602 etc.; s. Haupt p. 103) a-di vor ikaššadu fehlte; auf einem 4ten Exemplar (K 3375; s. l. c. p. 113), müssten sie, falls überhaupt oder z. T. darauf vorhanden, in weit weniger als einer halben Zeile untergebracht und dann lediglich durch Wiederholungszeichen angedeutet gewesen sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach fehlten sie dort vollständig. — 15 Erg. nach Tafel X, Col. III, 48 mit Jeremias, Izdubar p. 54 Anm. 99.

- 274. mar-hi-is-su ana ša-šu-ma izakar(-ar) a-na Ur-napištim ru-ķi
- 275. (ilu)Gilgamíš illika(-ka) i-na-ha i-šu-ta
- 276. mi-na-a ta-ad-dan-na-ma i-ta-ar ana māti-šu
- 277. u šu-u iš-ši pa-ri-sa (ilu)Gilgamíš
- 278. (iṣu)ílippu uṭ-ṭí-iḥ-ḥa-[a¹ a¹]-na k(ķ)ib-ri
- 279. Uт-napištim a-na ša-šu-m[a izakara(-ra) a-na] (ilu)Gilgamíš
- 280. (ilu)Gilgamíš tal-li-ka ta-na-ha ta-šu-ta
- 281. mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ta-ta-ar ana māti-ka
- 282. lu-u-up-tí (ilu)Gilgamíš a-mat ni-sir-ti
- 283. u ? ? [ $^{2}$  .  $lu^{3}$ -u]k-bi-ka
- 284. šam-mu šu-u ki-ma iţ-ti-it-t[i ina u-ga]-a4-ri
- 285.  ${}^5si$ -yi5-il-šu kīma a-yur ${}^6$ -t(t,d)in-nim-ma u- ${}^7sa(i)[h$ -ya-al  $k\bar{a}t$ -k]a
- 286. šum-ma šam-ma ša-a-šu i-kaš-ša-da ķa-ta-a-k[a ta-ta-ar ana māti-ka<sup>8</sup>]
- 287. (ilu)Gilgamíš an-ni-tu ina ší-mí-šu
- 288. ip-ti r[a<sup>9</sup>. . . . . . . . . . . . . . . . . ]
- 289. u-rak-ki-is abni kab-tu-t[i ana šipi-šu]
- 290. il-du-du-šu-ma ana a[p]sī[-ma i-mu-ur sam-ma]
- 291. šu-u il-ki šam-ma-ma is-h[u-ul<sup>10</sup> ka-ta-šu]
- 292. u-bat-ti-ik abni kab-tu-t[a-ma is-ta-at11 . . . . ]
- 293. šanūtum(-tum)<sup>12</sup> is-su-k(k)aš-šu a-na pir-ri-šu
- 294. (ilu)Gilgamíš a-na ša-šu-ma izakara(-ra) a-na Ur-nimin ma-la-hu
- 295. Ur-nimin šam-mu an-nu-u šam-mu ni-bit13-ti
- 296. ša amilu ina libbi(-bi)-šu i-kaš-ša-du nab-bi-su
- 297 lu-bil-šu-ma ana libbi(-bi) Uruk su-pu-ri lu-ša-kil? ? ?-ma šam $^{14}$ -ma lib-tuķ

<sup>1</sup> Z. T. erhalten. — 2 In dieser Zeile muss wohl šammu = "Kraut" erwähnt worden sein wegen šammu šu in der folgenden Zeile, ebenso aber wohl auch der apsu wegen Z. 290, wonach das Kraut im apsū wächst, was doch Gilgamiš von UT-napištim gesagt sein muss. Aber wie reicht dafür der Raum aus? — 3 Zur Erg. s. Z. 10 oben. — 4 Nach Delutzsch, Lesestücke³ p. 108 und IV R² ša (= gar); könnte auch za sein. — 5 So nach Delutzsch l. c. und IV R²; nach Haupt eher Gl. — 6 Vielleicht mur. — 7 S. zur Erg. Z. 291. — 8 Erg. nach Z. 281. —

Sein Weib sagt zu ihm, zu Ut-napištim, dem Fernen:
"Gilgamíš ist fortgegangen, hat sich abgemüht, hat "gezogen".
Was wirst du geben, dass er zu seinem Lande zurückkehrt?
Hat er doch die (Schiffs)stange erhoben, Gilgamíš,
(aber) bringt das Schiff (nur) dem Ufer näher".
Ut-napištim [sagt] zu ihm, [zu] Gilgamíš:
"Gilgamíš, du bist fortgegangen, hast dich abgemüht, hast "gezogen".

Was werde ich dir geben, dass du zu deinem Lande zurückkehrst?

Ich will eröffnen, Gilgamíš, etwas Verborgenes und . . . [. will ich] dir künden.

Jenes Kraut (ist) wie ein Dornstrauc[h auf dem Ack]er; sein Dorn wird wie (der) einer "Dornrebe" [dei]ne [Hand] durch-[bohren].

Wenn dei[ne] Hände jenes Kraut erlangen, [wirst du zu deinem Lande zurückkehren".]

Wie Gilgamíš dies vernahm,
öffnete er den .[.....],
band schwer[e] Steine [an seine Füsse]
und sie zogen ihn ins W[el]tmeer (hinab) [und er fand das Kraut].
Er (, er) nahm das Kraut und es durchb[ohrte seine Hand].
Er schnitt die schwer[en] Steine los [und einen . . . . . . .],
einen zweiten warf er nieder zu seinem . . .

Gilgamis sagt zu ihm, zu UR-NIMIN, dem Schiffer:

"UR-NIMIN, dies Kraut ist ein Kraut des . . ., wodurch der Mensch seine Vollkraft erlangt. Ich will es nach Hürden-Erech bringen und will . . . (davon) essen lassen und das Kraut möge er abschneiden!

<sup>9</sup> S. Z. 315 (Haupt). — 10 Erg. nach Z. 285. — 11 S. zur Erg. Z. 293 und 6. Z. 224 f. und Z. 236 f. — 12 Nach einem Exemplar II und III (resp. — \$anatum und \$alaltum) möglich, nach einem andern tim anscheinend das erste Zeichen der Zeile; IV R² bietet I. — 13 Gescht. (8. Haupt p. 123) in babylonischer Schrift mit dem Zeichen, das assyr. BIT, LIL (— lil, sih und kit) und mal entspricht; ni-bit-ti ware auch — "Name", "Genannter", niķitti — "Verfall" (aus miķitti; s. Lehmann, Samassumukin Tafel IX Z. 25). — 14 Schwerlich u zu²lesen.

- 298. šum-ša ši-i-bu iş-şa-hir amilu
- 299. a-na-ku lu-kul-ma lu-tur a-na ša¹ şu²-uḥ-ri-ia-a-ma
- 300. a-na íšrā kas-pu ik-su-pu ku-sa-pa
- 301. a-na šílāšā kas-pu iš-ku-nu nu-bat-ta
- 302. i-mur-ma p(b)3u-u-ra4 (ilu)Gilgamíš ša ka-su-u mí-ša
- 303. u-rid a-na libbi(-bi)-im-ma mi i-ra-muk
- 304. sīru i-tí-și-in ni-piš šam-mu
- 305. [. .5]-míš i-lam-ma šam-ma iš-ši
- 306. ina ta-ri-šu it-ta-di ķu-lul-tum
- 307.  $[ina \ \bar{u}]mi(-mi)-\hat{s}[^6u-m]a$  (ilu)Gilgamíš it-ta-šab i-bak-k[i]
- 308. [íl]i dūr ap-pi-šu il-la-ka di-ma-a-šu
- 309. ? [. . .] ?(-)ša UR-NIMIN ma-la-hu
- 310. [a-na<sup>7</sup>] man-ni-ia<sup>8</sup> UR-(ilu)NIMIN i-na-ha i-da-a-a
- 311. a-na man-ni-ia<sup>8</sup> i-ba-li da-mu libbi(-bi)-ia
- 312. ul aš-ku-un dum-ka a-na ram-ni-ia
- 313. [ana]9 niši ša ķaķ-ķa-ri du-un-ķa í-tí-pu-uš
- 314. í-nin-na a-na íšrā kas-pu í-du-u i-na-aš šam-ma
- 315. ra-a-ţa<sup>10</sup> ki-i ap-tu-u[-ma a|t-ta-bak u-nu-tu
- 316. ut-ta-a a-i-ta<sup>11</sup> ša<sup>11</sup> ana itti<sup>12</sup>-ia  $i[\tilde{s}-\tilde{s}a]k$ -nu ana-ku lu-uh-hi-is
- 317. u (işu)ílippu í-tí-zib ina k(k)ib-ri
- 318. ana íšrā k[AS-PU13] ik-su-pu ku-sa-pa
- 319. ana šílāšā kas-pu iš-ku-nu nu-bat-ta
- 320. ik-šu-du-[ni]m-ma ana libbi(-bi) Uruk su-pu-ri
- 321. (ilu)Gilgamíš a-na ša-šu-ma izakara(-ra) a-[n]a Ur-nimin<sup>14</sup> ma-la-hi

<sup>1</sup> Var.: fehlt. — 2 Var. si- (wohinter statt -uh -ih- zu lesen). — 3 S. o. d. A. zu p. 122 Z. 9. — 4 Var. nach Haupt ru, nach IV R² aber šī, was gewiss nicht richtig. — 5 Nur Platz für 2 Zeichen. Bei Delitzsch, Lesestücke³ p. 109 amilu im Anfang der Zeile. Fehlt in IV R² und bei Haupt. Wo stammt es her? Erg. zu [šal-]miš = "wohlbehalten"? — 6 Delitzsch (Handwörterbuch p. 245) vermutet (nach Z. 137) uktammis. Aber nach Haupt (p. 119) sieht man hinter mi 3 wagerechte

Sein Name (ist): "(Als) Greis wird der Mensch (wieder) jung". Ich(, ich) will (davon) essen und zu(m Zustand) meiner Jugend zurückkehren!"

Nach (je) 20 Doppelstunden(strecken) liessen sie (den Toten) einen Speiserest übrig,

nach (je) 30 Doppelstunden(strecken) machten sie eine (Toten)-klage.

Da sah Gilgamíš eine (Wasser)grube, deren Wasser kalt war, stieg darin hinab und wäscht sich mit Wasser.

Eine Schlange roch den Duft des Krauts,

kam [.]. hinauf und nahm das Kraut weg.

Bei seiner Rückkehr "warf er eine Schmähung hin".

[D]a setzt(e) sich Gilgamíš nieder und wein[t],

[au]f die "Mauer seiner Nase" gehen seine Tränen(güsse).

.[...]. von UR-NIMIN, dem Schiffer.

":[Für] wen, UR-NIMIN, haben sich meine Arme abgemüht?

Für wen vergeht das Blut meines Innern?

Ich habe mir selbst nicht Gutes gethan

(und) habe (doch sogar) einem "Erdlöwen" Gutes gemacht.

Nun nimmt (schon) nach zwanzig Doppelstunden Einer, der (davon) weiss, das Kraut weg,

da ich den Wasserlauf öffnete [und] das Gerät hinschüttete. Ich sehe das Wahrzeichen, das zu meinem Zeichen ge[macht] ward. Ich soll weichen,

indem ich das Schiff am Ufer zurücklasse".

Nach (je) zwanzig Do[ppelstunden(strecken)] liessen sie (den Toten) einen Speiserest übrig,

nach (je) dreissig Doppelstunden(strecken) machten sie eine (Toten)klage.

Dann gelangten sie nach Hürden-Erech hinein.

Gilgamíš sagt zu ihm, z[u] Ur-nimin, dem Schiffer:

Keile, also keine Reste von 18. — 7 Erg. nach d. f. Z. — 8 ana + manni + ia auch auf K 8580 (Haupt p. 150), also wohl -ia zu manni zu ziehen. — 9 Bei Delitzsch l. c. p. 109 u mit Fragezeichen: nach Haupt Nichts davon zu erkennen. — 10 Var. 1u. — 11 Auf K 8517 (Haupt p. 119) zwischen i und ana kein Platz für ta und ša. — 12 Var. it-t[i]. — 13 S. o. Z. 300. — 14 Geschr. in dem Exemplar, auf dem es erhalten, L statt XL.

- 322. í-li-ma Ur-(ilu)nımın¹ ina íli dūri ša Uruk i-tal-lak
- 323. tí-mí-ín-na hi-i²-ți-ma libitti șu-ub-bi šum-ma [[ibit]/i³-šu la-a turrat(-rat)
- 324. u uš-ši-šu la id-du-u 7  $m[u]n^4$ -tal-kí
- 325. ištín šar ali(x) ištín šar (iṣu)<br/>kirāti ištín šar (iṣu)<br/>⁵su-u [p]i-  $t[i{:}i]r^6$ bīt (ilu) Iš-tar
- 326. 3 šar u pit-ru<sup>7</sup> Uruk ut-[tab(p)]-b(p)ak

# Anhang zu Tafel XI, 11 ff.

#### T8.

### Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

- 1. [....]? lu-u ?[......]
- 2. [. . .]? ki-ma kip-pa-ti s[amti9 u îrșiti(-ti)]
- 3. [. . .]lu da-an í-liš u  $\hat{s}[ap-li\hat{s}]$
- 4. [...]? í-pi-hi ma¹¹[...]
- 5. [i-ka-sad] a-dan-na ša a-šap-pa-rak[-ka]
- 6. [ana (işu) ilippi] i-ru-um-ma bāb (işu)ilippi tir-[ra]
- 7. [šu-li ana li]bbi(-bi)-ša šiat11-ka buši-ka u namkurri[-ka]
- 8. [. . -k]a ki-mat-ka sa-lat-ka u māri um-ma[-ni]
- 9. [b(p)u-ul ș]iri u-ma-am șiri ma-la ur<br/>ķ $^{\dagger}$ ti ir[-hu]
- 10. [a-šap-p]a-rak-kum-ma i-na-aș-șa-ru bāb-k[a]
- 11. [a(A)t-r]a-ha-sis pa-a-šu ipuš-ma ikabbi
- 12. [i-za-]kar ana ilu-bit-a bí-li[-šu]

<sup>1</sup> Var. L. — 2 Text bei Delitzsch, Pinches (IV  $R^2$ ) und Haupt: Bir. Verbesserung nach Delitzsch, Handwörterbuch p. 558. — 3 So IV  $R^2$  ohne Fragezeichen. Nach Haupt's Copie kaum sicher. — 4 So ohne Fragez. IV  $R^2$ ; nach Delitzsch und Haupt zik. — 5 Oder lies is-su-u? — 6 S. zur Erg. Z. 326. — 7 Var. pi-t[i-i]r. — 8 Nach D. T. 42, veröff. zuerst von Delitzsch, Assyr. Lesestücke³ p. 101, darauf in IV  $R^2$  Additions p. 9 und zuletzt von Haupt l. c. p. 131. Uebersetzt von Haupt

"Geh' hinauf, UR-NIMIN, und geh' hin und her auf der Mauer von Erech!

Besieh die Aufschüttung und beschau' das Ziegelwerk. Wenn sein Z[iegelwe]rk nicht wieder hergestellt ist und sein Fundament die sieben K[l]ugen nicht hingelegt haben, werde ich einen Sar von der Stadt, einen Sar von den Gärten, einen Sar von dem ..., dem (heiligen)

[B]ez[ir]k des Hauses der Ištar,

3 Saren und den (heiligen) Bezirk von Erech h[insch]ütten!"

### Anhang zu Tafel XI, 11 ff.

#### T.

### Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

[. . . .]. möge . [. . . . . . . .]

[. . .]. wie die Wölbung(en) des H[immels und der Erde].

[...] soll mächtig sein oben und u[nten].

[. . .]. . . . . [. .].

(Wann) der Zeitpunkt [herankommt], den ich di[r] senden werde, geh' hinein [in's Schiff] und mach' das Tor des Schiffs (wieder) zu;

[bring' hinauf] da[hine]in dein Getreide, deine Habe und [deinen] Besitz,

[de]in [. .], deine Familie, deine Angehörigen und die Handwerker(söhne)!

[Vieh des F]eldes, Getier des Feldes, soviele (ihrer) grüne Kräuter fre[ssen],

[werde ich] dir [sen|den und sie werden d|ein] Tor bewachen".

[Der seh]r Gescheite tat seinen Mund (auf) und spricht, [sa]gt zu ía, [seinem] Herrn:

in Schrader's K. A. T.<sup>2</sup> p. 61 und Jensen, Kosmologie p. 371 u. 373. S. noch Bezold, Catalogue p. 1544 zu D. T. 42. Auch diese Version gehört vielleicht in einen größeren Zusammenhang hinein, möglicher Weise in denselben, in den nach Zimmern die dritte (?) Version hineinzugehören scheint. S. u. p. 274 ff. - 9. Erhalten Δ[N (?): ΔN --- Pluralz. = sami. — 10 Kaum Gis. — 11 Geschr. Si-Bar. Zur problematischen Lesung s. II R 44, 66 ab.

| 13. | [ma-t]i-ma-a (işu)îlippu ul î-pu-uš?[]      |
|-----|---------------------------------------------|
| 14. | [ina kak]-ka-ri í-sir u-[s]u[r-ti-sa]       |
| 15. | [u-su]r-tu lu-mur-ma (iṣu)ílippu [lu-ub-ni] |
| 16. | []? ina kak-ka-ri í-ṣ[ir]                   |
| 17. | []?-[ $n$ ] $i$ ša taķ-ba-[ $a$ ]           |
|     |                                             |

### $\Pi^1$ .

### Bruchstücke einer dritten (?) Version der Sintfluterzählung.

### Tafel XII2.

Col. I3.

1. [ūma(-ma4) p(b)u-uk-ku ina bīt (amilu) namga(ā)ri lu(-u) i-?5]

• • •

- 11. <sup>6</sup>(ilu)Gilgamíš ?[. . . . . . . . . . . ]
- 12. šum-ma a-na [. . . . . . . ]
- 13. a-na a-ši-ir-ti i-?[. . . . . ]
- 14. șu-ba-ta za-ka-a [la ta-at-tal-baš<sup>7</sup>]
- 15. k(k)i(í)-ma u-ba-ra-ta-ma  $b\bar{\imath}tu$  a-?[. .]
- 16. ša-man p(b)u-u-ri ţa-a-ba la tap-pa-ši-i[š]
- 17. a-na i-ri-ši-šu [i-]paḥ-ḥu-ru-ka
- 18. BAT8-pa-na a-na írsitim(-tim) la ta-na-suk
- 19. ša ina BAT8-pa-na mah-su i-lam-mu-ka
- 20. šab-bi-tu a-na9 ķāti-k[a] la ta-na-aš-ši
- 21. í-k(k, g)im-mu i-ar-ru-ka10
- 22. ší-í-ni a-na9 šípí-ka la ta-sí11-ni

<sup>1</sup> S. unten p. 274 ff. den Atar-hasis(?) - Mythus. — 2 Nach K 2774, K 3475 und 2 seinerzeit unnummerierten Fragmenten, K 8225 und K 8226 (K 8225 vielleicht zu demselben Exemplar wie K 2774 gehörig?), zuletzt veröff. von Haupt in den Beiträgen zur Assyriologie I, 49 ff. S. dazu p. 67 ff. und p. 97 ff. Zur Transcription und Uebersetzung s. zuletzt Haupt I. c. p. 68 ff., p. 97 ff. und p. 316 f. und Alfr. Jeremias I. c. p. 40 ff. und p. 55. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 475 zu K 2774. Die Nummer der Tafel nach der Ueberschrift. Tafel XII hat keinen Folgeweiser, ist also wohl sicher die letzte der Serie. — 3 Z. 1 erg. nach dem Folgeweiser von Tafel XI (Haupt I. c. p. 105 u. p. 119). Mit Z. 30 (44) endigt Col. I von K 2774; auf K 3475 Col. I steht noch Z. 1 von K 2774 Col. II.

[Jem]als habe ich nicht ein Schiff gemacht .[. .].
[Auf den Erd]boden zeichne [sein] B[i]l[d]!
[Das Bil]d will ich ansehn und das Schiff [will ich bauen].
[. . .]. auf den Erdboden zei[chne . . . . .]
[. . .]. . das du befahlst [: . . . . .]

### II.

### Bruchstücke einer dritten(?) Version der Sintfluterzählung.

#### Tafel XII.

Col. I.

[Am Tage, da ich ein Fungnetz im Hause eines(des) Zimmermanns . . .]

. .

"Gilgamíš! . [. . . . . . .]

Wenn [du] zu [. . . . . st],

zum Heiligtum . [. . . . st],

[ziehe dir kein] reines Kleid [an],

Schuhe schuhe nicht an deine Füsse:

als ob du ein (gewöhnlicher) Bürgersmann wärest und das Haus . . [. .].

Salb[e] dich nicht mit gutem Oel der Schale; (sonst) werden [sie] sich zu seinem Dufte (zu) dir schaaren. Den Bogen stelle nicht auf die Erde; (sonst) werden die vom Bogen Getroffenen dich umringen. Den (Herrscher-)Stab erheb' nicht "zu" de[iner] Hand; sonst werden die ikimmu's (vor) dir erzittern.

— 4 Var. unten Col. II, 29 etc. ima (= TAM) allein! — 5 Vielleicht zu ziß (= sip, zib etc.) oder ßu (= sir, gid. bu, pu) oder ßi zu erg. — 6 Diese Zeile lasst HAUPT die 25ste auf K 3475 sein und so fort. Mit welchem Rechte, entzieht sich mir. Unsere Zahlung im Anschluss an HAUPT p. 57 wird durch unsre Ergänzung von Col. III nach K 2774 und dem (daran anzugliedernden?) es erganzenden Fragment bestätigt. — 7 Erg. nach Tafel VI, 3 (ittalbiša zakutišu). — 8 = bat, mit, til. zi:. — 9 Var. ina eig = .ina. — 10 Auf K 8226 folgen sich die Zeilen 19, 20, 21 in der Reihenfolge 21, 19, 20! — 11 HAUPT bietet ein klares KUR, welches auch = kin. Also möglicher Weise ta-kin-ni zu lesen; ta-ŝi-ni vermutet auch Delitzsch, Handworterbuch p. 634.

- 23. ri-ig-ma a-na¹ írṣitim(-tim) la ta-šak-kan
- 24. aš-šat-ka ša ta-ram-mu la ta-na-šiķ
- 25. aš-šat-ka ša ta-zi-ru la ta-mah-haş
- 26. ma-ra-ka ša ta-ram-mu la ta-na-šiķ
- 27. ma-ra-ka ša ta-zi-ru la ta-maḥ-ḥaṣ
- 28. ta-(az-)zi-im-ti írṣitim(-tim) i-[ṣ]ab-bat-ka
- 29. ša sal²-lat ša sal²-lat um-mu (ilu)Nin-a-zu ša sal²-lat
- 30. b(p)u-da-ša íl-lí-í-tum şu-ba-a-[t] $a^3$  ul kut-tu-ma

### Col. 114.

1. i-rat-sa ki-i p(b)u-ri š(s)ap-pa-ti [ul šad-da-at<sup>5</sup>]

(Hierzwischen Zeilen mit den Ausgängen: (]?;) ]?; |tu-ut(d, t); ]?-ru(šub).)

- 15. [aš-šat-su ša i-ram-mu iš-šiķ<sup>6</sup>]
- 16. [aš-šat-su ša<sup>6</sup>] i-zi-ru [im-ha-aș<sup>6</sup>]
- **17.** m[a-ri-šu š]a<sup>6</sup> i-ram-mu i[š-šiķ<sup>6</sup>]
- 18. ma-r[i-šu š] $a^6$  i-zi-ru im-b[ $a^7$ -aș $^6$ ]
- 19. ta-z[i-im-6]ti írṣitim(-tim) iṣ-ṣa-bat-s $[u^6]$
- 20. ša sal8-lat ša sal8-lat um-mu (ilu)Nin-a-zu ša sal8-lat
- 21. b(p)u-da-[ša íl<sup>9</sup>]-lí-í-ti şu-ba-ta ul kut-tu-[m<sup>9</sup>]a
- 22. i-rat-s[a k<sup>9</sup>]i-ma p(b)u-ur šik-ka-ti ul šad-da-[a]t<sup>10</sup>
- 23. i-nu(-)?[. .] (ilu)Íx-ki-bani ul-tu írṣitim(-tim) a-na í-[lí-í<sup>11</sup>]
- 24. (ilu)Namta[ru ul iș $^{12}$ ]-bat-su a-s $^{13}$ ak-ku ul iș-bat-su írși-tim(-t[im) is-bat-s]u
- 25. ra-bi[-iş (ilu)Nirigal<sup>12</sup>] la pa-du-u ul iş-bat-su îrşitim(-tim)
  [iş-bat-s|u
- 26. a-šar t<br/>[a-ha-az z¹²]i-ka-rí ul im-kut írṣitim(-tim) [iṣbat¹⁴-s]u

<sup>1</sup> S. p. 257 Anm. 9. — 2 Oder ni; ni-lat von gleicher Bed. wie sallat. — 3 Var. tu. — 4 S. Anm. 3 zu Col. I. — 5 Erg. nach Z. 22 u. Auch am Schluss von Col. II Z. 1 von K 8225, vielleicht unsrer Z. zuzurechnen, kann aft (GI|R) gestanden haben. — 6 Erg. nach Col. I, 24 (38) ff. Wieweit und ob überhaupt vor Z. 15 nach den Zeilen vor Col. I, 24 (38) zu erg., nicht zu entscheiden. — 7 Die Spuren bei HAUPT gegen diese

mache kein Geräusch "zur" Erde;
dein Weib, das du liebtest, küsse nicht;
dein Weib, das du hasstest, schlage nicht;
dein Kind, das du liebtest, küsse nicht;
dein Kind, das du hasstest, schlage nicht;
dein Kind, das du hasstest, schlage nicht;
(sonst) wird dich das Jammern der Erde [p]acken.
Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,
(d)eren blendende Schultern von keinem Klei[d]e bedeckt sind,

### Col. II.

(d)eren Brust wie die Schale eine Büchse [nicht . . ist],

]v-piš; |du-šu; |pi-iš; |s(z)ib(p)-ru-šu; |í-tar-ru; |t[a]-b(p)il und

[sein Weib, das er liebte, hat er geküsst];
[sein Weib, das] er hasste, [hat er geschlagen];
[sein Kind, da]s er liebte, [hat er geküsst];
[sein] Kin[d, da]s er hasste, hat er ge[schlagen];
(drum) hat i[hn] das Ja[mme]rn der Erde gepackt.

Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,
(d)e[ren bl]endende Schultern von keinem Kleide bede[ckt] sind,
(d)e[ren] Brust [w]ie die Schale einer Dose nicht . . [is]t,
hat (drum) ge . [. t], dass 'a-bani aus der Erde em[porsteige].
(Aber) Namta[ru hat] ihn (ja) [nicht ge]packt, ein Unglück hat
ihn nicht gepackt: die Erde [hat ih]n [gepackt].

Der "Kaue[rer" Nerigal's], der nicht loslassende, hat ihn (ja)
nicht gepackt; die Erde [hat ih]n [gepackt].

Am Ort der S[chlacht der M[änner ist er (ja) nicht gefallen;
die Erde [hat i]hn [gepackt]".

Ergánzung. — 8 S. Anm. zu Col. I, 29. — 9 Erg. nach Col. I, 30 (44) f. 10 Nach Hauft p. 73 l. c. vielleicht ku. Aber was ware  $\hat{s}(s,l.m.n)ul(l) = l(l)u-ru$  für eine Form, die sich auf das Fem. irtu beziehen konnte? — 11 Erg. nach Col. III, 1 u. 8. — 12 Erg. nach Col. III, 2 ff. — 13 S. o. p. 138 Anm. 2 und u. p. 260 Z. 2. — 14 Nach Hauft l. c. p. 98 nur Raum für 1 Zeichen!

- 27. i-nu[. . . an-n]i-i (ilu)Nin-sun ana ardi-šu (ilu)Ín-ĸɪ-bani i-bak-ki
- 28. a-na [ $\hat{I}^1$ -kw] bīt (ilu)Bíl í-diš-ši-šu it-ta-lak
- 29. a-bu (i[lu)Bi]l ūma p(b)u-uk-ku a-na írṣitim(-tim) im-haṣ-an-ni-ma
- 30. mi-i[k²]-kí-í a-na írṣitim(-tim) im-ḥaṣ-an-ni-ma

### Col. III3.

- 1. (ilu)Ín-ki-bani ša a-na šu-li-i u[m-mu (ilu)Nin-a-zu i-nu-.u4]
- 2. (ilu) Namtāru ul iş-bat-su asakku<br/>5 u[l iṣ-bat-su írṣitim(-tim)  $i \hbox{$\it s$-bat-su$}^4]$
- 3. ra-bi-iş (ilu) Nîrigal la pa-du-u ul iş-b<br/>[at $^6$ -su írṣitim(-tim) iṣ-bat-su $^4$ ]
- 4. a-šar ta-ha-az zi-ka-rí u[l im-kut írṣitim(-tim) iṣ-bat-su4]
- 5. a-bu (ilu) Bíl a-mat ul í-p(b) u-u[l ana (ilu) Sin<br/>  $i\text{-}di\grave{s}\text{-}\grave{s}i\text{-}\grave{s}u$   $it\text{-}ta\text{-}lak^{\$}]$
- 6. a-bu (ilu)Sin ūma p(b)u-uk-ku [a-na írṣitim(-tim) im-ḫaṣ-anni-ma<sup>8</sup>]
- 7. mi-ik-kí-í ina<sup>9</sup> [írṣitim(-tim) im-ḥaṣ-an-ni-ma<sup>8</sup>]
- 8. (ilu)În-ki-bani sa a-na su-lí-í u[m-mu (ilu)Nin-a-zu i-nu-. u8]
- 9. (ilu) Namtaru ul iș-bat-su asak|ku<sup>5</sup> ul iș-bat-su îrșitim(-tim) $is-bat-su^8|$
- 10. ra-bi-iș (ilu)Nīrigal la pa[-du-u ul iș-bat-su îrșitim(-tim)

  iș-bat-su<sup>8</sup>]
- 11. [a-šar ta-ha-az zi-ka-rí ul im-kut írsitim(-tim) is-bat-su<sup>8</sup>]
- 12. [a-bu (ilu)Sin a-mat ul í-p(b)u-ul a-na hu-bit-a í-dis-si-su it-ta-lak<sup>8</sup>]
- 13. [a-bu п.u-віт-л uma p(b)u-uk-ku a-na írṣitim(-tim) im-haṣ-an-ni-ma<sup>8</sup>]
- 14. [mi-ik-kí-í a-na írsitim(-tim) im-has-an-ni-ma<sup>8</sup>]

<sup>1 2</sup> wagerechte Keile hinter na können der Anfang von BIT=i sein.  $\acute{I}$ -kur der berühmte Tempel des  $B\acute{e}l$  in Nippur. Aber s. Haupt 1. c. p. 98 zu d. Stelle. — 2 Erg. nach Col. III, 7. — 3 Die rechte Col. von K 8225 schliesst sich direkt an Col. II nach K 2774 an. Gehört es zu demselben Exemplar? Was Haupt (p. 70 l. c.) von dessen Schrifttypus sagt, gilt ja auch von K 2774. Nur scheint nach ihm dessen Schrift

. [. die]ses [. .] weint Ninsun über ihren Knecht a-bani.

Zum [Ékur], dem Hause Bēl's, geht er alleine hin.

: "Vater [Bē]l! Am Tage, (da) mich ein Fangnetz zur Erde schlug,

ein Fan[gg]arn mich zur Erde schlug,

#### Col. III.

hat ia-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge..t hat], Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück [ihn] nicht gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

hat der "Kauerer" Nerigal's, der nicht loslassende, [ihn] nicht gep[ackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er] am Ort der Schlacht der Männer nich[t gefallen, hat die Erde ihn gepackt]".

Der Vater Bel antwor[tete] keine Worte. [Zu Sin geht er alleine hin].

: "Vater Sin! Am Tage, (da) mich ein Fangnetz [zur Erde schlug],

ein Fanggarn [mich] in [die Erde schlug],

hat ia-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge .. t hat], Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglüsck ihn nicht gepackt, hat die Erde ihn gepackt,

hat der "Kauerer" Nērigal's, der nicht los[lassende, ihn nicht gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er am Ort der Schlacht der Männer nicht gefallen, hat die Erde ihn gepackt]".

[Der Vater Sin antwortete keine Worte. Zu ia geht er alleine hin].

[: ", Vater Ia! Am Tage, (da) mich ein Fungnetz zur Erde schlug],

[ein Fanggarn mich zur Erde schlug],

kleiner und enger zu sein. S. auch die Anm. zu Col. II, 1. 4 S. Col. II, 20 u. 23 ff. — 5 Geschr. AZAG-AN: entspricht asakku oben Col. II. 24. S. o. p. 138 Anm. 2. — 6 Oder hier b[a-at] zu erg.? — 7 S. die f. Zeile und Col. II, 28 f. — 8 S. Col. II. 28 ff. und diese Col. oben 1 ff. — 9 So anscheinend nach HALLET'S Edition; in Col. II, 30 a-na.

- 16. [(ilu)În-Ki-bani ša a-na šu-lí-í um-mu (ilu)Nin-a-zu i-nu-.u]!
- 17<sup>2</sup>. (ilu)Na[mtaru ul iṣ-bat-su asakku ul iṣ-bat-su írṣitim(-tim)

  is-bat-sul<sup>1</sup>
- 18. ra-bi-iş (ilu) Nîrigal la pa-du[-u ul iş-bat-su îrşitim(-tim) iş-bat-su]<sup>1</sup>
- 19. a-šar ta-ha-az zi-ka-[rí ul im-kut írsitim(-tim) iş-bat-su]1
- 20. a-bu ilu-bit-a [. . . su is-mi-ma]
- 21. a-na kar-ra-di i[t(d)-li (ilu)Nirigal³ i-kab-bi]
- 22. kar-ra-du ít(d)-lu (ilu) $N[irigal^3 \dot{s}i-mi \dots \dot{s}u]$
- 23. lu-man tak-ka-ab(p) [írṣitim(-tim) pi-ti-í-ma<sup>4</sup>]
- 24. u-tuk<sup>5</sup>-ku ša[ (ilu)Íx-ki-bani<sup>6</sup> ul-tu írsitim(-tim)<sup>6</sup> li-tí-li-ma]
- 25. a-na a-hi[-su ur-tim sa irsitim(-tim) li-ik-bi7]
- 26. kar-ra-du ít/d)-lu (ilu)Nírigal AN ? [...]
- 27. lu-man tak-ka-ab(p) írsitim(-tim) ip-tí-í-ma
- 28. u-tuk-ku ša (ilu)ĺx-ki-bani ki-i za-ķi-ķi ul-tu ir șitim(-tim) uŝ-ti-șa-a<sup>8</sup>
- 29. in-ni-id(t,t)-ru-ma u-ta-bar [. .] ša?
- 30. im-tal-li<sup>9</sup>-ku uš-ta-an-na-an<sup>10</sup>

### Col. IV.

- 1. ķi-ba-a íb-ri ki-ba-a íb-ri
- 2. ur-tim írșitim(-tim) ša ta-mu-ru ķi-ba-a
- 3. ul a-kab-ba-ku íb-ri ul a-kab-ba-ku
- 4. šum-ma ur-tim írsitim(-tim) ša a-mu-ru a-ķab-bi-ka
- 5. [. K]AL11 ti-šab bi-ki
- 6. [lu-.-KAL<sup>12</sup>] lu-ši-ib-ma lu-ub-ki
- 7. [.....]?: MIN ša tal-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u
- 8. [.....]?-ri la-bi-ri kal<sup>13</sup> ma-tu  $i-kal^{14}$
- 9. [.... ša ta<sup>15</sup>]l-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u
- 10.  $[\dots t]i$  f-pi-ri ma-li

<sup>1</sup> S. Col. II, 20 u. 23 ff. — 2 So nach Haupt's Schätzung(!) auf K 2774, was zu unser Erg. vorzüglich stimmt. — 3 S. zur Erg. Z. 26. — 4 S. zur Erg. Z. 27. — 5 Im Text anscheinend Lik. S. aber Haupt I. c. p. 100. — 6 S. Z. 28. — 7 S. Col. IV, 1 f. — 8 So nach Haupt I. c. p. 100. Ob nicht, statt §A, LA zu lesen? Beachte, dass dafür im Text Gis steht.

[hat ia-bani, den hinaufzubringen die Mutter Ninazu's ge..that], Na[mtaru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück ihn nicht gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

hat der "Kauerer" Nērigal's, der nicht loslasse[nde, ihn nicht gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er] am Ort der Schlacht der Män[ner nicht gefallen, hat die Erde ihn gepackt.]"

Der Vater  $f_a$  [hörte sein . . . und]
spricht zum Gewaltigen, dem H[elden Nērigal]:
Gewaltiger, Held N[erigal. Hör' sein . . .]!
[Öffne] alsbald das Loch |der Erde und]
der utukku | $f_a$ -bani|'s |steige aus der Erde empor und|
|sage seinem| Bruder [das "Gesetz" der Erde]"!
Der Gewaltige, der Held Nērigal . . [. . .],
öffnete alsbald das Loch der Erde und
liess den utukku  $f_a$ -bani's wie einen Wind aus der Erde herausfahren.

Sie . . . ten und . . [. .] . . ., berieten sich, er . . te:

### Col. IV.

"Sage, mein Freund, sage, mein Freund, das "Gesetz" der Erde, das du gesehen, sage!" "Werd' ich (es) dir nicht sagen, mein Freund, werd' ich (es) dir nicht sagen?

Wenn ich dir das "Gesetz" der Erde, das ich gesehen, sage, [.]., setz' dich, weine!"

[, Ich will . . en], will mich setzen, will weinen".

"[....].: dass., den du berührtest, dass dein Herz sich freute, frisst [...] alter [.].. das ganze Land.

[..., den du berührtest, dass dein Herz sich freute,

[....] . ist voll von Erdstaub.

uštila würde "liess emporsteigen" heissen. Im Text p. 61: 11 EI 61 MAL  $\$A \ (= gar)$  GI $\$ \ A(?)$ . — 9 Nach dem Text aber anscheinend 11... — 10 Oder an + \$n? — 11 Zu lesen und zu erg. nach Z. 8 am Ende $\$^*$  — 12 Erg. nach Z. 5. — 13 Doch gewiss nicht zu kal-ma-tu (wohl ein einzelnes Würmchen) zu verbinden. — 14 Oder l(r)ib(p) oder d(t)an. — 15 S. Z. 7-

- 11. [... ina i-pi]1-ri it-ta-pal-si-ih
- 12. [. . . . ina i-pi]1-ri it-ta-pal-si-ih
- 13. [. . . . . . .] a-ta-mar
- 14. [.....] ka????

Col. V.

1. ki-i šu-ri-in-ni dam-ķi t(t,d)up(b)-|. . . ]?

2. ki-[i . . . . . . . . ]?

. . .

- 3. <sup>2</sup>ša ina d(t)ar-BAT ? ? [...] ? ta-mur [a-ta-mar]<sup>3</sup>
- 2. lu-man a-na ? [. . .] ? na-ša(i)lj §(s)ik-ka-[. .]
- 1. ša mu-ti an-bar? [i-mu-tu] ta-mur [a-ta-mar]3

### Col. VI4.

- 1. ina ma-a-a-al sa-lil-ma
- mí za-ku-ti i-šat-ti
- 3. ša ina ta-ha-zi dí-í-ku ta-mur a-t[a]-m[ar]
- 4. abu-šu u ummu-šu rís-su na<sup>5</sup>-šu-u
- 5. u aššat-su ina muh-hi[-šu . . . ]
- 6. ša ša-lam-ta-šu ina siri na-da-at
- 7. ta-mur a-ta-m[ar]
- 8. i-k(k,g)im-ma-šu ina írsitim(-tim) ul sa-li[l]
- 9. ša í-k(k,g)im-ma-šu pa-ķi-da la i-šu-u
- 10. <sup>6</sup>ta-mur a-ta-mar<sup>6</sup>
- 11. šu-ku-la-at d(t)i-ķa-ri <sup>6</sup>ku-si-pat a-ka-li
- 12. ša ina su-ķi na-da-a ik-kal6.

<sup>1</sup> Erg. nach Haupt A. S. K. T. 120 Rev. 6. Nach Delitzsch, Handw. p. 529 vielleicht zu ana kakkari = "zum Erdboden" zu erg. — 2 Die ff. 3 Zeilen auf K 3475 der Anfang von Col. VI. — 3 Erg. nach Col. VI, Z. 3, 7, 10. — 4 So nach K 2774. S. Anm. zu Col. V Z. 3 v. u. — 5 Var. Reste eines andern Zeichens, vielleicht iš. Ob aber dies zu iſššu-u] "(haben) erhoben" zu erg., wohl zweifelhaft. — 6 So auf K 2774.

[....] hat sich [im Erdst]aub niedergekauert; [....] hat sich [im Erdst]aub niedergekauert. [.....] hab' ich gesehen. [.....]

Col. V.

Wie ein schöner *Pfeiler* . [. . .]; wi[e . . . . . . . .].

. . .

Wer  $in \ldots [..]$ ., sahst du, [sehe ich]: Alsbald zu. [...]....[..]. Wer den Tod... [starb], sahst du, [sehe ich]:

### Col. VI.

Im Schlafgemach ruht er und trinkt reines Wasser.

Wer in der Schlacht erschlagen ward, sahst du, [s]e[he] ich: Sein Vater und seine Mutter erheben sein Haupt und sein Weib [...] auf [ihn].

Wessen Leichnam auf das Feld geworfen ward, sahst du, se[he] ich:

Sein skimmu ruh[t] nicht in der Erde.

Wessen ikimmu Keinen hat, der sich (um ihn) kümmert, sahst du, sehe ich:

"Essen gelassenes" (im) Topfe, die Reste von Essen, die auf die Strasse geworfen wurden, isst er.

Nach Haupt p. 78 und 101 f. war auf K 3475 schwerlich Raum genug dafür. Mir scheint dies nur für Z. 11 f. zutreffend. Vgl. Z. 1 f. oben mit der entspr. Zeile 6 in K 3475 Col. VI (wo vielleicht 8 Zeichen zu erg.). Vielleicht fehlte in K 3475 in Z. 10: sa ina saķi nada: ikkal kann dort natürlich nicht zugleich gefehlt haben, wie Haupt p. 78 und p. 102 nur auf Grund seiner eigenartigen Interpretation p. 70 l. c. annehmen kann.

## Anhang zum Gilgamis (Nimrod)-Epos.

#### Ta1.

### Beschwörungshymnus an Gilgamis.

Obvers.

- 1. (ilu)Gilgamíš šarru git-ma-lu daya(ā)n (ilu)A-nun-n[a-ki]
- 2. rubū muš-ta-lu rab-bu ša niši [(- Pluralz.)]
- 3. ha-'-it k(k)ib(p)-ra-a-ti sa-tam írsitim(-tim) bíl šapl[ati]
- 4. daya(ā)na-ta-ma ki-ma ili ta-bar[-ri]
- 5. ta-az-za-az ina írsitim(-tim) ta-gam-mar dí-nu]
- 6. dí-in-ka ul in-nin-ni ul im-míš a-ma[t-ka]
- 7. ta-šal ta-ha-ți ta-da-ni ta-bar-ri u tuŝ-tí- $\hat{s}[ir]$
- 8. (ilu)Šamaš šip-ta u purussa ķa-tuk-ka ip-ķid
- 9. šarri šakkanakki u rubi mahar-ka kam-su
- 10. ta-bar-ri tí-rí-ti-šu-nu purussā-šu-nu ta-par-ra-as
- 11. ana-ku *pulanu* mār *pulani* ša ili-šu *pulanu* (ilu)ištar-šu *pu- lān*tum(-tum)
- 12. maruštu<sup>2</sup> im-hu-ra-an-ni-ma dí-na a-na da-an
- 13. purussā(-a) a-na pa-ra-s[i] maḥar-ka ak(k)-mis(s)
- 14. dí-ni di-in [ $purussa-a-a^3$ ]  $pur[us](-u[s]^4)$
- 15. u-suh mur[su lim-nu sa] zumri[-ia]
- 16. kuš-šid mim-ma lim-n[u  $\hat{s}a$   $\hat{s}\tilde{\imath}r(\tilde{a}n)i$ -ia u  $b(p)u\tilde{a}n\tilde{\iota}$ -ia]
- 17. limuttu<sup>5</sup> ša ina zumri-ia [ $\hat{s}\bar{u}(an)$ i-ia u  $b(p)u\bar{u}n\bar{t}$ -ia (ib) $ba\hat{s}\bar{u}(-u)^6$ ]
- 18. ina ūmí(-mí) an-ni-i l[i-it-ta-si-ma ana-ku nu-ra lu-mur<sup>7</sup>]
- 19. u-šar-ri-ih-k $[a \ldots ...]$
- 20. u-p(b)u-un-ta illita[(-ta) as-ta-pa-ak-ka<sup>8</sup>]
- 21. akki(-ki)-ka (immíru) nik[i . . . . . . . . ]
- 22. u-ķar-rib-ka (ṣubātu)<sup>9</sup> ḫuššā [. . . . . . . .]

t Nach Sm. 1371 + Sm. 1877, veröff, von Hauft Nimrodepos p. 93 f. Zur Uebersetzung siehe Jeremias l. c. p. 3 f. Sonst s. noch Bezold, Catalogue Vol. IV, p. 1482 zu Sm. 1371. — 2 Geschr. ša-Gig, auch = an z(s)illi und ik(k)k(k)ibu mit ähnlicher oder gleicher Bedeutung wie marnistu. — 3 Vielleicht Spuren von a erhalten. — 4 Geschr. Ta[r](-u[s]). Zur Erg. s. z. B. Z. 12 f. und 1V R<sup>2</sup> 59 [66] No. 1, 5a. — 5 Geschr ša

# Anhang zum Gilgamis(Nimrod)-Epos.

#### Ta.

### Beschwörungshymnus an Gilgamis.

Obvers.

Gilgamíš, vollkommener König, Richter der Anuninakil, der Fürst, der "ausfragende", der gewichtig(st)e der Menschen, der die Weltteile überschaut, Verwalter der Erde, Herr des Unter[en]!

Du bist Richter und prüf[st] wie ein Gott.

Du stehst in der Erde, vollendest das Gersichtl.

Dein Gericht wird nicht geändert, nicht missachtet [deine] Red e. Du fragst aus, untersuchst (und) richtest, du prüfst und bringst zur[echt].

Sama's hat Rechtsspruch und Urteil deiner Hand anvertraut.

Könige, Landpfleger und Fürsten knien vor dir.

Du prüfst ihre "Befehle", urteilst ihr Urteil.

Ich, der und der, Sohn des und des, dessen Gott der und der, (d)essen Göttin die und die,

"Schmutz" ist wider mich gekommen und, damit gerichtet werde, ein Urteil geurteilt werdsel, bin ich vor dir niedergekniet.

Richte mein Gericht, urteisle mein Urteil]!

Reiss' heraus die [böse] Kran[kheit meines] Leibes,

erwische alles Bösse meines Fleisches und meiner Muskeln]! Das Böse, das in meinem Leibe, [meinem Fleische und meinen Muskeln (entstanden) ist],

m[ög'] an diesem Tage [hinausfahren und ich möge Licht schauen]!

Ich habe d[ir] herrlich gemacht [.....] [habe dir] reines Up(b)untu-Mehl [hingeschüttet], habe dir (Lamm)opfer geopfert, [.....], habe dir ein Festkleid dargebracht [........],

<sup>( -</sup> gar) + HUL. Vielleicht auch lumnu zu lesen. — 6 Z. Erg. s. z. B. IV R<sup>2</sup> 7 Col. II, 4. - 7 Z. Erg. s. z. B. ibid Z. 7. - s Zur Erg. s. IV  $m R^2$  25 Col. H 18 f. KU-KUR-MAL nach IV  $m R^2$  8 Col. HI 1 ff. and 8 ff. —  $u_{\rm T}$ b(p)untu. S. auch Gilg.-Epos Tafel V Col. II (III) Z. 48 o. p. 162, wonach das assyr. Aequivalent von kt-kt k-MAL auf einen Dental oder Zischlaut ausgeht. - 9 Vielleicht mitzusprechen.

23. (iṣu) MA-TU (iṣu) írini (iṣu)¹[. . . . . .]
24. ma-am-mi ḫurāṣi ṭābi [ . . . . . .]
Rev.
...
mahar² (ilu)A-nun-na-ki [. . . . . . .³]

#### Tb.4

### Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Jstar?

#### Obvers.

- 1. ]da (ilu)Gilgamíš ši-pir man<sup>5</sup> ?<sup>6</sup> [.] HI ? ?
- 2. ]tup-s(š)ar Bar-sip(ki) a-šib Aššur a-šib (alu)Arba-il
- 3. a-s]ib í-kur-rí bīt I-mas-mas
- 4. l]i-' kar-tup-pa-a-ti ri-kis kabli-šu-nu
- 5. n]amz(s)ari<sup>8</sup> u-kin-nu ina bir-kí-ša kan-tuppa(-pa-)ti<sup>9</sup>
  ina ri-kis kabli-ša
- 6. k]a ki-in-ni a-gu-u ša ķaķķadi-ki
- 7. *i*]kalli-šu ša nāgir (mātu)Aššūr(ki)
- 8. ]? bí-lit šamí(-í) (iṣu) šigar uk(k,g)nī
- 9. K] t-kar (ilu)Gilgamíš 10 ana dil 10? [. .]
- 10. ]?-tu a-na nāgir [...]
- 11. k a[n]-tup-pi  $\{\ldots,\ldots\}$

(Vom Revers Reste aus der Mitte der letzten 5 Zeilen erhalten;

### Ha.11

### Inschrift des An-A-An.

1 An-A-An<sup>12</sup> 2 aba(-ba) ki<sup>13</sup>-su-Lu-ku-gara 3 Unuga(-ga)

<sup>1</sup> Oder Teil eines Z.? — 2 Oder pān. — 3 Der Folgeweiser = der ersten Zeile der folgenden Tafel der Serie lautet: in at-tu-nu (ilu)A-nunna[-ki . . . .] = Beschwörung(sformel): Ihr, die Anunna[ki . . .]. — 4 Nach Rm. 908, veröff. von Haupt I. c. p. 89. — 5 Oder niš, oder išra (— 20) oder šarru (— König). — 6 u[š? — 7 Oder I-bar-bar. — 8 Lies U] + Gur + Pluralzeichen? — 9 Geschr. Tur-tuppu + pa + Pluralz.; kann auch als: tup-pa-ati (also gleichfalls tuppati) aufgefasst werden. — 10 Oder Lal. — 11 Sumerische Inschrift auf einem "cream-colored soapstone tablet", veröff. von Hilderecht, Babylonian Expedition I, I Pl. 15 als No. 26. S. dazu Hommel in d. Proceedings of the Society of Biblical

[habe dir] ein . . schiff aus Zedernholz, ein [. . . . .], [habe dir] ein Schwert von gutem Golde [. . . . .]

Rev.

vor den Anunnaki [. . . . . . . ]

#### Tb.

### Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Istar?

Obvers.

] . Gilgamíš das Werk (von) . . [.] . . .

] Schreiber von Borsippa, wohnend (in) Assūr, wohnend (in) Arbela,

woh]nend (in) den Tempeln des Hauses Emašmaš, mä]chtig der Schreibtafel- . . -e der Binde ihrer Hüften, S]chwerter hinstellte in ihren Schoss, Schreibtafelrohre in die Binde ihrer Hüfte,

]. stell' hin die Königsmütze deines Hauptes!

] (sein) [Pa]last des Vogts von Assyrien.

]. Herrin des Himmels, des Gewölbes von Lazurstein.

Tafe]lserie (von) Gilgamíš zu . [. .]

] . . zum Vogt [. . .] ] Schreibtafel[r]oh[r . . . .]

in der vorletzten wohl sarru-tu = "Königsherrschaft" zu lesen.)

### Ha.

### Inschrift des An-A-AN.

1 An-A-An, 2 der Aclteste des Volks 3 von Erech, 4 der

Archaeology Vol. XVI p. 13 ff., Hilprecht, Assyriaca p. 101 ff. (Winckler, Altorientalische Forschungen I, 274) und Hilprecht, Bahylonian Expedition I, 11, 48 Anm. 3.— 12 Lesung zweifelhaft. Nach Hilprecht, Assyriaca p. 103 ff. ist der Name abgekürzt aus an-a-an-gis-duba(-ba), dem Namen eines Sohnes Nab(Bil)-si-mi-a's von Urnk-Erech nach 82-7-14, 181 (Keilinschr, Bibliothek III, 1, 84 f.), und sind die Trager beider Namen identisch. Nach Hommel I. c. ist mit dem Urheber unster Inschrift identisch Anu-ma-ilu (? oder Ilu-ma-ilu ?), der Grunder der sogenannten 2ten Dynastie von Babylon.— 13 Das Zeichen im Text vereinfacht.

-gí¹ 4 dumu  $Bi'l^2$ -ší-mí-a 5 bad Unuga(-ga) 6 nig-dim-dima(-ma)  $labira^3$ (-ra) 7 (dingir) Gil⁴-ga-mí(i)š-gí¹ 8 ki-bi ní-in-gi-a

### IIb.5

K 43 etc. Obvers 37 f.

- Z. 37 in irşitum(-tum) irşitum(-tum) irşitum(-tum)-ma
- Z. 38 (ilu)Gilgamíš bil ma-mi-ti6-ku-nu

#### Hc.7

K 4338a + K 4358a(!) Col. VI, 2 f.

2. (giš)ma-?-кыл-tuk = í-lip (ilu)Gilgamíš (giš)ma-giš-tuk = мих мих

(Es folgt (gis)ma aba(-ba) = MIX a-bi d. i. dass. des Aeltesten. das Schiff einer Stadt, vielleicht Erech (oder Krs?), genannt

#### Hd.8

K 2054 Rev. Col. 11, 6 ff.

- 6.  $\text{Kal}^9$ -ga  $\text{imin}^{10} = (\text{ilu})(G[1]\S \text{Bil}^4 \text{ d. i.})G\text{il-ga-mi(i)}\S$
- 7. kal<sup>9</sup>-ga imin<sup>10</sup> = muķ-tab-lu
- 8. KAL9-ga imin10 = a-lik pa-na

### He.11

82-7-14, 509 Obv. 2 von u.

[..] Ut-napištim(-tim) šarru alik mahri ša (ilu)Da-gan ?????

<sup>1</sup> Zum Genitivsuffix gi s. m. Kosmologie p. 192 Anm. 2. — 2 Geschr. NAB (nach 83—1—18, 1332 Obv. II, 19 ff.) = assyr. na-a-b(p)u, na-a-ri (= Fluss?), Bil, ti-am-tum (= Meer), i-la-an (die zwei ilu's). Kaum zweifelhaft, ob sumerisch (Nab) oder, was wegen des 2ten Teils des Namens weit besser, assyrisch (Bil) zu lesen. Bed.: "Bel höre!" — 3 So unter der Annahme, dass das assyrische Wort labiru = "alt" ins spätere gelehrte Sumerisch übergegangen ist. "Alt" hiess im Echtsumerischen sun (gescht. BAD) und si, vielleicht darauf zurückgehend: Für assyr. kima labiri-su d. i. "gemäss seinem alten (nämlich Original)" in Unterschriften geschrieben: si + ki(i) (V R 32, 59) und si + RIM (= gemäss) (III R 2, 43). Dass RIM in der Bedeutung ki(i)-mu = sum. gi-i,

Sohn des Bēl-šímía, 5 (der) die Stadtmauer von Erech, 6 ein altes Werk 7 des Gilgamíš, nan ihren Platz zurückgebracht hat".

#### IIb.

K 43 etc. Obvers 37 f.

Die Erde, die Erde, die Erde (und) Gilgamíš (sind) der Herr eures "Schwurs".

#### He.

K 4338a + K 4358a(!) Col. VI, 2 f.

Schiff des Gilgamís dass. dass.

Vorhergehen in Col. V, getrennt von Z. 2 durch Z. 1, in der wird, die Namen für Schiffe verschiedener anderer Städte.)

#### Hd.

K 2054 Rev. Col. II, 6 ff.

Gilgamíš Krieger Führer

#### He.

82-7-14, 509 Obr. 2 ron u.

. [...] Uт-napistim, der König, der Vorgänger, den Dagan . . . .

lehrt Rm. 2, 588 Obv. 28 (Meissner, Supplement p. 25 hinten). Aus si-gi konnte durch Assimilation si-ki werden. Also si — labiru — "altrzwiefach bezeugt. Endlich hat §1-LU — labiru wenigstens in der Bedeutung "schwach" die Lesung si. Ein echtsumerischer auf -r(a) ausgehender Lautwert von §1-LU nicht bezeugt. Uebrigens ist Brünnow List No. 9456 nach Z. f. Assyr. IV. 432 zu verbessern. — 1 Gescht. Gis-Bl., S. o. p. 116 f. Ann. 1. — 5 S. Tallettst, Magla II, p. 4, 51 u. 57. — 6 Var. ma-mit. — 7 Veröff. in II R. 46 und zuletzt von Dillitzsch, Lesestücke" p. 88. — 8 Veröff. in V. R. 30, 6 ff. — 9 Vielleicht liga (KM) — ga == liga(?)(-ga)) zu lesen. — 10 Die Zahl 7! Bedeutet liga(?)(-min "der siebenmal Starke"? — 11 Veröff. von Strassmaller in Z. f. Assyr. IV p. 369.

## III.¹ Belagerung von Erech.

- 2. [(amilu) rī'ū ina kirbiti] b(p)u-la-šu u-maš-[šar]
- 3. [iz-zab . .]-?-Pluralz.-šu-ma it-ta-rad ana a $[-pi]^2$
- 4. [(amilu) mala]3bu ina nāri (iṣu)ílippi-šu uṭ-ṭa-ab-[bi]
- 5. [mi-na] a-ba-ši<sup>4</sup>-ma i-bak-ki zar-biš
- 6. [. d(t,t)i]n-na<sup>5</sup> (alu)K(G)an-k(g)an-na-ša<sup>5</sup> ha-ša-la ih-šul
- 7. [i . -]du-ša mu-rí-ši-na atānāti
- 8. [i]-zi-ra pu-rí-ši-na *lít-rab*āti<sup>6</sup>
- 9. ki-ma b(p)u-lu um-ma-ni i-hat7-ti
- 10. ki-ma summāti i-dam-mu-ma ardāti
- 11. ilāni ša Uruk su-pu-ri
- 12. it-tu-ru a-na zu-um-bi-í i-hab(p)-b(p)u-b(p)u ina rí-ba-a-ti
- 13. ší-í-du ša Uruk su-pu-ri
- 14. it-tu-ru a-na š(s)<sup>8</sup>ik(ķ)-k(ķ)í-ím-ma it-ta-ṣu-u ina nu-un-z(ṣ)aba-a-ti
- 15. 3 šanāti alu9 Uruk la-mí (amilu) nakru
- 16. abulli ud-du-la na-du-u har-g(k,k)ul-la
- 17. (ilu)Iš-tar a-na (amilu)nakri-šu ul i-šak-kan kakkad-sa
- 18. [(ilu)B]il pa-a-šu i-pu-uš-ma i-ķab-bi
- 19. [a-na (ilu)I]š-tar šar-ra-tum a-ma-tum i-zak-ka[r]
- 20. [. . . .] libbi(-bi) Nippur ķātā-a[-a]
- 21. [. . . al ta-ŝi]-la-ti-ia Babilu<sup>10</sup> bīt ḫa-du-ti[-ia]
- 22. [.....]?-ia at-ta-din ķātā-a[-a]
- 23. [......]? i-tap-la-si Bar- $s[ip^{11}(\kappa i)]$
- 24. [. . . . . . . ]hal<sup>12</sup> UT-? [.]
- 25. [.....] ilāni rabūti
- 26. [.....] (ilu)Sin abu[-ki]

<sup>1</sup> Nach K 3200, veröff, von Haupt L.c. p. 51. S. zur Uebersetzung Alfr. Jeremias L.c. p. 15. S. ferner Bezold, Catalogue p. 512 zu K 3200. — Gehört, obwohl vielfach dazu gerechnet, gewiss nicht zum Gilgamiš-Epos. Ich wüsste wenigstens nicht, wo es darin nach seinem Inhalt eingeordnet werden könnte. Von einer Belagerung der Stadt des Gilgamiš liest man — gegen die herrschende Meinung — im Gilgamiš-Epos nirgends. — 2 Oder zu a[-li "Stadt" oder n[ari "Fluss" zu erg.? — 3 Geschr. [(amilu) MA-DU]-DU = malahu. — 4 Vielleicht lim zu lesen. — 5 Vielleicht ali k(g)an-k(g)an-na-ša zu lesen (= der Stadt, ihre k(g)ank(g)annu).

### III. Belagerung von Erech.

[Der Hirte] verlä[sst auf dem Anger] sein Vieh,
[lässt] seine [..]. [im Stich] und geht zum Rohr[dickicht] hinab.
[Der Schif]fer versenk[t] im Flusse sein Schiff
und weint qualvoll: "[Was] soll aus mir werden?
[..]. von K(G)ank(g)annaša zerschmetterte er zerschmettern(d)".
Es [.]. en ihre Füllen die Eselinnen,
es hasst[en] ihre Kälber die grossen Wildkühe.
Wie das Vieh brüllt das Volk,
wie Tauben wimmern die Mädchen.
Die Götter von Hürden-Erech
verwandelten sich in Fliegen, summen auf den Plätzen.
Die Schutzgötter von Hürden-Erech
verwandelten sich in Mäuse und gingen hinaus durch die . . .

3 Jahre (lang) umlagert die Stadt Erech der Feind, sind die Tore verriegelt, die Türschlösser angelegt, "setzt" Ištar "ihr Haupt" nicht auf ihren Feind.

[Bi]l tat seinen Mund (auf) und spricht, sa[g]t [zu I]štar, der Königin, die Worte:
"[... (ist)] mein Herz, Nippur me[ine] Hände,
[... die Stadt] meiner [Won|ne, Babel das Haus [meiner] Freude.
[... ] mein-[..] hab' ich me[ine] Hände gegeben;
[... ..] Bars[ip] anzuschauen.
[... ..] ... [.]
[... ... .] die grossen Götter.
[... ... .] Sin, [dein] Vater.

-ša könnte sich aber nicht auf ali beziehen, da dies mascul generis. — 6 Geschr. LIT = litu + rabā(u)ti Vgl. — falls so zu lesen — litz(s)az(s)ati (s. Delitzsch, Handwörterbuch p. 572 f.). Möglich, dass den Zz. LIT + GAL ein Wort entspricht. — 7 Vielleicht i-pa-ti zu lesen. — 8 Die Lesung šik-ku mit š und k für den šik-ki geschr. Tiernamen nicht sieher. — 9 Wohl nicht lediglich stummes Determinativ, da oben in Z. 11 und 13 nicht vor Uruk geschrieben. — 10 Geschr. Tin-tir(ki). Vielleicht Tintir zu lesen. — 11 Geschr. M[1]? — 12 Oder Tx[R] = tar, kut, sil, has?

# X. 'Ía(?) und Atar-hasis(?).

I.¹
Col. I (VI?).

- (25.) <sup>2</sup>[šanūtu ša]tt[u ina ka-ša-di . . . na(-)k(k,g)an .]
- (26.) [šalultu] šatt[u ina ka-ša-di]

1) Nach K 3399 + K 3934, copiert und mir freundlichst mitgeteilt von Zimmern. Eine Seite größtenteils in Lichtdruck veröff, in Bezold's Catalogue V auf Tafel VIII hinten. Auf dieser einen Seite erhalten je ein kleinerer Teil von 2 Columnen und ein grösserer von einer rechts hiervon befindlichen, auf der anderen ein kleinerer einer rechten Columne. Nicht sicher, was Obvers und was Revers, und darum auch die Reihenfolge der Columnen nicht gesichert. Vorausgesetzt indes, dass der Text eine längere Tafelunterschrift trug, könnte sie wegen der Kleinheit der Lücke unten links auf der Seite mit den 3 Columnenfragmenten nicht hier, müsste daher auf der anderen gestanden haben, sodass diese der Revers wäre. Nun ist aber der Inhalt dieser Annahme nicht ungünstig: Am Schluss der rechten Columne auf der Seite mit den 3 Columnenfragmenten heisst es, dass eine allgemeine Unfruchtbarkeit unter den Menschen entsteht. Dahinter wäre nach dem Vorhergeh. (Z. 21 ff.) eine Bitte um Abwendung dieses Verhängnisses und die Abwendung selbst zu erwarten. Und nun berichtet gerade die rechte Columne der anderen Seite, wo ihr Fragment einsetzt, von je 7 Männlein und Weiblein, welche die Göttin Mami (vielleicht unter Mitwirkung einer anderen Göttin, dann wohl der Ištar) von je 7 Frauen "schön bilden" lässt. Darnach darf man also diese Col. vorläufig für die 4te der Tafel halten. - Auf den ersten Blick könnte man in dieser Menschenbildung wohl die Schöpfung der ersten Menschen sehen und sie darum doch vor die andere Seite der Tafel einordnen. Aber nach meiner Auffassung ist das wohl unmöglich. Man müsste dann, was ja allerdings nicht ausgeschlossen scheint, unter den 14 in Z. 9 genannten Müttern 14 Göttinnen verstehn. Aber in jedem Falle würde diese Erzählung von dem entsprechenden Teil des Berossischen Schöpfungsmythus vollständig verschieden sein. Und das spricht doch nicht gerade dafur, dass wir in unserm Mythus wirklich einen von der Urschöpfung des Menschen haben. - Bemerkenswert sind die Optative in Z. 15 ff. des Revers (?), unmittelbar im Anschluss an die Erzählung, in einem durch den Teilungsstrich davon getrennten neuen Abschnitt. Da zwischen beiden Teilen kein Redender genannt wird, so gehören die Erzählung und die Wünsche oder Weisungen einer und derselben Person an, einem Gotte oder einem Menschen. Möglich, dass diese in den Zeilen vor Z. (1) des Revers (?) genannt war. Möglich aber auch,

# X. Ía(?) und Atar-hasis(?).

I.
Col. I (VI?).

[Als das zweite J]ah[r herankam . . . . . .]. [Als das dritte] Jah[r herankam],

dass sie ausserhalb des Textes zu suchen ist. Denn man darf im Auge behalten, ob die ganze Erzählung nicht vielleicht eine Beschwörungslegende ist wie z. B. der Text o. auf p. 38 ff., herzusagen und hergesagt vor und zu Nutz und Frommen einer Schwangeren, deren Tag und Stunde nicht mehr fern. Z. 15 ff. des Revers würden sich als Anweisungen nach bekanntem Schema damit verbinden. - Wie ZIMMERN mit Findigkeit und Scharfsinn erkannt hat, finden sich Z. 17 ff. des Revers in genau oder ungefähr gleicher Gestalt in dem sehr schlecht erhaltenen Text Bu. 91-5-9, 269 Rev. in Z. 20 ff. (s. Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, &c., in the British Museum Part, VI) wieder, Daraus lässt sich mit ZIMMERN auf einen dem unsrer Tafel ähnlichen Inhalt oder Zweck dieser Tafel schliessen. Und in der Tat wird darin entsprechend den Zz. 11 ff. Rev. unsers Textes in Obv. Z. 6 ff. die irištu Mami wohl die ša(?!)-as-su(?!)ru(?!) ba(?!)-ni(?!)-a(?!)-at(?!) a-mi(wi)-lu-ti(?!) fdass wirklich so zu lesen ist oder doch so gelesen werden kann, bestätigt mir in letzter Stunde KING durch eine fr. Mitteilung] d. i. "die Mutter (der Mutterleib), die die Menschen bildet" genannt. ZIMMERN hebt nun Z. 22 ff. des Obvers davon heraus, Z. 22: ilu ištin litbuhūma d. i. "sie mögen einen Gott hinschlachten" (vielleicht genauer: "sie mögen einem Gotte den Hals durchschneiden", aber kaum; "den Kopf abschlagen"; s. IV R 16, 68 und IV R 7, 10) und Z. 24 ff.: ina siri-su(?!) u damisu (ilu(?))Nin(?)-an(?)-na(?)[.]?-ma li-si(?) ti-it-ta(?!) = ..mit (aus?) seinem Fleische und seinem Blute . . (die Göttin) Nin-anna(?) und möge (Lehm)erde . . -en". haben wir - ZIMMERN folgend - hiermit die Berossische Erzahlung von der Urschöpfung des Menschen zusammenzustellen, wonach der Mensch aus Erde und Götterblut geschaffen ward. Aber darum braucht doch in Bu. 91-5-9, 269 nicht gerade diese Legende vorzuliegen. Denn wir wissen ja zur Genüge, dass die Götter es durchaus nicht bei einer einmaligen Menschenschöpfung haben bewenden lassen. Und die vorhergehenden Zeilen 7 ff. sprechen wohl durchaus gegen eine solche Ansicht. Denn darin wird ja, wie wir eben feststellten oder doch hochst wahrscheinlich machten, die Göttermutter bereits als die Bildnerin der Menschen angeredet (Z. 7 beginnt mit at-ti-i-ma(!) =  $_n$ du"). Also muss sie bereits vor dem in Z. 22 ff. Erzahlten Menschen geschaffen haben! Ich glaube, dass hier wie in unserm Text nicht der erste, sondern irgend ein

- (27.) ni-šu i-?[...]?? it-tak(k,g)-[ru]
- (28.) ríbūtu šattu i-na [ka-ša-di .]? ma z(ṣ)a zi šu ru ig(k̩,k)-ru-ni

(29.) rap-ša-t[u . . .]-ši-na is-si-ķa

- (30.) ka-t(d)a is(s,z)-?[. it-ta]l-la-ka ni-šu i-na su-ķi
- (31.) hamultu šattu i-na ka-š[a-di] í-rib¹ ummi mārtu i-da-gal
- (32.) ummu a-na mārti ul i-pa-tí bābi-ša
- (33.) zi-ba-ni-it ummi mārtu i-n[a-tal]2
- (34.) zi-ba-ni-it mārti i-na-ţal² [ummu]
- (35.) šiiššitu³ šattu i-na ka-ša-di il-tak-nu ana nap-ta[-ni mārtu]
- (36.)  $[ana^4]$ ?-ša-tí b(p)u-na il-tak-nu: im<sup>5</sup>-la-ni ma-šu[...]
- (37.) bītu il-ta-nu šanū(-u) i-[ri<sup>6</sup>-ha-ma]
- (38.) ki-i simti<sup>7</sup>: simāti<sup>7</sup> pa-nu-ši-n[a kat-mu]

anderer Schöpfungsakt aus dem Leben der Menschenmutter erzählt wird und dass der Zweck auch dieser Erzählung war, sie durch die huldigende Darstellung einer ihrer Taten günstig für die hoffende Mutter zu stimmen. Ebenso bin ich der Ansicht, dass die Erzählungen in beiden Texten verschiedenen, nicht demselben Vorgange entsprechen. Jedenfalls liegt kein Grund vor, sie zusammenzuschweissen und geht dem gemeinsamen oben erwähnten Passus in ihnen ganz Verschiedenes vorher. - Der Name Atar-hasis (?) wird Atar + PI geschrieben. Atar-hasis = "sehr gescheit" ist eine geläufige Verbindung. So heisst das Adlerjunge im Itana-Mythus (o. p. 104 Z. 10 oben und p. 106 Z. 39), so heisst Adapa im Adapa-Mythus (o. p. 92 Z. 8), so UT-napištim im Gilgamiš-Epos und im 2ten Sintflutbericht (o. p. 242 Z. 196 und p. 254 Z. 11), so wohl derselbe im unten zu nennenden und unten auf p. 288 ff. behandelten Texte. Nun ist PI = uznu = "Ohr" und uznu ist allerdings nicht = "Verstand" (gegen Delitzsch, Handw. p. 37 f.), wohl aber gilt auch das Ohr den Babyloniern als Organ dos Verstandes. Es ist darum eine wohlberechtigte Vermutung Zimmern's, dass Atar-pi Atar-hasis zu lesen und der Träger des Namens, der Diener des Ia (?), mit dem Helden der Sintflut, dem Diener des Ia(?), identisch ist. Der weiteren Folgerung Zimmern's freilich, dass unser Text in einer Schilderung der Sintflut gipfelte, kann ich nach dem oben p. 274 f. Bemerkten vorläufig nicht beipflichten. Ich halte indes die Vermutung für nicht zu kühn, dass auch Adapa, der atar-hasīsu, der Diener des Ia (?), derselbe Atarhasis ist. Zimmern ist nun ferner geneigt, unserm Text auch einen von Schehl in Band XX des Recueil de travaux veröff. Text anzuschliessen, in dem man allgemein ein Fragment eines neuen Sintflutherichts erkennt. Auch hierin wird Atarhasis genannt, wie auch sein Herr, also wohl Ia(?), und in Col. I. Z. 18 findet sich, wie Zimmern beobachtete, anscheinend dieselbe Verbindung von iklu mit išdie Menschen . . [...] . . wurden Fei[nd].

Als das vierte Jahr [herankam], befehdeten [.] . . . .,

. . . ten (sie) ihre weit[en . . .],

[gi]ngen die Menschen . . [. .] auf der Strasse.

Als das fünfte Jahr hera[nkam], wartet die Tochter auf das Eintreten der Mutter,

öffnet die Mutter der Tochter nicht ihr Tor, b[lickt] die Tochter auf die Wage der Mutter, blickt [die Mutter] auf die Wage der Tochter.

Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie [die Tochter] zum Ma[le] hin,

leg(t)en sie das Kind [zum.]..hin, : füllten sieh..[..], f[risst] ein Haus das andere auf [und] gemäss dem, was gehörig ist, "[ist] ih[r] Antlitz [bedeckt]",

(bez. mil-)b(p)ik(k)u wie in dem Atar-PI-Text Col. III, Z. 46 u. 56, ferner lesen wir in Z. 5 ibid. wohl ri-g[i-i]m-sin d. i. "ihr, nämlich der Menschen, Geschrei" wie in Col. III, 2, 6, 7, 10, 14 und 40 des Atar-PI-Textes u. A. Darum ist die ZIMMERN'sche Vermutung durchaus beherzigenswert. Dieser Scheil'sche Text ist äusserst mangelhaft erhalten und darum nur wenig Zusammenhängendes daraus zu gewinnen. Dass auch er von göttlichen Strafen handelt, scheint sicher, ja sogar sehr wohl möglich, dass auch die Sintflut darin wenigstens angekündigt wird. Liest man doch in Col. VII, 14: abūbu ša tagabb[a = "die Sturmflut, die du befiehlst" und ibid. Z. 21 von einem tarkullu d. i. "Schiffspfahl", der übrigens ja auch in der Sintflutgeschichte des Gilgamis-Epos genannt wird. Sollte daher ZIMMERN mit Recht diesen und den Atar-PI-Text mit einander combinieren, dann würde er wohl auch mit Recht annehmen, dass dessen Erzählung in dem Scheil'schen Text eine Fortsetzung fand, ohne dass dadurch meine Ansicht über den ganzen Atar-PI-Text und dessen Bestimmung hinfällig würde. - 2 Zu den Ergg. im Folg. s. vor Allem Col. II (V?) Z. 38 ff.

1 Zur Lesung s. Z. 32. An und für sich auch d(t)an, kal, lib(p) oder lab(p) möglich. 2 Oder lies ri? Aber ein Verbum naru bisher unbekannt und inari für inar zwar denkbar, aber die Bed. von naru = "erschlagen" passt hier nicht. — 3 šiššitu wie iššitu von iššu = "neu" für \*idšu? Oder l. šidul(š)tu? Cf. ributu und hamultu. — 4 S. Z. 35. — 5 1M könnte an und für sich auch = šaru = "Wind" sein. — 6 Kaum total zu lesen. idalha ware = (es) "verwirtt". 7 Varianten. Geschr. resp. Ti und Mi-Ti, = resp. (!) simtu und simutu nach V R 29, 67. Nicht etwa Beide = Beidem, wie die folgende Zeile: nam: sak-ru = simtum: paris tum lehrt; denn nam sonst nie piristu, sowenig wie sak-ru sonst = šimtu.

(39.) ni-šu i-na šu-ut(-)k(k)í- $i[-zi\ bal-ta-at^1]$ 

(Es folgen noch die Zeilenanfänge  $(40)^2$ :  $\check{sipru}^3$  il-ku-[u] = Sie [..]; (42): tí-ír-ti [.]? ? [....] = das Gebot [.]... Herr des Landes [.....]; (44): [.] ta-ia-a-[ru.....] (46): [.]? ma [.....].

### Col. II (V?).

(Anfänge zweier Zeilen, nämlich (27): ši-?[ und (28): iș-

- (29.) í-liš (6il[u) Adad zu-un-na-šu u-ša-ķir]
- (30.) is-sa-kir šap-l[iš ul iš-ša-a mi-lu ina na-aķ-bi]
- (31.)  $i[\check{s}-\check{s}]ur$  íklu  $[i\check{s}^7-pi(-)k(k)i-i^8-\check{s}u]$
- (32.) [i-ni-' irtu<sup>9</sup> ša] (ilu)Nisaba [: mušāti ip(b)-ṣu-u ugāri]
- (33.) [siru pal-ku-u u-l]i-id iţ(d,t)-[ra-nu ib-bal-kit k(k)i-ri-im-ša]
- (34.) [šam-mu ul u-sa]-a<sup>10</sup> šu-[u<sup>11</sup> ul '-ru]
- (35.) [iš-ša-kin-ma a-na ni-ši a-sa-ku]
- (36.) [rīmu ku-sur-ma ul u-ši-šir šir12-ra]
- $(37.) [\ldots ]? [\ldots]$
- (38.) [13] šanūtu šattu i-na ka-ša-di . . .] na(-)k(k,g)an[.]
- (39.) [šalultu šattu i-na] ka-ša-di
- (40.) [ni-šu i . . . . . . ] it-tak(k,g)-ru
- (41.) [ríbūtu šattu i-na ka-ša-di . ma z(s)a zi] šu ru ig(k,k)-ru-ni
- (42.) [rap-ša-tu . . . -ši-na] is-si-ķa
- (43.) [ka-t(d)a is(s,z) . . it-tal-la-ka ni-š]u i-na su-ķi
- (44.) [hamultu šattu i-na ka-ša-di i-rib14]ummi mārtu i-da-gal

<sup>1</sup> Raum für Soviel? — 2 Vielleicht im Folg. Mehr zu erg., als oben angenommen. — 3 Geschr. KI. Das Ideogramm hier nicht auffällig, wie Ti und Mi-Ti in Z. 38 zeigen. Zur Lesung s. auch tirti, wohl damit parallel, in Z. 42. — 4 mā = "siehe!"(?) sonst ma-a geschr. — 5 Geschr. KN. — 6 Die Ergg. im Folg. bis Z. 36 inclusive nach Col. III, Z. 44 ff. u. 54 ff. Vielleicht vorher z. T. nach Col. III, 37 ff. zu erg. — 7 Oder mil. — 8 Wohl ein Wort:  $i\hat{S}(?)$ -pi-k(k)i(-i). Dasselbe Wort vielleicht in Z. f. Assyr. IV, 36 Z. 12 (vor taturri = "Reichtum"(?)) und in Sp. II 265a Rev.

[leben] die Menschen in (von) . . . [.] .

nahme[n] den Befehl, (41): í-tar-b(p)u-ma [..] = gingen hinein [...]; (43): ma<sup>4</sup> bít<sup>5</sup> māti [....] = "Siehe, (der) = [.] barmher[zig ....]; (45): [.] ? ma siii[....];

### Col. II (V?).

sur [= Vogel[oder: schützte[ oder iz-zur[= verfluchte[. Dann:) Oben [machte Adad seinen Regen teuer].

unt[en] wurde er abgesperrt, [erhob keine Hochflut in der Quellhöhlung].

Es [verrin]gerte das Feld [seinen . . .],

[stiess die Brust der] Nisaba zurück.: [(In) den Nächten wurden die Fluren weiss.]

[Das weite Feld ge]bar Sa[lz; (das) ging hinüber in ihren Busen]. [(Grünes) Kraut kam nicht hervo]r, Kor[n . . te nicht].

[Unglück wurde den Menschen bereitet].

[Der Mutterleib war zugebunden und liess kein Kindchen richtig werden].

[...].

[Als das zweite Jahr herankam . . .] . . [.] .

[Als das dritte Jahr] herankam,

[die Menschen . . . . . .] wurden Feind.

[Als das vierte Jahr herankam,] befehdeten[ . . . ] .,

... ten (sie) [ihre weiten ...],

[gingen die Mensche]n [. . . .] auf der Strasse.

[Als das fünfte Jahr herankam], wartet die Tochter auf [das Eintreten] der Mutter,

Z. 250 (Z. f. Assyr. X., 18 u. Craig Rel. Texts I, 51), wo urakka iš-šir-ku = "leeren . . . " im Parallelismus mit umallū pas(š)allu = "fullen . . . " (nach Sanherib Kuyundjik IV, 29 paš(s)allu wohl ein kostbares Metall), da iš-šir-ku ja auch iš-pik-ku gelesen werden kann. Dasselbe Wort kann auch im Gilg.-Epos II, IV, 8 (o. p. 140) vorliegen. — 9 Geschr. GAB, auch = irtu. Die Redensart irtu ni u (?!) bekannt. — 10 Grösstenteils erhalten. — 11 Z. T. erhalten. — 12 Zur Lesung s. Col. IV, Z. 19. — 13 Die Ergg. im Folg. bis Z. 52 incl. nach Col. I, 25—39. — 14 S. Col. I, Z. 31.

- (45.) [ummu a-na mārti ul i-p]a-tí bābi-ša
- (46.) [zi-ba-ni-it ummi mār]tu i-na-ṭal¹
- (47.) [zi-ba-ni-it mārti] i²-na-ṭal¹ ummu
- (48.) [šiiššitu³ šattu i-na ka-ša-di il-tak-nu] a-na nap-ta-ni märtu
- (49.) [ana4 . . ša-tí b(p)u-na] il-tak-nu
- (50.) [im<sup>5</sup>-la-ni ma-su . . .: bītu i]l-ta-nu sanu(-u) i-ri<sup>6</sup>-ha-ma
- (51.) [ki-i simti : simati pa-nu-š]i-na kat-mu
- (52.) [ni- $\check{s}u$  i-na  $\check{s}u$ -ut(-)k(k)]i-i-zi bal-ța-at
- (53.) 7[bil ta-si-im-t]i8 A-tar-hasis amilu9
- (54.) [ana  $bili^{10}$ -šu ilu-bi]t-a  $pi^{11}$ -šu pí-ta-at
- (55.) [i-ta-m]u it-ti ili-šu
- (56.) [bīli-šu<sup>10</sup> 1LU-BIT-A] it-ti-šu la-a i-ta-mu
- (57.) |u-si-im-ma|  $b\bar{a}b$  ili-šu
- (58.) [... i-n]a p(b)u-ut näri il-ta-kan ma-a-a-al-šu
- (59.) [...] is(s,z) mí-it(t,d)-ra-tu(-) $\tilde{s}u(-)p(b)ak(k,q)$ -rat

### Col. III (IV).

(Reste einer

- (2.) [ili r]ig(ri-gi)-mí-ši-na it-ta- $d[ir^{12}]$
- (3.) [...]  $\mu$ -b(p)u-ri-si-na la i-sa-ba- $t[a^{-13}ni$ -si-tu]
- (4.) [(ilu)B]fl14 il-ta-kan pu-hur-[š]u15
- (5.) [iz-zak-]ka-ra a-na ilāni māri-šu
- (6.) [. .] ? ta ? [. r]16i-gi-im a-mí-lu-tí
- (7.) [*ili* r]<sup>17</sup>ig[(ri-gi)-mí-ši-n]<sup>17</sup>a at-ta-a (di-ir)dir
- (8.) [... h]<sup>17</sup>u-[b(p)u-ri- $\tilde{s}i^{17}$ -|na la i-sa-ba-ta m- $\tilde{s}i^{18}$ -tu
- (9.) [1 . .]?-ma šu-ru-bu-u lib-ši
- (10.) [sur-r]iš li-si ri-gim-ši-na namtaru

<sup>1</sup> S. Col. I, 33 f. — 2 Z. T. erhalten. — 3 S. Col. I, Z. 35. — 4 S. Col. I, Z. 36. — 5 S. ibid. — 6 S. ibid. Z. 37. — 7 Zu den Ergg. im Folg. bis Z. 56 inclusive s. Col. III Z. 17 ff. — 8 S. ibid. Z. 17. — 9 Für ein Compositum aus Atar-hasis (?) und amilu sprechen die Composita habilu-amilu (Gilg.-Epos Taf. I Col. II, 42 o. S. 120) usw., dagegen, dass in Z. 29 u. dafür Atar-hasis (?) + Mi eintritt, Mi aber eine Lesung amilu nicht hat und in Z. 21 u. amilu sogar ganz fehlt. Ueber das Wort amilu selbst in Verb. mit Atarhasis (?) s. d. Commentar. — 10 S. Col. III,

[öf]fnet [die Mutter der Tochter nicht] ihr Tor, blickt [die Toch]ter [auf die Wage der Mutter]. blickt die Mutter [auf die Wage der Tochter]. [Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie] die Tochter zum Male [hin],

leg(t)en sie [das Kind zum . .] hin; [füllten sich . . . .],: frisst |e|in [Haus| das andere auf und [gemäss dem, was gehörig ist,] "ist [i|hr Antlitz bedeckt", leben [die Menschen in (von) . . .] . .

[Der Einsichtsvoll]e, Atarhasīs, der Mensch,
[zu I]a, [seinem Herrn, hin] ist sein Mund geöffnet.
[Er sprich]t mit(zu) seinem Gotte,
(aber) [Ia, sein Herr,] spricht micht mit(zu) ihm.
[Da ging er hinaus] zum Tore seines Gottes,
setzt(e) seine Schlafhütte [...ge]genüber dem Flusse hin.
[...]......

# $Col.\ III\ (IV).$

Zeile. Dann:)

[Ob] ihres Geschreis ward er bet[rübt].

: "[..] ihre . . . soll[en] nicht [..] erfassen"!

[B]il machte [se]ine Versammlung,

[sa]gt zu den Göttern, seinen Kindern:

"[..]. . [. das G]eschrei der Menschen.

[Ob ihr]es [G]esch[reis] bin ich betrübt worden.

[..ih]re [.] . [..] sollen nicht . . erfassen!

[Es möge . .]. und Schüttelfieber mög' entstehen,

[alsba]ld möge zum Schweigen bringen ihr Geschrei eine

Seuche

Z. 18. — 11 Oder lies uzun — "Ohr"? — 12 S. Z. 7. Die Spuren vor der Lücke sehn aber nicht nach D[1R aus. — 13 S. Z. 8. Für ni kann auch s(z)al, für si auch lim gelesen werden. — 14 Erhalten 1.11., gewiss zu (ilu)ÎS-LIL — (ilu)Bil zu erg. Auch nach Gilg.-Epos Tafel XI steht ja Bil mit seiner strafenden Strenge gegen Alle in einem Gegensatz zu Ia(?). — 15 S. Z. 37. — 16 S. Z. 2. — 17 S. Z. 2 f. Nach ZIMMIRN passen die erhaltenen geringen Spuren zu dieser Erg. — 18 S. Ann. 13.

- (11.) [ki-m]a mí-hí-í li-zi-ka-ši-na-ti-ma
- (12.) [mur-s]u ţ(d)i(i)-' šu-ru-bu-u a-sa-ku
- (13.) [. .]?-ma šu-ru-bu-u ib-ši
- (14.) [sur]-riš(ri-iš) i-și ri-gim-ši-na namtāru
- (15.) [ki-m]a mí-hí-í i-zi-ķa-ši-na-ti-ma
- (16.) [mur]-șu ț(d)i(i)-' šu-ru-bu-u a-sa-ku
- (17.) [bīl t]a-ši-im-ti (:) 1 A-tar-hasīs amīlu 2
- (18.) [ana  $bili^3$ -š]u ilu-bit-a  $pi^4$ -šu pi-ta-at
- (19.) [i-t]a-mu<sup>5</sup> it-ti ili-šu
- (20.)  $[bili^6$ - $\S$ ]u ilu-bit-a it-ti- $\S$ u i-ta-mu
- (21.) A-tar-hasīs pā-šu ipuša(-ša) i-ķab-bi
- (22.) [izzakkara] a-na ILU-BIT-A bíli-šu
- (23.) [.]  $b_1^{\prime}$ 17 ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-ší-ti
- (24.) [. l]u-ku-nu-ma í-kal mātu(-tu)
- (25.) [mi-na]-a  $bi1^7$  ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-ší-ti
- (26.) [...] š[a] ilāni-ma í-kal mātu(-tu)
- (27.) [. . . .]?-ma tí-ib-nu-na-ši-ma
- (28.) [li-ip\*-par-]sa mur-ṣa t(d)i(i)-' šu-ru-bu-u a-sa-ku
- (29). [ILU-BIT-A pā-šu ipuša(-ša) i]-ķab-bi : a-na A-tar-ħasīs (-)мí<sup>9</sup> izzakkar-šu
- (Es folgen 7 Zeilenenden, nämlich (30):  $[\ldots i]k$ -ka-lu ša-(31):  $[\ldots ]$ -a tu-sa-pa-a (ilu)Ištar-ku-un  $= [\ldots ]$ . bet(et)et  $[\ldots ]$ ?-tu niķ $\bar{\mathbf{u}} = [\ldots ]$ . Spende(opfer); (34):  $[\ldots ]$ ?šu-kat ra-ba-ma  $= [\ldots ]$ . sind gross  $\ldots [$ .]. beugen sich oder: sein -Gott-.)
- (37.) [(ilu)Bíl¹º] il-ta-kan pu-ḫur-šu: izzakkara a-na ilāni mārí-šu
- (38.) [. .]?-ra-mí í ta-aš-ku-na-ši-na-ti

<sup>1</sup> Nach ZIMMERN der Worttrenner oder v oder gar kein Schriftzeichen, sondern ein zufälliger Eindruck. Ein getilgtes §v? — 2 S. Col. II Z. 53. — 3 S. Z. 22 oder erg. nach Z. 19 ili-su = "seinem Gotte". — 4 S. Col. II Z. 54. — 5 S. Z. 20. — 6 S. Z. 18. — 7 Geschr. IN, das hier Ideogramm, also = bilu, da ihm an beiden Stellen, Z. 23 und Z. 25, nicht Dasselbe vorhergegangen sein kann. Denn das, was ihm in Z. 25 vorhergeht, A, oder i oder DJAN oder DJIR, kann in Z. 23, wo nur

und [wi]e ein (Süd)sturm möge (gegen) sie wehen [Krankhe]it, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück!"

(Da) [. .] . und Schüttelfieber entstand, [als]bald brachte zum Schweigen ihr Geschrei eine Seuche und [wi]e ein (Süd)sturm wehte (gegen) sie hin [Krank]heit, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück.

[Der E]insichts[volle], Atarhasīs, der Mensch, [zu] Ia, [s]einem Herrn, [hin] ist sein Mund geöffnet. [Er sp]richt mit(zu) seinem Gotte, (und) Ia [s]ein [Herr], spricht mit(zu) ihm.

Atarhasis tat seinen Mund (auf) (und) spricht,
[sagt] zu fa, seinem Herrn:
"[..] Herr, in Jammern gebracht sind die Menschen
und euer [..]. frisst das Land.
[Waru]m, Herr, sind in Jammern gebracht die Menschen
und frisst [der ...] der Götter das Land?
[...]. und ihr habt uns geschaffen und
[möge (drum) abgewelhtt werden Krankheit, Sumpffieber, Schüt-

[Ia tat seinen Mund (auf) (und)] spricht:, sagt zu Atarhasis:

telfieber, Unglück!"

b(p)u-u ina māti(-ti) = [...f]ressen, sättigen sich im Lande; zu eurer Ištar (Göttin); (32): [...] ba i la BAR Ṣi-Ṣu; (33): [...] ana kud-mí-Ṣa = [...] vor sie; (35): und; (36): [...]???[.]? ka-an-Ṣu oder: KA ili-Ṣu = [...]

[Bel] machte seine Versammlung,: sagt zu den Göttern, seinen Kindern:

[..]. . legt sie nicht!

<sup>1</sup> Zeichen zu erg., nicht davor gestanden haben, da v oder i oder DAN oder DIR mit in zusammen oder für sich keinen Sinn giebt. — 8 S. Z. 52. — 9 Mi am Wahrscheinlichsten das enklitische mi = mi und ma. Moglich indes, dass es hier = paśiśu = "der Gesalbte" oder ramku = "der Gewaschene" oder išippu = "der Reine". Der mit unserm Atarhasis(?) vielleicht identische Adapu heisst ja (8. 0. p. 92, 9) "der Saubere, der Reine an den Händen, der Gesalbte". — 10 S. Z. 4 0.

- (39.) [. .]? la im-ța-a a-na ša pa-na i-ta-at-ra
- (40.) [ili] rig-mí-ši-na at-ta-a-dir
- (41.) [. . h]  $^{1}$ u-b(p)u-ri-ši-na la i-ṣa-ba-ta ni-ši $^{1}$ -tu
- (42.)  $li[p(b)^2$ -par]-sa-ma a-na ni-ší í-ti-ta
- (43.) [i-n]²a kar-ši-ši-na lí-mí-şu šam-mu
- (44.) [í-l²]iš (ilu)Adad zu-un-na-šu lu-ša-ķir
- (45.) [li-i]s²-sa-kir šap-liš ia iš-ša-a mí-lu i-na na-aķ-bi
- (46.) [1]i<sup>2</sup> <sup>3</sup>-šur íklu *iš* <sup>4</sup>-pi(-)k(k)í-í<sup>5</sup>-šu
- (47.) [1]2i-ni-' irtu<sup>6</sup> ša (ilu)Nisaba : mušati lip(b)-su-u ugari
- (48.) [š²]iru pal-ku-u lu-li-id iţ(d,t)-ra-nu
- (49.) [1<sup>2</sup>]i-bal-kit k(k)i-ri-im-sa: sam-mu ia u-ṣa-a su-u ia i-`-ru
- (50.) [[iš²]-ša-kin-ma a-na nīši a-sa-ku
- (51.) r[2imu] lu ku-sur-ma ia u-ší-šir šír7-ra
- (52.) ip(b)-p[a]r-su a-na ni-ší í-ti-ta
- (53.) i-n[a] kar-ši-ši-na í-mí-şu šam-mu
- (54.) í-liš ([i]lu)Adad zu-un-na-šu u-ša-ķir
- (55.) is-sa[ki]r<sup>8</sup> šap-liš ul iš-ša-a mi-lu ina na-aķ-bi
- (56.) iš-šur íķlu *iš*<sup>9</sup>-pi(-)k(ķ)í<sup>10</sup>-šu
- (57.) i-ni-' irtu<sup>11</sup> ¾a (ilu)Nisaba : mušati ip(b)-șu-u ugari
- (58.) şiru pal-ku-u u-li-id it(d)-ra-na ib-bal-kit k(k)i-ri-im-ša
- (59.) šam-mu ul u-sa-a šu-u ul '-ru
- (60.) iš-ša-kin-ma a-na nīši a-sa-ku
- (61.) rimu ku-şur-ma ul u-ší-šir šír12-ra

<sup>1</sup> S. Z. 3 o. — 2 S. zu den Ergg. im Folgenden bis Z. 51 inclusive Z. 52 ff. und o. Col. II, 29 ff. — 3 Kein Platz für [li + i]š. — 4 Oder mil. — 5 S. Col. II, 31 o. — 6 S. Col. II, Z. 32. — 7 S. Col. IV Z. 19. —

[Die Sünde]n haben nicht abgenommen, sind mehr als (die von) früher geworden.

[Ob] ihres Geschreis bin ich betrübt worden.

[..] ihre [.].. sollen nicht.. erfassen!

Es mögen [abgespe]rrt werden den Menschen die . . . und [i]n ihrem Bauche mögen die (grünen) Kräuter zu wenig werden!

[Ob]en möge Adad seinen Regen teuer machen, unten [möge er] abgesperrt werden, keine Hochflut in der Quellhöhlung erheben!

Es [möge] das Feld seinen . . . verringern,

[möge] die Brust der Nisaba zurückstossen! : (In) den Nächten mögen die Fluren weiss werden!

Das weite [F]eld möge Salz gebären;

(das) möge in ihren Busen hinübergehen!:(Grünes) Kraut möge nicht hervorkommen, Korn nicht..en!

Unglück möge den Menschen bereitet [werden]!

Der M[utterleib] möge zugebunden sein und kein Kindchen richtig werden lassen!"

(Da) wurden den Menschen die . . . abge[sp]errt.

i[n] ihrem Bauche wurden die (grünen) Kräuter zu wenig.

Oben machte Adad seinen Regen teuer,

unten wurde er abge[sper]rt, erhob keine Hochflut in der Quellhöhlung.

Es verringerte das Feld seinen . . ., stiess die Brust der Nisaba zurück. : (In) den Nächten wurden die Fluren weiss.

Das weite Feld gebar Salz; (das) ging hinüber in ihren Busen. (Grünes) Kraut kam nicht hervor, Korn . . te nicht.

Unglück wurde den Menschen bereitet.

Der Mutterleib war zugebunden und liess kein Kindchen richtig werden.

<sup>8</sup> S. o. Z. 15 und Col. II, 30. = 9 Oder mil. = 10 S. o. Col. II, 31. = 11 S. o. ib. Z. 32. = 12 S. Col. IV Z. 19.

# Col. IV (III?).

- (1.) [. . . ILU-B]II-A [i]z-z( $\S$ ) $a-[k]ar^1$
- (2.) [. . .] ? u-šam(ša-am)-na-ši
- (3.) [. . tam-n]u ši-ip-ta : iš-tu tam-nu-u ši-pa<sup>2</sup>-sa
- (4.) [ta-at3-t]a-di ili ti-it-ti-ša
- (5.) [144 gi-ir4-]și taķ-ri-is : 7 gi-ir-și ana imni taš-ku-un
- (6.) [7 gi<sup>5</sup>]-ir-și ana šumili taš-ku-un : i-na bí-ru-šu-nu i-ta-di libittu
- (7.) [. .]?-a ap-pa-ri ba-ri-ik(k,g) a-p(b)u-un-na-tí lu-tí-ši6
- (8.) [is]-si-ma ír-ší-tí mu-tí-ti
- (9.) [7] u<sup>7</sup> 7 ša-su-ra-ti : 7 u-ba-na-a zikari
- (10.) [78] u-ba-na-a sinnišāti
- (11.) [98]a-su-ru ba-na-at 8i-im-tu
- (12.) [s] i-na(-)šan<sup>10</sup>(ša-na) u-ka-la-la-ši-na
- (13.) [\$]i-na(-)šan10(ša-na) u-ka-la-la maḥ-ru-ša
- (14.) u-su-ra-tí ša niši-ma u-sa-ar (ilu) Ma-mi<sup>11</sup>
- (15.) i-na bit a-li-tí ha-riš12-ti : 7 umi li-na-di libittu
- (16.) i-lut-ta ?13 (ilu)Bilit-ili í-ris14-ta (ilu)Ma-mi
- (17.) š(s)ab(p)-su? -um-ma ina bīt ḥa-riš12-ti li-ih-du
- (18.) ak-ki a-li-it-tu u-la-du-ma15
- (19.) [...] šír<sup>16</sup>-ri lu-har-ri-ša ra-ma-an-š[a]<sup>17</sup>

(Erhalten noch Reste 2er Zeilen, nämlich [. z]i-ka-ru? [....] rein-. [....].)

1 Kann ausser [(!)K]AR nur [A]M sein. — 2 ZIMMERN bietet hierhinter kein at. — 3 Oder it oder i (s. Z. 6) zu erg.? Oder dazu noch
ein Object zum f. Verbum zu erg.? — 4 S. diese und die f. Z. — 5 S.
Z. 5. — 6 Oder lim. — 7 LU Z. T. erhalten. Die Erg. davor und im Anfang von Z. 10 zuerst von ZIMMERN vorgeschlagen. — 8 S. die vorherg.
Anm. — 9 Hiervor fehlt kaum Etwas. — 10 Also nach der hier folg. Glosse
dies Zeichen in I R 10, 92 u. 27, 58 nicht šam, sondern šan zu lesen (ušansi(a)ku, für ušamsi(a)ku)? — 11 Zur Göttin Mami = Bilit il(an)i s. II R 55, 41
und III R 67, 14, Sp. II 265a Rev. Z. 256 (in Z. f. Assyr. X, 18 und bei

# Col. IV (III?).

[. . . s]a[g]t Ía,

lässt sie [. . .] . hersagen.

[. . sagt]e eine Beschwörung her.: Nachdem sie ihre Beschwörung hergesagt hatte,

(sie) auf ihren Lehm [gew]orfen hatte,

kniff sie [14 Stüc]ke ab; : legte 7 Stücke zur Rechten, legte [7 S]tücke zur Linken: legte zwischen sie einen Ziegelstein hin.

[..] . . . . . . Binde . . .

Dann [r]ief [sie] Frauen, Gattinnen,

[7] und 7 Mü(u)tter(leiber). : 7 Männlein bildeten sie schön,

[7] Weiblein bildeten sie schön.

[Die(der) M]utter(leib), die das Schicksal "bildet",

vollendet [s]ie (, sie),

vollendet [s]ie (, sie) vor ihr;

die Bilder der Menschen zeichnet Mami.

Im Hause der Gebärenden, der Wehemutter, : möge 7 Tage (lang) ein Ziegelstein hingelegt sein!

. . . die "Herrin der Götter", die Frau Mami,

.... und möge im Hause der Wehemutter fröhlich sein! Wenn die Gebärende gebiert,

möge (sie) s[ie] selbst [. .] das Kindchen zur Welt bringen!

= [...m | annlich . [....] und [..] il-li? [....] = [..]

#### $\Pi_{\bullet}^{1}$

### Col. I.

Erhalten Reste von 20 Zeilen; davon zu erkennen in Z. 1:  $ma\text{-}tum\ lu\text{-}ub^2\text{-}rik^3\ [n]i\text{-}s[i\ .\ .]\text{-}ti\text{-}da\ =\ [im]\ Lande\ will\ ich\ [.\ .\ .]\ .\ wird(werden?)\ gross\ werden; 4: [.\ .\ .\ .]?\ i\ lu\ uš\text{-}ta\ =\ [.\ .\ .\ .]?\ i\ lu\ uš\text{-}ta\ =\ [.\ .\ .\ .]?\ i\ lu\ uš\text{-}ta\ =\ [.\ .\ .\ .]\ den\ Menschen; 9: [.\ .\ .\ ]\ a\text{-}[n]u\ ni\text{-}ši\ [.\ ]?\text{-}i\text{-}nu\ =\ [.\ .\ .\ .]\ den\ Menschen; 11: ?\ ?\ -šu\ (ilu)Adad\ li\text{-}ša\text{-}ak(k,g)\text{-}t(d)i\text{-}il\ =\ seinen\ .\ .\ .$  brochen<sup>5</sup>) möge der Fluss dahin gehen!; 13: [.\ .\ .\ .\ ]?  $na^7$ - [m]öge der .\ dahingehen!; 15: [ina\ n]u^8\text{-}ak\-bi\ ?\ li\-ki\-ir\-ri\ li\-im\-ti(a)r\-an\-ni\-ma\ =\ [die\ Wo]lken\ mögen\ (mir)\ regnen\ und; 18 [.\ .\ .\ ]? iklu\ is^{10}\-bi\-k(k)i^{11}\-šu\ =\ [.\ .\ .]\ das\ Feld\ seinen

#### Col. 11.

(Bruchstücke von 3 Zeilen; nämlich l[i-, li-ba-as], li-sa-ak(k,g)]

- 12. i-na ší-ri ?-ib-ba-ra li-ša-az(s,s)[-ni-in<sup>12</sup>]
- 13. li-iš-ta-ar-ri-ik(k,g) i-na mu-ši[. .]
- 14. li-ša-az-ni-in na-?-[. .]
- 15. íklu u-at-ta-ar-ra k(k)i-tu-šu a-li?[. .]
- 16. ša (ilu) Adad i-na a-li ib-nu-u ?[. .]
- 17. iķ-bu-ma is-su-u na-?-[. .]
- 18. ri-ig-ma u-ší-lu ? [. . . .]
- **19.** [u]-ul<sup>13</sup> ip-la-ḫu [. . . . . . .]

## Col. VII.

(Je ein Schriftzeichenfragment im

- 10. ? bi-a-šu [í-pu-uš-ma<sup>14</sup>]
- 11. iz-za-kar a-na i[. . . .]

<sup>1</sup> Veröff, von Scheil in Band XX des Recueil de travaux auf p. 2 ff. und hinter p. 2 2er mir freundlichst übersandter Separatabdrücke. Der schlecht erhaltene, schwer zu lesende und darum unzuverlässige Text stammt laut Unterschrift aus der Zeit Ammizaduga's (\*Ammisatukka's), des zehnten Königs der sog, ersten Dynastie von Babylon. Zur Transscription und Uebersetzung s. Scheil l. c. p. 2 ff. -- 2 Geschr. KU(?). KU auch = ub. -- 3 Oder sim oder bi + is. -- 4 Diese Zeile im Faksimile vergessen. -- 5 Deutet an, dass im Original dieser Copie eine schad-

### II.

### Col. I.

[u]-ul il[-li]-ik [..]? PH-A = gi[n]g nicht [..]...; 2: [ina] blitzen, [die Me]nsc[hen..]..!; 3: [....]-li-i i-ra-ab-bu = im-t(d)a-ar = [...]... regnete; 5: [.....] ri-g[i-i]m-ši-in [.....].[.] grosse; 7: [..]? [..]? a-mí-lu-ti = [..]... tost oder möge Adad .. lassen!; 12: (hi-bi-iš<sup>5</sup>) nāru li<sup>6</sup>-il-li-ka = (zeraķ-bi = [....]...]. Quellhöhlung; 14: [l]i-il-iik? -ru = [in der Qu]ellhöhlung möge er.. verkürzen!; 16: [ur-]bi-í-tum 17: [....] a-ia<sup>9</sup> it-tu-uk = [....] möge nicht tröpfeln!;

#### Col. II.

...]ga a[s(s,z)..], darauf:)

Am Morgen soll er .. re[gnen] lassen,
soll ... in der Nacht [...],
soll regnen lassen .. [..]!

Das Feld wird mehr machen sein .., die Stadt . [...],
das(s) Adad in der Stadt schuf . [...]."

Sie sprachen und riefen .. [...],
liessen Geschrei aufsteigen . [....].

Nicht fürchteten sie [.....]

## Col. VII.

Anfang mehrerer Zeilen, dann:)
.. [tat] seinen Mund [(auf) und]
sagt zu . [. . . .]:

hafte Stelle. — 6 Geschr. NI, das auch = hi. — 7 Falls nicht na zu lesen — und diese Lesung ist sehr bedenklich —, lies im Folg. ak-bi = ich sprach, befahl. S. aber Z. 15. — 8 S. d. vorherg. Anm. — 9 Zum Worte aya = späterem ai s. ia o. p. 284 Z. 45, 49, 51. — 10 Oder mil. — 11 Zum Worte  $i\ddot{s}(oder\ mil)$ -bi-k(k)u s. o. p. 278 Anm. 8. — 12 S. Z. 14. — 13 Schell hat in s. Transscription: . . u-ul, im Faksimile: [.]? ul — 14 Nur Soviel zu erg. nach Col. VIII vorletzte Zeile.

- 12. a-na mi-nim tu-u $\S$ - $mit^1$ -ma n[i . .]
- 13. u-ub-ba-al ga-ti a-na n[i . .]
- 14. a-bu-bu ša ta-ga-ab-b[u-u]
- 15. ma-an-nu šu-u a-na-ku [...]
- 16. a-na-ku-ma u-ul-la-da [...]
- 17. ši-bi-ir-šu i-ba-aš-ši d(t)a-[. . .]
- 18. li-ip(b)-tí-ru šu-u [. . .]
- 19. *u* ul-la-ad u ?-[. . .]
- 20. li-il-li-ku i-na [(işu)ilippi]
- 21. ta-ar-ku-ul-li pi-ir[. . . .]
- 22. li-il-li-[ku . . . . . . ]

(Folgen noch Anfänge von 2

### Col. VIII.

(Erhalten noch ein paar Zeichen aus dem Innern der Zeilen, näm[.]-?-ra?[...]? a-na ni-ši i-pu-uš [.]

<sup>2</sup>At-ra-am-ḫa-si-is bi-a-šu i-pu-uš-m[a]
iz-za-kar a-na bí-li-šu<sup>3</sup>

# XI. Der König von Kūthā.4

### Col. 1.

(Erhalten die Anfänge von 4 Zeilen. In Z. 3 steht wohl: díleicht: utukku pir'i-šu ík(k,g)immu pir'i-šu [= der utukku, sein-5. bil ílati u šaplati bil (ilu)A-nun-n|a-ki]

## 6. ša mi dal-hu-tí išattū(-u) mi za-ku-tí lā iša[ttū(-u)]

<sup>1</sup> Auch ziz möglich. tušziz = "stelltest hin". — 2 Davor scheint das Personendeterminativ, der senkrechte Keil, erhalten; oder lies davor pi = wa?? Atra von einer Radix w-t-r = ¬¬¬. — 3 Darunter die Unterschrift, woraus auch zu entnehmen, dass die erste Tafel der Serie mit i-nu-ma sal-lu (oder ni-lu) a-mi-lum d. i. "Als der (ein) Mensch sich schlafen (oder: zur Ruhe) gelegt hatte" begann. Vergl. Gilgamiš-Epos XI, 196. — 4 Nach K 541sa und K 5640, copiert von mir nach einer Copie Bezold's. K 541sa veröffentlicht von Winckler, Sammlung von Keilschrifttexten II, 70 f. (mir unbekannt), der grössere Teil von dessen

"Wozu hast du getötet und .[...]? Ich bringe meine Hand an .[...]. Die Sturmflut, die du befiehl[st], wer er (auch sei), ich [....]. Wenn ich erzeuge [....], sein Werk ist da .[....]. Mögen sie .. en, er [....] und ich erzeuge und .[....] Mögen sie gehen in [das Schiff], den Schiffspfahl ..[....].

Zeilen, nämlich li-ir-[ und MAT[.)

### Col. VIII.

lich]-na u[ = ] . und[ und ]ga-mí-ir [=] ist vollkommen [, dann:) [.] . . . [. . .] . den Menschen mache [.] ."
Atarḥasis tat seinen Mund (auf) u[nd] sagt zu seinem Herrn:

# XI. Der König von Kuthä.

# Col. I.

in-šu purussā-š[u = sein Gericht, s[ein] Urteil]; in Z. 4 viel-Sprössling-, der ik(k,g)immu, sein-Sprössling- [. Dann:) der Herr des was oben ist und des was unten ist, der Herr der Anunn[aki].

Welches trübes Wasser trinkt, reines Wasser nicht tr[inkt].

4ter Columne, erg. durch K 5640, von Bezold. Catalogue p. 715 und K 5640 von S. A. Smith, Miscellancous Assyrian Texts p. 6 f., wozu Delitzsch, Assyr. Worterbuch p. 457 Ann. 26 zu vergl. Zur Transscription, Uebersetzung und Erklärung s. Zimmern in d. Zeitschrift f. Assyr. XII, 317 ff. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 715 f. zu K 541sa und p. 734 zu K 5640. Die Ueberschrift vermutungsweise nach Col. IV, 9 ff. + 244. und dem Stil, der an den des gewiss in Kütha heimischen hUna Mythus (s. oben p. 56 ff.) erinnert.

- 7. ša igi-gal-la-šu ri' $\bar{u}^1$ -šu ummānu² šu-a-tu ik-mu-u
- 8. ik-šu-du i-na-ru
- 9. ina nari ul asšatir ul inniziba-am-ma pag-ri u p(b)u-u-ti
- 10. ina māti³ ul u-ší-ṣi-ma ul ak-ta-rab-šu
- 11. şābi pag-ri iş-şur hur-ri a-mí-lu-ti
- 12. a-ri-b(p)u pa-nu-šu-un
- 13. ib-nu-šu-nu-ti-ma ilāni rabūti
- 14. ina ķak-ķar ib-nu-u ilāni a-lu-šu
- 15. Ti-a-ma-tu u-ší-nik-šu-nu-ti
- 16. ša-sur-šu-nu (ilu)Bí-lit-i-li<sup>4</sup> u-ban-ni
- 17. ina ki-rib šadí(-i) ir-ti<sup>5</sup>-bu-ma i-tí-ít(d)-lu-ma
- 18. ir-ta-šu-u mi-na-ti
- 19. sibitti šarrāni(-ni) at-hu-u šu-pu-u ba-nu-tu
- 20. 3606 lim a-an um-ma-na-tu-šu-nu
- 21. AN7-BA-NI8-NI8 9 abu-šu-nu šarru ummu-šu-nu
- 22. [šar]-ra-tu (sinništu)mí-li-li<sup>9</sup>
- 23. aḥu-šu-nu rabū(-u) a-lik pa-ni-šu-nu мí-ма-ах-дав<sup>9</sup> š**um-šu<sup>10</sup>**
- 24. šanū(-u) ahu ?[11] mí-du-du9 šum-šu10
- 25. šalšu(-šu) ahu [11]-LUL9 šum-šu10
- 26. ríbū(-u) a[ḫu 11D]A-DA9 šum-šu10
- 27. hanšu(-šu) [ahu 11] TAH 5 šum-šu 10
- 28. š(s)[iššu(-šu) ahu 11R] t9 šum-šu 10
- 29. [sibū(-u) aḥu 11] šum-šu10

(Sollen etwa

### Col. II.

- 5. [.] ra-bi-șu lim-nu-tí šī ? ti[. .]
- 6. ?12-du-u tí-ín-šu u-tí[r-ra]

<sup>1</sup> Geschrieben SIB; SAB an und für sich auch möglich. — 2 Geschr. SAB. Vielleicht sahn zu lesen. Dann ist sahn suatu eine weitere Apposition zu igigallasu. S. A. SMITH bietet UT. — 3 Meine Copie bietet MU bez. DIL + ši. Ob für ši KUR = matu zu lesen? Das oder die Zeichen im Duplikat nicht im Anfang der Z. 10, standen dort also wohl am Ende yon Z. 9. — 4 Geschr. NI-NI. — 5 Var.: fehlt?. — 6 Vielleicht dafür 6 zu

das seinen Weisen, seinen Hirten, — jenes Volk —, bewältigt, erwischt, erschlagen hatte,

da ich nicht auf eine Steintafel geschrieben, sie nicht hinterlegt worden war, hatte ich meinen Leib und mein*en* . .

in's Land nicht hinausziehn lassen und war ihm (zum Kampfe) nicht nahe gekommen.

Die Krieger mit Leibern von Aasvögeln, Menschen, (d)eren Gesicht(er) Raben,

es zeugten sie die grossen Götter und

auf dem Boden, (da) die Götter seine Stadt gebaut hatten, säugte sie Tiāmat,

bildete sie ihr(e) Mutter(leib), die Herrin der Götter, schön.

Inmitten des Gebirgs wurden sie gross und wurden sie mannbar und bekamen sie "Maasse".

Die 7 Könige, Brüder, herrlich an Schönheit, 360,000 (Krieger waren) ihre Heere.

AN-BA-NI-NI (war) ihr Vater, der König, ihre Mutter die [Kön]igin mí-LI-LI.

Ihr grosser Bruder, der vor ihnen herzog, mí-ma-an-gab (war) sein Name;

der zweite Bruder, [] mí-du-du (war) sein Name; der dritte Bruder, []-lul (war) sein Name; der vierte Bfruder, dla-da (war) sein Name;

der fünfte [Bruder | TAH (war) sein Name;

der seechste Bruder, Reu (war) sein Name;

[der siebente Bruder, ] (war) sein Name.

3 Zeilen fehlen.)

### Col. II.

[.] böse(n) "Kauerer" . . . [. .], . . . brac[hte] (er) seine Kunde (zurück).

lesen. Doch beachte Anhang I. — 7 = Anu oder Ilu? Moglich auch, dass an hier lediglich Determinativ für "Gott". — 8 Lies i-li? — 9 Vielleicht alle oder etliche Namen ganz phonetisch zu lesen. — 10 Geschr. MU-NL — 11 Ungewiss, Wieviel zu erg. — 12 Vielleicht KIR ( — pr. und kir) zu lesen.

- 7. ina [...]-í al-p(b)u- $[ut^1$ -su]
- 8. ? ? ? aš-hul-ma da-mí it-ta-n[ik²]
- 9. a[l-s]i māri (amilu) bāri u-ma-'[-ir3]
- 10. 7 ana [pa-a]n 7 (immíru) p(b)uhadi al-p(b)u- $k[a^4]$
- 11. u<sup>5</sup>[-kin (kanū)<sup>6</sup>]guh/i

  i illūti
- 12. a-šal-m[a 8] ilāni rabūti
- 13. (ilu) Is-tar [(ilu) . .]? (ilu) Za-(n)ga-(n)ga (ilu) A-nu-ni-tum
- 14. (ilu)Nabū9 (ilu)[. . .] (ilu)Šamaš ķu-ra-du
- 15. ? ? [. . .] ilāni ana a-la-ki-ia
- 16. [purussī](-í) ul i-di-na-am-ma
- 17. ki-a-am ak-bi a-na libbi(-bi)-ia
- 18. um-ma lu-u a-na-ku-ma
- 19. a-a-u LIK-BAR<sup>10</sup> [. . . . .] ?<sup>11</sup> ib(p)-ri 20. a-a-u LIK-BAR<sup>10</sup> [. . . . .] ša-il-tu
- 21. lul-lik ki-i TUR<sup>12</sup> KIL AN ? ? 13-[b(p)]is libbi(-bi)-ia
- 22. u lu-ud-di ša<sup>14</sup> parzilli<sup>15</sup> ia-a-ti lu-uṣ-bat
- 23. šattu mah-ri-tu ina ka-ša-di
- 24. 2 šušši lim ummāni<sup>16</sup> u-ší-si-ma ina libbi-šu-nu
- ištín(-ín) baltu ul itūra<sup>17</sup>(-ra) 25.
- 26. šanūtum(-tum) šattu ina kašādi(-di) 90 lim ki-min
- 27. šalultum(-tum) šattu ina kašadi(-di) 6018 lim 7 míat кі-міх
- 28. is-si-hu ín-ni-šu a-ka-la
- 29. a-šu-uš uš-ta-ni-ih
- 30. ki-a-am ak-bi a-na libbi(-bi)-ia um-ma lu-u a-na-ku-ma
- 31. a-na pa-lí-í mi-na-a í-zib19
- 32. a-na-ku šarru la mu-šal-li-mu māti-šu

### Col. III.

- 1. u rí-í-um la mu-šal-li-mu um-ma-ni-šu
- 2. ki lu-uš-tak(k)-k(k)an-ma : pag-ri u p(b)u-ti lu-ší-și

<sup>1</sup> S. Z. 10. - 2 Erhalten št + DIL. - 3 S. Col. III, 19. - 4 ZIM-MERN bietet ohne Fragezeichen u[t]: alput hiesse: "stiess", "schlug" oder "berührte". S. Col. III, 20. - 5 Z. T. erhalten. - 6 S. Col. III, 21. -7 Das Zeichen II R 24, 33a + Pluralzeichen. Lesung nach K 4174 + K 4583 Revers Col. III, 15 (Meissner, Supplement p. 9 hinten), wo das Zeichen = gu-uh-l[u](?). - s S. Col. III, 22. Fehlt vielleicht Nichts. 9 Geschr. (ilu) PA . PA hier undeutlich; aber s. Col. III, 24. -10 LIK-BAR = barbaru oder ahū = "wilder Hund" (d. i. Leopard?).

Mit [...] . schlu[g] ich [ihn],

.... te ich und Blut sog er [ein].

I[ch r]ief (und) entb[ot] die (Söhne der) Wahrsager,

sieben v[o]r sieben Lämmer . . [.]te ich,

st[ellte hin] reine . . -rohre.

Da[nn] fragte ich die grossen Götter,

Ištar, [. .]., Za(n)ga(n)ga, Anūnītu,

Nabū ,[...], Šamaš, den Gewaltigen.

(Aber) . [. . . .] die Götter "zu meinem Gehen"

gaben kein [Urtei]l und

(da) sprach ich also zu meinem Innern, nämlich: "Fürwahr ich,

welcher . . [. . . . .] . hat geschaut,

welcher . . [. . . . . ] Zeichendeuter?

Ich will hingehn wie . . . [.] . meines Herzens(Innern) und den . . von Eisen will ich mir packen!"

Als das erste Jahr herankam.

liess ich 120,000 (als) Heer(volk) hinausziehn, aber unter ihnen kehrte nicht Einer lebend zurück.

Als das zweite Jahr herankam, dass. 90,000 dass. .

Als das dritte Jahr herankam, dass. 60,700 dass. .

(Da) werde ich . ., werde ich schwach, ward düster, ward betrübt, guälte mich,

sprach also zu meinem Innern, nämlich: "Fürwahr ich, was hab' ich für die Regierung übriggelassen? Ich, ein König, der sein Land nicht unversehrt erhält,

## Col. III.

und ein Hirte, der sein Volk nicht unversehrt erhält, wie soll ich . . . und : meinen Leib und meinen . . hinausziehn lassen?

Vielleicht aber bar (l. dil. + dis?) zu einem anderen Z. zu erg.? — 11 "Kaum Li" nach m. Copie. — 12 Lies maru — "Sohn"? — 13 Nicht etwa vor b is gi zu lesen. — 14 Oder zu lu-ud-di-sa — "will erneuern" zu verbinden? — 15 Geschr. (ilu) bar (?). Oder lies (ilu) Ninib? — 16 So. nicht sahr. zu lesen nach Anhang I, 2, 4 und 6. — 17 Oder utira — "lies ich zuruckkehren". — 18 Oder 1 zu lesen. 19 i-sip zu lesen scheint ausgeschlossen; denn isipu im Kal "zusammenfugen" und in dessen Permansiv "zusammengefugt werden".

- 3. ša-lum-mat ni-ši mu-ši mu-u-tu namtāru a-ru-ur-tu
- 4. [n]a-mur-ra-tu har-ba-šu ni-1bi-is1-su-u ni-ib-rí-tu
- 5. [hu-ša-a]h-hu di-lib-tu ma-la ba-šu-u
- 6. [ana ili]-šu-nu it-tar-da
- 7. [*i-nin-na li-iš-š*]*a-k*in a-bu-bu
- 8. ? [. . . . . . a]-bu-ba pāni
- 9. i-za[k-ka-ra libbi(-bi)2-ma i-]ķab-bi
- 10. ilāni [. . . . . . .]-í-šu
- 11. taķ-ba-nim-ma [. . . . . . . .]-ša
- 12. u šub-šu-u [. . . . . . . . ]-šu
- 13. ta-s(z)ur[....]di
- 14. zakmukku ša ríbūti(-ti) š[atti . . . . .]a
- 15. ina tí-mí-ķi ša ilu-bit-a [. . . . .]pa
- **16.** ša ilāni [....]a
- 17. niķi zakmukki illūti [. . .]?
- 18. tí-rí-í-ti íllā(i)ti ni-[. . .]?
- 19. al-si mārī (amīlu) bārī u-m[a-'-i]r3
- 20. 7 a-na pa-an 7 (immíru) p(b)uhādi al-[p(b)u-k] $a^4$
- 21. u-kin (kanū) guhli5 i[llūt]i5
- 22. a-šal-ma [ ]6 ilāni r[abūt]i
- 23. (ilu)Iš-tar [(ilu) . . (ilu)Za-(n)ga-(n)ga (ilu)A-nu-ni-tu]<sup>7</sup>m
- 24. (ilu)Nabū [(ilu) . . . (ilu)Šamaš ķu-ra-d]u<sup>8</sup>

(Folgen zwei Zeilen, die mit: TUR [(= māru = Sohn?) und:?[dehnung, darnach Zeilen mit den Anfängen at?[; it-t[i = des Fein[des.)

## Col. IV.

(Zeilen mit den Resten 1: alu ša-a[- $\hat{s}u$  = selb[ige] Stadt [; mäch[tige] König [...] vergang[enen]; 4: ilāni [..]? ti ?[...] = [meine] Hand [..] ... [.] . sie; darauf:)

- 6. at-ta [š]arru pa-tí-s[i r]ubū lu mam-ma ša-na-ma
- 7. ša ilu i-nam-b[u-su] šarru-ta típpuš<sup>9</sup>(-uš)
- 8. tup-š(s)i(u)n-|n|10a í-pu-uš-ka nara aš-tur-ka

<sup>1</sup> So oder b(p)il. — 2 Zur Erg. s. Col. II, 30. — 3 S. Col. II, 9. — 4 S. Col. II, 10. — 5 S. Col. II, 11. — 6 S. Col. II, 12. — 7 S. Col. II, 13. — 8 S. Col. II, 14. — 9 Oder  $ippu\check{s}=$  (dass) er ausübe. — 10 Oder

Schrecken(sglanz) der Menschen, Nacht, Tod, Seuche, Erdbeben, [G]rausen, Schauder, . ., Hunger, [Hungers]not, Drangsal, soviel es (davon) giebt, ist [auf] sie niedergekommen. [Nun möge] eine Sturmflut gemacht [werden], gewaltiger als die Stu|rmflut der Vorzeit!" Es s[agt mein Inneres und] spricht: "(Ihr) Götter, [..., ihr befahlt (mir) und [.....]. und werden zu lassen [.....]. Der Jahresanfang des vierten J[ahres . . . . . ]. im Gebet (zu) Ía [....]. der Götter [....]. (Lamm)opfer des Jahresanfangs, reine [...] , "Befehle", reine . [...] . . Ich rief (und) e[ntbo]t die (Söhne der) Wahrsager, sieben vor sieben Lämmer . [. . t]e ich, stellte hin r[ein]e . . . -rohre. Dann fragte ich [ ] die g[rosse]n Götter, Ištar, [..., Za(n)ga(n)ga, Anūnīt]u, Nabū [, . . ., Šamaš, den Gewaltig]en.

beginnen, darnach vermutlich eine Lücke von unbekannter Ausmi[t; nišu la [= die Menschen nicht [; alu nak[-ri = die Stadt

## Col. IV.

2: a-na ?[ = zu ?[; 3: §arru dan[-nu . . . .] ul-lu[-u-ti] = der = die Götter [. .] . . . [. . .]; 5: ka-t[i . .]a ki ?[.] ?-§u-nu-ti

"Du, [K]önig, Statthalte[r, F]ürst oder irgend ein Anderer, d[en] ein Gott beruf[en] wird, (dass) du die Königsherrschaft ausübest!

Ich hab' dir eine . [.] .-tafel gemacht, hab' dir eine Steintafel geschrieben,

lies tuppi śinna : "Tafel aus Elfenbein (eig. Zahn)"? Oder tuppa šin bez. tuppa-[ši-n]a= "ihre Tafel"?

- 9. i-na K[ū]tī(ki) ina Í-šit-lam
- 10. i-na pa-pah (ilu) Nirigal i-zi-bak-ka
- 11. (abnu)narā an-na-a a-mur-ma
- 12. ša pi-i (abnu)narī an-na-a ši-mí-ma
- 13. la tí-¹si-iḥ-ḥu la tí-ín-niè-èu
- 14. la ta-pal-lah la ta-tar-ru-ur
- 15. iš-da-a-ka lu-u kí-na
- 16. at-ta ina su-un sinništi-ka ši-pir lu tipuš(-uš)
- 17. dūrāni-ka tuk-kil
- 18. hí-ra-ti-ka mi mul-li
- 19. pi-sa-an-na-ti-ka ší-im-ka kaspa-ka
- 20. bušā-ka namkurra-ka
- 21. [. . . *u*-]nu-ti-ka šu-rib
- 22. [... ru-k]u-us-ma tup(b)-ķa-a-ti í-mid
- 23. [pag-ri-ka] u-şur p(b)u-ut-ka šul-lim
- 24. [... m]a í tu-ṣi-šu
- 25. [. . . .] . ma í ta-as-niķ-šu

(Eine Zeile mit

# Anhang.

## $\mathbf{I}^2$

[i-na malj-ri-i 3 šu-ši li-mi um-ma-ni u-ší-și-am-ma]3

- 1. im-ta-ha-aş ta-ap(b)-da-a u-ul i-zi-|ba ma-nam-ma|
- 2. i-na ša-ni-i 2 š[u]<sup>1</sup>-š[i]<sup>1</sup> li-mi um-ma-ni u-ší-și-am-ma
- 3. im-ta-ha-aş ta-ap(b)-da-a u-ma-al-li şí-ra
- 4. i-na ša-al-ši šu-ši li-mi um-ma-na u-ší-și-am-ma
- 5. í-li ša pa-na u-wa-at-tí-ír šu-a-ti
- 6. iš-tu 6 šu-ši li-mi um-ma-ni i-ni-ru
- 7. im-ta-ha-aș ta-ap-da-a ra-bi-a

<sup>1</sup> Var. iš(!) zwischen ti und si. — 2 Veröff, von Schell im Recueil de Tracaux Band XX unter No. XXXV auf p. 11 f. eines mir freundlichst übersandten Separatabzugs. Zur Transscription und Uebersetzung s. p. 12 f. ibidem und Zimmers in d. Zeitschrift f. Assyr. XII p. 317 f., 328 u. 330. Die nahe Verwandtschaft dieses Textes mit dem oben auf

(sie) in K[ū]thā in Ešītlam in der Kammer Nērigal's dir hinterlegt. Sieh' diese Steintafel an und höre, was gemäss dieser Steintafel ist, und werde nicht . ., werde nicht schwach, fürchte dich nicht, zittere nicht, deine Beine mögen feststehen, mögest du im Schoosse deines Weibes das "Geschäft" verrichten! Mache deine Stadtmauern stark. fülle deine Gräben mit Wasser! Deine Tonnen, dein Korn, dein Geld, deine Habe, deinen Besitz, [...] deine [Ge]räte bring' hinein! 1. fügel zusammen und errichte Innenkammern; schütze [deinen Leib,] erhalte deinen . . .! [(Wenn) . . . , dan | geh' nicht zu ihm hinaus; [(wenn) . . . . ] ., dann komm' ihm nicht nahe! lka am Ende.)

# Anhang.

I.

[Zuerst liess ich 180,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und] er (er)kämpfte eine Niederlage, liess K[einen] üb[rig].
Zuzweit liess ich 12[0],000 (als) Heer(volk) hinausziehn und er (er)kämpfte eine Niederlage, füllte das Feld.
Zudritt liess ich 60,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und trefflicher als vorher machte ich es.
Nachdem er 360,000 (als) Heer(volk) erschlagen, eine grosse Niederlage (er)kämpft,

p. 290 ff. unabhängig von ZIMMLRS auch von mir erkannt. — ; S. zur Erg. Z. 2, 4 und 6 : 6 — (2 + 1) — 3. Möglich , aber nicht wahrscheinlich , dass in Z. 6 f. von einer 4ten Niederlage die Rede ist. — 4 S. Z. 4.

- 8. a-na-ku ís-1si-hu1 ín-ni-ši
- 9. a-ka-la<sup>2</sup> a-na-hí<sup>3</sup> a-šu-uš am-ti-ma
- 10. um-ma a-na-ku K(k) dt-ili4 a-na pali-ia mi-nam ub-lam
- 11. a-na-ku šar-ru la mu-ša-lim [ma-5]-ti-šu
- 12. u<sup>6</sup> rí'ū la mu-ša-lim ni-ši-šu
- 13. ia-a-ši pali(-í) mi-nam ub-lam
- 14. ki-i lu-uš-ta-ak(k)- $k(k)an^7$ -ma
- 15. pa-ag-ri u um-ma-ni lu-ší-și
- 16. a-na hu-ul-lu-uk şí-ri ak-ka-di-i
- 17.  $(am\tilde{\imath}lu)$  nakra da-an-na id-ki-am-ma

(Folgen noch 3 Zeilen mit fehlendem Anfang. In Z. 19 liest sa-pa-nu? = |akkadischen niederwerfen . .)

## II.8

- 6. ]ina libbi(-bi)-šu-nu 12 (amilu) sābi ip-par-šu-11in-ni [
- 7. Jarka-šu-nu ar-du-ud ah-mut ur-ri-ih
- 8. slābi ša-šu-nu ak-šu-su-nu?[
- 9. ]s[a]bí ša-šu-nu u-tír ?[
- 10. k]i-a-am aķ-bi ana libbi(-bi)-i[a

1-3 So vermutlich nach Col. II, 28 f. oben p. 294 in der Hauptsache mit Zimmern (l. c. p. 318 und p. 330) gegenüber resp. -ku-ti, -at und -as in der Edition Scheil's. Dieser giebt die Möglichkeit, in Z. 8 -si-hu zu lesen, zu, leugnet aber die Möglichkeit, an den 2 anderen Stellen nach Zimmern's Vorschlag zu a-ka-la und a-na-ah zu verbessern. Unsere Lesung a-na-hi ermöglicht für die letzte Stelle einen Compromiss. — 4 Name des Königs? Oder: ich, die Hand Gottes?? Su = hatu nach Scheil aber nicht sicher. — 5 Nach Scheil's Edition fehlt Nichts. Vielleicht für ti mat =: māti zu lesen? S. o. p. 294 Col. II, 32. — 6 Scheil šit. Aber 5. o. p. 294 Col. III, 1. — 7 Lies kan-kar? S. oben Col. III, 2 und

werde ich(, ich)..., werde ich schwach, ward düster, quälte mich, ward betrübt und klagte, nämlich: "Ich, Kāt-ili, was hab' ich meiner Regierung (hervor)gebracht?

Ich, ein König, der sein [La]nd nicht unversehrt erhält und ein Hirte, der seine Leute nicht unversehrt erhält, was wird mir die Regierung (hervor)bringen (und) wie soll ich ... und meinen Leib und mein (Heer)volk hinausziehn lassen? Zu vernichten das akkadische Feld hat er den mächtigen Feind in Bewegung gesetzt und man ]gu-uk-ka-ni-a = ]meine ...opfer; in Z. 20 |ak-ka-di-i

### II.

m]ich i[hnen; 2: ak]-tar-ba-aš-šu-n[u = ich nä|herte mich 4: ]u-šar-da-a %KUL mu<sup>9</sup> [=] ich liess fliessen (oder folgen)..[; Dann:)

Junter ihnen entflogen mir 12 Krieger [
]hinter ihnen her folgte ich, eilte ich, hastete ich, [
]selbige [K]rieger, ich holte sie ein . [
]selbige K[r]ieger brachte ich zurück . [
a]lso sprach ich zu meine[m] Innern [

ZIMMERN I. c. p. 318. — 8 Nach K 8582, veröff. von Hauft, Nimrodepos p. 78. S. dazu dens. in d. Beiträgen zur Assyriologie I. p. 120. Zur Verwandtschaft dieses Textes mit den vorhergehenden s. ausser dem Inhalt die Redensart in Z. 10. Zu den tlieg(!)enden Kriegern s. o. p. 292 Z.11 f. "Zugehörigkeit zur Izdubarserie" natürlich nicht nur mit Hauff I. c. "zweifelhaft", sondern absolut ausgeschlossen. — 9 Eine Lesung zir-mu = "Regenguss" wegen des hebr. [77] wäre problematisch. 10 Oder lies und ergänze ]? da-mi i-ti(a)p-[pi(a)-ru = ]. mit Blat satti[gen sie sich. S. Gilg. Tafel I., Col. II. 40 oben p. 120 f. — 11 Vielleicht beginnt mit in-mi[ ein neues Verbum.

### Commentar.

S. 2 f. Z. 2. S. zu ammatum K 235 + K 3334 (veröff. von King, Magic Pl. 23 ff.) Z. 5 f. und Duplicat: ammatía ina libbia uštisīma kima šibi uktaddidanni = "hat meine . . aus meinem Herzen (Innern) getrieben, hat mich wie ein Greis gebeugt". Ammatu muss also Etwas wie "Kraft" heissen. Nach V R 20, 18 f. ab ist ID + SUH = ammatum und k(k)isir ammatum. Da 110 auch = imūku = "Kraft", kisru aber auch "Stärke" bedeutet (s. dafür Delitzsch Handwörterbuch p. 591 und gegen Delitzsch - p. 592), so ist die Bedeutung gut gesichert. Nur dürfte der kisru des Berges, auf den ein Fundament gelegt wird (s. DE-LITZSCH l. c. p. 592), statt "die Festigkeit", "das Feste" des Berges sein. Kişru bedeutet somit 1) "Festigkeit", 2) "das Feste". Wenn demnach ammatu an unserer Stelle irgendwie die Erde bezeichnen muss und danni(1)nu, d. i. "die Feste", ein poetisches Wort für "Erde" ist, so dürfte, wie kisru, ammatu 1) "die Festigkeit", 2) "das Feste" bedeuten. Dazu stimmt hebr. אמות הספום in אמות (Jes. 6, 4), welches die feste Grundlage für die Schwelle bezeichnen muss. (b) ממה als Apposition zu מור (?) in II Sam. 8, 1 (nach Wellhausen) = "Festung"?

Z. 4. Mein Vorschlag, mummu als "Mutter" zu deuten (s. m. Kosmologie p. 322), wurde von mir bereits 1893 durch einen neuen ersetzt bei Lukas, Die Grundbegriffe in d. Kosmogonien der alen Völker, weshalb Delitzsch's Polemik dagegen in seinem Weltschöpfungsepos p. 118 unnötig war. Mummu hat möglicher Weise dasselbe Ideogramm wie ummänu (s. H R 29 Nr. 1 Rev. add., wo um-ma-[.] wegen V R 39, 39 ff. ab, wenn nicht zu ummatu, zu ummanu zu ergänzen ist, und beachte, dass die "sumer." Aussprache des Ideogr. für mummu umun ist). Ia (?) heisst der (die) mummu (Merodachbaladan Stein Col. III, 5 in Beiträge z. Assyriologie II, 261), und ist der Protector aller Künstler, der ummanu's, weil selbst allseitiger ummänu (= Ωαννης?). Mummu wird daher wie ummatu, dessen Plural ummatu dasselbe Ideogramm wie mummu hat, von derselben Wurzel wie ummanu, also '-m-m, herkommen. Ist demnach ein ummanu Jeder der (aus und auch ohne Stoff) Formen bildet (Cf. [16]] = "Richtschnur, Kanon", Nanon", Form, Leisten"), so

scheint mummu Etwas wie "Form" zu bedeuten; ob nun eine Form, wonach Etwas gemacht wird, wohinein Etwas z. B. gegossen wird, oder "Form" im Sinne von "Gestalt", oder Beides, bleibt zunächst ungewiss. Ia(?) hiesse dann auf dem MERODACHBALADAN - Stein mummu ban kala d. i. "Form, die Alles bildet" als der, nach dessen Ideen Alles gebildet wird, und Tiāmat, von der es auch heisst, dass sie Alles gebildet hat (s. Tafel I c, 9 auf p. 6 und Parallelstellen) aus ähnlichem Grunde, wenn uns auch das Nähere über diese Vorstellung der Babylonier vor der Hand dunkel bleibt. Immerhin mag hierher gehören, dass aus der Tiamat Himmel und Erde geschaffen werden. Höchst beachtenswert ist nun, dass nach Tafel Ib, 17 allem Anscheine nach Mummu zugleich der Sohn des Apsu (und der Tiāmat) ist, was auch Damascius weiss: Aus und nach der Form die Form. Noch beachtenswerter ist, dass Damascius mummi-Movues durch νοητὸς κόσμος d. i. "intelligible Welt", "Welt der Idee", "Welt in Form ohne Stoff" erklärt. Am beachtenswertesten aber für unsere Erklärung ist Sm. 747, veröff. von Delitzsch, l. c. p. 58 f. Der Anfang enthält Glossen zu Tafel I. Zwischen einer Glosse zu zarū (Z. 3), nach V R 29. 60 f. wohl abu = "Vater", und einer zu susā in Z. 6, (nap; so Delitzsch; lies gewiss) ap-pa[-ru], steht die Glosse nab-ni[.], also ein Substantiv. Zwischen zarū und şuşū stehen als der Erklärung bedürftige Subst. nur mummu und giparu. Nab-ni-[.] legt eine Erg. zu nabnitu nahe. Nabnitu aber heisst auch - was Delitzsch nicht erkannt hat - "Form", "Gestalt" (II R 66, Nr. 1, 2; SANHERIB Kuy, IV, 25 usw.). Delitzsch meint nun l. c., dass mummu in Tafel I "Getose" heisst (wie in Sm. 747 Rev.), übersieht dabei aber wie in seinem Handwörterbuch die oben erwähnte Stelle auf dem von ihm veröff. MERODACHBALADAN - Stein, wonach auch Ia(?) mummu heisst, und zwar der Alles schaffende oder bildende mummu! Dass es daneben ein Wort mummu mit der Bedeutung "Getose" gab, scheint Sm. 747 Rev. Z. 4 vom Ende, wo mummu durch RIK-mu erklart wird, zu lehren, da rigmu diese Bedeutung hat. Aber die Lesung rigmu steht nicht ganz fest. Auch simmu wäre möglich, ferner auch, da RIK = BI + 18, eine Lesung bismu; und ein bismu könnte wegen basamu "machen", "bilden" auch "Form" bedeuten. Cf. nabnatu = "Form" von bana. Da ummu hub(p)ur sogut wie mummu ein Epitheton der Tiamat ist (s. o. S. 6 Z. 9 und Parallelstellen), so könnte uns allerdings K 3934 Col. III (IV) Z, 2 f. u. 40 f (s. o. S. 280 u. S. 284) --- wo hub(p)uri vielleicht im Parallelismus mit riqmi - wieder an unsrer Deutung von unserm mummu irre machen, aber doch nur, falls das andere Epitheton "Mutter des Larms, der Stimme" oder Dgl. heissen konnte. Ganz unmöglich ist das nun allerdings nicht. Unter hubt puer ware dann auch das Getose des Meeres, vielleicht als das schaffende Wort, 2670s, zu denken. Indes liegt doch unsere davon ganz verschiedene Deutung - s. u. zu p. 6 Z. 9 - weit naher. Und nabnij = unserm mamma! Ein Werkzeug mamma aus Bronze wird in Nr. 7, 16 bei Meissner, Beiträge z. althab. Privatrecht (s. dazu p. 105 ibidem) erwahnt. Vielleicht ist dies mit moummu "Form" identisch

Das Piel von alādu wohl mit causativer Bedeutung, schwerlich — wie Delitzsch will — mit intensiver oder vielmehr extensiver = vielfältig gebären oder zeugen: Handwörterbuch p. 233. Die Μύλιττα der Assyrer (Herodot I, 131 u. 199) kann sogut wie eine Allmutter eine Elλείθνια sein. Darnach auch Gilgamiš-Epos XI, 123 (s. o. p. 238) zu verstehen? Doch ward die alle Götter gebären lassende Tiāmat zugleich als deren Mutter gedacht (Tafel III, 15 u. 73 und Damascius) und das eine Object ihres Gebärenlassens muss darum sie selbst sein.

Z. 5. Zu hāķu s. m. Kosmologie p. 324 f. Dort p. 268 f. in freierer Weise mit "mischen" statt "sich mischen" übersetzt.

Z. 6. gipāru und sū(u)su von Delitzschi Weltschöpf. mit "Gefilde" bez. "Marschen" übersetzt. Aber s. m. Kosmologie p. 325 ff., vor Allem aber K 149, 1 (Boissier, Documents I, 31), wonach giparu etwas Baumartiges oder eine Baumart, und K 71b + K 23s, Col. II, 42 + 59 + 63, Col. III, 14 + 60 + 64; Col. IV, 17 + 53 (nach der Copie Fr. Küchler's), wodurch es ganz fraglos wird, dass gipāru, geschr. (iṣu)MI-PAR, ein bestimmter Einzelbaum ist. Denn dort werden Zweige vom gipāru unter Zweigen von lauter Einzelbäumen genannt.

k(k)issura nach Delitzsch = "waren nicht umgrenzt". Aber wie will er das rechtfertigen?

Vom  $s\bar{u}(u)s\bar{u}$  heisst es wiederholt, dass er "wimmert": IV R² 19, 50; 26, 48 (was auch die Taube tut). Also ist er wohl das im Marschlande oder Sumpfe wachsende Rohrdickicht, nicht aber das Marschland selbst, wie Delitzsch will.

ši-' nach demselben = "waren nicht zu sehen". Aber ši' $\bar{u}$  sonst wohl = "suchen", nicht aber = "sehen".

Möglich, dass Z. 3-6 Nachsatz zu Z. 1 f. sind.

Z. 7. Vielleicht zu übersetzen: "als die Götter noch Niemanden geschaffen hatten" und darnach in Z. 8.

Z. 8. Delitzsch übersetzt *šuma lā zukkuru* mit: keinen Namen sie trugen. Ders. auf p. 117 o. l. c.: Das Permansiv II, 1 ist absichtlich gewählt wegen der Fülle der ins Dasein zu rufenden Götter.?

So gut wie *ķišatu* (o. p. 168, 50) oder *Tiāmatu* (o. p. 10, 10 u. s.) oder *munāmatu* (V R 28, 34) usw. dürfte auch *ši-ma-tu* gegen Delitzscu 1. c. p. 120 ein Singular sein können.

Möglich, dass simat zu erg. und zu übersetzen: ein Name nicht genannt, ein Schicksal nicht bestimmt war.

Auf p. 120 ff. l. c. führt Delitzsch aus, dass *šemtu šamu* ausser der traditionellen Deutung: "das Schicksal bestimmen" auch noch, so gerade im Schöpfungsepos, die Deutungen 1) "das Regiment führen" und 2) "das Regiment ubertragen" zulasse. So soll es auch an unsrer Stelle nicht ganz in herkömmlicher Weise zu übersetzen sein. Ich wüsste indes keinen stichhaltigen Grund für diese Neuerung, weder überhaupt noch speciell für unsre Stelle.

Z. 10. Zu Lahmu und Lahamu s. m. Kosmologie p. 272 ff.

- Z. 11. Zimmern l.c. für a-di: "Aeonen"(?), Dilitzsch: "Grosse Zeitläufte". Zimmern vgl. hebr. ¬y und will adi in Taf. III, 18(, 76) u. 127 dieselbe Bedeutung geben. Allein man kommt mit der Annahme, dass hier lediglich adi = "bis" etc. vorliegt, an allen drei Stellen aus. Dass i hinter adi an unsrer Stelle in dem babylonisch geschr. Duplikat beweist ja Nichts gegen adi = "bis" und für einen Plural, da es ja sehr wohl zum folg. irbū gehören kann. Sargon Prunkinschrift 110 u. 146 (adi Nannari) kann man für Zimmern's und Delitzsch's Ansicht natürlich nicht anführen. Denn adi mag dort "Zeit" bedeuten sicher ist das keineswegs —, aber "eine lange Zeit" bedeutet es doch jedenfalls schwerlich.
  - Z. 12. Zu Anšar und Kišar s. m. Kosmologie p. 1 ff. und p. 270 ff.
- Z. 13. Das Piel urruku der Bed. nach = dem hebr. Hiphil האריך, wie auch sonst assyr. Piel für hebr. Hiphil eintritt? Oder sind die vorhergenannten Götter Subject von urriku, dann = "sie machten lang"?
- S. 4 f. Z. 4 o. mitluku mit dem Akkusativ der zu beratenden Sache mir sonst nicht bekannt, also bedenklich. Mit dem Akkusativ der angeratenen Sache steht es V R 65, 37b. So vielleicht auch hier.
- Z. 10. ķūlu šakānu auch o. p. 48 Z. 23, p. 238 Z. 133 und auf K 5332 Obv. 9 (Haupt a. s. k. t. p. 121). An der erstgenannten Stelle steht es im Parallelismus mit šaharratu (Erstarrung, Schweigen) itatbuku. Also = "die Stimme zur Ruhe bringen" = "Schweigen bewirken". Analog ist kibsu šakānu = "stillstehen", "einhalten" (o. p. 114 Z. 27), eig. "den Tritt setzen".
- Z. 16. Delitzsch's Deutung: ihr Dasein werde mit Wehe erfüllt! (s. p. 93 l. c.) auch denkbar. Genauer wäre dann zu übersetzen: ihr Wandel werde schmerzvoll gemacht! Jedenfalls, da alaktu wohl nur die Weglinie, die man verfolgt und deren Verfolgen, nicht aber auch den Weg. auf dem man geht, bezeichnet, gegen m. Deutung o. wörtlich zu übers.: ihr Weg (Dahingehen) werde schwierig gemacht!
  - Z. 17. Zu Mummu s. o. zu S. 2 Z. 4.
- Z. 20. Ob šakānu so gebraucht werden kann, wie in m. Uebers. angenommen, dürfte zweifelhaft sein. šakanu = "setzen", "legen" und = "machen", aber wohl nur in Verb. mit Abstractis.
- Z. 23. Sonst labbis innadir. Aber nadaru ja auch im Kal = "ergrimmen" (IV R<sup>2</sup> 1\*, 26).
- Z. 2 u. Delitzsch (p. 101) übersetzt puhru sitkunat; "mit all ihrer Macht", indem er puhru die Bed. "Kraft" giebt (s. auch s. Handw. p. 521). Also puhru sitkunu nach ihm etwa eig.: "sich Kraft machen". Seine Ausführungen auf p. 123 f. scheinen mir aber haltlos. Ich wusste nicht, was gegen unsre und die herkömmliche Auffassung sprechen könnte.

Für nalbabu (s. Z. f. Assyr. IV, 255, 5 + 7) dürfte eine Bed, wie "Wut" durch Sc 3, 12 (wonach es = zi, welches auch = nadaru) gesichert sein, andererseits hierdurch und durch K 2801 Rev. 50 für ein Adj. nalbubu eine Bed. "witend", da es dort (s. Beiträge z. Assyr. III, 297) ein Attribut der wütenden Schlange ist (vgl. auch V R 47, 25 f.), endlich heisst labbabat von

labbabu IV R<sup>2</sup> 58, 31 nach dem Context sieher "ist grimmig". Ausserhalb dieser Bildungen ist ein Verbum l-b-b aber nicht nachzuweisen. Gleichwohl scheint die herkömmliche Deutung von labbat und labbu in Z. 2 u. 7 und den Parallelstellen nicht anfechtbar. Denn es von labū =  $\dot{s}as\bar{u}$  = "brüllen" (wovon auch labu-labbu = "Löwe") herzuleiten scheint die Grammatik zu verbieten, wenn es auch — labbu = "Löwe" wäre dann das Zwischenglied — in letzter Linie damit zusammenhängen könnte. Libbati = "Groll" könnte wegen libati V R 31, 60 (von  $lab\bar{u} = \dot{s}as\bar{u}$ ) statt von einer 1′ l-b-b vielmehr von einer 1′ l-b-° abgeleitet werden.

Z. 3 f. u. Oder übersetze mit Delitzsch: "Es haben etc., samt denen . . . gehen sie . . .". Gegen Zimmern's Uebers, von *adi* (Aeonen) s. o. zu S. 2 Z. 11.

Zu Lahmu und Lahāmu s. o. S. 2 Z. 10.

Z. 5 u. Die Uebersetzung der ersten Hälfte nach einer vorzüglichen Vermuthung Zimmern's l. c. Cf. mit ihm אררי יום bei Hiob 3, 8 trotz Gunkel, Schöpfung u. Chaos, p. 59, der ohne jeden Grund (beachte V. 6: ברבי שבה) einem Vorschlage von anderer Seite folgend בים verderbt. Nach Delitzsch Zimmern's Vermutung höchst unwahrscheinlich. Warum? Wenn doch immaz(s,sprüni zu lesen. Bedeutung unbekannt.

Die eigentliche Bedeutung von tibu ist bisher verkannt worden. Delitzsch, Handwörterbuch p. 698 giebt nur die Bedeutungen: "ausrücken", "anrücken", kommen" und "gehen". Nach Surpu (ed. Zimmern) Tafel IV, 17 und 52 kehrt der Gefallene und nach Surpu Tafel IV, 78 der Kranke, indem er itibbi, in den normalen Zustand zurück. Nach Gilgamis-Epos Tafel I, Col. V, 25 (o. p. 130), Tafel V Col. IV, 9 (o. p. 164) und Tafel VI Z. 210 (o. p. 178) ist tibu die erste erwähnenswerte Handlung eines Erwachenden. Nach Gilgamis-Epos Tafel VIII Col. V (VI) Z. 37 (o. p. 200) und Parallelstellen ist dem ruhenden Toten das tibū versagt. Also ist tibū das assyr. Wort für "aufstehen", "sich erheben", während nazāzu "stehen", "hintreten" heisst. Darnach sind zahlreiche bisher nicht plastisch genug aufgefasste Stellen zu erklären. Besonders wichtig ist dies für Nebukadnezar, Steinplatteninschr. VII, 24 und Neri-GLISSAR I, 35, wonach das Neujahrsfest im Frühjahr das tabū-Fest tabū aber kann für tibū stehen wie tahu = "sich nahern" für tihū usw. des Marduk, der Frühlingssonne, ist. Dies ist also ein - Auferstehungsfest, ein Fest des Aufstehens nach vorhergehendem Schlafe oder Siechtum oder Tode. Die Bedeutungsnuancen von tibu erklären sich nach hebr. D. Im Besonderen entspricht tibū = "Angreifer", "Feind" genau hebr. mit gleicher Bedeutung.

Z. 6 u. la sa-ki-pu = "nicht ruhend" nach ZIMMERN. Nach DE-LITZSCH, Handwörtechuch p. 199 sa-ki-pu = sakapu. Infinitiv? Die Form wäre befremdlich. Aus sakapu konnte lautgesetzlich nur sikapu, dann sikipu werden. Uebrigens wird sakapu hebr.-aram. Die entsprechen.

Z. 7 u. nasu tamhari heisst gewiss mit ZIMMERN und DELITZSCH etwa: "sind oder machen sich kampfbereit". Aber was ist die eigent-

liche Bedeutung? bringen, tragen den Kampf, wie eine Waffe gegen Jemanden?

Bed, von naz(s)arb(p)ub(p)u ganz zweifelhaft.

Zu labbu s. die Anm. zu Z. 2 u.

Z. S. unkinna sitkunu eig. "setzen oder machen (sich) eine Versammlung", indem sie sich nämlich selbst zusammenschaaren. Ebensogut kann es sich natürlich an und für sich auf eine von den Versammlern verschiedene Versammlung beziehen. Delitzsch's "gerechtes" Bedenken auf p. 123 des Weltsch. ist darum ungerechtfertigt.

banū = "bauen", "bilden", "schaffen", "erzeugen". Da die Feindseligkeiten noch nicht begonnen haben, kann sich banū wohl nur auf deren "Schöpfung" also "Ausdenken" beziehen. S. dazu auch Gilg.-Epos XI, 178 (o. p. 242). Jedenfalls nicht = beginnen (ZIMMERN und DELITZSCH).

sulati wegen II R 23, 30, wonach zulāta wahrscheinlicher als silāta = tahazu, u. V R 28, 83 (ZIMMERN) vielleicht genauer = "Kämpfe" oder "Kampf".

S. 6 f. Z. 9. Dass Hub(p)ur ein kosmischer Begriff ist, geht aus Sm. 2013 hervor, wo nach einer Copie Bezold's sa Hub(p)ur palka(a?)ti (= des weiten oder breiten Hub(p)ur) zwischen sa sami rukuti einerseits und sa ina tiamat iliti sowie sa ina tiamat sapliti andrerseits erhalten ist. In K 2001 (s. Craig, Religious Texts, I, p. 17, Z. 3 f.) heisst es: Inuma tibbiru nar Hu-b(p)ur tummisu Ia(?)-ma ai iturra d. i.: "Wenn du den Hub(p)ur-Fluss überschreitest, lass ihn (nämlich den limnu, d. i. Bösen oder Feind) bei Ia(?) schwören, dass er nicht zurückkehre". Diese Worte sind an Tammūz gerichtet. Weiter wird ein Ueberschreiten des na-a-ri Hu-b(p)ur in Sp. II, 265a Obv. 17 (s. Zimmern in Z. f. Assyr. X, 17 u, Craig in s. Religious Texts, I, p. 44) nach uruh muti -- "Weg des Todes" erwähnt, woraus, was ich bereits aus K 2001 geschlossen hatte, mit Zimmern zu folgern ist, dass der Hub(p)ur-Fluss auf dem Wege zur Unterwelt liegt. Da das Totenreich in der Tiefe der Erde liegt, so sieht Zimmern's Deutung "Tiefe" für Hub(p)ur zunächst gut aus. Hub(p)ur müsste darnach als Nomen proprium (beachte den Status absolutus!) alles unten Befindliche bezeichnen. Nichts einzuwenden ware aber auch z. B. gegen eine Vermutung, dass Hub(p)ur sogut wie der Hub(p)ur-Fluss der die Erde umgebende 'Quearos ist. Aber mit größerer Wahrscheinlichkeit haben wir eine Lösung in anderer Richtung zu suchen. Bekanntlich ist Hu-b(p)u-ur eine andere Bezeichnung für Subartu : "Nordmesopotamien" (H R 50, 51 und V R 16, 19) und nach Sm. 951 Rev. 3 f. ist nimma ki hub(p)urra = iliš u šaplis - "oben und unten". Da nun ninoma .. śaku und = ilu "hoch (sein)", so scheint hube piurra das Gegenteil davon zu bedeuten und Zimmern's Deutung vorzuglich gerechtfertigt. Allein darnach hiesse Subartu Hubeppur als das "Trefliegende", wo es doch als Nordland (s. u. zu p. 66 Z. 9) oben liest und SU-BAR, sonst = Subartu, nach II R 30, 20 = ilatum ist. Dieser Widerspruch beruht aber auf einem Irrtum in der Interpretation von Sm. 954

Rev. 3 f. Denn von der sumerischen Version ist auch ki hinter nimma zu berücksichtigen und Nimma(KI) bedeutet ja Ilamtu. Somit wäre: "(in) Elam und Subartu" des sum. Textes = "oben und unten" des assyr. und folglich, da Elam im Süden und daher unten liegt und Subartu im Norden und daher oben. Hub(p)urra = Subartu = Hub(p)ur vielmehr = ilis. Da unser Hub(p)ur nun doch wohl irgend ein Stück der Welt bezeichnet, so liegt eine Identität mit diesem Hubur = Subartu sehr nahe. Wenn das, dürften wir uns natürlich kaum an die ganz specielle Bedeutung Nordmesopotamien halten, vielmehr weit eher an eine vorauszusetzende allgemeinere: "das oben, im Norden Liegende, der Norden". Darnach liesse sich nun auch Sm. 2013 verstehen: Hub(p)ur zwischen dem Himmel und den 2 Meeren, dem Mittelmeer und dem Südmeer genannt, könnte allgemein das Land im Norden des Südmeers, also das Festland überhaupt bezeichnen. Und auch der Hub(p)ur-Fluss wäre darnach sehr wohl zu deuten: Der Fluss des Festlands wäre "der grosse Fluss", der Euphrat, der, weil im Westen fliessend, auf dem Wege zur Unterwelt lag. Und hinter diesem Hub(p)ur-Fluss liegt ja nach K 2001 l. c. die Wüste oder das Feld, wo das Vieh des Tammüz weidet, worin man ja allerdings auch im Hinblick auf die bekannte griechische Vorstellung ein Gefilde jenseits des oneavos sehen könnte. Und die "Mutter des Hub(p)ur" hiesse die Tiāmat, weil aus der Hälfte ihres Leibes die Erde, das Festland gemacht ward. - Man hat schon längst Ummu-Hub(p)ur mit dem Namen Ouopaa, den Berossus der Tiamat giebt, identificiert. Aber die Lautcorrespondenz war doch bei Weitem nicht vollständig genug. Unsere Deutung erklärt dies. Hub(p)ur soll "das Nordland" bezeichnen. Was im Norden liegt, liegt für den Babylonier auch hinten und nach 81-7-27, 22 liegt Subartu = Hub(p)ur für den Babylonier "hinten". Nun heisst aber "Hinterseite" arku bez. (daraus entstanden?) urku (s. z. B. K 2012 Rev. 7, zuletzt bei Meissner Suppl. p. 4 hinten). Ich vermute daher, dass opna von Ouopna eine Vebersetzung des sumerischen Hub(p)ur ist, also 'Ομορκα einem Umm(u)-urki entspricht. - Unbestimmt bleibt, ob mit diesem Hub(p)ur das Appellativum hub(p)uru oben p. 58 Z. 8, p. 64 Z. 23 oben sowie p. 280, 3 u. 8 und p. 284, 41 identisch ist. Dort handelt es sich um ein hub(p)uru der Menschen. Aber die Bedeutung ist ganz unsicher. Die erste Stelle lässt "Sünde" und Dgl. vermuten - darnach ummu hub(p)ur = Mutter der Sünde?? (f. HAUPT A. S. K. T. 120 Z. 5 u. 13 -, die 2te etwa "Kraft" und beide Bedeutungen sind in p. 280 und 284 möglich. Hier könnte man auch einen Parallelismus mit rigmu im jeweilig vorherg. Verse und darnach in hub(p)uru ein Wort für "Getöse" vermuten. Aber Dgl. passt kaum an der ersten und sehr schlecht an der 2ten Stelle und somit ist es mit p 303 oben sehr unwahrscheinlich, dass darnach Hub(p)ur zu erklaren, ja gar als Synonym von mummu zu betrachten ist. Der Status absolutus spricht auch sehr gegen eine appellative Bed. Dagegen kann man wegen der Variante Ha-b(p)ur für unser Hub(p)ur in Tafel III, 81 o. p. 16 wohl vermuten, dass der Name des bekannten nordmesopotamischen Flusses Habur mit dem Namen Hub(p)ur = Subartu für

das von ihm durchströmte Gebiet identisch ist. Dass es daneben heute einen 2ten Habūr, linken Nebenfluss des Tigris, giebt, kann sicherlich nicht dagegen angeführt werden. Allerlei sonstige hubur- und habur-, die vielleicht z. T. hieher gehören, s. bei Delitzsch, Handw. 268, Muss-Arnolt, Handw. p. 303, Meissner Suppl. p. 14 unter pro-

Z. 12. Für ki-ma vielleicht ki-ma = "statt" zu lesen.

Z. 13. Zu ušumgalli = "Drachen"(?) s. d. Anm. zu 17.

Z. 14. ušt(d, t)ašša eigentlich = "liess tragen", falls fúr uštanšā. Oder iliš = "hoch" ("höchlich") = "sehr"? Cf. dazu Nebukad-Nezar, Grosse Inschrift, I, 32.

umdaššil, wie vielleicht zu lesen, würde wohl "machte gleich (wie)" beissen müssen.

Z. 15. a-mir-sunu vielleicht auch "das sie Ansehn". Oder amiršunu zu lesen = "den sie Ansehenden".

Nach Delitzsch  $\dot{s}(s)\dot{i}(a)rbabu$  ohne Frage = "Schaudern". Im Handwörterbuch p. 689 fehlt ein Fragezeichen nicht.

Delitzsch's "überwältige" für lisharmim ungenau, da nach V R 28, 66 gh. naharmumu = naharmutu. Im Handw. übersetzt er wie wir.

Z. 16. Delitzsch's für liśd(t,t)ahhid(t)amma ohne Fragezeichen gegebene Bedeutung "bäume sich auf" scheint möglich, ist aber nicht durch andere Stellen zu stützen.

Nach dem  $n\tilde{v}u$  ( $n\tilde{v}\tilde{u}$ ) der Brust des Feindes folgt seine Umkehr (Sanherib V, 66 f.); der Vertreibung des Namtüru geht parallel oder folgt (geht nicht vorher) das  $n\tilde{v}u$  seiner Brust (K 155 Rev. 14, bei Delitzsch Handw. p. 460);  $n\tilde{v}u$  in Verb. mit  $idu = \text{"Arm}^a$  hat als Ideogramm 61, das auch = "wenden"; endlich hat  $n\tilde{v}u$  auch das Ideogramm bez. sumerische Aequivalent tu (V R 21, 43), das nach IV R² 29 No. 3, 9 f. auch =  $turu = \text{"werden zu", eig. aber "zurückkehren". Also <math>n\tilde{v}u$  wohl = "wenden", "zurückstossen" oder Dgl., nicht = "hemmen", "zuruckhalten" (Delitzsch I. c. und Handw. p. 460). Uebrigens ist  $n\tilde{v}u$  ebenso wahrscheinlich wie  $n\tilde{v}u$ . S. o. p. 90 Z. 50 und Delitzsch Handw. p. 438. Hierdurch wird die Grundbedeutung von  $n\tilde{v}u = \text{"Umschliessung" und } n\tilde{v}u$ , vielleicht = "schwachsinnig", nicht modificiert, da es zweifelhaft erscheint, ob sie mit unserm  $n\tilde{v}u$  verwandt sind.

Z. 17. Ein Ideogramm für den Thiernamen basmu ist sowohl mussac-tur, d. i. "Schlange" + sag-tur (IV R² 26, Nr. 2, 14 f.), als auch [muš?] gal-tšu, d. i. [Schlange?] + gross + tšu (II R 27, 63a), und omtisu, d. i. "grosser usu", ist sonst ohne mus davor = usumgallu. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist bei Reisner Hymnen 40, 2 mit dem mit Furchtbarkeit erfüllten basmu = tšt das Tier basmu gemeint, also dass dafür höchst wahrscheinlich auch tšt allein eintrate. Somit kann das Zeichen für "Schlange" sowohl vor einem Ideogramm für usumgallu als auch vor einem oder 2en für basmu fehlen, aber in einem für basmu auch gebraucht werden. Es scheinen daher der usumgallu und der basmu keine eigentlichen Schlangen zu sein. Wir erwarten im Heereefolge der Tau

mat ausser Schlangen und Skorpionen auch Molche und Drachen, d. h. grosse Molche. Die übrigen genannten Tiere sind anderer Art. Ich vermute daher, dass bašmu = "Eidechse", "Molch" und jedes, auch grössere, Tier dieser Art, und dass ušumgallu, weil nach der Etymologie = "grosser ušu", ušu allein aber = bašmu, wenn auch in den uns vorliegenden Texten nicht ganz sicher = dem Tiernamen bašmu, = "grosser Molch", d.i. "Drache". Kannte man Krokodile, mag man sie sich als Krokodile vorgestellt haben,

Zur mušruššu(ū) vgl. ausser Nebukadnezar VI, 5 und den verwandten neubabylonischen Texten II R 19, 2 Obv. 15 + 17, 82—7—14, 509 Obv. Z. 5 (veröff. von Strassmaler-Peiser in Z. f. Assyr. IV, 369), und vielleicht Rm 282 Obv. 5 f. o. p. 44. Nach Delitzsch bedeutet mušruššu(ū) "Prachtschlange". Ob's aber beim Kampf gegen den Götterkämpen grade auf Prachtentfaltung ankam? Sumer. Ruš — izzu — "wütend" bekannt. S. II R 19, 16 u. 18 usw.

Darf man trotzdem und alledem — Lalmu's an den Thoren eines Tempels (V R 64, II, 16—17) — für Lah(a)mu mit Hommel an Sägefisch" (?) denken?

Z. 18. Zu utgalli = grosse (Riesen)ūmu's s. die folg. Anm.

Z. 19. S. zu ūmu m. Kosmologie p. 487 ff., wo ich das Wort an ūmu = "Tag" anzuschliessen suche. Ich vermutete dort, dass die ūmu-Wesen Personifikationen des wütenden, gleissenden, dahinstürmenden Tages seien. Delitzsch. Handwörterbuch p. 33, begnügt sich mit der Bedeutung "Sturm". Allein nicht etwa nur Ramman, der Wettergott, auch der Planet Jupiter (der der āmu t(d)apinu, d. i. der schreckliche āmu heisst), der Planet Venus (Sm. 954 Obv. 16) und der Feuergott Girru-Bilgi (s. z. B. K 2455 etc. Col. III, 2 bei Tallqvist, Maglû II, p. 12 und CRAIG, Religious Texts I, p. 37, 2) werden ūmu genannt. Doch wohl wegen ihres strahlenden Lichtes! Beachte für diese Frage Tafel I Col. II, 30 f. des Gilgamis-Epos (o. p. 120), wonach die Leute von Erech die Aruru bitten, ein Ebenbild (= zikru) des Gilgamis zu schaffen, [dessen ūmu?] seinem eigenen(?) umu gl[eiche] (ana ūm libbišu lū ma[-ši-il ūmšu(?)]). Umu scheint daher zunächst die Gesammtheit der furchtbaren Eigenschaften eines Gewaltigen zu bedeuten, dann diesen selber. Dem entsprechend ist Girru nicht nur ein umu, sondern hat auch einen umu (TALLQVIST, L. c. Tafel I, 117; II, 121), wie auch die Zauberin (ibid. Tafel VI, 51; VII, 5). Steckt dieses ûmu in dem Namen des Helden der Sintflut, der dann Um-napistim lautete? Wie Delitzsch allen diesen Thatsachen gegenüber ferner leugnen kann, resp. wird leugnen können, dass umu mehr als bloss "dies" und "Sturm" bedeutet (s. l. c. p. 125), ist mir nicht recht begreiflich. Uebrigens muss ich, damit mir nicht in Folge von Delitzsch's Darstellung L. c. Dinge angerechnet werden, die ich nicht vertreten habe, hier noch hervorheben, dass ich in meiner Kosmologie (p. 488 f.) anerkannt habe, dass unou auch den Begriff "Sturm" einschliesst. Das kann kaum Jemand aus p. 125 bei Delitzsch entnehmen. Ob durch Delitzsch's Auffassung die meisten Unklarheiten beseitigt werden, die in meiner Kosmologie auf p. 356 und p. 187 ff. einander durchkreuzen sollen, erscheint mir schon deshalb zweifelhaft, weil ich nicht weiss, worin diese bestehen. Bemerkenswert ist, dass Delitzsch. trotzdem er so energisch gegen mich Front macht, auf p. 125 l. c. (gegen Handw, p. 33) mit mir annimmt, dass ūmu : "dies" und ūmu - "Sturm" im letzten Grunde identisch sind(!). Es wäre nur natürlich, wenn die Babylonier die Gesammtheit der atmosphärischen Erscheinungen und Bewegungen, also die des Lichtes sowohl wie die der Luft, auf eine Ursache zurückführten, und darum stosse ich mich heute noch weniger als früher an dieser Identität. Wie Delitzsch übrigens eine Lesung umangallê, mischgestaltig wie die Tiere der Tiamat, vertheidigen konnte, entgeht mir, Damit streute er, ohne es zu merken, der grossen Menge, die kein Urteil in der sumerischen Frage hat. Sand in die Augen, verschlimmerte aber den Sachkundigen gegenüber seine erfreulicher Weise jetzt aufgegebene Position. S. jetzt Handw, p. 33, wo Delitzsch richtig ugallu liest. UT = ut und daraus u.

Zu dapāru, im Piel = "vertreiben", s. bereits Zimmern Šurpu p. 57. Wohl zu ¬¬¬. Nach Delitzsch dabrāti zu lesen = "gewaltige" ohne Fragezeichen. Aber diese Bed. ist nach Delitzsch Handw. p. 210 nicht sieher.

Zu kusarikku-kusarikku s. m. Kosmologie Index u. II R 47, 38, wonach es einen Gott kusarik(!)ku giebt, der mit einem Stern oder Sternbild identisch ist, und z. B. III R 57, 28 und 30 ff., wonach es ein Sternbild GUD-ALIM, d. i. alpu-kusarikku(bez. -ditanu) giebt, sowie CRAIG, Religious Texts I, p. 29, 16 und 56, 6, wonach allem Anscheine nach Marduk einen GUD-ALIM, d. i. alpu-kusarikku bewältigt hat, wie den Zu, einen tollen Hund, einen Fischmenschen, einen Ziegentisch (!) usw., da alpu = "Stier", der Stier am Himmel aber ohne Hinterteil ist und an den Widder grenzt. Haben die Babylonier die beiden Sternbilder auch als eins, als einen "Stierwidder" betrachtet; und vertritt der GUD-ALIM der letztgenannten Texte den ALIM-kusarikku der Schöpfungslegenden? Wie einen kusarikku (resp. kusarikku's), so bezwingt nach ihnen Marduk ja auch einen tollen Hund, einen Fischmenschen (resp. tolle Hunde und Fischmenschen) etc. Delitzsch zieht p. 125 f. l. c. (s. auch s. Handw. p. 345) die Bedeutung "Widder" in Frage. Wenn aber MAM 1) zwei Tiere, namlich den kusarikku und den ditamu bezeichnet, 2) "Konig", "Herr" und "gewichtig", so wurde - schon wegen des hebr. 578 = "Widder" und "Fürst" -- dieser Umstand allein es nahe legen, für die beiden Tiernamen cine Bedeutung wie "Leittier", spec. "Widder" anzunehmen. Nun wird in II R 6, 7 ditanu zwischen s(s)apparu "wilder Ziegenbock"(?) und lalema "Leitschaf" genannt. Das bestatigt die Vermutung für ditana und dann auch fur kusarikku. Denn zwei Tiernamen, die mit dem elben Ideoeramm bezeichnet werden, durften doch wohl trotz des Einspruch Dertizsen's dasselbe oder doch abuliche Tiere bezeichnen. Lebrech scheint es

Delitzsch entgangen zu sein, dass ich als weitere Stütze meiner Ansicht angeführt habe, dass in spätbabyl, astronomischen Texten der Widder mit ku bezeichnet wird (m. Kosmologie, p. 478, Anm. 1), ähnlich wie in ihnen i für ili und ar für arka gebraucht wird (Z. f. Assyr. V, 132). Der Schreibung Ha[..]-ki für kusarikki auf 88—4—19, 13 (Weltsch. p. 37, Z. 91) misst Delitzsch (p. 127 l. c.) gewiss mit Unrecht einigen Wert für die Feststellung der Bedeutung bei: Ha ist zwar das Zeichen für "Fisch", hat aber auch die (sumerische) Lesung kua, wird hier also wohl ku zu lesen sein. Und dass der kusarikku kein Fisch oder überhaupt kein Wassertier ist, zeigt aufs Deutlichste VA. Th. 276 Rev. 23 f. (Reisner, Hymnen p. 108), wonach er auf dem Lande oder wahrscheinlicher auf dem Berge lebt! Also vermutlich genauer = "Bergwidder" und darum in II R 6, 7 der ditänu = kusarikku hinter dem wilden Ziegenbock(?) genannt.

Z. 21. gabša tiritu = "gewaltig von Befehlen" (eigentlich = gewaltig sind sie in Bezug auf Befehle?) bezieht sich wohl auf die durch Bestimmung der Tiāmat ihnen verliehenen gewaltigen Eigenschaften. Delitzsch auf p. 96 l. c.: "Gedrungen sind ihre Befehle", nach p. 128 l. c. Soviel wie "Knapp s. i. (nämlich der Tiāmat) B.". Im Anschluss an Delitzsch vielleicht zu übers.: "Gewaltig sind ihre (nämlich der Tiamat) Befehle, sie (sind) unwiderstehlich". Aber welche Befehle wären das? Nach unsrer Auffassung müsste gabša für gabša stehn oder wörtlich übersetzt werden: gewaltig sind die Befehle.

Z. 22. app(bb)unama nach Delitzsch = "aufs Acusserste". Die Glosse ma'dis zu app(bb)unama in V R 47, 54a zeigt, dass app(bb)u(n)na(ma) jedenfalls auch = "sehr" oder "noch mehr". In den Briefen aus El-Amarna könnte man es oft recht wohl mit "ferner" oder "ebenso" übersetzen, anscheinend in Uebereinstimmung mit VA. Th. 244, Col. I, 1 ff., veröff. von Reisner in d. Z. f. Assyr. IX, 159, wo iginzu mit app(bb)una etc. und kiam übersetzt wird. Aber mit einer Uebersetzung "gar", "sogar", "noch mehr", bisweilen auch "sehr" kommt man ebenso gut und besser aus. Siehe z. B. No. 92, 9 und Nr. 183, 13 in Keilinschr. Bibl. Band V und dazu ZIMMERN in der Zeitschrift f. Assyr. VI, 263, die Stellen bei Bezold, Diplomacy, p. 78 und in K. B. V, 8\* und zu Nr. 8 (17) daselbst ZIMMERN in Z. f. Assyr. V, 154 ff. In Nr. 46, Obv. 6 und 72 Rev. 21 von K. B. V kommt man aber mit einer derartigen Uebersetzung kaum aus. Eine Uebersetzung "sehr" passt ebenfalls II R 16, 21, auch an unserer Stelle scheint sie nicht unangebracht und vielleicht ist sie die richtige. Nun aber wechselt in Tafel I auf 82-7-14, 402 (s. Delitzsch l. c. p. 24) app(bb)unata mit app(bb)un(n)ama. Auf 83-1-18, 1330 Obv. Col. II, 7 ff. (veröff. von Bezold in d. Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 1888 auf Tafel I) fungieren riksu, napharu, kaluma, ap(b)unna(a)tum, izimtum und kullatum als Aequivalente für sum. dur, von denen napharu, kaluma und kullatam den Begriff der Totalität ausdrücken, riksu (s. o. p. 30 Z. 6, p. 38 Z. 18, Beiträge z. Assyr. III, 260 Z. 3 und Craig, Rel. Texts II, 16, 14) ausdrucken kann. Heissen daher app(bb)u(n)nama und

app(bb)u(n)nata "insgesammt" und "ganz und gar"? So auch z. B. in Nr. 46. Oby, 6 und 72 Rev. 21 bei Winckler in K. B. V? Ist vielleicht von dieser Bedeutung die Bedeutung "sehr" oder "mehr" erst abgeleitet? Deutsches "gar" mit dem Inbegriff einer Steigerung heisst ja auch Soviel wie "gänzlich". Wenn iainzu = kiam und = app(bb)una, so mag das daran liegen, dass kiam auch "so sehr" heissen könnte. Belegbar scheint diese Bed, aber nicht zu sein. Wenn ferner in VA. Th. 244 Col. II, 7 app(bb)uttum dasselbe sumerische Aequivalent hat wie in Z. 8 f. ibidem anumma = "nun", "sogleich" und lā tiggum, wohl mit derselben Bedeutung, wenn eigentlich = "zögere nicht!", und doch wohl für app(bb)untum steht, so widerspricht auch das unsrer Auffassung nicht. Man denke doch an die Bedeutungen unseres deutschen "gleich" und dies liegt von "zusammen" nicht soweit ab. Aber - behaupten können wir Nichts, zumal jenes av. o)unnatum, auf dem sich unsere Beweisführung aufbaut, sehr wohl var die Bedeutung haben könnte, die ein Wort ap(b)unnatu auf K 6112 (s. Bezold Catalogue p. 771) hat. Dies gehört einer Frau (vgl. ., p. 286 Z. 7), ist also vielleicht eine riksu "Binde" (riksu und ar's)unnatu haben ja auf dem o. cit. Vokabular dasselbe Ideogramm), aber nicht = "Gesammtheit", sodass ap(b)unnatu dies vielleicht überhaupt nicht heisst. Und dass dur = riksu und ap(b)unnatu auch etwas Concretes und zwar etwas Bindendes bezeichnet, steht ja fest. S. z. B. IV R2 55 [62], 13, 15, 17, 19, 21,

ZIMMERN und DELITZSCH für istin isrit "die Elf". Dagegen ist nicht einzuwenden, dass wenigstens von den meisten, wenn nicht von allen Tieren der Tiamat eine Mehrzahl geschaffen (geboren) wird. Denn in Tafel IV, 115 heissen diese die "11 Geschöpfe", wenn nicht "Formen".

Kimu Synonym von kimtu = "Familie". S. II R 29, 72. Seltsam wäre aber der Gebrauch des Ideogramms für kima = "wie" für das Substantivum kima und eine Lesung kim ohne Casusendung, also dass das Zeichen hier als Silbenzeichen füngierte, wäre etwas unwahrscheinlich, indes nicht unmöglich. Mit einer Bedeutung "wie" oder "statt" kann ich hier keinen Sinn in den Satz hineinbringen. Oder suatu nach p. 295 Z. 5 Etwas wie "Kriegsheer" oder "Kerntruppe"? Also "wie ein Kriegsheer"?? Delitzsch L.c. p. 129 hält es für zweifellos, dass suatu an unsrer Stelle ein Substantiv ist und findet dies in K 4152 + K 4183 Rev. 27 (d. i. 34; s. Meissner Suppl. p. 7 hinten) wieder. Zimmern weist mich jetzt auf Aßerbänapher Cyl. B Col. V, 7 (s. Keilinschr. Bibl. II, 248) hin, wo kima suatu eig. = "wie das". Darnach hier = "so"? Das "so" musste sich dann auf Z. 21 f. beziehen.

Z. 23. Delitzsch für *šut iskunusi pulpru*: "da er Halt ihr gegeben"! S. dazu bei Delitzsch I. c. p. 123 f. eine wenig aberzeugende Ausfuhrung und o. zu p. 4 Z. 8 u. die Anm. Wo heisst ubrigens sat jemals sonst "da"?

Z. 24. Für Kingu giebt Rm. 275 (s. Bezold Catalogue p. 1600) die genaue Aussprache Kingu.

Z. 26. lisbutu in der Bed. "beginnen" (so nach Dilitizsch) sonst

nicht bezeugt, auch nicht – gegen Delitzsch Handw. p. 561 – K 8522 Rev. 22 (s. o. p. 38). tishutu, eig. "fassen", "ergreifen", ohne Object auch o. p. 176 Z. 195, wo gewiss mit Delitzsch Handw. l. c. zu übersetzen: "sie machten sich auf den Weg", und IV R² 18\* No. 4, 9, vielleicht mit ähnlicher Bed. Möglich, dass an unsrer Stelle tishutu mit dem Vorherg. u. Folg. coordiniert, und vielleicht wie oben zu übersetzen.

Delitzsch für dikā ananti "zum Angriff zu schreiten«. Aber wo heisst dikā "schreiten"? Eig. = "stossen", "in Bewegung setzen".

Z. 27. Delitzsch für sat tambaru: "obenan im Kampfe", nämlich nach p. 130: "zu sein". Aber sat tambari könnte, falls sat "obenan" hiesse, doch wohl nur bedeuten: "der obenan im Kampfe Stehende"! In Wahrheit ist sät auch hier gleichbedeutend mit sa, wird darum wohl mit t zu sprechen sein. Nach Delitzsch l. e. p. 130 soll es zu einem (trotz Delitzsch Handwörterbuch p. 642 nicht nachweisbaren) sada = "hoch, erhaben sein" gehören.

Delitzsch für rab-sikkatata: "Triumphator zu sein" ohne Fragezeichen. Ist das sieher? Rab sisnikkati scheint (s. Delitzsch). Handwörterbuch p. 6561 ein Synonym von maliku = "Berater" zu sein, ein sisnikkatu ist ein Synonym von litriki liti d. i. "Erlangen" oder "Erlanger der Obmacht" und ein sisnikkatu bedeutet "Bergspitze". Soviel steht sieher. War vielleicht sisnikkatu auch die "Spitze" des Heeres, dessen Vordertreffen im Kampf und rab-sis)ikkatūtu dann das Amt des Führers der Heeresspitze? Pflegte das in den Handen eines oder des "Beraters" des Königs zu liegen? S. Z. 30.

Z. 28. Delitzsch für  $us_i^2$  sibassa ina karri: lies ihm sitzen im Purpur (?). karra sonst auch das "Trauergewand". Aber = "Purpur"?

Z. 30. Delitzsch für ma(ä)liküt: Entscheidung. Höchstens könnte es "Amt eines Beraters" bedeuten. Vgl. dann Z. 27 und die Anm. zu rab-ś(s)likkatütu. Aber warum hier nicht malikut, wie im Cyruscylinder (V R 35, 12), gelesen werden dürfte, mit der Bedeutung "Herrschaft", ist nicht einzusehen.

Z. 31. ha'iru nicht so sehr "Mann", "Ehegemahl" (s. Delitzsen, Handw. p. 275), wie "Buhle", "Geliebter", den eine Frau neben ihrem Manne (mātu) haben kann (K 890 Rev. 6 u. 8 in Beitr. z. Assyr. II, 634, wo habiru mit Dr. Edvard Lehmann natürlich = ha'iru-ham(w)iru). Daher irisu Synonym von ha'iru, wohl zu 📆 8. d. Folg.

Delitzsch für idu: erkorener. İdu soll nach Delitzsch l. c. p. 131 zu idü = "wissen" gehören. Delitzsch verweist auf's Handwörterbuch für die Bedeutung "ersehen", "erwählen", die idu haben soll. Die dort angeführte Stelle aber erweist sie nicht. Ob sachlich gegen eine Deutung "einzig" etwas einzuwenden wäre, ist doch noch fraglich. Tiamat nennt Kingu ja nicht ihren einzigen Gemahl, sondern ihren . . . Buhlen.

Z. 32. Die Lesung kalū für kak gab ich nach Delitzsch Handw. p. 329, der sie mit gutem Grund aus V R 34, III, 44 erschloss. Aber das Original verbietet dies (s. Beiträge z. Assyr. III, 544). Es bleibt also bis auf Weiteres bei kalu. Delitzsch, der Jukki nicht zu ergänzen wagt, wagt doch, ohne ein Fragezeichen daran zu wenden, dafür die Uebersetzung: Bereiche!

Z. 33. ušatmilį = "that" mit Delitzsch. Eig.: liess (seine Brust sie) nehmen?

Z. 34. Nach Delitzsch inā = "beugen". Aber fraglos = "ändern", wie sich aus den bei Delitzsch Handw, p. 98 f. gen. Stellen ergiebt. S. auch seine Ideogramme kur und bal, beide auch = nakaru = "anders werden"! Dazu steht es im Parallelismus mit nakaru (s. z. B. Nebukadnezar Borsippa II, 7).

S. S. f. Z. 35. anütu eigentlich: Anu-schaft. Anu ist später Himmelsherr und Vater der Götter.

Z. 36. Delitzsch übersetzt hier: "bei den Göttern, ihren Kindern, führte (!) Kingu das Regiment", und in Tafel III Z. 50: "gab(!) den Göttern, ihren Kindern, Kingu Befehl". S. zu dieser unmotivierten Neuerung Delitzsch, l. c. p. 120 ff. So wenig wie anderswo in den Schöpfungslegenden braucht *šimtu* hier "Regiment" oder "Befehl" zu bedeuten, wie Delitzsch meint. Vebrigens ist *ištimu*, falls eine regelmässige Form, hier Plural und nicht Singular, wie Delitzsch will oder annehmen muss.

Z. 37. Anderswo enthält die Redensart ipsu pū vielleicht einen Imperativ (s. Tafel IV, 23). Hier könnte auch übersetzt werden: "Euer aufgethaner Mund soll etc.". Allen Stellen, an denen die Redensart ipsu pu mit Pronominalsuffix verwandt wird, kann man nur mit einer grammatischen Erklärung gerecht werden, wenn man annimmt, dass sie aus bisher unbekannten Gründen die Bedeutung: "wenn (indem) der Mund sich aufthut", erhalten hat, obwohl sie eigentlich bedeutet: der sich aufthuende Mund. Cf. das Französische. S. zu der Redensart Tafel II c., 8 und Parallelstellen, Tafel III, 57, Tafel IV, 23 und Pelitzsch I. c. p. 138.

Z. 38. na'du nach seinem Ideogramm = "Fürchterlichkeit habend" אין. Die alte Uebersetzung "erhaben" — die auch Delitzsch noch gut scheint; an unsrer Stelle übersetzt er: "wer in Trefflichkeit sich hervorthut" — stützt sich auf arah. مون = "strotzen" (von der Brust eines Mädchens und einem fleischigen Pferde). Aber dies Verbum geht auf مراكة "ein Madchen mit schwellenden Brusten" zurück und dies ist aner-

kannter Maassen persischen Ursprungs (= Nähid = Anähita)!

Vgl. zu kit(d)muru kamaru =: "niederschlagen" und dass Istar (von Niniveh?), die auch Kriegsgottin ist, die Königin von k(K)it(d)muru genannt wird, auch wenn dies =- vgl. H R 31, 61 b; sangu sa Bit-kitmuri oder (bita) Kitmuri und K 11, 5; Istar von (bita) Kidimuru oder Bit-kidimuri — der Name eines Tempels sein sollte. Delitzsch liest gitmuru und übersetzt "Trefflichkeit".

DELITZSCH für magsarn lisrabhib: "steige an Macht", indem er das Verbum von einem mit raku synonymen von einem rahahu = "niedergedrückt sein" verschiedenen Verbum rahahu ableiter (s. s. Handw p. 60s). Aber es giebt, glaube ich sagen zu durfen, im Assyr, gegen DITTTZSCH am eben ang. Orte n.u.r.e.in rahahu = "niedergedrückt sein" und "niedergedrückt sein" und "niedergedrückt sein" und "niedergedrückt sein".

derdrücken". Daher rabbu einerseits = tur-tur d. i. "klein-klein", andererseits = "schwer" (von Wolle, vom Schlaf), "hochangesehen" (von Menschen und Palästen). Daher rabbu = kur = KIL-RIM. das auch = kabru = "umfangreich", "massig" und rabbātum hinter kabrātum in V R 14, 34 b. S. o. die Anm. zu S. 98, 23. In āmu rabbātum für sonstiges āmu rabātum (IV R² 1, 19) könnte das doppelte b wie das in abbīsu (z. B. o. p. 22, 33) für abīsu aufzufassen sein. Unmöglich wäre aber — trotz des sumer. GAL, sonst = rabā — nicht eine Deutung: "schwere Tage (Stürme)". kabtu = "schwer" wird ja auch von Stürmen gebraucht.

Z. 1-18. S. die Anmm. zu S. 6 Z. 21-38.

S. 10 f. Z. 20.  $s\bar{u}(u)nu$  wegen des ihm mit  $i\bar{s}du=$  "Bein" gemeinsamen Ideogramms ur wohl nur = "Beine" oder "Lenden" und "Schooss". S. zu  $i\bar{s}du$  die Anm. zu p. 26 Z. 90. Eine andere Bed.: "Gegend zu Füssen oder zur Seite (Delitzsch Handw. p. 491) nicht nachweisbar.

Z. 3 o. Zur eig. Bed. von tíbū s. o. S. 4 Z. 5 u.

Z. 4 o. muttiš = "vor" (s. Tafel III, 131 auf p. 20 o.) mit ZIM-MERN. S. jetzt auch Delitzsch, Handwörterbuch p. 436. Vgl. dazu noch IV R<sup>2</sup> 5, 72 f., wo DUB-SA(N)GA-ta = ina maḥar = "vor", da DUB-SA(N)GA (eig. = Kopfplatte?) auch = muttu. Dies eig. = "Stirn"? S. die Anm. zu kudmu auf p. 12 Z. 11.

Z. 5 o. Dass kabittu-kabattu = "Leber", kann nicht als sicher gelten (gegen Zimmern, Ritualtafeln p. 84), aber als ganz fraglos, dass es "Bauch" bedeutet. In den El-Amarnatafeln (s. z. B. Keilinschr, Bibl, V, No. 39, 7; andere Stellen ib. im Index p. 17\*) steht es im Gegensatz zu sıru-zu'ru = "Rücken" und kann dort nur den (sichtbaren, äusseren) Bauch bezeichnen: der Knecht des Königs fällt zur Begrüssung auf Bauch und Rücken vor ihm nieder. Daher BAR = kabittu auch = zumru = "Leib" und pagru = "Leib", "Körper". (H R 30, 44 ff.) Ein anderes Ideogramm für kabittu-kabattu ist HAR (s. auch Keilinschr. Bibl. V No. 246, 6). Eben dieses HAR hat aber auch die Bedeutung libbu = "Herz" und "Inneres" (V R 21, 61) und kirbu = "Inneres" (V R 21, 42  $\div$  51). Folglich wird HAR das Innere, vielleicht auch den Inhalt der Bauchhöhle bezeichnen. Beachte hierzu auch Píš-KIR 1) = rapāšu = "weit, geräumig sein", 2) = libbu und = kabittu und KIR = ķirbu, libbu und zurru für zumru(!) = "Leib", endlich auch die so ausserordentlich häufige Verbindung von kabittu und libbu beim Ausdruck von Gemütsbewegungen. Dafür, dass har den Bauchinhalt bezeichnet, spricht ausser Anderm wegen der Lesung ir für har = kirbu wohl auch assyr. irru = "Eingeweide" (s. dazu o. S. 176 Z. 183). Uebrigens heisst bekanntlich im Arabischen

wie "Leber", so auch "Bauch". Die ursprünglichere Bedeutung wird "Bauch" sein, da das Wort wohl zu kabtu- gehört und eigentlich "der Schwere" bedeutet. Zu kabittu in Tafel V, 11 (o. p. 30), wohl auch — "Bauch", nämlich der Tiomat, s. die Stelle. Aus dem Obigen erhellt, dass kabittu als Sitz von Gemütsbewegungen zunächst ebensogut der Inhalt der Bauchhöhle oder der Bauch mit Zubehör wie vielleicht die Leber

sein könnte. Da es aber als solcher so ausserordentlich häutig mit *libhu* verbunden erscheint, dies aber auch das Leibesinnere bedeutet, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht Leber und Herz, sondern der Bauch als "psychisches" Centrum des Körpers gilt.

Zu lipp(bb)us = "möge aufatmen"! in Verb. mit libbu s. mit Rücksicht auf das eben Gesagte nuppus kabitti in Beitr. z. Assyr. III, 260, 12. Nach Delitzsch = "werde weit". Im Grunde genommen deckt sich damit bei unsrer Auffassung von libbu an unsrer Stelle unsre Uebersetzung, die natürlich jetzt nicht mehr in Anführungszeichen stehen darf. Denn die Bauchhöhle wird ja durch Aufatmen weit und "wenn napasu, eigentlich = "atmen", "blasen", ein Synonym von rapasu = "weit sein" geworden ist, beruht dies auf diesem Umstande. Delitzsch (Handwörterbuch p. 475 f.) scheint eine umgekehrte Bedeutungsentwicklung anzunehmen. Zu napasu = "blasen" vom Winde, s. z. B. Gilg.-Epos XI, 210 + 213 (o. p. 244) und nipsu = "Duft" (ib. Z. 304, o. p. 252). "Aufatmen des Innern" natürlich Soviel wie "zur Ruhe, Besinnung kommen". S. nuppusu im Parall. mit nuhhu an der oben cit. Stelle Beiträge zur Assyr. III p. 260 Z. 12.

- Z. 7. atmi für itmi wie atlak für itlak. So auch Delitzsch.
- Z. 8. zikri vielleicht nur "Rede" im Allgemeinen.
- Z. 9. Im Assyr. hat ridā ausser der Bedeutung "fliessen" nur die Bedeutung "nachfolgen", "hinterhergehn"(, "treiben"?) und auch die erstgenannte Bedeutung wird auf die zweite zurückzuführen sein. Eigentlich = "entlang gehen"? TI-IV bei Delitzsch sind darnach wohl unter eine Rubrik zu bringen und ein ridu = "regieren" giebt es ebensowenig wie ein ridü = "zeugen". Für ridutu = "Reich" und ridātu = "Zeugung" tritt ridātu = "Nachfolge" ein (Assarhaddon II, 41 usw.) und ruddā = "hinzufügen" bedeutet eig.: "folgen lassen" usw. Darnach müsste uruhsa ustardi (cf. urhu surdā in Tafel III, 67 u. IV, 59 auf p. 16 u. 24 o.) heissen: "er liess ihren Weg, wohl den Weg zu ihr, verfolgen". Der Sinn ist jedenfalls: "suchte sie auf, ging zu ihr hin". Ob eigentlich und ursprünglich nur von dem Feldherrn geltend, der den "Weg verfolgt", indem er ihn von seinen Truppen verfolgen lässt? S. u. S. 24 Z. 59 zu mülaku sutisaru.
- Z. 10. Delitzsch's Uebersetzung von miku mit "Grinsen" (mit Fragezeichen: s. 1. c. p. 145) scheint unmöglich, wie sicher auch seine Uebersetzung von isi'amma durch "erschaut er". Nach Z. 65 f. der vierten Tafel ist miku vielleicht etwas Achnliches wie kablu = "Inneres" und si'u miku etwa Soviel wie "mit durchdringendem Blicke ansehn", mit der Absicht, Jemanden einzuschüchtern und widerstandsunfähig zu machen. Mikus nach Delitzsch, p. 145 l. c. = miku sa. Allein nach der Anm. zu Tafel IV Z. 41 zu kirbis Tiomat hat es gewiss die Bedeutung eines Akkusativ's von miku. Darnach kann "in's" in der Uebersetzung getilgt werden und dafür hinter Tiomat "an" hinzugefügt werden.

Z. 3 u. Delitzsch übersetzt den Satz: "[Lasst fahren, o?] Gotter, grosser Götter-Bestimmung!" Ham scheint Zimmern's Vorschlag, "O Herr

der Götter, Schicksal der grossen Götter" zu erklären, eine verzweifelte Ausflucht zu sein (p. 134). Mir nicht. Ist es denn so kühn, den Schicksalsbestimmer das Schicksal zu nennen?

Z. 5 u. Zur ev. Ergänzung von "soll" im Deutschen (ZIMMERN) s. die Bem. zu p. 200 Z. 14 o. Je nachdem diese erforderlich oder nicht, bezieht sich das Folgende auf die nächste Zukunft und dann würden die von Marduk gestellten Bedingungen bereits in Tafel III Z. 129 ff. erfüllt, oder sind sie der erst nach Bezwingung der Tiamat auszuzahlende Siegespreis. Da sie aber in der Tat sofort erfüllt werden, so ist gegen Delitzsch l. c. p. 135 f. Ersteres und damit die Ergänzung von "soll" durchaus vorzuziehen. uballat genauer: am Leben erhalte.

Z. 6 u. Delitzsch (p. 136) fasst *ibā* als Imper, von *nabā* auf und deutet: verkündet allüberragend mein Loos. Scheint mir nicht einwandfrei: Dies könnte doch zunächst nur heissen: *verkündet* in hervorragender Weise. Ueber das "Allüberragen" des Schicksals wäre damit aber Nichts gesagt. Besser wäre: macht hervorragend (und) verkündet.

S. 12 f. Z. 7 o. Zu Upšukkinnaku s. m. Kosmologie p. 239 ff.

tisha nach Delitzsch Imp. von der Form I, 2 von asåbu. Imperativ im Vordersatze eines Bedingungssatzes wie im Arabischen. Von Delitzsch ist wohl die innere Construction verkannt. Vgl. Taf. IV, 15.

Z. 8. Zu *ipšu pīya* s. o. S. 8 Z. 37.

ki(i)-ma hier =  $k\bar{\imath}ma$  = "anstatt" nach Delitzsch l. c. p. 134 f. Zu  $\bar{s}\bar{\imath}m\bar{u}ta$   $l\bar{u}\bar{s}\bar{\imath}m$ , nach Delitzsch = "will ich das Regiment führen", s. o. S. 2 Z. 8.

Z. 10. Zu inū s. o. S. 6 Z. 34.

Z. 3. Zu kabittiya s. die Anm. zu p. 10 Z. 5 o.

Z. 5. Delitzsch: Was immer (?) . . . . du zu erreichen (?) vermagst. Zimmern: [den Befehl meines Herzens] sollst du willig (?) hören (?). Zu libbu = "lnneres" s. o. zu S. 10 f. Z. 5 o. Tiz(s,s)buru vermuthlich für z(s,s)iburu.  $\dot{S}uz(s,s)buru$  kann nach Z. 14 (vgl. Z. 12) kaum etwas Anderes als "erzählen", z(s,s)abaru wird also (mit Zimmern) "vernehmen" oder "verstehen" heissen. Vgl. o. p. 44 Z. 4: ana rimmatisina ul i-z(s)ab(p)-b(p)ar(?) . . . .] d. i. "auf ihr Gebrüll hö[rt] nicht [. . . .] hin"?

Z. 6. Delitzsch für *su-bi-ka* "lasse bringen"(?). Falls von *ba'u*, ist diese Uebersetzung nicht genau. Delitzsch liest auf p. 74 *subika*, scheint also an ein Schafel von *abāku* zu denken.

Z. 7 u. nag(k,k)ba in Gilg.-Epos I, 1 (o. p. 116), falls = "Alles", zeigt, dass nagab, mit b zu lesen. Hebraeisch-aramaeisches zpz., syr. zpp (zur Bedeutungsverschiebung vgl. zpz.-lamü bez. lawu) lassen es als möglich erscheinen, dass trotz IV R² 39, 25a (na-ga-ab) das assyr. Wort eigentlich, jedenfalls aber ursprünglich, nakbu lautete. Aus n-kb durch Assimilation einerseits zpz., andererseits n-g-b?

Z. 8 u. lišanu šakanu nach uznu šakanu, panu šakānu, pū šakānu wohl eigentlich "die Zunge setzen", "in eine gewisse Lage bringen". lišānu šitkunu in Bu. 88—5—12, 75 + 76 Col. VII, 40 (s. Beiträge zur

Assyr. III. 252) jedenfalls Soviel wie "die Zunge (zum Zweck des Sprechens) in eine (bestimmte dazu erforderliche) Lage bringen". Hier gewiss dasselbe zum Zweck des Essens und Schmeckens. S. auch u. p. 20 Z. 133. Meine Uebersetzung auf p. 13 also nicht ganz correct und Delitzsch's "mit lüsterner Zunge" auch nicht.

Z. 9 u. ašnan bekanntlich eine Getreideart, am Wahrscheinlichsten "Weizen". Nach unser Stelle ist es offenbar die feinste Getreideart. An Gerste wird man auch schon deshalb nicht denken dürfen, weil hierfür als Ideogramm ši-pat (d. i. Brodkorn) feststeht (s. 81, 2—4, 147, K 3784 u. Sm. 957 und dazu C. I. S. H. I, I, No. 38ff.). "Brod" sehlechthin (Delitzsch) heisst ašnan nicht. Dafür hat das Assyr. aklu und kurmatu = pat. S. auch u. p. 20 Z. 134.

pataku mit d. Praet, iptik, eig. "bilden", "aus Stoff gestalten", scheint kaum von der Zubereitung des Weins, ob nun durch Mischen oder durch Keltern, gebraucht werden zu können. Delitzsch übersetzt es hier, allerdings fragend, mit "brauen". S. auch u. p. 20 Z. 134.

MEISSNER, dem sich Delitzsch anschliesst, folgert (in Z. f. Assyr. VIII, 382) aus 8.21 Obv. 1 (veröff. von Schell, ibidem p. 198): kurun +(!) šī-GIS-NI (= Sesam) = kurunnu. dass kurunnu spec. = "Sesamwein". Aber die gen. Stelle lehrt doch vielmehr lediglich, dass kurunnu speciell auch = "Sesamwein", aber eigentlich, ebenso wie kurunu, "Wein", "Rauschtrank" überhaupt bedeutet. Beachte auch, dass auf K 133, Z. 19 f. (s. Haupt A. S. K. T., 80) Gaš-Tin = kurunnu, während kurunu = yištin aus gaštin. S. auch u. p. 20 Z. 134.

Z. 10 u. Zu Delitzsch's: (mögen) [Marduk], ihrem Rächer (?), das Regiment übertragen! s. o. p. 2 Z s. Seine Ergänzung und Lesung [anu Marduk mutr] gimilli-sanu (gegen p. 32 l. c.) kann richtig sein.

Z. 11. kudmi = "vor" nach Zimmern. S. auch Delitzsch, Handwirterbuch p. 581. Im Sum. nach H R 36, 64 kudmu = der b-8a(n)g; d. i. "Kopfplatte"? Also eig. = "Stirn"? Vgl. o. die Anm. zu muttu auf p. 10 Z. 4 o.

Z. 12 und Z. 14. S. d. Anm. zu Z. 5 o.

Z. 15-S. 14 f. Z. 52. S. d. Anmm. zu S. 4 Z. 1-S. 8 Z. 38 o.

S. 14 f. Z. 53. Delitzsch für ili'a: "mag". Aber ein  $li'\bar{u}=$  "wollen", das Delitzsch (Handw. p. 364 f.) neben  $li'\bar{u}=$  "konnen" annimmt, scheint mir nicht erwiesen.

Z. 54. Nug(drimmad (!) — Îa (?). S. bereits z. B. Dilitzsch, Lesestucke<sup>3</sup> S. 9. Dort stellt Delitzsch diese Gleichung als durchaus fraglos hin, halt es aber gleichwohl l. c. p. 99 für bemerkenswert, dass ich und Zimmers sie auch für fraglos richtig halten. Warum? Weil Ninib einmal (Asstrnastraflet I. 2) Erstgeborener Nug(drimmad's, ein anderes Mal (Saust-Adad I, 15) Erstgeborener Bel's heisse. Als ob babylonische Genealogien den Wert juristischer Urkunden besassen! Wollte Dilitzsch nach dem Schema weiter identificieren, dann musste er — um nur Eins zu nennen — aus den drei Gottern Ann, Bel und Îa(?) einen machen, da Nusku an der von Dilitzsch, p. 95 l. c. erwahnten Stelle IV R<sup>2</sup> 49

[56], 35 f. in einem Atemzuge Erzeugter Anu's, Erstgeborener Bel's und Geschöpf  $\acute{I}a(?)$ 's genannt wird. Wo Nug(d)immud so erwähnt wird, dass wir auf seine Bedeutung schliessen können, ist damit  $\acute{I}a(?)$  gemeint und darum liegt kein Grund vor, den Namen für so "allgemein" zu halten, dass er auch noch anderen Göttern geeignet haben könnte. Auch Tafel IV, 142 bietet dazu gar keinen Anlass.

Z. 55. Delitzsch, der 'ir (nach ihm aus 'vīr) liest.: "trat auf den Plan". Die "sachlichen Gründe" Delitzsch's für diese Lesung (p. 137 f.) reichen aber nicht aus. Uebrigens ist eine Schreibung wie '-ir für 'ir unmöglich. 'im Anfang eines assyr. Wortes wird nie geschrieben. Schreibungen wie '-u-ru, '-i-ra und '-ir zeigen, dass der Stamm '-'-r und u'uru i'ira und (i)u'ir zu lesen ist.

Nach Delitzsch ab(p)k(k)alla = "Gebieter". Wo heisst ab(p)k(k)alla das? Sargon nennt sich (Cylinder 38) wegen seiner Klugheit šinnat ab(p)k(k)alla d. i. "etwas einem a. Gleichkommendes" und nach Layard 38, 4 heisst ein weiter Bauch, d. i. aber, da der Bauch Sitz der Intelligenz ist, Soviel wie grosse Klugheit, ebenso. = "etwas (dem) eines a. Gl.". Also ist ab(p)k(k)alla ein besonders weiser Mann. Daher auch die häufige Verbindung mit adapa (s. ausser Delitzsch Handw. p. 27 auch z. B. IV R³ 58 [65], 24 und o. p. 92, 5 und 7, wonach der weise Adapa ein ab(p)k(k)alla ist). S. auch Nun-Mí + tak = imku, mada, ippišu, hassu, alle = "klug" (V R 13, 37 ff.), da Nun-Mí allein = ab(p)k(k)alla, und I R 35 No. 2, 3: Naba ein ab(p)k(k)al niklati (= kluger Dinge) gegenüber Šamši-Adad I, 22 u. K 3258 Ohv. 17, wonach bez. Ninib und Assur karas d. i. "Bauch" (s. o.) von niklati heissen. S. auch die Bezeichnung ab(p)k(k)al samni für einen Wahrsager, die Zimmern richtig mit "Oelkundiger" übersetzt (Ritualtafeln p. 85 Anm. 6).

Z. 56. abālu des libbu bekanntlich = "den Entschluss fassen". Die eigentliche Bedeutung dieser Redensart bisher verkannt. abalu heisst sonst "bringen", "hinbringen" und "wegbringen" und darnach muss es auch in Verbindung mit libbu erklärt werden. Nun heisst babalu "hervorbringen", "erzeugen", einerseits vom Flursegen, den der Fluss hervorbringt, andererseits von Gedanken, Gesinnungen usw.: bābil (so natürlich) hituti bei Sanherib III, 6 = "welche Sünde hervorgebracht hatten", und die davon abgel. Wörter bibil und biblat = "Erzeugniss" heissen in Verb. mit libbi "Wunsch", "Gedanke", "Gewünschtes", "Gedachtes". Also muss auch abalu in Verbindung mit libbu (oder kabittu) eigentlich "hervorbringen" heissen. Uebrigens heisst biltu von abalu ja auch "Erzeugnis", auch des Leibes (s. o. p. 108 Z. 16). Hiernach ist 528 Form III 2 bei DE-LITZSCH Handw. p. 7 f. - trotz Delitzsch u. auf p. 7 - unter einzuordnen: muštabil amāt damikti(m) bei Sargon Cyl. 34 u. Stierinschr. 37 = "der gute Rede erzeugt" usw. - Nach dem Vorangehenden ist nun weiter libbu in der bespr. Verbindung nicht unser "Herz", sondern die "Bauchhöhle". Denn nach den l. c. unter מכל und karšu von Delitzsch citierten Stellen sind die Gedanken Erzeugnisse des karšu, des Bauches, und des (!)zurru, d. i. des Leibes (= zumru!). Daher karšu anscheinend geradezu = "Verstand" und ähnl., z. B. in Beitr. z. Assyr. III, 234, 19. S. o. die Anmm. zu kabittu und libbu zu p. 10 Z. 5 o.

S. 16 f. Z. 57. Zu ipšu pīšu s. o. d. Anm. zu S. 8 Z. 37.

Z. 59 ff. S. d. Anmm. zu o. S. 10 Z. 5 u. ff.

Z. 65. Delitzsch: Eilt und euer Regiment übertraget flugs ihm, S. die Anm, zu p. 2 Z. 8.

Z. 67. Zu urhašu ušardīma s. o. S. 10 Z. 9.

Z. 68. Delitzsch übersetzt: demüthig vor Lachmu und Lachamu. Syntaktisch soll dem Nichts entgegenstehn. Mir scheint doch, dass, wenn Delitzsch im Recht wäre, alle Syntax aufhörte.

Z. 70. Wie hier i-šir, so wird auf p. 108 Z. 212 u. 217 u. p. 110 Z. 222 u. 227 von Zimmern Ritualtafeln iš-ši-ir mit šukinu verbunden. Daraus ergiebt sich die Lesung i-šir. Hier wechselt es mit ķamāṣu oder kamāṣu, ist also anscheinend ein Synonym davon und heisst dann wohl "kniete nieder". Dazu dürfte dann aber ašru = "demütig" oder eig. "sich niederbeugend" nicht gehören, da das doch wohl — nach allgemeiner Annahme — primae w ist. S. o. p. 86 Z. 77 f. u. 7 f. Möglich dass es — bei Zimmern hinter śukīnu; hier zwischen śukīnu und nazāzu = "hintreten" — zu ¬ü¬ = "grade sein" gehört und "sich aufrichten" heisst.

Var. Der, der ina kinsi kāmisu ist, beschäftigt sich nach Gila-Epos V, Col. (III) IV, 6 (o. p. 164) mit einem Ruhenden, steht also gebeugt oder kniet oder hockt. Nach Makla, Tafel VI, 8 befinden sich die 2 kinst unterhalb des KAB-?[, wohl des kablu, d. i. der Taille, oberhalb der (zuletzt darnach genannten) Füsse, sind also, weil paarweise vorhanden, die Beine mit allem Zubehör oder ein Teil davon. Nun sind sie nach einer für sie charakteristischen Handlung benannt. Also kann der, der diese mit ihnen ausübt, kein sich Beugender sein — denn beim sich Beugen stehn die Beine sogut wie sonst -, muss vielmehr ein Knieender oder Hockender sein. Nach CRAIG, Relig. Texts I, 5, 19 betet aber der ina ķinsī ķāmisu. Also wird ķamāsu = "knieen" und somit ķinsu der Körperteil, womit man kniet, also das Knie oder aber der Unterschenkel sein. S. übrigens zu kinsu noch Meissner Suppl. p. 84 f., Craig Rel. Texts I, 66, 15 f. u. a. St. — Die grosse Aehnlichkeit zwischen kamasu und kamāsu mit jedenfalls verwandter Bedeutung verleitet dazu, kamasa geradezu als eine Spielform von kamaşu anzusehen und ihm demgemäss dessen Bedeutung zuzusprechen. Vgl. Meissner 1. c. p. 54. Und in der Tat befürworten das Stellen wie V R 35, 18 (ik-mi-sa unter ihm und küssten seine Füsse) sehr und Stellen wie kamsu izzazu (= stehen) bei Nebukadnezar II Gr. Inschr. II, 62 sprechen nicht dagegen. Das Stehen kann ja dem kamasu folgen. Auch sein Ideogramm GAM (IV Rº 54 [61]. 20 u. 22 etc.), falls es nicht das für kamaşu ist, sonst auch lediglich = "beugen", wurde nicht entscheidend hiergegen sprechen. Freilich wurde dies eher auf "sich beugen" führen! Aber nach II R 35, 7 hat kamasu als sumer. Aequivalent HI-GAM d. i. "Knie" + "beugen", bei CRAIG Astr. Texts 58a, Obv. 16 aber GAM allein. Das beweist aber nicht absolut.

Denn dass kamaśu, wenn auch urspr. gewiss mit kamāsu identisch, nicht schlechthin mit kamāsu identificiert werden darf, beweist das phonet. Complement -uš bei Craig l. c., da als Praeteritum von kamāsu bisher nur ikmis nachweisbar ist. Zimmern übersetzt an unsrer Stelle: "stand gebückt", Delitzsch: "sich verneigend". Nach s. Handw. p. 336 heisst kamāsu "sich verbeugen" und "niederfallen".

Z. 72. S. d. Anm. zu S. 12 Z. 5.

Z. 73-S. 18 f. Z. 110. S. die Anmm. zu S. 4 Z. 1-S. 8 Z. 38 o.

S. 18 f. Z. 111-S. 20 f. Z. 124. S. d. Anmm. zu p. 14 Z. 53-p. 16 Z. 66.

S. 20 f. Z. 126. Die *Igigi* sind die Götter des Himmels im Gegensatz zu denen der Erde und unter der Erde. Delitzsch (p. 158 l. c.) scheint sie für eine niedere Klasse von Göttern zu halten.

Da tanūkatu ein Synonym von šisītu (von šasū = "rufen, schreien"), rigmu und ikkillu = "Geschrei", "Lärm", "Geräusch" (nicht — gegen Delitzsch — speciell = "Wehgeschrei") ist, heisst nāķu wohl "schreien", nicht "wehklagen", wie Delitzsch annimmt.

marşiš wörtlich und genauer etwa = "mit Beschwer" oder "schmerzlich".

Z. 127. Nach Delitzsch.

Z. 129. Für  $ik(k,g)\check{s}\check{a}\check{s}\check{u}ni$  schlägt ZIMMERN l. c. "versammelten sich" vor. Falls k vor  $\check{s}$  das Richtige und  $ki\check{s}\check{s}atu=$  "Gesammtheit" mit DELITZSCH Handw. p. 360 zu  $k-\check{s}-\check{s}$ , sehr empfehlenswert.

Z. 131. Zu muttiš s. o. p. 10 Z. 4 o.

Z. 132. innišķu von našāķu?? Das Niphal — was auch Delitzsch nach seiner Uebers. annimmt — kann im Assyr. wenigstens reflexive Bedeutung haben: Das Niphal von  $imidu = {}_{n}$ stellen" heisst auch "sich stellen". Vielleicht ist auch na'butu =  ${}_{n}$ fliehen" darnach zu erklären. Delitzsch, der išķu, ein Synonym von dannu, im Auge hat, übersetzt: stärkten sich(?) Bruder und Bruder durch ihre Gemeinschaft(?).

Z. 133 f. S. o. p. 12 Z. 8 f.

Z. 135. matķu — mit Delitzsch an dieser Stelle gegen Delitzsch Handw. p. 436 — jedenfalls auch Adjectiv, wie doch wohl der Singular usanni lehrt. Also ist der širisu - straš (s. Delitzsch l. c. p. 512) süss und somit "Most" oder sonst ein süsser Trank. An unsrer Stelle aber = kurunnu in Z. 134. Also = "Most" oder "süsser Wein". Nun wird von dem Wort mit Hilfe der Nisbe-Endung ein Berufsname sirašū-sirišu abgeleitet, der auch einen Wahrsager bezeichnet (s. Zimmern Ritualtafeln p. 87). Das allgemeinere "Mostmacher" ist da jedenfalls wahrscheinlicher als "Süssweinmacher". Drum wird es wohl bei m. Uebersetzung "Most" (von Zimmern und Delitzsch wenigstens l. c. acceptiert) bleiben.

usanni nach Delitzsch für uštanni.

Die Erg. von surra- nach Delitzsch schwerlich richtig, da 1) ein Wort surru mit s (gegen Delitzsch; s. auch dessen Handwörterbuch p. 576) nicht nachweisbar ist und 2) das wirklich vorhandene Wort zurru oder surru nicht "Herz", sondern nur "Leib" heisst: sur-ru (nach II R

36, 52) = KIR, welches auch = libbu auch = "Bauchhöhle" (s. o. d. Anm. zu p. 10 Z. 5 o.), und = su = zurru = "Leib" (IV R² 20 No. 1, s), also, obwohl an der letztgenannten Stelle neben zumru, wohl — wie man schon vermutet hat — aus zumru. Die von Delitzsch Handw. p. 576 angef. Stellen bestätigen dies: z(s)urru sumdulu neben karas (Bauch) nikläti bei Šamši-Adad I, 22, und nach mehreren Stellen füllt oder sättigt man (makāru) den z(s)urru mit Wein. — Demnach statt surru etwa sinfür sim- = "Verstand" zu erg.

Z. 136. Gegen die Annahme eines assyr. šikru neben šikaru wäre angesichts von Formen wie gabarā neben gabrā usw. wohl nichts Durchschlagendes einzuwenden. Aber da nag, = "trinken", nach V R 30, 26 gh auch = šikru šatū (s. Delitzsch p. 139), dazu auch hier in ders. Redensart šikru, nicht šikaru gebraucht wird, so wird einer Deutung: "beim Trinken des Rauschtranks" Delitzsch's Deutung: "indem sie sich einen Rausch tranken" (l. c.) vorzuziehen sein. Gegen einen andern Vorschlag Delitzsch's, šikru als Permansiv zu fassen (p. 139 u. p. 103 l. c.), spricht V R 30, 26 gh.

habaşu zum[ru] nach Delitzsch ohne Fragezeichen = "vollgefüllt der Leib". Im Handw. p. 267 scheint ihm d. Bed. zweifelhaft. Das Ideogramm Jšar (= hi) für habäşu (K 4201 bei Meissner Supplement hinten p. 10) und  $hab(p)\bar{a}zu$  (falls für  $hab\bar{a}su!$ ) vom Fleisch als schlimmes Diagnosticon (73-7-22, 1 bei Bezold, Catalogue p. 1698) begünstigen seine und noch mehr unsre Uebersetzung. Aber andererseits zu beachten hitb(p)usūni(kka) habibu im Parallelismus mit risūni(kka) = "jauchzen" IV R 17, 11, wo habibu doch wohl mit Delitzsch Handw. p. 268 zu hababu = "rufen", und Sanherib Bellino 29: "auf ihre Felder, die hab(p)ṣūti, goss ich (śaḥarratu d. i.) Schweigen aus". Darnach habaşu = "jauchzen", "fröhlich sein oder werden"? Also: wurden die Leiber fröhlich? Der Leib ist ja Sitz der Gemütsbewegungen. Vielleicht gehört hierzu auch habību, in V R 16, 40 zwischen Ackersmann und sirašū d. i. "Winzer" erwähnt, mit dem Ideogramm KA (auch = Mund, Rede, sprechen) + NUN + DI, wozu habibu, das Attribut Marduk's bei CRAIG Rel. Texts I, 56, 17 zu vgl. Zu habaşu für habşu s. auch nakkadat für nakdat bei ZIMMERN Ritualtafeln p. 104 Z. 112.

Z. 137. "wurden sehr mude" nach Delitzsch gegen m. Kosmologie p. 279.

Z. 138. Zu Delitzsch's Uebersetzung: "übertrugen das Regiment" s. o. p. 2 Z. 8.

Z. 1 nach DELITZSCH.

Z. 2. Delitzsch für maharis abhisu: seine Väter überflügelnd. Da er nach p. 80 + 140 u. Handw. p. 402 maharis liest, sieht er in dem Worte einen Infinitiv. Aber wie kommt er dann zu s. Uebers.? ma-ha-ris Tiamat in p. 14 Z. 56 lasst sich, gegen Delitzsch Handw. 402, naturlich nicht als Zeuge hierfür verwerten. Denn entweder bedeutete dies ana mahari T. =  $_n$ um T. zu begegnen" oder maharis stande auch hier für mahris.

Zu Delitzsch's Uebersetzung des Folgenden: "nahm er Platz als Entscheider" s. o. zu S. 6 Z. 30.

Z. 3. Diese und die ff. Zeilen vielleicht — zum Teil mit ZIMMERN 1. c. — optativisch oder jussivisch zu fassen. S. zum Permansiv mit dieser Bedeutung z. B. o. p. 58 Z. 12 u. p. 248 Z. 257.

Z. 4 u. 6. Zu Delitzsch's Uebersetzung von *šīmatka* mit "dein Regiment" s. o. zu S. 2 Z. S. Es kann aber zweifelhaft sein, ob *šīmtu* hier das *Marduk* Bestimmte oder von ihm zu Bestimmende ist.

síkarka Anu Soviel wie: "dein Gebot ist wie das des Anu". S. o. p. 98 Z. 6.

Z. 7. Oder ištu ūmimma = "von heute ab"?. Vielleicht = "von dem Tage (der Zeit) an, wo" (. . ., soll . . .). Zu ūmu = "Zeitpunkt", "Moment" s. wohl S. 244 Z. 221 u. 223 und gewiss p. 24 Z. 63.

Z. 8. Nach Delitzsch ( $\check{si}$ )  $l\bar{u}$   $g\bar{u}tka$  in Uebereinstimmung mit m. Kosmologie (: soll in deiner Hand liegen) = sei deiner Hand Werk. Etwas Derartiges wird darunter zu vermuten sein. Aber wie kann man das hineininterpretieren? "In deiner Hand" kann  $g(k)\bar{u}tka$  nicht heissen; das hiesse  $k\bar{u}tukka$ . Auch  $\check{si}$ , auf  $\check{su}\check{s}k\bar{u}$  und  $\check{su}\check{s}pulu$  bezüglich, befremdet.

S. 22 f. Z. 9. lā sarār nach Delitzsch (s. auch s. Handw. p. 522) und der herkömmlichen Auffassung = "unwidersetzlich". Allein ohne jede Frage ist sararu der Gegensatz zu kānu, sarru zu kīnu, was in ZIMMERN'S "unverbrüchlich" zum Ausdruck zu kommen scheint. S. aber in Z. 72 "Widersetzlichkeit" für sarrati. Vor Allem zu berücksichtigen Stellen wie VA. Th. 552, Obv. 14 ff. (REISNER, Hymnen p. 13), wonach nu- $qi = l\bar{a} k\bar{i}nu$  und = sarru, und Sp. II, 265a Rev. Z. 258 (Z. f. Assyr. X, 18): sarrātu u lā kinātu. Auch an unsrer Stelle steht ja lā sarār im Parallismus mit kinu und auf p. 36 Z. 25 f. sartu vielleicht mit kittu = "Gerechtigkeit", "Treue". Die Istar ist also die, welche sarrat (K 257 Obv. Z. 54 bei HAUPT A. S. K. T. p. 127), als die (in ihrer Liebe) Unbeständige (s. Gilg.-Epos VI, 46 ff. o. p. 168 ff.) und derselbe Stern heisst sarru, weil der "Unbeständige", der auch balum = "nicht da" und šanumma = "ein Anderer" heisst (II R 49 No. 3), sarrāti endlich mit dem Singular sartu (K 257 Obv. 56) und surrāti (von WINCKLER in Altor. Forsch. II, 30, Z. 20 annähernd richtig mit "Verrat" übersetzt) mit dem Singular surtu (Beiträge z. Assyr. II, p. 201 Z. 40) bedeuten "Treulosigkeiten". Ob sarru ein Beiname des Greises ist (II R 32, 28) als des nicht fest Stehenden, bleibt ungewiss. Gewiss ist es nicht zu kühn, surru, vor Allem in surris und issuri resp. = "alsbald" oder "sobald als" (DE-LITZSCH Handw. p. 512) hierzu zu stellen. Nach Delitzsch Handw. p. 512 bedeutet es wohl "Augenblick". Also eig. = "Bewegung" oder "Veränderung"? Zeit ist Bewegung und jeder neue Moment wird durch Veränderung markiert.

Z. 10. Uebersetzung nach Zimmern und Delitzsch II. cc. Zu itū tiku s. Delitzsch Handw. p. 156.

Z. 11. Aehnlich übersetzt in d. Beiträgen z. Assyr. II, 155 von Belser und darnach von Zimmern I. c.

- Z. 12. Unsre Deutung hat keine grammatischen Bedenken gegen sich. ZIMMERN im Anschluss an BELSER in d. Beiträgen z. Assyr. II, 155: "mögen sie daran darben(?), an de in er Stätte sei sie reich" und DELITZSCH: "(Ausstattungsfülle) werde, während sie darben, deinem Heiligthume zu theil". Aber das Masc. kun Prädikat zum Fem. zanānātu?? Dass  $sagu(\bar{u})$  "Mangel", bez. "Mangel leiden" heisst, ist nicht erwiesen. Und  $a\check{s}ar =$  "während"?? Ein Wort  $sag\bar{u}$  K 2020 Rev. 5 (MEISSNER Suppl. hinten p. 4), weil =  $\check{s}ibbu$  u.  $kab[l\bar{u}?]$ , wohl = "Gürtel".
- Z. 13. Besser nach ZIMMERN: "O Marduk, da du unser Rächer sein willst (eig.: bist)"?
- Z. 14. niddin eigentlich "gaben". Scheint hier wie im Hebr. z. B. mit Präsensbedeutung gebraucht zu sein. So auch Zimmern l. c. Oder ist der Sinn: "Wir haben dir gegeben(. Nun soll darum auch etc.)"?
- Z. 15 nach ZIMMERN übers. Zu tisamma vgl. o. Tafel II c, 7 f. (o. p. 12), Tafel III, 61 f. u. 119 f. (o. p. 16 u. 18 ff.). Wohl auch sicher an unsrer Stelle Imperativ und nicht etwa Praesens für tussamma. Delitzsch für t. ina puhri "setze dich nieder in Kraft". Warum auch hier diese ganz unmotivierte Neuerung? S. dazu o. zu p. 4 Z. 2 o.
- Z. 16. Delitzsch für  $nab(p)alt\bar{u}$  in s. Handw. "unterliegen o. ä.", l. c. "unterliegen" ohne Fragezeichen. Das Wort aber mit Sicherheit nur hier nachweisbar, also nicht sicher zu deuten. Vielleicht indes mit  $nab(p)alt\bar{u}$  identisch, das nach II R 27,  $48 = p_{AR} = par$  und dort in einer Gruppe mit und hinter  $p_{AR} = dag = rap\bar{u}du = p_{AR}$ , dahinstürmen" u. ä. (s. dazu o. p. 126 Z. 24).

Zu rísu als Synonym von nāru "erschlagen" (Delitzsch Handw. p. 605) s. V R 18, 15, wonach aber der Zischlaut — ob s oder š — nicht feststeht. S. jedoch V R 41, 21 f.

Z. 17. Kaum zu übersetzen: "Der Herr etc.".

Z. 18. u auch zwischen Sätzen sicher mit der Bedeutung unseres "und" oder "aber". S. o. p. 66, 8(; 72, 12); 128, 46. An anderen Stellen kann man damit rechnen, dass es in dieser Stellung "(und) auch" oder "und sogar" bedeutet. S. o. p. 26, 69 + 92; 28, 107 + 115 + 119; 38, 24; 44, 19 + 22; 138, 33; 146, 15; 148, 18; 240, 170. Zu u  $s\bar{u}$  im Satzanfang s. p. 124, 2.

"Ausgiessen des Lebens" nach dem Ausgiessen, Vergiessen des Blutes, des Lebenselementes mit dem Lebensodem darin.

Z. 19. uszizu nur = "stellten", nicht mit Zimmern und Delitzsch "legten" oder gar mit Jensen, Kosmologie = "legten an". Daher zweifelhaft, ob lubāšu hier wirklich — "Kleid". Ein lubāšu, welches nicht "Kleid" bedeutet, dessen genauere Bedeutung aber unbekannt ist, liegt auch auf Bu. 88—5—12, 75 + 76 Col. IX, 27 (Beiträge zur Assyr. III, 327) vor. Für lubāšu = "Kleid" an unsrer Stelle spricht aber an-ma = nalbaš šami d. i. "Kleid des Himmels" und vielleicht auch ma — matu = "Land" (H R 39, 11). Denn offenbar legt Marduk an unsrer Stelle eine Probe von seiner schöpferischen oder demiurgischen Befahigung ab und da könnte das Schaffen oder Bilden gerade eines Kleides symbolisch

auf die nachfolgende von Himmel und Erde hindeuten. Und das Himmelskfeid (das Kleid der Erde?) steht ja aufrecht. S. auch zu ša(-)'ilí p. 108 Z. 11.

Z. 21. Delitzsch hat auch hier für šīmtu "Regiment". S. dazu o. d. Anm. zu S. 2 Z. 8. "Dein Schicksal", wohl das Marduk bestimmte Schicksal, nämlich seine Fähigkeiten und künftigen Taten. S. o. Tafel III, 138 u. unten Z. 33. Vielleicht aber = "deine Schicksalsbestimmung", "dass von dir bestimmte Schicksal" = "das was du befiehlst". S. dazu das Folgende.

Zu maḥrat = "vorne sein" s. nach Delitzsch Handw. p. 401 auch I R 35 No. 2. 2.

Z. 22. Zu abātum u banū s. Z. 24.

Bedeutung von *liktūnu* wohl eher: "soll es bestehen bleiben"; d. h. die Befehle, das vernichtet und dass geschaffen werde? Vgl. kīnu in Verb. mit ķibūtu etc. = "Befehl". Oder bezieht sich das Bestehenbleiben auf Vernichtung und Schöpfung? Das Ganze ein verkappter Conditionalsatz entsprechend einem arabischen Conditionalsatz mit Imperativ und Jussiv. S. o. zu S. 12 Z. 7 o.

Z. 23. S. zu ipša pīka o. S. 8 Z. 37.

Zu lubāšu hier u. in den ff. Zeilen s. o. zu Z. 19.

Z. 24. Die Uebersetzung von tūr nach ZIMMERN.

šalūmu eig. "heil, ganz sein" hier doch wohl Soviel wie "ganz da sein". Es müsste denn na'butu in Z. 23 und 25 nicht "ganz vergehen, sodass man Nichts mehr sieht", sondern nur "zerstört werden" heissen und darnach o. in Z. 22 abātu nur "zerstören" und in Z. 22 u. 26 banū nur "eine Gestalt geben". Aber das entspricht doch nicht dem Zusammenhang. Oder ist Marduk nicht auch Schöpfer, sondern nur Bildner?

Z. 26. Zu itūr s. Z. 24.

Z. 28. Mardukma šarru dem Sinne nach vielleicht mit ZIMMERN jussivisch: Marduk sei König! S. o. zu S. 20 Z. 3 ff.

Z. 29. hattu = PA nur ein kürzerer, auch oder notwendiger Weise in eine Verdickung auslaufender Stab, ein Knüppel. Daher ist es ein Synonym von  $hataru = \neg \varphi$  (VR 26, 9 f.). Der lange Stab des Herrschers wie des Hirten heisst  $\check{s}ibirru$ .

Zu palū, einer Insignie der Königswürde, s. bereits m. Kosmologie 331 f. Genaueres lehrt Nebukadnezar A. H. 82, 7—14, 631 Col. III, 10 f. (Beitr. z. Assyr. III, 558): lištilip(b)u palūa, vgl. mit Nebukadnezar Z. f. Assyr. II, 129 ff., Col. II, 5 ff.: lipua ina šarrūti litillip(b)u, da liip(b)u sonst die Bedeutung "(lang) aufschiessen" hat und lipu = "Spross", "Nachkomme" aller Wahrscheinlichkeit nach von diesem llipu abzuleiten ist. Darnach wäre palū ein Synonym von lipu und nun ist ja šag-palpal — pal aber = palū — als Synonym oder geradezu Ideogramm von liplipu oder liblibhu bezeugt (s. Delitzsch, Kossaeer p. 17). Also wird der palū ein Wurzelschoss oder Achnliches sein, der mit seinen Verzweigungen symbolisch zunächst die Dynastie bezeichnete. Uebrigens wird

ilip(b)u jedenfalls zu arab. والبُغ heisst ein Wurzelschoss des Getreides) und die Zugehörigkeit von lipu hierzu angenommen verhält sich līpu: liblipu von ilipu wie līdu: lillidu von alādu.

- Z. 30. Delitzsch für d(t)a-i-b(p)u ohne Fragezeichen: "zerschmetternde", obwohl er das Verbum d(t)ab(p)u sonst nur an der wegen ihres fragmentarischen Zustandes nicht zu verwertenden Stelle  $Makl\bar{u}$  I, 98 kennt. S. dazu auch Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 18, 158 u. jetzt Zimmern Ritualt. No. 60, 5 u. 40. = "wegschieben", "zurückstossen"?
- Z. 31. "Das Leben abschneiden", wohl nicht, weil durch Durchschneiden der Adern oder der Kehle das Leben vernichtet werden kann, sondern weil man annahm, dass der mit dem Körper des Lebenden fest verbundene Lebensodem im Augenblick des Todes von ihm losgetrennt wurde.
  - Z. 32. "In's Verborgne" nach Z. 132 u. zu verstehn.
- Z. 33. Delitzsch: "Zum Götterherrn bestimmten ihn die Götter, seine Väter". Derselbe l. c. p. 121: Wäre der Sinn: "es setzten fest dem Herrn sein Schicksal die Götter"..., so würde der Dichter gesagt haben: išimūma ša Bēli šimatsu. Gewiss. Šīmātuš ist aber ein Plural. Und bei Delitzsch's Deutung hätte šimātuš genau dieselbe Function wie bei der von ihm bestrittenen. Denn der Satz hiesse doch eigentlich: "Nachdem die Götter sein Schicksal von einem Bēl bestimmt". Uebrigens bezieht sich das "Nachdem ..." natürlich aufs Vorhergehende.
- Z. 34: DELITZSCH sehr frei: "wünschten ihm Heil und Gelingen zum Weg, den er antrat".
- Z. 35. *ibšim* wohl = "schuf, machte", nicht "machte fertig zum Gebrauch", was es auch sonst nicht heisst.
- Z. 36. Zu mulmullum s. m. Kosmologie, p. 332. Zu der dort von mir aufgeworfenen Frage, ob mulmullu vielleicht das Sichelschwert bezeichne — darnach Zimmern's unter Vorbehalt gegebene Uebersetzung —, weil in einer Darstellung, die man auf dem Kampf der Tiamat mit Marduk deutet, der ein Ungeheuer angreifende Gott ein Sichelschwert trägt (s. G. Smith, Chaldaische Genesis hinter p. 90), sei bemerkt, dass sich die Darstellung nicht auf den Kampf mit der Tiamat beziehen kann. Denn das Ungeheuer hat ja ein männliches Glied! GUNKEL (Schöpfung und Chaos p. 28) hält dies allerdings für irrelevant und meint, dass es lediglich eine Variante des Schöpfungsmythus zeige oder aus der Zweigeschlechtigkeit des Ungeheuers zu erklären sei, verkennt damit aber, dass die lediglich weibliche Natur der Tiamat im Gegensatz zu der mannlichen Apsu's für den Mythus von fundamentaler Bedeutung ist. Also kann das Ungeheuer die Tiamat nicht sein und somit bietet die genannte Darstellung keinen Grund, in der Waffe des Gottes die des Marduk, den mulmullu, zu sehen, womit die Tiamat getötet wird (p. 25 Z. 101 ff.). Und andere Stellen verbieten das kategorisch. Nach Salmanassar Monolith Rev. 68 werden mulmullu's massenhaft wie ein Regen auf den Feind geworfen. Also "Pfeile" oder "Wurfspiesse" darunter zu verstehen.

Nach Tiglatpileser I Col. VI, 62 erlegt der König 4 Wildochsen mit seinem Bogen, einem sukudu von Eisen und spitzen mulmullu's. Darnach kann dem Anscheine nach der m. ein Pfeil nicht sein, ist also in Uebereinstimmung mit der Tradition ein Wurfspiess, es müsste denn śukudu statt ein Speer, wie bisher angenommen ward, auch eine Art Pfeil sein und die Stelle so zu verstehen: "mit s. Bogen, und zwar mit einem eisernen sukudu-Pfeil und spitzen mulmullu-Pfeilen". Und durch K 3476 (s. Beitr. z. Assyr. II, 434 Anm.) wird man ganz irre gemacht. Denn darnach gehören mulmullu's zu einem Köcher. Indes sind grössere Köcher ja auch für kleine Speere geeignete Behältnisse und VR 46, 26 (der mulmullu eine Waffe in der Hand Marduk's) spricht eher für "Speer". Nun scheint aber - und dass ist für die Tiglatpileser-Stelle von Bedeutung - sakudu z. M. auch ein Pfeil zu sein. Denn wie seinem Synonym tartaliu entspricht ihm in der Fortsetzung von II R 49 No. 3 [isu] KAK-BAN (s. dazu II R 31, 65, nach der Collation von Johns mit demselben Ideogramm), und KAK dürfte hier = "Waffe" (cf. kakku, II R 43, 26 und Anm. 4 zu p. 24 o.) sein, BAN ist hier aber jedenfalls wie sonst "Bogen". Also gehört der sukudu-tartahu iedenfalls auch zum Bogen. Und nun ist usu, sonst = "Pfeil", nach V R 28, 79 = su-ku[.], also wohl = sakudu! Wenn nun aber Nichts hindert, in sakudu der Tiglatpileser-Stelle einen Pfeil zu sehen, so giebt es keine Stelle, die für mulmullu die Bedeutung "Speer" fordert. Es kann damit auch eine besondere Art Pfeil gemeint sein, sogut wie mit sukudu und tartahu, für welchen übrigens Sanherib Col. V, 55 ff. eine Bed. "Pfeil" eig. näherlegt als die Bed. "Speer". Unsre Stelle legt hiergegen kein entschiedenes Veto ein. Wie, wenn ustarkiba, eig. = "lies reiten", sich auf das Auflegen des Pfeils auf den Bogen bezöge, das letzte Wort der Zeile matnu zu lesen und = arab. "Muskel" = KUR(auch = mat-)nu) und die Zeile zu übersetzen wäre: "liess einen Pfeil auf der Sehne reiten und stellte ihn (darauf)" nämlich probeweise? Dabei bleibt allerdings die Uebers, von ukunsu sehr bedenklich und seine Bedeutung sehr zweifelhaft, zumal für u-kin-su die Variante u-kin-śi vorliegt. Darnach scheint sich das Suffix (mit dativischer Bed.?) auf kastu zu beziehen. Auf jeden Fall ist unter den erwähnten Umständen die enge Verbindung von Bogen und mulmullu an unsrer Stelle neben der von Bogen und mulmullu, sukudu und tartahu an d. gen. Stellen TIGL. I, VI, 65 ff., II R 49 No. 3 u. SANH. Col. V, 58 ff. höchst verdächtig.

Zu ustarkiba, ukinsu und ma(?)-at(d,t)-nu s. das Vorherg.

Z. 37. (isu) kt + an, Var. mil-tu, = "Gotteswaffe", wenn nicht wegen IV R² 18 No. 3, 31 f. (: ein hoher millu usw.; s. u.) = "hohe Waffe", = bat-tu auch nach II R 19, 57 f. und der eben genannten Stelle, wohl sicher mit m. Kosmologie p. 332 u. 342 zu sprechen millu wegen mittaliisu in S. 28 Z. 130. Nach Zimmern l. c. wegen der zu Z. 36 bespr. Darstellung wohl der doppelte Dreizack. Aber da sich diese nicht auf en Tiamat-Kampf bezieht, beweist sie Nichts für ihn. Delitzsch: Keule(?).

Ob wegen Z. 130, wonach, wenn Delitzsch's Auffassung die richtige wäre, mit dem mit(d)u, d. i. wohl dem mittu unser Stelle, das Schädeldach zerschmettert wird? Allein nach der allein richtigen Erklärung wird es damit gespalten; also wird der mittu wohl eher eine schneidende Waffe sein. Nach II R 19, 57b hat der mittu eines gewissen Gottes 50 KA's, d. i. wohl "Zähne" oder "Schneiden" ( $p\bar{u}$ 's; cf. hebr. To und IV R² 20 No. 3, 16?), nach IV R² 18 No. 3, 32 ist er hoch und wird an der Seite getragen, und nach Z. 39 ff. der Stelle ist er das Werk eines Zimmermanns und hat man zu seiner Anfertigung Holz aus einem Walde mit hohem Holz oder hohen Bäumen nötig. Eine "Gotteswaffe" — falls mittu das ist — braucht bei den Menschen ihres Gleichen nicht zu haben und daher suchen wir vielleicht vergebens nach den genannten Merkmalen auf eine uns bekannte Waffe zu schliessen.

Z. 39. sakānu heisst sonst nur "machen", wenn das Object ein Abstractum oder etwas nicht Greifbares ist. Daher hier iškun mit "setzte" zu übersetzen und darnach ina panišu vielleicht = "an sein Antlitz"? Heisst nūra tašakan in IV R³ 14 No. 2 Rev. 13 wegen des vorherg. ina išātika illiti (vielleicht = mit deinem hellen Feuer): "machst du Licht" — und nicht etwa "legst du Licht hin" —, kann šakānu natūrlich auch an unsrer Stelle "machen" heissen.

Z. 41. Zur Auslassung der Praeposition vorm Infinitiv s. auch z. B. Z. 48 u. Z. 109 f. u.

kirbis Tiāmat habe ich in m. Kosmologie (s. p. 301 f.) mit "Mittlings-Tiamat" übersetzt, indem ich den Ausdruck auf die Spaltung der Tiamat in 2 Hälften bezog. Delitzsch, der der Ansicht ist, dass ich "den schwer verständlichen assyrischen Ausdruck durch einen schlechterdings unverständlichen, um nicht zu sagen sinnlosen deutschen Ausdruck ersetzt" habe (p. 132 l. c.), giebt sich die Mühe, nachzuweisen, dass kirbis Tiamat heissen kann "in's Innere der Tiamat". Als ob ich das nicht bereits gewusst hätte, als ich meine Kosmologie schrieb! Dagegen könnte, scheint's, nur ein Freund von Künsteleien und Einer, für den die bisher eruierten grammat. Regeln nicht existieren, zugeben, das es das mit Delitzsch an den Stellen der Schöpfungslegenden heissen kann, an denen es vorkommt. Was soll zunächst heissen: "Tiāmat's Inneres zu umschliessen" (Tafel IV, 41), was: "Tiamat's Inneres zu verstören" (ibid. Z. 48)? Auf Magenrevolutionen kann das doch nicht gehen und im Sinne von unserem "Gemüt" wird kirbu nicht gebraucht, wenn freilich Delitzsch meint, dass das "Innere" Tiamat's, der Mittelpunkt ihres physischen und seelischen Lebens (!) Tiamat's Person (ED), ihr "Ich" bezeichne". kommt nun aber, dass Delitzsch mit seiner Deutung anscheinend in einen Konflikt mit der assyr, Grammatik gerät. Die adverbiale Endung -is ersetzt ja eine Präposition. Werden denn nun aber šulmū und šudluhu je mit Präpositionen verbunden? Es sieht seltsam aus, dass Delitzsch das nach dem bisher von der assyr. Grammatik Bekannten für möglich hålt. Einen Ausweg scheint's hier zu geben: Man fasse kirbis als allein stehendes Adverbium, etwa mit der Bedeutung "ganz und gar", "durch und

durch", weil urspr. u. eigentlich = "in die Mitte", "in das Innere". Aber dabei bliebe es sehr auffallend, dass dieses kirbis in der Schöpfungserzählung nur vor Tiāmat gebraucht wird und eine Stellung wie in Z. 41: šulmū kirbis Tiamat wäre bei der Auffassung unerhört. Ganz ebenso wie mit den eben bespr. zwei Stellen steht es mit der dritten Stelle (K 8522, vermutlich Stück der letzten Tafel, Rev. 5 f.): mā ša K(k)irbiš-Tiāmat  $\overline{i}tibbi[ru]$  etc. = Siehe (?), der K(k)irbis-Tiamat utibbi[ru] . . ., sein Name sei Nibira, (d. i.) Packer von (K)kirbi(s). Gesetzt, hier läge die V ibiravor, so wäre, wenn wir korrekt übersetzen wollten, mit Delitzsch zu deuten: der hinüberging oder geht (über etwas Anderes) in das Innere der Tiamat. Gewiss könnte hierfür ana oder ina kirbi stehen, aber der ganze Ausdruck könnte nimmer bedeuten; "der durch Tiamat's Inneres hindurchdrang". "Hindurchdringen" heisst ibiru sonst nicht (gegen m. eigene frühere Deutung der Stelle) und ibiru mit der Bedeutung "vorübergehen" oder "hinübergehen über" wird mit dem Accusativ construirt. Was aber "der in das Innere der Tiāmat hinüberging" bedeuten soll, ahne ich nicht. Natürlich kann man für Delitzsch's Deutung — was er jedoch auf p. 133 getan hat - nicht V R 21, 41 anführen, wo in der Erklärung unserer Zeile vor kirbu ina erscheint. Dies beweist nur, dass der Erklarer sich kirbis durch ina kirbi erklärte; dass in seinem Exemplare ina kirbi stand. beweist es ebenso wenig, wie etwa z. B. as hinter sū in V R 21, 53 f. beweisen könnte, dass nach einer Recension von K 8522 (der letzten Tafel?) in Z. 12 des Revers statt assu sūas stand. Uebrigens könnte ītibbi[ru] trotz p. 216 Z. 23 o. anders aufzufassen sein. Weil Marduk die Tiämat ātibbiru, darum heisst er Nībiru, als Packer von (K)kirbi(š). Ibiru könnte also wohl etwas Aehnliches wie ahāzu heissen. Wir würden demnach darin vermutlich ibiru (= hebr. , bannen", bewältigen" zu erkennen haben. Dazu stimmt das sumerische BU, das ibiru V R 21, 44 entspricht. Denn BU = gid hat die Bedeutung sabatu = "packen" (cf. BU = gid = i[...] = i[-bi-ru](?): II R 34, 7), und sir, wie BU auch gelesen werden kann, bedeutet auch kasaru, d. i. "binden". Ein Verbum mit der Bedeutung "bannen" oder "bewältigen" könnte natürlich ebenso wenig mit Präpositionen construirt werden. Und doch scheint mir jetzt eine im Wesentlichen bereits von Delitzsch 1.c. p. 133 vorgetragene einfache Lösung der Schwierigkeiten möglich, die der Grammatik und der Vernunft keinen Zwang antut. Festzuhalten ist jedenfalls, dass kirbis und Tiamat ein Ganzes bilden und Soviel wie Tiamat allein bedeuten. Feststeht ferner, das -is in kirbis nicht eine Praeposition mit streng lokaler Bedeutung vertreten kann. Feststeht endlich, dass die Verbindung von kirbu mit Tiamat oder tamtu geläufig ist (s. z. B. o. p. 40 Z. 11!). Also wird kirbis Tiamat hochst wahrscheinlich = kirib Tiamat = Tiamat allein sein. Nun hat Delitzsch (l. c. p. 145) die Vermutung ausgesprochen, dass kablus und mikus vor Tiamat (o. S. 24 Z. 65 und o. S. 10 Z. 10) Soviel wie kablu bez. miku śa sind. Allein wo wir gerade in unsern Texten eine Endung -s in besonders auffallender Art sonst als Acquivalent für eine Praeposition finden, wird man versuchen müssen,

diese Endung überall einheitlich zu erklären, anstatt noch eine 2te neue und befremdliche Erklärung dafür aufzubringen. Und anderererseits haben wir in Z. 109 f. diese Endung, ohne dass dort ein Genitiv folgte, aber auch ohne dass dort von einem Ersatz einer Praeposition mit lokaler Bedeutung die Rede sein könnte: napsatus itiru heisst Soviel wie napšati itiru und naparšudiš lā li'i Soviel wie naparšudu lā li'i. Also ist hier -s eine Nota Accusativi! Aber wie das? Nun, bekanntlich führt ana-an auch den Akkusativ ein, wie 5 im Aramaeischen und Aethiopischen (s. z. B. Aššurbānaplu V, 120; Gilg.-Epos XI, 206 o. p. 244 usw.; s. auch die Anm. zu S. 58 Z. 9) und für das rein lokale ana tritt ja häufig -s ein! Die Annahme, dass dies nun auch das Akkusativ-ana vertritt, ist gewiss nicht zu kühn. Darnach fasse ich mit Delitzsch kirbis Tiamat an allen Stellen als Akkusativ von kirbi Tiamat = "Tiamat - Mitte" und gebe meine alte Deutung preis. Wir hätten also in gewissen Fällen im Assyr, eine 2te Akkusativendung -s! Wenn das richtig ist, stände formell Nichts mehr der Annahme im Wege, dass ibiru 1. s. c. in Verb. mit kirbiš Tiāmat doch "durchschreiten" heisst.

S. 24 f. Z. 42. ustisbita = "liess es d. v. W. e." Soviel wie: spannte es rings um sie herum aus. Delitzsch's "postierte vier Weltgegenden" ergründe ich nicht, auch nicht seine Bemerkung dazu auf p. 142 f.: "Um Missverständnissen vorzubeugen, schien es mir gerathen, irbitti sâre' durch vier Weltgegenden, nicht durch vier Winde wiederzugeben". Man könnte nach Z. 43 unter dem Netze die vier Winde verstehen und übersetzen: "liess die vier Winde (Platz) ergreifen (s. p. 30 Z. 139) . . . . Den Südwind . . . brachte er als Netz an ihre Seite hinan . ." Aber kisti abisu Anim in Z. 44 spricht dagegen. Denn die 4 Winde als Geschenk Anu's zu denken will Einem nicht behagen. Und vgl. o. Z. 41 und S. 32 Z. 1!

Z. 44. Bei Delitzsch fällt idus unter den Tisch. Nach seinem Commentar (p. 143) bezieht es sich (gegen m. Kosmologie) auf die vier Winde. Aber kann sich idus auf einen Plural beziehen?

Z. 45. sara limna fasst auch ZIMMERN als Glosse auf. Ich kann es nur als interpretierende Apposition zu imhalla betrachten.

Nach Delitzsch miha = "Südsturm". Möglich, da das Ideogramm für den "Südwind" auch das für mihn ist. Währscheinlicher aber ist es, dass das Ideogramm zunächst nur einen Orkan überhaupt (= mihū), dann, weil dieser vor allem aus dem Süden kam, den "Südsturm" und "Südwind" bezeichnete. S. Delitzsch Handw. p. 397.

Z. 46. im-tabtaba und im-imina vielleicht nicht = "die vier Winde" und "die sieben Winde" (m. Kosmologie, p. 283 und ZIMMERN, p. 411), jedenfalls ist, wie auch Delitzsch erkannt hat, unter "Wind + 4" und "Wind + 7" nur je ein — aber vielleicht aus 4 bez. 7 vereinigten Winden zusammengesetzter — Wind zu verstehen, da diese mit den vorher und nachher genannten zusammen sieben Winde ausmachen (Z. 47)! Was aber "Vierwind" und "Siebenwind" heissen soll, lasst sich nicht sieher sagen. Die Zahlen 4 und 7 mogen auf die altere Siebenzahl und jungere

Vierzahl der Weltteile (s. m. Kosmologie, p. 163 ff.) Bezug nehmen. Arba'u = 4 ist ja ein Wort für "Welt" (Sargon, Prunkinschrift, 14; Bronceinschrift, 21 f.; Annalen, 5 etc. und vielleicht auch in — kibrāt arba'i).

Für IM-su#A(?), falls assyrisch zu lesen, nach II R 28, 50 u. 33, 75 wohl  $sih\bar{u}u$  einzusetzen, von  $sah\bar{u}$ , das unter Z. 68 u. besprochen wird. Delitzsch für im-suha(?) "Zerstörungswind". Aber  $is\bar{u}$ , das dem Ideogramm für suha entspricht, bedeutet — übrigens in Uebereinstimmung mit dem zu Grunde liegenden Bilde: 2 sich kreuzende Fäden — "verwirren", "durch einander bringen", "verstören", aber nicht "zerstören". Das ist doch etwas ganz Anderes.

Die in Anm. 5 zu S. 24 als auch möglich erwähnte Lesung Delitzsch's (šara) lā šalma wohl ausgeschlossen. Denn das könnte doch wohl nur heissen: "einen nicht unversehrten Wind". Einem im-nu-silima könnte im Assyrischen auch šāra lā mušallima entsprechen = "einen nicht unversehrt erhaltenden Wind", was doch wohl ein etwas matter Ausdruck wäre.

Z. 48. Zu kirbiš Tiāmat s. o. S. 22 Z. 41.

Zur Erg. einer Praeposition vorm Inf. (= verwirren lassen) s. ibidem. Zu  $tib\bar{u} =$  "sich erheben" s. Anm. zu S. 4 Z. 5 u.

Z. 49. Delitzsch für abūba "Donnerkeil(?)", in Z. 75 gar ohne Frage. An dieser merkwürdigen Deutung, merkwürdig, weil doch abūbu sonst auch nach Delitzsch fraglos entweder = "Sturm" oder = "Sturmflut" ist, ist wieder die o. zu Z. 36 bespr. missverstandene Darstellung schuld. - In m. Kosmologie p. 387 hatte ich darauf Gewicht gelegt, dass MAR-TU einerseits = abūbu, andrerseits mit IM = "Wind" zusammen = "Westwind" und daraus geschlossen, das abūbu, das Wort für die Sintflut, nicht eigentlich "Sturmflut" bedeute, sondern zunächst nur "Sturm". Dieses Argument wird hinfallig, seitdem es sich herausgestellt hat, dass das Zeichen TU in den beiden Ideogrammen auf 2 verschiedene alte Formen zurückgeht (s. Jensen in Keilinschr, Bibl. III, I, 37 unten) Ausser diesem Argument wüsste ich nun aber kein entscheidendes Argument für meine frühere sich mit Delitzsch's in s. Handw. p. 4 im Wesentlichen deckende Auffassung anzuführen. Jedenfalls kommt man an allen Stellen, wo abūbu auftritt, mit "Sturmflut" oder Aehnlichem aus und braucht nicht die Bedeutung "Sturm" dazu. Es verdient dabei hervorgehoben zu werden, dass 1) die Ideogramme für "Sturm", "Wind" usw. nicht mit denen für abūbu wechseln; 2) eins der Ideogramme für abūbu aus denen für "Wasser" "Schiff" und abūbu(!) besteht; 3) aber, dass die Götter, die "Herr des abūbu" oder "auf dem abūbu reitend" oder gar abūbu genannt werden (resp. Adad: IV R<sup>2</sup> 28 No. 2 Z. 4; Nērigal: III R 38 No. 1, Obv. 2; IV R<sup>2</sup> 26, 2 u. 11; Ninib: Samši-Adad Col. I, 10), gerade auch die Haupturheber der Sintflut sind, und dass Marduk, dessen Waffe der abūbu ist und der im Sumerischen sogar amaru = abūbu heisst - s. ama-ru = abubu z. B. K 5983 bei Bezold Catalogue p. 753, a-ma-(TU d. i. nach 83-1-18, 1330 Col. IV, 25)uru ebenfalls = ababu, übrigens auch z. B. Gudea B. V 37: amaru mi-ka-ni = seine Schlacht-Sturmflut d. i. abūb tamhari, und A-ma(; sie nach Brünnow List No.11566)-ru = Marduk V R 46, 33, und vgl. A(?)-ma-ru-nk-kam = Marduk; K 9270 bei Bezold l.c. p. 998, wozu doch wohl gewiss nicht a-ma-ru-kam = sofort(?) in VA. Th. 244 Col. II, 7 ff. — wenigstens als Herold auch an der Sintflut beteiligt ist, und dass B'l — und das kommt hier wohl vor Allem in Betracht —, der ja wenigstens später mit ihm verschmolzen wurde, als Berater der Götter der eigentliche Urheber der Sintflut ist. Unter diesen Umständen halte ich jetzt die Bed. "Sturmflut" für allein berechtigt.

Z. 50. Da šakānu nicht = "machen" von Concretis, sondern nur = "setzen", "in eine Lage bringen" u. ä., so dürfte šiknu eig. nur "Setzung", "Legung", dann etwas "Hingesetztes", "Hingelegtes", also hier als Apposition zu einem Concretum wohl "Gegenstand" bedeuten, nicht, wie allgemein angenommen wird, "Machwerk". Darnach eine Reihe von Stellen mit siknu gegen Delitzsch Handw, p. 659 f. zu verstehen; šikinšu von einem Tempel (Nebukadnezar Grotef. II, 23) = "das von ihm Hingesetzte" und daher sein Bau; šikin kātiya in V R 3, 136 und 4, 104 = "der von meiner Hand (Hin-)Eingesetzte" (= mein šaknu); kī pī šiknišunu bei Assarhaddon V, 42 = "entsprechend ihrer Stellung" (nämlich der Art, wie, dem Platz, wo sie hingesetzt waren); ebenso auch šikinšu in (aban) asnan ša kīma zir ķiššī bez. šiim sahhari šikinšu nus(s)uku bei SANHERIB in I R 44, (II,) 72 und I R 7 No. E (s. dazu Meissner-Rost Bauinschr. Sanh. 58) = "kostbarer asnan-Stein, (dessen Setzung d. h.) der gesetzt, angeordnet war wie Gurkenkörner bez. sahharu-Getreide". Ebenso šikittu bei Aššurbānaplu Nebo-Inschr. 13 = "das von Etwas Hingelegte", bei Sargon Prunkinschr. 13 aber "Stellung", "Lage (im Verhältnis zu Anderen)". Darnach dürften auch sikin napisti und siknat napisti = "Lebewesen" eig. bedeuten "Lebensgegenstand", "Etwas Hingesetztes mit Leben". Ueber siknu in V R 60 Col. I, 10 + 14 und III, 21 habe ich keine feste Meinung. Dass es dort "Bildnis" heisst, scheint mir gegen Delitzsch 1. c. durchaus nicht sicher.

Z. 51. *irbit naşmadi* = "Viergespann" nach ZIMMERN, im Sinne von "4 Anspanntiere".

Z. 52. sīsī nach ZIMMERN erg.

Z. 53. Delitzsch ohne Fragezeichen: Ihre Zähne voll Geifer, schaumbedeckt.

Z. 54. lamdu genauer = "haben gelernt."

Z. 55. Delitzsch ohne Fragezeichen: [Und Marduk stand auf ihm], der Schlachtgewaltige.

Z. 56. Delitzsch: Links [und rechts schauend?], aufthuend seinen Sinn. Aber ipattū, wie D. auf p. 82 liest, ist Plural- oder Relativform!

Z. 59. Delitzsch übersetzt ustisirma [harransa(?)] ahnlich wie ich ustisir ma[lak(?)su]: Geradeaus führ auf sie er los. Ganz ahnlich vor ihm Zimmern l. c.: "Gerade aus zog er". Er erg. also wie ich das Pron. suff. -śu. Allein Dgl. kann der eigentliche Sinn der Redensart nicht sein, suti suru wird in Gilgamis-Epos V, 1, 5 und susuru in Recueil de traraux XVI, 178, 14 mit harranu = "Strasse", "Weg" fraglos in der Bedeu-

tung: "zurechtmachen" verbunden: parallel damit steht an der ersten Stelle tubbu = "gut machen". Also bezieht sich die Redensart eigentlich auf die Instandsetzung einer Strasse und heisst dann "hinziehen", weil der Zug des Heeres die Instandsetzung der Heerstrasse zur notwendigen Voraussetzung hat, ward also urspr. nur von dem marschierenden Feldherrn gebraucht, ganz wie urhu šurdū (s. o. zu S. 10 Z. 9). Allerdings ist diese urspr. Bedeutung dem Assyrer schon abhanden gekommen. Sonst könnte er nicht auch sutisuru kibsu = "hintreten" (Salmanassar Broncetore VI, 3) sagen.

Zu urhašu ušardīma s. o. zu S. 10 Z. 9.

Z. 60. Zu šā ag-]gat erg. wohl auch Delitzsch nach s. Uebers. zu schliessen.

iškun eigentlich "setzte".

- Z. 61. ZIMMERN und DELITZSCH denken ebenfalls (aber ohne Skrupel) für ukallu an die Wurzel 575. Das u kann durch das l veranlasster "überhängender" Vokal sein. (f. lūkulu in S. 102 Z. 7; inattalu in S. 130 Z. 24; (attalu in S. 130 Z. 26;) ittalu in S. 140 Z. 12. Jedenfalls zeigt diese Zeile wohl, dass Marduk wie nach Z. 62 in der Hand so auch im Munde ein feiendes zauberkräftiges Amulett trägt.
- Z. 62. Delitzsch (der *laktussu* für *rittussu* liest) hat für *rittu* "Faust" statt "Hand", Zimmern "Finger". Nach Delitzsch (*Handw*. p. 385) bedeutet es im Singular "Hand" und im Plural "Finger"! Zur Lesung *rittu* s. z. B. Peiser, *Babyl. Verträge* p. 243: Hilprecht). *Rittu* = *kappu* = "Hand" auch V R 28, 23 f.?
- Z. 63. Zu *ina ūmišu* = "da", "damals" hier, wo *ūmi* keinenfalls Plural von *ūmu* sein kann, also dies im Singular geradezu = "Zeitpunkt", s. o. S. 20 Z. 7.
- Z. 63 f. Delitzsch im Anschluss an m. Uebersetzung für id(t,t)ullūśu "schauten auf ihn". ZIMMERN stellt dies nur zur Auswahl, neben "pries(en)", wonach idullu nach ihm zu dalalu zu stellen wäre. Aber Beides ist doch sehr bedenklich. Die correcte Form von natalu mit der Bedeutung: "schauten auf ihn" wäre ittuliesu. Ein Verbum dalu mit dem Praesens idul[lu] und der Bedeutung "umhergehen", "umherstreifen", Oppos. salālu = "ruhen", "schlafen", bei Reisner Hymnen p. 54, 2 + 4 (VA. Th. 573); 83, 32 (V A. Th. 584); IV R2 30\*, 16; MIN sa kima silib ali šaķumis ina mūsi idu[llu] at[ta] = ,,(dasselbe; d. i.) ein boser Teufel(?), der wie ein "Fuchs der Stadt" lautlos(!) (s. zu S. 36 Z. 27) in der Nacht umherstrei[cht], (bist) d[u]" und an den von Delitzsch Handw. p. 215 unter כל) = "eine Schlinge legen", "nachstellen" (was zu streichen) genannten Stellen. Diese Bedeutung erklärt das Ideogramm DU-DU = "gehen-gehen"! Nach V R 29, 35 bezeichnet daya(a)lum wohl ein Geldstück, entweder als das "cursierende", d. h. unter den Menschen hinund hergehende, oder, was weniger wahrscheinlich, als das, weil rund, herumlaufende. S. bereits m. Kosmologie p. 334 und auch Muss-Arnolt Handwörterbuch p. 247.

Z. 65. kablus Tiamat nach Delitzsch (l. c. p. 145) = kablu ša Tiamat. S. aber d. Anm. zu kirhis Tiamat o. in S. 22 Z. 41. Darnach (n)š in kablus gewissermaassen eine Nota Accusativi, nicht Adverbialendung, kablus Tiamat in gleicher Bed. zu nehmen wie kirhis Tiāmat verbietet wohl die f. Zeile, da mik(k)išu doch offenbar parallel mit kablus.

ibarri genauer "prüft", "betrachtet".

Z. 66, Zu mik(k)u s. o. S. 10 Z. 10.

Z. 67. iš $\bar{u}$  = "verwirren", auch von einer Schnur, entsprechend seinem Ideogramm (urspr. 2 einander kreuzende Zeichen für "Schnur"), S. IV R² 6, 16, wo  $k\bar{u}$  iš $\bar{u}$  gegen Delitzsch Handw. p. 143 nicht "ein vernichtendes Garn", sondern eine kreuz und queer gelegte Schnur.

Ob ma-lak- hier Soviel wie milkn, eig. "Rat", ist, also zu der Wurzel m-l-k gehört oder zu '-l-k und "Gang" bedeutet, was ich in m. Kosmologie unentschieden liess, bleibt zweifelhaft. Delitzsch nimmt Letzteres an. Aber s. Z. 68.

S. 26 f. Z. 68. siha(ā)ti gewiss Permansiv für regulaeres sihat. suhhā heisst in Surpu II, 80 (= IV R 51, 23) anscheinend "abräumen" oder "wegnehmen" (passäru kunna usahhü = hat er einen (vor einer Gottheit) aufgestellten Tisch . . . ?). Darnach scheint suhhū an den andern von Delitzsch Handw. p. 493 citierten Stellen = "ausräumen" vom unbeweglichen und "herausschaffen" oder "von ihrem Platze losmachen" von beweglichen Dingen zu sein. Ein Kal davon müsste, falls es vorkäme. darnach also etwa bedeuten; "sich von seinem Platz entfernen, losmachen" und "sich entleeren". Delitzsch trennt nun von diesem suhhū - das er "zerstören", "vertilgen" deutet (s. auch śubbāti, nach Z. für Assyr. XIV 182 f. für suhhati, in Z. für Assyr. V, 79, 32) —, ein sa(i)hü = "abtrünnig werden" und von beiden das sihū der Contracte, das indes jedenfalls von einem  $sih\bar{u} = \text{"abtrünnig werden" nicht abzuspalten wäre. Es scheint$ aber nach dem Gesegten, dass dies letztere das Kal zu jenem suhhū ist und etwa die eig. Bedeutung: "sich losmachen" oder "sich entfernen von" hat. Darnach meine Uebersetzung von siha(a)ti oben im Text. Aber nun lässt sich andererseits ein \*sihü = "verwirren" oder besser "verwirrt sein" nicht leugnen. Denn einerseits wird in Z. für Keilschr. II, 83, Z. 5, ittinishi durch iddalah erklärt und andererseits in H R 28, 50 und H R 33, 75 im + dem Ideogr. für ist (= "verwirren") durch silutu, und diese Gruppe bedeutet nach Z. 46 o. wohl "Wirbelwind" bez. ein "alles durch einander werfender Wind". Zu diesem sa(i)ha liesse sich nun aber sehr wohl einerseits suhhü ziehen (Bed. dann: "wild durch einander werfen", "in wüste Unordnung bringen"), andererseits das sihū, wozu sihu = "Aufstand" gehört, da sich das ja sehr wohl durch "Wirren" wiedergeben liesse, ferner sahu in Verbindung mit saptu (Surpu II, 64 = IV R 51, 7b) und, falls so zu lesen, mit piśu bei G. Smith Assurbanipal p. 117, 3 (wirre Lippen, wirrer Mund), endlich aber siha(a)ti an unsrer Stelle, was ich in m. Kosmologie auch getan habe. Und nun haben wir wohl an verschiedenen einander parallelen Stellen eine T-Bildung, einmal wechselnd mit dem Kal von silja, wo eine Bedeutung "im Geiste verwirrt werden" vorzüglich passt. S. o. S. 294 Z. 28, S. 298 Z. 13, S. 300 Z. 8 o. Darnach möchte ich meiner früheren Deutung von  $silja(\bar{a})ti$  gegenüber meiner auf p. 27 aufgestellten den Vorzug geben. Delitzsch: schwindet.

*ipšitsu* nach Delitzsch = sein Denken. Aber wo heisst *ipištu* "Denken" — trotzdem dass es wohl zu ⊐ឃាក zu stellen ist?

Z. 69. Zu u s. o. die Anm. zu S. 22 Z. 18. Darnach möglich, dass u hier lediglich = "und" und Satzcopula ist.

Z. 70. ašaridu besser Akkusativ oder Nominativ.

 $i\check{s}\bar{u}$  auch intransitiv? Sonst  $i\check{s}i$  hier Permansiv = "wird etc.".

Z. 71. utāri für utār wie azzazi für azzaz auf p. 140 Z. 16.

Z. 72. Uebersetzung von  $lull\bar{a}$  im Anschluss an Delitzsch. Dass  $lull\bar{u}$  in Gilg.-Epos I Col. IV, 6+13+19 (o. p. 126) = "Geilheit", "Saftund Kraftfülle", scheint sicher. "Kraftstrotzende" Lippe(n), insofern  $Ti\bar{a}mat$  ihrem Angreifer mit kühner Rede entgegentritt?

 $uk\bar{u}l$  wohl genauer = "entgegenhalten", "darbieten". S. o. S. 96  $Z_*$  29 ff.

Zu sarrāti = "Treulosigkeiten" s. o. zu S. 22 Z. 9. "Treulosigkeiten entgegenhalten" natürlich = "sich von Jemandem lossagen".

Z. 73. Delitzsch's Verbindung von bilum mit ilāni (Herr der Götter) auch möglich; die Prosodie spricht für unsre Auffassung. S. auch Z. 75.

Zu tibū s. o. z. S. 4 Z. 5 u.
 Z. 74. Das "von" in Z. 74 nach Delitzsch.

Z. 75. Zu abūbu s. o. S. 24 Z. 49.

Z. 76. Uebers. von ša ikmilu nach Delitzsch.

Z. 77. Uebers. von rajbāti und našāti nach ZIMMERN.

Z. 78. Zu *ābilu libba*]ki s. o. zu S. 14 Z. 56. Darnach *ābilu* eig. "hervorgebracht hat".

Zu  $dik\bar{u}$  s. o. S. 6, 26. di-ki für  $dik\bar{\iota}$  seltene Schreibung wie asi für as $\bar{\imath}$  S. 204 Z. 9.

Z. 81. Zu hā'iru s. S. 6 Z. 31.

Z. 82. Zu paraș anūti eig. = "Gebot der Anuschaft" s. o. 8. 20 Z. 4 u. 6. Zu anūtu = "Anuschaft" und weiter "göttliche Würde" s. o. 8. 8 Z. 35.

Z. 85. Nach Delitzsch gegen m. Kosmologie und Zimmern bildlich für: . . . möge, bez. mögen kampfbereit gemacht werden. Das Bild hergenommen vom Anschirren der Pferde an den (Streit)wagen.

Z. 88. Zu mahhūtis itimi s. Delitzsch, Handw. p. 397. ušanni eig.: änderte.

Z. 89. Delitzsch in d. Uebers. (nach m. Kosmologie, in der ich eine Lesung ilis für ilita vermutete): "wild und laut". Aber i-li(i)-ta scheint ja sicher. Also liegt wohl ein Permansiv vor mit der eig. Bedeutung: steigt auf. Zimmern deshalb: sich aufbäumend(?). Aber Tiämat ist kein Tier, sondern hat nach d. f. Zeile nur 2 Beine.

Z. 90. sursis = "bis auf die Wurzel" oder auch "in der Wurzel" oder "von der Wurzel her"? Entweder abgeschliffene Münze = "durch und durch" oder sursu bedeutet das obere oder untere Ende der Beine.

Zu malmalis s. Delitzsch Handw. p. 414 f. Nach den dort angef. Stellen (beachte d. erstgen. Stelle) = "in gleichartiger, gleichmässiger Weise" von 2 Gegenständen, nicht eig. "in 2 gleiche Teile". Falls mala "gleichwie" heissen sollte (s. S. 114 Z. 20 u. 23), wohl eigentlich = "in gleich-gleicher Art". Da hier itrura zu lesen und darnach mit Zimmern und Delitzsch (aber s. s. Handw. p. 415 gegen p. 715) "erzitterten" zu übersetzen, bezieht sich m. an unser Stelle auf d. gleichmässige Zittern sowohl des rechten als auch des linken Beins. Zu itrura (mit t) in Verb. mit išdäss. Winckler, Altor. Forsch. II p. 28 Z. 2 u., wo für str wohl is zu lesen ist.

išdu = "Fundament" bekannt Zum išdu und den išdā- eines Menschen s. Delitzsch Handw, p. 142. VR 50, 15 f. wird UR, auch = išdu, durch śipu = "Fuss" und "Bein" übersetzt und das ähnliche Zeichen für isdu, das mit dem Namen Aragubgunü, hat die sumerische Lesung gir und sipu entspricht im Sumer, gir. Weiter ist ID (= Arm) + UR = miśriti = "Gliedmaassen", welches auch = ID + st (= Hand) + GIR (= Fuss). Also muss ur auch = "Bein" sein. Nun aber ist seltsamer Weise auch der Dual von isdu für "Fundament" eines Hauses im Gebrauch, wie der Dual von risu für dessen Spitze. Das deutet unmissverständlich darauf, dass gerade isdu = UR "Bein" bedeutet. Vgl. lītu = UR, da auch lītu = "Beine" (s. S. 114 Z. 12), und die archaischen Formen der beiden Zeichen und gir = isdu. Nach den "2 Fundamenten" des Körpers unter Geringschätzung des Duals das Fundament des Hauses benannt u. durch einen Dual ausgedrückt und darnach wieder auch dessen Spitze, wenn nicht der Dual von risu (s. dazu o. p. 88 Z. 18) auf die 2 Gesichtshälften Bezug nimmt. In der Tat passt die Bed. "Bein" sowohl an unsrer Stelle (wie der Parallelstelle bei Winckler l. c.) und in K 5418a Col. IV, 15 (o. p. 298 Z. 15) ganz vorzüglich. Uebrigens wird UR = iśdu, wie auch = sûnu und utlu, das Bein mit der zugehörigen Hinterbacke bezeichnen.

Z. 91. "Hinwerfen" von einer Zauberformel von dem "Hinwerfen" der damit verbundenen "Besprengung" oder Soviel wie "mit dem Munde hinwerfen" = "aussprechen".

Z. 92. S. zu u p. 22 Z. 18.

habbit in der Bilingue Hammurabbi's Col. IV, 12 (s. Keilinschr. Bibl. III, 1, 117) zu abāta, kann šuhhula oder šūhula von den Waffen (TIGLATPILESER I Col. I, 37) mit unserm šu'ulu identisch sein. Das šu'ulu geschieht stets vor Beginn der Schlacht, jedenfalls, wenn meine Deutung richtig ist, durch einen Spruch, Waffensegen.

Z. 93. Zu ab(p)k(k)allu s. zu p. 14 Z. 55.

Z. 94. t(d)alab(p)u = alaku nach II R 35, 56. Dazu vielleicht t(d)alb(p)u V R 29, 34. Bezeichnung einer Münze, vielleicht als die beständig in Bewegung betindliche. S. o. zu dalu in S. 24 Z. 63 f. Wenn dies, t(d)alab(p)u der Grundbed. nach = "gehen", "sich vorwärts bewegen". Möglicher Weise auch identisch mit d-l-b, wovon dullubu "drangsalieren" usw. (mit d nach IV R² 54 [61], 22!). Dann wohl eigentlich = "nahe herankommen" oder ähnlich. Vgl. das parallele kitrubu und sunku = "Mangel", "Hungersnot" zu sanaku = "nahe herankommen". Delitzsch's Lesung it-tib-bu (von  $tib\bar{u}$ ) unwahrscheinlich schon wegen der Grundbedeutung "sich erheben" von  $tib\bar{u}$ ; denn von einem sich Erheben der 2 Streitenden kann in diesem Stadium des Kampfes keine Rede mehr sein.

Z. 95. Mit der herkömmlichen Uebersetzung von suparruru (ausbreiten; so auch nach Delitzsch Handw, p. 684) stösst man überall an. Was heisst, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, "sein Netz oder seinen Fallstrick wie einen (Hirten)stab über sein Land ausbreiten" (TIGLATPIL. VII, 57 f.)? Wie kann man durch Ausbreitung eines Netzes zum Himmel hin Vögel fangen (V R 50, 43)? Inwiefern ist der supūru, emigermassen = tarbasu (s. S. 128 Z. 36), ein "ausgebreiteter" tarbasu d. i. "Hof" um das Haus (III R 64, 13 = CRAIG Astr. Texts p. 3, 14)? Denn tarbaşu šuparruru hier doch wohl Glosse zu s[upūru], das in dem Texte hier zum ersten Male erwähnt wird. Wie kann endlich der Mond wie ein Speer oder Pfeil (mulmullu; s. o. zu S. 22 Z. 36) ausgebreitet werden (III R 64, 7)? Nach IV R2 26, 23 wird nun das situ suparrurtu "gerade ausgestreckt". Das führt auf eine modificierte Bed. "(aus)strecken" auch für šuparruru, die fast überall sehr gut passen würde, auch in III R 64, 7: denn es kann sich dort ja um eine durch vorgelagerte Wolken, durch den Horizont oder durch eine Mondfinsternis oder optische Verhältnisse unbekannter Art reducierte Mondform handeln. Nur III R 64, 13 kann hiermit noch nicht recht befriedigend erklärt werden. Denn was ist ein (hin)gestreckter "Hof" um den Mond? Da wir indes nichts Sicheres über den "Hof" um den Mond zu sagen wissen -- dass das unser "Hof" um den Mond ist, scheint nicht sicher - und lediglich der supuru um den Mond, nicht aber jeder supüru ein tarbaşu suparruru zu sein braucht, so hebt diese Stelle unsre Deutung nicht auf. Möglich dass hier suparruru eine von suparrurtu "Netz" denominierte Bedeutung: "netzartig mit einem Gitter oder Zaun versehen" hat. Eine etwa vernautete Bedeutung "ringsherum anbringen" würde ebensowenig allen Stellen gerecht werden wie eine Bed, "in die Erde stecken". ZIMMERN's "Da spannte aus" und Delitzsch's "Weit ausgedehnt" treffen also wohl das Richtige.

Z. 96. sabit arkati eig. "der das hinten Befindliche einnahm".

panussu könnte auch für panussa = "vor sie" stehn, S. z. B. S. 240 Z. 163 f. und wohl auch sofort die unsrer Stelle f. Zeile.

Z. 97. Möglich auch wegen der Var. -su; Da öffnete er (Nachdem er geöffnet) den Mund der (pi śa) Tiāmat nach seinem Können.

la'ati wohl Form kata(a)latu von  $li'\bar{u}=$  "können". So auch Delitzsch.

Z. 98. ana lá nach Delitzsch = "bevor". Möglich, aber ohne Analogie.

Z. 99. Die Winde sollen *Tiāmat*'s Bauch aufblähen und runden und so für *Marduk*'s Demiurgenkünste praeparieren.

Delitzsch übersetzt: Die furchtbaren Winde belasteten ihren Bauch. Aber "belasten" im Sinne von "schwer liegen auf" heisst  $\sin u$  nicht. Das u demnach das überhängende u wie z. B. in ukallu in Z. 61 o. oder relativisch wie vielleicht in S. 38 Z. 30 o.

Z. 100. ZIMMERN übers, ohne Bedenken; "dass die Besinnung ihr schwand" und Delitzsch liest inni-haz und übersetzt: "die Besinnung ward ihr geraubt". Beides ohne Fragezeichen. Aber ahäzu heisst "fassen" und libbu "Herz" oder "Inneres". Wegen nakädu "sich ängstigen" (oder concreter = "klopfen" vom Herzen? S. p. 198 Z. 18) mag innikud gelesen und "ward ängstlich" übersetzt werden. Aber die n-Form! Nach dem Zusammenhang erwartet man: "ihr Inneres sich ausdehnte".

S. 28 f. Z. 101. Nach Delitzsch issuk = "griff zum" ohne Fragezeichen; Jensen Kosmol. und Zimmern I. c. vermutungsweise bez. "packte fest" und "fasste". Aber wo heisst nasaku oder nazaku etc. "greifen"? Sicher ist nasaku = "legen", "setzen", "werfen" (s. einige Stellen bei Delitzsch Handu. p. 472 und Meissner Supplement p. 67). Dasselbe Wort = "fallen". "stürzen". S. o. S. 46 Z. 4 + 7 o. und S. 114 Z. 28, 30, 32 ("Šurpu Tafel IV Z. 67, wo suss(?)uk vielleicht für śussuk = "zu Fall bringen") sowie Meissner I. c. Identisch mit nasäku ist nasäku. S. dazu Delitzsch Handu. p. 486. An manchen Stellen bleibt der Zischlaut, ob s oder š, unbestimmbar. So o. p. 32 Z. 5 und Gilg. Epos XII i, 18 o. p. 256 sowie Boissier, Documents p. 27 Z. 15(6). Weiteres s. u. zu S. 108 Z. 11. Falls hier dieses nasaku vorliegt, würde es etwa "senken" oder "hinunterstossen" oder "werfen" heissen müssen, wenn mulmullu = "Speer", oder "werfen", wenn dies = "Pfeil".

Zu mulmullu s. S. 22 Z. 36.

Z. 102. *libba* hier vielleicht mit ZIMMERN besser, wie sonst ja oft, Synonym von *kirba* = "Inneres". S. o. S. 10 Z. 5 o. zu *libbuš*.

Z. 104. ili-ša besser = "auf sie" (Tiāmat).

Z. 106. Delitzsch: "ihre Macht zerbrochen, ihre Kraft aufgelöst war". Wenn sich eine derartige seltsame Uebersetzung nur beweisen liesse! In unserer Zeile sind die Ungeheuer der Tiamat genannt, in der folgenden ihre (der Tiamat) gottlichen Kinder. Uebrigens könnte Z. 106 noch zum Vordersatz gehören.

Z. 107. Zu u S. o. S. 22 Z. 18.

Z. 109. Ist unsre Vebersetzung von usesuma (nach Zimmern und

Delitzsch) richtig, dahinter napšatišunu = "ihr Leben" zu erg. oder das folgende napšatuš gehört dem Sinne nach sogut zu ušisūma wie zu  $t\bar{t}ru$ .

Zum Akkusativ napšatuš s. o. d. Anm. zu kirbiš Tiāmat in S. 22 Z. 41. Zur Unterdrückung von ana vor dem Infinitiv s. o. ibidem.

Z. 110. Zu nīta lamu s. Delitzsch Handw. p. 460. Die Bedeutung von nītu unbestimmbar. Nach Delitzsch l. c. = "Hemmung". Aber das vorausgesetzte Grundwort nītā heisst nach p. 309 o. nicht "hemmen". Jedenfalls nīta lamū Soviel wie lamū allein.

Zum Akkusativ *naparšudiš* s. o. die Anm. zu *kirbiš Tiāmat* in S. 22 Z. 41.

li-'-i könnte für li'\(\tilde{a}\), 3. Pers. Plur. Permansivi stehn. S. a\(\sigma\)bi für a\(\sigma\)bu auf p. 238 Z. 126. Sonst ist es ein Infinitiv. S. zur dann anzunehmenden Unterdr\(\tilde{a}\)ckung von \(\alpha\)na davor Z. 109 o. und o. S. 22 Z. 41.

Z. 111. ZIMMERN'S und DELITZSCH'S: "er nahm sie gefangen" für isiršunūti ungenau.

Z. 112. ušbu Permansiv (dann Analogiebildung nach d. Praeteritum; cf. das Permansiv ipuš) oder Praesens, für uššabu, oder Praeteritum, für ūšibu.

Z. 113. tup(b)kāti = "Räume", spec. "Welträume" nach m. Kosmologie p. 163 ff. und p. 240. Delitzsch nach altem Brauch: Weltgegenden. Zu dem in m. Kosmol. II. cc. Verwerteten ist noch hinzuzufügen: In K 7861 (s. Bezold Catalogue p. 880) steht der ub d. i. tup(b)ku oder tup(b)uktu einer Stadt parallel mit Palast oder dieser liegt nach dem Text darin und nach S. 298 Z. 22 o. werden tup(b)kāti in einer Stadt oder einem Palaste errichtet oder aufgestellt zur Sicherung vor feindlichem Angriff, also wohl verborgene Gelasse. Weiter bedeutet UB + GIS-MI d. i. "UB des Schattens" kub(p)ŭ d. i. "Laube" oder Dgl. (II R 39, 51; s. o. p. 40 Z. 17). Also "Schatten-Raum" oder "Schatten-Gelass" oder Dgl. Endlich ist (s. H R 35, 43) UB der erste Teil eines Ideogramms für ib(p)ratu = "Wohnraum" oder ähnlich, ib(p)ratum hat bei REISNER Hymnen p. 92a Z. 6 als Ideogramm KISAL-GUR und als kisadu der Versammlung der Götter wird in Beitr. z. Assyr. III, 258, 29 der Up(b)sukkina, die Kammer, bezeichnet, in der sich die Götter unter Marduk's Vorsitz versammeln. Dazu noch, dass der erste Teil des Namens doch wohl das UB = tup(b)uktu ist und der folgende das šU, das mit GI = "Rohr" zusammen auch = dem oben genannten  $kub(p)\bar{u} = UB + GI\tilde{s}-MI$ = "Laube" oder Dgl. (s. o. p. 40 Z. 17). Darnach tup(b)uktu sicher ein umschlossener Raum.

Da von den klagenden Tönen der Taube das Verbum damämu gebraucht wird, mag damamu eher "Wimmern", "Gewimmer" als "Heulen" bedeuten oder wenigstens auch das Erstere.

Z. 114. Nach Delitzsch Handw. p. 636 š'ntu = "Sünde" oder "Strafe". Indes nach der von ihm für letztere Bed. angef. Stelle IV R<sup>2</sup> 54, 3b (es möge sich berühigen, besänftigen(!) dein s'.rtu!) ist dies weit cher = "Zorn" u. Dgl., etwa "der sich betätigende Zorn" und ebenso in

Gilg.-Epos I, v, 20 (s. o. p. 130). Damit will ich garnicht leugnen, dass es auch "Strafe" bedeutet. Nur ist diese Bedeutung gewiss secundär und nie ohne die andere. Kein göttlicher Zorn ohne Strafe. Wenn sirtu auch = "Sünde", könnte man wegen der urspr. Bed. im Zweifel sein, wie wegen der von annu mit demselben Aequivalent nam-taga = "Strafe" und "Sünde", wenn nicht für tag die Bedeutung "schlagen", "anrühren" feststände und ein Verbum ininu mit der Bedeutung "zürnen", oder "seinen Zorn betätigen" vorläge (s. Meissner Supplement p. 11; Johns, Deeds No. 640 Obv. 17: möge ihm trotz des gesprochenen Gebets wieder zürnen). Darnach annu und wohl auch sirtu zunächst der "betätigte Zorn", dann dessen Ursache, "die Missetat"?

Zu kis(s)ukku=kulu= "Gefängnis" s. V R 47, 56a (Delitzsch,  $\pmb{Handw}.$  p. 343).

Z. 115. Zu u s. o. S. 22 Z. 18.

nabnīti hier vielleicht nicht = "Geschöpf" sondern eig. = "Form", also "(Geschöpf)art". Darnach wäre die Elfzahl zu verstehen. S. zu nabnītu o. die Anm. zu mummu in S. 2 Z. 4 und zur Elfzahl o. S. 6 Z. 22.

Z. 116. milla = "Rotte"(?) nach ZIMMERN.

Z. 117. Delitzsch für ittadi şirriti: "brachte er Drangsale" ohne Fragezeichen; auf p. 147 erklärt er den Ausdruck ittadi şirriti für schwer und m. Uebersetzung für gut passend. Aus den in m. Kosmologie, p. 165 angeführten zwei Stellen ergiebt sich, dass sie die allein richtige ist. Diese und unsere Stelle fehlen in Delitzsch's Handwörterbuch, p. 576 (doch s. p. 575). Dort figuriert statt sirritu = "Seil, Zügel" (s. auch Assarhaddon Sendschirli Obv. 24 und die Abbildung) ein sirritu = "Stab, Scepter", das aber nicht existiert.

Z. 118. Gesichert ist für tuljuntu nur eine Bedeutung "Kampf" oder "Angriff". Also wohl auch hier so zu übersetzen.

Falls doch [ikb]us zu lesen, "trat nieder" zu übersetzen.

Z. 119. Zu u s. o. S. 22 Z. 18.

Z. 120. Da du(?)ga = mātu "sterben" und nāru "erschlagen" und speciell = mātu = "Tod" (K 2061 Col. II, 18), wird der Gott Du(?)ga ein Todesgott, also vielleicht Nerigal sein. Das beweist K 1195, wonach der Planet Mars-Nērigal sein Stern ist. Darnach wäre also auch Kingu getötet worden. Nebenbei sei bemerkt, dass Delitzsch's für den Namen vermutete Lesung Kugga (l. c. p. 84; Handw. p. 396) an II R 59, 31d keine Stütze hat. Denn dort steht nicht KU-BA, sondern DIB-BA. S. JENSEN in Z. f. Keilschrift. II, 422.

Z. 123. isādu nach Delitzsch "besiegt (hatte)". Aber sudu nach V R 28, 1 = naru = "tóten", "erschlagen", wie auch Delitzsch p. 188 s. Handw. richtig deutet.

Z. 124. mutta'du nach Delitzsch = "stolz". Aber s. o. Ann. zu na'du S. S Z. 35.

ZIMMERS und DELITZSCH wie ich in m. Kosmologie für usapu surisam "zu... gemacht". Aber "zu Etwas machen" heisst supu sonst nicht.

Z. 126. Zu Nug(d)immud s. o. S. 14 Z. 54.

Z. 127. S. zu ilāni kamūti o. p. 34 Z. 13 und wohl auch IV R<sup>2</sup> 21\* 16 oben links. Nach dieser Stelle in der Unterwelt interniert?

Z. 129. Falls išid-sa zu lesen, išidu = "Fundament" im Sinne von "Beine"? S. o. zu S. 26 Z. 90. Delitzsch's "unteren Teil" scheint Aehnliches andeuten zu sollen. Aber um das Schädeldach zu spalten, tritt man nicht auf die Beine. Zimmern: "Leib". Aber das heisst išdu wenigstens nicht. Las er anders? Gewiss nur freie Uebersetzung.

Z. 130. Zu mit(d)u, falls = mittu, s. o. zu S. 22 Z. 37.

Zu nuttū = "spalten" s. Zimmern. Delitzsch's "zerschmetterte" ungenau. Zu den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 487 s. noch die auch von Zimmern angef., Addit. zu IV R² 56, K 2482 etc. Z. 3, und K 8466, 4 (bei Winckler, Altorient. Forsch. II, 28). Aus der ersten Stelle, wonach der Kopf von einem patru (= "Degen" oder "Schwert" und nicht "Dolch", wie noch Zimmern und Delitzsch meinen) durch nuttū entzweigehauen wird, resultiert die Bedeutung des Verbums auß Bestimmteste. Nach IV R² 26, 38 heisst Bilgi, der Feuergott, der munattī hoher Berge. Geht das auf Feuerberge?

muhhu früher gewöhnlich (s. zuletzt Meissner in der Z. f. Assyr. VIII, 76) mit "Hirn" übersetzt, weil = אַנוֹ = בֹּיבֹ = "Mark". Annähernd richtig Zimmern: Schädel. Da muhhu auch = ("Oberteil" und =) "auf", und ferner einen Teil eines Hauses (Additions zu IV R², 16, Zeile 12) und eines Schiffs (Gilg. Epos XI, 59; s. o. p. 232) bezeichnet, so wird es speciell das "Schädeldach", zunächst aber, wenn nicht in 2ter Linie, "Dach" überhaupt bezeichnen. Cf. sīru 1) = "Rücken" (= hebr. אַנוֹרָר = Dach), 2) = "Oberteil" und weiter = "auf". Sumerischen Ursprungs ist muhhu natürlich nicht. S. übrigens bereits Delitzsch, Handw. p. 398. Die sum. Lesung seines Ideogramms kennen wir nicht.

Z. 132. Also wird das Blut der Tiāmat nach dem fernen Süden entführt. Sah man in der ἐρυθρὰ θάλασσα das Blut der Tiamat, sodass dessen rote Färbung z. M. so alt wie das babylonische Schöpfungsepos wäre? Man darf hierzu wohl auch an die Wasser des Todes erinnern, die Gilgamis auf seiner Seefahrt zur "Mündung der Ströme" trifft (o. p. 220 Z. 50 und p. 222 Z. 3). Denn offenbar lässt Marduk das Blut der Tiāmat nach dem Süden in entlegene Gegenden entführen, um es unschädlich zu machen.

Z. 134. *šunu* als Akkusativsuffix auf  $\check{sidi}$  oder als Nominativ auf  $abb\bar{u}\check{s}u$  in Z. 133 bezüglich.

S. 30 f. Z. 135. inūlį vielleicht, aber kaum, = "ward besänftigt". šalamtuš vielleicht einfach Akkusativ von šalamtu nach d. Anm. zu kirbiš Tiāmat in S. 22 Z. 41.

Z. 136. Meine Uebersetzung von  $(\hat{s}iru)$   $k\bar{u}p(b)u$  steht und fällt mit der Annahme, dass  $\hat{s}iru=$  "Fleisch" Determinativ ist. Delitzsch (: den Körper . . . theilend) scheint es mit "Körper" zu übersetzen. Ein Wort  $k\bar{u}p(b)u$  II R 17, 13b und 35d (= Haupt, A. s. K. t. 83, 13 und 89, 35) in Verb. mit is(s,z)b(!)u (mit b gegen Delitzsch Handw. p. 110 nach

S. A. SMITH, Misc. Texts 22, 9 + 10 v. u.). Vgl. auch II R 47, 50 f. c d. isbu kūp(b)u nach diesen Stellen wohl eine Frühgeburt (an beiden Stellen: (in) einem nicht vollendeten Monat) und isbu ist jedenfalls irgend etwas lebensfähig Geborenes, aber nicht Neugeborenes überhaupt (wie Delitzsch. Handw, p. 110 meint). Denn die Geburt eines isbu an sich ist ein böses Omen (S. A. SMITH I. c.). Vgl. auch! den Personennamen Is(z,s)b(p)uJohns Deeds No. 85 Rev. 4; No. 90 Rev. 9. Ob kap(b)u, das damit verbunden wird, vermutlich als eig. Permansivparticipium, ein unentwickeltes, unförmliches Wesen mit wenig entwickelten Gliedmassen, Fleischklumpen, Rumpf ohne Gliedmassen? Dgl. vermutet auch Zimmern, Dessen Ideogramme nach der o. cit. Stelle II R 17, 13 und 82-9-18, 4159 Rev. 23 ff. bei Meissner Suppl. 31 (cf. Sb. 82 f) U-UT und U-UT-KIT(!), die resp. auch = irib šamši = "Sonnenuntergang" und = kummu, sit(d??) Šamši = "Sonnenaufgang" und sīdānu = "Glühen" (s. o. p. 76 Z. 7). Möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass an unsrer Stelle ein anderes Wort anzunehmen. Jedenfalls nach dem Zusammenhang šīr $\mathbf{r} + k \hat{u} p(b) u$ am Wahrscheinlichsten der Rumpf der Tiamat.

u-za-a-zu = uza azu. Die Radix ist natürlich z--z, nicht (Delitzsen) z-w-z. Daher zu uzu, uza iz und uza az. Zum "überhängenden" u s. die Anm. zu S. 24 Z. 61? Aber hier hinter z ist es auffällig. Und doch kann hier an einen Plural kaum gedacht werden. Denn was wäre dann Subject? Die Götter? Aber die sind zuletzt in Z. 64 genannt worden. Indes in Tafel V, 11 bezieht sich -ša auf die zuletzt in unsrer Tafel IV Z. 140 genannte Tiāmat. Mit einem zāzu "strotzend", "kraftstrotzend" o. ä. (vgl. Delitzsch Handu. p. 572) wäre hier Nichts zu machen.

Z. 137. nānu auch Wort für eine Waffe (s. m. Kosmologie, p. 343). Delitzsch: gleich einem Fisch. Was würde der Vergleich besagen? So leicht wie?

ana šināšu (oder lies ana šittašu oder šittinšu??), eig. wohl "2mal", = "in 2 Teile" auch K 2852 + K 9662 Col. IV, 9 (bei Winckler Altor. Forsch. II p. 42), ebenso wie auf K 3082 (ibidem p. 46 Anm.) adi šinašu, sonst auch = "2mal". S. auch Gily. Epos XI, Z. 61 ff. o. p. 232 ff.

Z. 138. Delitzsch verlangt l. c. p. 147 wegen -uś(-)ša die l'ebersetzung: "aus der einen Hälfte von ihr machte er"; mislusśa soll die Bedeutung von ina miśliša haben. Aber heisst: (Etwas) aus (Etwas) machen šakanu ina? An binutus(-)sa in Z. 143, das er einfach wie binutus übersetzt, nimmt Delitzsch keinen Anstoss!

sakanu nach Delitzsch hier = "machte". Aber "machen" von konkreten Dingen im Sinne von "herstellen" heisst sakanu, wie schon bemerkt, nicht (s. S. 24 Z. 50). Hier genauer = "hinsetzen".

usallil gewiss so, wie geschehn, zu fassen. Delitzsch: "deckte er den Himmel". Aber der entsteht ja doch erst jetzt, sullulu auch = "hinlegen" (K 196 Obv. Col. I. 24 bei PINCHES, Texts p. 12 und Gilg.-Epos XI, 31), von salalu "sich hinlegen", aber nur vom der Lange nach Hinlegen eines Fundaments und eines Schiffs (beim Bau?).

Z. 139. šadadu eig. "ziehen".

parku vielleicht auch eine "Sperre" anderer Art. massaru Plural nach Zimmern wegen Z. 140. ušasbit eig. "liess (einen Platz) einnehmen". S. o. S. 26 Z. 96.

Z. 141. *i-bir* wohl von *ibiru* "überschreiten" nach Hommel in Neue kirchl. Zeitschr. 1891 S. 91 gegen m. Kosmologie. S. dann zur Verb. mit samī Craig Rel. Texts I, 1, 15 (D. T. 109 Obv.). Aber wenn bei Winckler Altor. Forsch. II, 38 Z. 11 und 40, 28 abir für abri in Verbindung mit abīt erscheint, so könnte hier ibir, grade auch in Verb. mit ibut, wohl auch für ibri = "prüfte", "betrachtete" stehn.

Für "besah" = ihitamma könnte auch vielleicht "durchstreifte" eingesetzt werden. S. zum möglicher Weise anzunehmenden Verbum hatu "durchstreifen" eine Reihe von Stellen unter hadu I med, i und hatu II med, j bei Delitzsch Handw. 273 f. mit den resp. Bedd, "die Aufsicht führen" etc. und "niederwerfen", welche letztere aber für das zweite Wort resp. das Wort nicht nachweisbar ist. Es sind vielmehr anzunehmen im Assyrischen 1) ein hadu med, j = ...geben" (so nach Delitzsch), vielleicht 2) ein gelegentlich vor u mit d geschriebenes hatu med, j = "durchstreifen' (davon dann hait(d)u = Nachtwächter, haya(a)tu, Synonym von muttaqišu = ",der umherziehende Besichtigungsbeamte"?) und 3) ein damit wohl eigentlich identisches hatu = "genau besehen", "prüfen"(!). Möglich auch, dass hatu nur diese letztere Bedeutung hat. Die Stellen, für die man die zweite Bed, in Anspruch nehmen könnte (VR 13, 11: MI-a-DU-DU d. i. eig. "in der Nacht hin und hergehend" = hāidu; Aššurnasır-APLU I, 51 und SALMANASSAR Monolith Rev. 71) fügen sich auch sehr gut der dritten. Der haid(t)u hiesse dann so als der "Aufpassende", "Besichtigende". Zu hatu I und II oder zum zweiten von beiden gehört auch in Ezra 4, 12 und die Bedeutung ist dort "besichtigen", nicht etwa weder "einreissen" noch "legen (aus Baumaterial aufbauen)"; gegen Fraen-KEL in Z. A. T. W. XIX 180 u. Or. Lit. II, 172. hatu also vielleicht annähernd mit dalu synonym (s. hierzu o. S. 24 Z. 63). Daher dann haya(ā)titu || daya(ā)litu Maklū III, 3 f.

Z. 142. uštamhir = "stellte sich gegenüber" mit Hommel, l. c. p. 91, gegen m. Kosmologie, Zimmern und Delitzsch (: angesichts des Apsü richtete er die Wohnung Nudimmud's). Uštamhir in IV R² 26, Nr. 5, 12 u. 17 = "begegnete". S. dazu auch p. 120 Z. 13. Oder kann šutamhuru auch active Bedeutung haben? Wenn das, was wäre dann hier das Object dazu, da doch subat Nug(d)immud gewiss Apposition zu ansi?

Zu Nug(d)immud s. o. S. 14 Z. 54.

Z. 143. ZIMMERN und DELITZSCH übersetzen binūtu ähnlich wie ich mit "Bau". Der Zusammenhang scheint eine derartige Bedeutung zu verlangen; aber sonst heisst binutu "Geschöpf", "Erzeugnis". Indes nabnītu vereinigt ja auch beide Bedeutungen in sich und die Bedeutung von binūti, gewiss Plural von binutu, setzt für dieses wohl eine Bed. wie "Gestalt" voraus.

Z. 144 f. İsara-Esara kann nicht den Himmel bezeichnen. Nach

Z. 138 und Z. 141 ist ja der Himmel bereits errichtet! Mir scheint es nach wie vor (s. m. Kosmologie, p. 195 ff. u. 185 ff.) das Wahrscheinlichste, dass  $\hat{I}sara$  eine poetische Bezeichnung für die Erde ist. Man könnte indes die Vermutung aussprechen, dass das Wort der Name des Götterpalastes im Himmel ist. Aber  $\hat{I}a(?)$ , dessen Stadt(!) nach Z. 146  $\hat{I}sara$  ist, wohnt nicht im Himmel und  $\hat{I}sara$  ist doch =  $\hat{I}kur$ , das, weil eig. = "Berghaus", = "Himmel" schlechthin oder (und so meist) = "Erde" (so gewiss auch o. S. 50 Z. 41 u. an d. Parallelstellen).

Ísara in Z. 145 2tes Object von uśramma in Z. 146 nach Zimmern, Z. 146. Ía nur provisorische Aussprache des ILU (= Gott) + BIT + A geschriebenen Namens für den Beherrscher des Oceans. Nach dem 2dos des Damascius möchte man auf einen Namen Ao(u) oder A für ihn schließen. Möglich, dass ILU-BIT-A einerseits eine Art Ideogramm volksetymologischen Ursprungs mit der Bedeutung "Gott des Hauses des Wassers", andererseits aber auch phonetisch zu lesen ist. Dann wäre (ilu) Ía zu lesen. Die melufache Schreibung ILU-A-BIT (s. z. B. Delitzsch, l. c. p. 94, Anm. 2), könnte, falls kein Versehen anzunehmen, mit Delitzsch für eine bereits früher vermutete Aussprache Ae sprechen.

Delitzsen für mahazisun "je nach Bezirken". Aber wo heisst mahazu "Bezirk"?

uš ram-ma für ušramma wie im-ma S. 58 Z. 18 für immā, uštamma S. 210 Z. 11 für uštammā etc.

Z. 1. manzaza nach Delitzsch Singular. an für ana nach Zimmern.

Z. 2. Zu Sternen als Ebenbildern der Götter m. Kosmol, p. 146 ff. Zu den (LU-)maŝi-Gestirnen s ibidem p. 47 ff. Dass damit wirklich Tierkreisgestirne gemeint sind, bestätigen jetzt die Texte bei Kugler Babylon. Mondrechnung p. 72 Mitte u. p. 146 f. Siehe dazu Kugler II. cc. Aber was sind die LU-Mas's bei ZIMMERN Ritualtafeln p. 126 Z. 21? Hier scheint doch von Sternen keine Rede sein zu können. Wenn aber die (LU-)masi-Gestirne ihren Namen von Schafen irgend welcher Art haben, konnen die LU-MAS's bei ZIMMERN 1. c. echte und rechte Schafe sein und ein Hirte oder Hirten, die wahrend der Beschwörungsceremonien rechts und links vom Palasttore aufgestellt werden. Man hat zu beachten, dass im Vorherg, gerade ein Schaf und ein Lamm oder Zicklein erwahnt werden. Wenigstens das Letztere wird geschlachtet. Sehr wohl moglich, dass LU-MAS Etwas wie Leitschaf. Jedenfalls ist mas nach Sc. 1a, 1 f. - b(p)itra und asarida und asarida "Erster", "Führer", b(p)itra aber, gerade von Tieren geltend, auch Schafen (Delitzsch Handw. 184f.), nach II R 6, 35 — sumer. nam-ena-aga d. i. "die Herrschaft ausubend". Dass b(poitra "fett" bedeutet (Delitzsch L.c.), ist nicht erwiesen, tâte auch Nichts zur Sache. Denn die starksten Tiere sind auch die Führer. Wenn nun die Tierkreisgestirne "Führerschafe" sind, der Widder aber im Tierkreis einmal als erstes im neuen Jahre aus den Strahlen der Sonne hervortrat und sich so an der Spitze der Tierkreisgestirne befand,

so ist der Gedanke nicht zu umgehen, dass er zu eben dieser Zeit als "erstes Führerschaf" in Aufnahme kam. S. schon m. Kosmologie p. 61 f. und zum Vgl. der Sterne mit Schafen ibid. p. 98 u. p. 114.

Wenn diese Gestirne "hingestellt wurden", hat man sich darunter nicht nur Lichtpunktcomplexe, sondern offenbar lebende Wesen und Gegenstände gedacht.

Z. 3. uaddi nach Delitzsch "setzte ein". Aber wo heisst es das?  $udd\bar{u}$  von  $id\bar{u}=$  "wissen, kennen, erkennen lassen", also "kundtun, kennzeichnen,". Ein davon verschiedenes  $udd\bar{u}=$  "bestimmen" (von הדרה) scheint mir gegen Delitzsch Handw. p. 232 nicht gesichert.

mi, falls so zu lesen, vielleicht das enclitische mi (s. dazu Delitzsch Handw. p. 387). Dann bildete das folgende israta u(m)assir mit der fraglosen Bedeutung: "zeichnete die (Stern)bilder" eine figura etymologica. Ein Wort misratu als Ableitung von isiru sehr bedenklich. Falls doch mis(s,z)räta zu lesen, wäre vielleicht mit Savee an מוררם zu denken, wofür aber vielleicht מוררם zu lesen, falls es nicht etwa wegen Hiob 9, 9 zu מוררם in Hiob 37, 9 zu stellen. Möglich, dass misräta ein Plural von misru = "Grenze" (so Delitzsch, Handwörterbuch p. 422), und dann wäre "zeichnete die Grenzen" zu übers. Zu işu(i)rtu = "Bild" s. Delitzsch Handw. p. 309. Delitzsch 1. c.: teilte Abschnitte ab. Wie will er das begründen? Oder übersetzt er nur frei?

Z. 4. ta-a-an möglicher Weise mitzulesen und dies sogar recht wahrscheinlich, wie auch das damit wechselnde a-an jedenfalls im späteren Babylonisch kein ungelesenes Ideogramm war, sondern mitgelesen ward. Das beweist das im Babylonischen damit wechselnde '(lies wohl a') das lautgesetzlich älterem an entsprechen kann (s. Jensen in Z. f. Assyr. VII, 177 f.). S. fürs Assyrische z. B. Johns Deeds No. 436, Rev. 9, No. 502, Obv. 6 u. No. 612 Rev. 1. Ja, auch gerade für x ta-a-an = "je x" erscheint eine Form ohne n (s. Z. f. Assyr. 1. c. p. 177). Und der Zusammenhang verlangt hier ja gerade eine Bedeutung wie "je drei". Ueber eine ev. Bedeutung "je" für ta-a-an habe ich mir noch kein Urteil bilden können.

Stellte Marduk also  $3 \times 12$  Sterne hin? Vgl. Diodor II, 30. Das "je" liegt ja im Assyr. vielleicht nicht ausgedrückt, aber der Zusammenhang scheint eine Uebersetzung "je drei" zu verlangen.

Delitzsch: "Zwölf Monate liess er durch drei Sterne theilen". Wenn auch Delitzsch es für unmöglich hält, dass ein Begriff wie "er setzte ein" auf Z. 2 und Z. 4 durch das nämliche Wort wiedergegeben worden sei (so auf p. 150 l. c.!), so ist das doch wohl eine kaum vermeidliche Annahme: Von za'äzu(!) konnte zunächst nur ein ušza'iz gebildet werden; ušziz kann kaum zu za'äzu gehören, das jedenfalls nirgends mit Bestimmtheit als Verbum mediae w auftritt.

Z. 5. Delitzsch ohne Fragezeichen: Vom Tage, da das Jahr beginnt, bis zum Schlusstag. Wo heisst usuräti "Schlusstag"? Nach Delitzsch Handw. p. 122 soll allerdings im Assyrischen ein Wort usurtu = "Umschrankung, Schranke" existieren. Aber es giebt nur ein Wort

usurtu = "Bild", "Zeichnung". Zu diesem usurtu, wenn es Synonym von šīmtu = "Schicksal", s. S. 92 Z. 3.

Z. 6. Zu Nibiru = Jupiterplanet s. p. 36 Z. 6 und m. Kosmologie p. 128 f. Darnach manzaz Nibiri d. i. "Standort des Jupiter" der Tierkreis oder die Jupiterbahn?

Für riksišun, das ZIMMERN und DELITZSCH nach m. Kosmologie wie ich oben übersetzen, wohl besser: "sie alle"; denn für riksu ist eine Bed. "Schranke" oder "Grenze" nicht belegbar. S. zu riksu p. 38 Z. 18 u. 19 und o. die Anm. zu app(bb)unama auf S. 6 Z. 22. riksu eig. =

"Band". Cf. arab. "E = "er ganz".

Z. 8. Zum Standort des  $B\bar{e}l$  und des Ia(?) — Nordpol des Aequators und  $\eta$  Argus — s. m. Kosmologie p. 16 ff. Es ist mir indes etwas fraglich geworden, ob ich mit meinen dortigen Ausführungen Recht habe. Jedenfalls befinden sich aber die 2 "Standörter" bez. im Norden und Süden des Himmels. Von neuen für unsre Stelle wichtigen Texten beachte vor Allem King Magic No. 62 Obv. 17: Ia(?)-, Anu- und Bil-Sterne, d.i. Süd-, Aequatorial- oder Ekliptikal- und Nordsterne?

ittišu vielleicht mit Delitzsch = an seiner Seite (neben ihm).

Z. 10. *šigūru* als Synonym von *sīkkuru* genauer = "Riegel"? *uddannina* vielleicht = "machte gewaltig".

Z. 11. kabittu nach p. 10 Z. 5 o. = "Bauch", "Inneres des Bauches", nur vielleicht auch = "Leber". -ša kann sich in Ermangelung eines anderen Femininums im Gesichtsfelde nur auf die Tiamat beziehen, Also: im Bauche der Tiamat, deren eine Körperhälfte ja zum Himmel gemacht ward. Wie der Himmel oder ein Teil davon der Bauch der Tiamat, so ist der Bauch des Menschen ein samamu, ein "Himmel" (s. Z. für Keilschr. II, 35 f.). Demnach kabittu nicht "Mitte" (m. Kosmologie und o. im Text) oder gar "Schwerpunkt"(?) (Delitzsch). Die Schöpfungslegen len haben bekanntlich bereits erhebliche Zeit vor Newton bestanden. Wenn ilati (s. sofort) den Nordpol (der Ekliptik oder des Aequators) einschliesst, mag man sich darin den Nabel der Tiamat gedacht haben. Darnach dann vielleicht zu verstehen, dass NAB = nab, wohl = "Pol", d. i. "Nordpol" (s. m. Kosmologie p. 20 ff.), zugleich eine Bezeichnung der Tiamat ist (83-1-18, 1332 Obv. II, 22 in Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. Dec. 1888 Pl. V). Nur zufalliger Weise ist im Arabischen 1) = Bauch, 2) = Leber, 3) aber auch = medium coeli und

treffen die Araber mit den Babyloniern darin zusammen, dass sie einen oberen Teil des Himmels mit einem 725 vergleichen. — ZIMMERN verbindet kabitti šama und deutet: "Mitte des Himmels". Allerdings bietet z. B. VA. Th. 663 Obv. 5 bei REISNER Hymnen p. 145 ša-ma-' = "Himmel". Aber in unserm Text ware eine abnliche Form seltsam.

Es scheint kaum zweifelhaft zu sein, dass ilati zu ilata) śama zu stellen ist. In m. Kosmologie, p. 15 f., nahm ich dafür die Bedeutung "Zenith" in Anspruch, da es = sum. an-pa = "Gipfel des Himmels" und

im Gegensatz zu išid šami = "Grund des Himmels" steht. Delitzsch deutet es wie ich als "Höhe des Himmels", aber im Sinne von "Süden". Indess wenn auch die Himmelskörper im Süden culminieren, mit welchem Rechte kann der Süden "Himmelshöhe" genannt werden? Delitzsch erklärt folgerichtig išid šamī, da es im Gegensatz zu ilat šamī steht, für den Norden. Nach IV R1 28, 24 u. 26 wird bei einem Gewitter die Sonne finster oder bewölkt sich(!) im "Grunde, Fundament des Himmels", - wo sie nach IV R<sup>2</sup> 20 No. 2 Obv. 1 f. u. V R 50, 7 f. auch aufgeht, - und verschwindet der Mond und zwar der Mond als Nannaru d. h. als das im Westen wiedererscheinende Neulicht des Mondes (nach IV R2 5, 40 f. Nannaru = UT-SIR, das sonst = askaru = "Neulicht"!) in "der Höhe" oder den "Höhn des Himmels". Vgl. Reisner Hymnen p. 128, Rev. 36 ff. Ganz analog unsre Stelle; denn offenbar gehören Z. 11 u. 12 eng zusammen. Darnach könnte man im Fundament des Himmels den Osten. in dessen Höhn oder Höhe den Westen sehn. Und nun wechselt oder geht parallel mit ultu sitan adi sil(l)an d. i. "von Ost bis West" ultu išid šami adi îla(a)t šamī. Aber wie kann man den Osten bez. Westen des Himmels Fundament bez Höhe(n) nennen? Solange es datür keinen ersichtlichen Grund giebt, müssen wir anscheinend anders schliessen, d. h. im Grunde beim Alten bleiben. Wenn die Sonne nicht nur im Fundament des Himmels aufleuchtet (l. c.), sondern auch beim Aufgange aus dem Fundament des Himmels herausgeht, dorthin, wo Himmel und Erde finster sind(?) (V R 50, 8: ana ima šamū u irsitum nanduru iš tu iši]d šami ina [asīka]; vgl. Delitzsch, Handwörterbuch p. 79 unter emu), so muss, falls išid šami "Osten" nicht sein kann, es den Horizont und ev. einen darunter befindlichen Teil des Himmels bezeichnen. Wenn andererseits der Mond, und zwar speciell das Neulicht, in der Höhe des Himmels verschwindet und mit dieser der Westen nicht gemeint sein könnte, kann damit auch nicht lediglich der Zenith bezeichnet sein - denn im Zenith kann das Neulicht nicht stehn -, vielmehr nur eine bestimmte Zone oder Gegend über dem Horizont oder, da išid š. und ila(a)t š. polare Gegensätze bezeichnen, der ganze Himmel über dem Horizont. Es müsste denn sein, dass in IV R<sup>2</sup> 28 und an unsrer Stelle Nannaru den Mond schlechthin bezeichnet. Dafür könnte die o. gen. Stelle bei Reisner sprechen, wonach Sin schlechthin im ilat sami steht, dagegen aber grade diese Stelle, da dort im Sumerischen dem Sin Si-in-ki d. i. doch wohl der "unten bef. Sin" entspricht. Wenn nun aber in Nebukadnezan's Steinplatteninschr. X, 13 f. und bei Neriglissar II. 37 (ištu išid šami adi ila(a)t šami ima Šamaš  $az(s)\bar{u} =$  "vom Fundament des II. bis zu den Höhn (oder der Höhe) des H., wo (immer) die Sonne aufgeht") mit dem so umgrenzten oder doch begrenzten Gebiet fraglos die ganze olnovuévy gemeint ist (cf. auch IV R<sup>2</sup> 9, 42), müssen doch - beachte istu und adi - mit isid s. und ila(a)t s. Grenzen oder Grenzpunkte gemeint sein, zwischen denen sich der ganze Himmel über der Erde erstreckt. Und darnach wäre ila(a)t same doch = "Zenith", wenn nicht etwa der Nordpol. Aber nach dem o. Bemerkten kann es doch wohl auch Ersteres nicht sein. Unter

solchen Umständen kann ich nur noch die Vermutung aussprechen, dass das .von-bis" in der Redensart in praegnanterer Art "von dem Ende von bis zum entgegengesetzten Ende oder Punkte von" bedeutet. Unter dieser Annahme könnten wir für isid sami bei der Bedeutung "unterer Teil des H.". d. h. der unter dem Horizont, und für ila(a)t s. bei der Bed. "oberer Teil d. H.", d. h. der über dem Horizont, stehen bleiben. Aber das wäre jedenfalls eine Hülfsannahme, auf die man lieber verzichtet. und gewiss ist, dass nur die Himmelsgrenzen auch die Erde umgrenzen. die mit den Erdgrenzen identisch sind, also der Horizont, und dass somit Alles, nur nicht unsre Anschauung und unser kosmisches System, der Deutung: "Osten" und "Westen" das Wort redet. Andere Stellen, wie p. 32 Z. 19 oder Gilg.-Epos XI, 98 (o. p. 236) oder Zimmern Ritualtafeln p. 102 Z. 101 bringen keine Entscheidung. Aus den Ideogrammen für ila(a)t šami können wir auch Nichts mit Sicherheit schliessen. AN-PA, das gewöhnliche Ideogramm, bedeutet, wie schon oben bemerkt, "Gipfel oder Spitze des Himmels", wie pa = appu vom Feuer dessen "Spitze" im Gegensatz zu dessen isdu. Aber si + BAD, das nach der Stelle bei Reisner = ilat šamī, ist nach II R 32, 11 = sītum mit unbekannter Bedeutung. Das Ideogramm müsste man in erster Linie "Horn der Stadtmauer' deuten. Was ware das? Ein spitzer Vorsprung? Eine Zinne? Als was ware darnach der ilat šamī gedacht? Ein drittes Ideogramm AN-PA-KU existiert gegen Delitzsch Handw, p. 64 nicht. An der dafür von ihm cit. Stelle IV R 9, 40 ist KU natürlich = ana in Z, 42.

Z. 12. Zu Nannaru = "Neumond" im Sinne von "Neulicht" s. m. Kosmologie p. 102. "Mond" schlechthin heisst das, wie schon gesagt, nicht, gegen Delitzsch. Der Mond erscheint zum allerersten Mal in der Gestalt, in der er allmonatlich nach vorheriger Unsichtbarkeit aufleuchtet!

ustipă vielleicht = "schuf". S. m. Kosmologie p. 328 u. Delitzsch, Handwört. p. 236. šutăpă nach p. 2 Z. 10 o., IV R<sup>2</sup> 25, 45 und auch wohl IV R<sup>2</sup> 3, 22 mit intransitiver Bedeutung.

ik(k)ti(i)pa gewiss zu kapa, nach Delitzsch Handw, p. 583 wohl = "glauben", "anvertrauen".

Z. 13. Zu uaddi (nach Delitzsch == "setzte ein") s. o. zu Z. 3. saknat mūsi, nach Zimmern "Nachtkörper", nach d. Anm. zu p. 24 Z. 50 zu beurteilen.

 $\bar{u}mi(i)$  hier nach ZIMMERN = "Zeit". S. o. p. 20 Z. 7. Möglicher Weise = "Tag", oder "Tage".

Z. 14. DELITZSCH für agå nach altem Brauch: "Krone". Was ein agå des Mondgottes ist, zeigt das Relief auf V R p. 60. Der agå eigentlich ein um den Kopf gewickeltes "Tuch". Daher = riksu d. i, "etwas Gebundenes" (V R 28, 19) und daher hat er auch dasselbe Ideogramm wie sibba = "Hüftentuch". S. dazu die Anm. zu S. 84, 54 f.

Delitzsch für u-sir "teile ab"(?). S. o. die Anm. zu mi(?)-is(s,z)-ra-ta in Z. 3. Hat man an surru = "gross machen" zu denken? S. dazu Samsulluna Col. III, 21 bei Winckler in Keilinschr. Bibl. III, 1, 132 nach Hommel.? Also "vergrößerte ihn an der oder durch die (Königs)mütze?". Die Tage des ganzen oder fast ganzen Vollmonds sind ja nach babyl. Vorstellung die der herrlichen, grossartigen Königsmütze. ZIMMERN: bildete (als Vollmond), aber fragend. ussuru vom Bilden eines Körpers? Und ina vor  $ag\tilde{t}$ ?

- S. 32 f. Z. 15 f. Der Infinitiv mit Imperativbedeutung wie im Hebraeischen der Infin. absolutus? Auch ZIMMERN hält nabäta in Z. 16 für einen Infinitiv. Ihn nach dem oben zu S. 22 Z. 41 Bemerkten aufzufassen hält schwer.
  - Z. 17. Oder zum Inf. šumšula zu erg.?
  - Z. 18. Zu šutamhurat s. S. 30 Z. 142.
  - Z. 19. Zu išid šamī s. die Bem. zu ilāti in S. 30 Z. 11.
- Z. 21. šutaķrubu nach S. 24 Z. 44 transitiv; Craig Astr. Texts 58a Rev. 13 falls dort uš-taķ-rib zu lesen entscheidet nicht für eine intrans. Bed. Uebrigens mag der Form trans. u. intrans. Bed. zukommen.
  - Z. 22. Zu šutamhurat s. S. 30 Z. 142.
- Z. 23.  $\vec{si}$ -um für  $\vec{st}'\vec{u}$ ? Beachte das folg.  $\vec{ba}'i$ , da  $\vec{st}'\vec{u}$  ein Synonym von  $\vec{bu}'\vec{u}$ .

Darnach ba'-i für bu'ī? Vgl. o. S. 58, Z. 4; S. 88 Z. 32 u. Delitzsch Assyr. Gramm. S. 270. Zur Unterdrückung von ana vorm Inf. s. o. S. 22, Z. 41.

Zu wessen Wege, falls hier das feminine - $\dot{s}a$  nicht misbräuchlich für  $\dot{s}u$  steht?

- Z. 24. Zu šultakribama s. o. Z. 21.
- Z. 3. na ādu oder nādu eig. "sich fürchten vor". S. o. zu S. 8
  Z. 38. Zu nādu = "anstaunen" s. auch p. 176 Z. 188.
- Z. 5. Zu  $nas\bar{a}ku=$  "niederstellen, -setzen, -legen" s. o. zu S. 28 Z. 101; in Verb. mit  $ka\bar{s}tu$  auch S. 256 Z. 18.
- Z. 9. gisgallu = "Platz", genauer "Standort" (vgl. 0. p. 30 Z. 1 u. 6) nach Sb 267: gisgal = manzazu. S. Delitzsch, Handwörterbuch p. 202. Vgl. auch sumer. gis-gal = kussū "Stuhl"?
  - Z. 10. ultu = ,aus'', ,von'' oder = ,nachdem''.

*šīmātiša* wäre "seine Schicksale" und würde sich auf den Bogenstern beziehen. Unter diesen Schicksalen wäre der Inhalt von Z. 7 ff. zu verstehen.

S. 34 f. Z. 1 ff. Delitzsch liest die sumerischen Ehrennamen Marduk's assyrisch und überträgt sie demgemäss in der Uebersetzung ins Deutsche. Das kam von seiner nun überwundenen Sumerophobie her. Wie konnte Delitzsch (p. 151 f. l. c.) bestreiten, dass die verschiedenen Namenreihen freie Erklärungen je eines Namens an ihrer Spitze sind, also, da sie nicht nach einem assyr. Namen hin convergieren, voraussetzen, dass dieser ein nichtassyrischer ist? Die Unmöglichkeit von Delitzsch's Auffassung, wonach diese Namen nur die Hauptnamen, aber assyrisch zu lesen sind, zeigt namentlich auch Z. 21 des Obv., wo dem Namen Ša(ga)-zu, dessen nächstliegende Erklärung mūdū libbi ist, unmittelbar mūdī libbi ilāni folgt. Wozu dies, wenn ša(Ga)-zu mūdī libbi (ilāni) gesprochen ward? Das ist auch Delitzsch bedenklich gewesen. In Folge

dessen ward der sumer. Name von ihm einfach beiseite geschoben und in der Transcription unterdrückt, und in einer Anmerkung zum Text heisst's dann: die erstere Erklärung hat der Schreiber von K 8522 dem Ideogr. selbst gleich beigeschrieben. Aber eine Glosse in einem poetischen Texte, dazu zu einem ganz unmissverständlichen Ausdruck? Dgl. wäre doch höchst sonderbar (s. o. p. 24 Z. 45). Also muss man zugeben, dass dieses Ideogramm — und damit die anderen — einen Anspruch darauf erheben kann, mitgelesen zu werden, und demgemäss, da nicht assyrisch, sumerisch zu lesen ist.

Z. 2. ukinnu etymologische Spielerei mit sumer. ukkin in Z. 1?

Z. 4. apati nach Beitr. z. Assyr. II, 259 Z. 21 (Merodachbaladan-Stein) parallel mit nisi = "Menschen" und nach V R 21, 5 = ukkin = puḥru = "Versammlung", "Schaar", also gewiss = "Menschheit". Nach ZIMMERN, gemäss persönlicher Mitteilung, eig. = "die Blöden", im Sinne von "Menschheit". Er vgl. z. B. IV R² 29\* 4 C Rev. Col. II, 28: īnu apātu īnu ašātu = ". . . Augen, trübe Augen". Delitzsch auch "Menschen", aber auf Grund irriger Schlüsse (Handwörterbuch, p. 111): Ein Wort aptu mit der Bedeutung "Wohnung" existiert nicht und apāti = "Menschen" ist kein Plural davon. Aptu bedeutet ein "Loch" in der Mauer, im Dach usw. S. u. die Anm. zu takkab(p)u in Gilg.-Epos XII, Col. III, 23 + 27 auf p. 262 o. Auch zwischen apāti und ukkin in Z. 1 besteht eine Verbindung durch eine etymologische Spielerei: apāti = sumer. ukkin.

. Der "Zornestag" der Tag, an dem *Tiāmat* und Helfershelfer vernichtet und bezwungen wurden.

Z. 5. Delitzsch's "Träger" für unser mu-kir beruht auf seiner unrichtigen Lesung mu-kil trotz V R 21, 11. Oder ist dort zu ka-a-l[u] oder ka-a-l[um] zu verbessern??  $muk\bar{\imath}l$  würde "der darreicht(e), hinhä(ie)lt" heissen können. S. o. p. 96 Z. 29 ff. Nach V R 21, 23 und Z. 7 unsres Textes liegt in V R 21, 11 eine Erg. zu ka-a-n[u] nahe. Aber mukm = "der festsetzt(e)" kann man an unsrer Stelle nicht lesen.

tilitu = "Reinigung" (und damit "Entsühnung") nach ZIMMERN und DELITZSCH.

Z. 6. šāru ṭābu hier der "Lebensodem". S. Z. 9.

magāru heisst "zu Willen sein" (s. auch Delitzsen, Handw. p. 392), nicht "Gnade" (ders. im Weltschöpfungsepos).

Z. 7. simru = "Wunsch", "Gewünschtes", falls zu samāru = "wünschen". Cf. Z. 6. Sein Ideogramm azag in V R 21, 21 eig. = "glänzend". Also Soviel wie "Schönes"? Delitzsch: "Fülle" ohne Fragezeichen.

kubuttů auch Stele Nabonid's IX, 19 u. V R 39, 26.

Die Participia haben auch praeteritale Bedeutung. Also vielleicht: liess und: bestimmte.

Z. 8 f. Die Praeterita utirru und nesinu, weil sich ihr Inhalt auf bestimmte Ereignisse der Vergangenheit oder alle bis zum Augenblick der Namensnennung beobachteten, nicht auf allgemein und jederzeit zu beobachtende Tatsachen einer bestimmten Kategorie bezieht.

Z. 9. işinu gewöhnlich "riechen". Vgl. napašu. S. p. 10 Z. 5 o. Z. 10. it'ada Synonym yon dalala. S. o. zu S. 8 Z. 38.

lidlula dalitišu übersetzte ich in m. Kosmologie mit "er möge ihn preisen". Dass dies verglichen mit Delitzsch's "mögen sie - gehorsamen ihm in Gehorsam" nicht (mit Delitzsch l. c. p. 156) so "ganz falsch" war, zeigt jetzt auch King Magic Pl. 47 Z, 67 (vgl. Pl. 41 Z. 23): dalilika ana niši rapšāti ludlul = "will ich deine dalilus den zahlreichen Menschen . . .!" Hier ist Delitzsch's Deutung unmöglich. Ferner an der von Delitzsch nicht beachteten Stelle bei Hammurabi Bilingue Col. II, 12 f., wo dalilika sīrutim lidlula = "mögen deine grossen dalilu's ...!" im Parallelismus mit tanadatika rabiātim listanida = "mögen deine grossen Furchtbarkeiten als furchtbar hinstellen oder mit Furcht davon reden!" Also dali lu fraglos etwas an der Gottheit zu Verehrendes: dalālu aber muss wegen der zuerst genannten Stelle (ana!) entweder bedeuten: "als furchtbar, gross oder ä. hinstellen, preisen" oder "Jemandem gegenüber Furcht vor oder Bewunderung für Etwas oder Dgl. durch irgend Etwas bekunden. Nun kann dalilu schwerlich etwas Anderes als ein alter erstarrter Infinitiv der Form Fa'āl mit Substantivbedeutung sein wie salīmu "das sich gnädige Zuwenden", neben dem — auch mit Intinitivbedeutung: Assarhaddon Sendschirli Rev. 47 - ein neuer durch Lautwandelneigungen unbeeinflusster Infinitiv dalalu mit rein infinitivischer Bedeutung aufkam. Denn als Form Fa'īl ware das Wort rätselhaft. Aber dann hätten wir eine urspr. Form Fa'al mit passiver Bedeutung, was unerhört wäre. Vielleicht nehmen wir mit Recht an, dass sich diese erst aus der Verbindung dalili-su d-l-l entwickelt hat. Dies hiesse urspr. etwa "ihn verehren verehren", dalīla ware hier also wie im Hebr. und wie auch sonst im Assyr, ein Infinitivus absolutus. Dann betrachtete man ihn in dieser Verbindung als Object, das nun, da sich ja der Sinn der ganzen Redensart nicht änderte, passive Bed, bekommen musste. -Keine der Stellen bei Delitzsch Handw. p. 219 und King Magic (s. p. 146 f.) spricht entscheidend für oder gegen etwa: "Furcht bekunden" oder "als furchtbar preisen", das Ideogramm KA-TAR = dalīlu wegen KA, auch = "Rede", "reden", eher für Letzteres. Nun aber bedeutet dullu von dalālu "Arbeit", "Mühe", "Schmerz" (s. für letztere Bed. die 2 ersten Stellen unter dullu bei Delitzsch Handw. p. 219; die letzte dieser beiden o. p. 138 Z. 40) und assyr. palaļu = "fürchten, verehren" entspricht aram. מלח, das auch "arbeiten" heisst. Also dürfte dalalu wohl eher Etwas wie "fürchten", "Furcht bekunden" als "preisen" und Dgl. heissen. Gewiss hierzu mit Delitzsch dallu - "erbärmlich" u. Dgl. (cf. hebr. 57), Synonym von unnušu "geschwächt" (V R 23, 27), und dullulu "geschwächt, geschädigt" (s. d. Stellen bei Delitzsch Handw, p. 219, Beitr. z. Assyr. III, 252, Z. 13 und Sargon Cylinder 4: inšūtu = "Schwäche" im Parallelismus mit hibiltu), von dullulu. Synonym von habalu, wozu hubbulu, parallel ulalu und insu (Z. f. Assyr. IV, 30 Z. 21). "Arbeiten", "(den Herrn) fürchten", "elend und schwach sein" gehören ja eng zusammen.

Z. 11. Die Namen Marduk's erhalten in diesem Text zuerst eine Erklärung, die sich möglichst genau an ihre eigentliche Bedeutung anschliesst. Aga in Aga-azag heisst agā = "Königsmütze". Man vermutet daher zunächst, da lisarrihu azag entsprechen könnte, dass līšarrihu ab(p)rāti Erklärung von Aga-azag und demgemäss ab(p)rāti die Uebersetzung von aga sein soll, also "Königsmützen" bedeutet. Dies wäre dann zu hebr. TEN = "Kopfbinde" und assyr. apāru = "Binde" (V R 28, 9 gh) zu stellen. Gegen jene Uebersetzung legt zwar K 9955 (s. BE-ZOLD, Catalogue, p. 1053) keinen Protest ein. Dort heisst Belit [die Herrlin(?) der ap(b)rati; und in Z. 3 auf p. 16 von Pinches' Texts, sowie in unserem Text könnte ap(b)rati im Sinne von "Königsmützenträger" zu nehmen sein. Indes in Rm. 354 (s. Meissner Supplement p. 22 hinten und p. 3 vorne) ist ab(p)ratum ein Synonym von kullatum, gimratum, beide = "Gesammtheit", und kimtu "Familie", und auf K 8665 (s. Meiss-NER l. c. p. 14) wird es unmittelbar hinter aštapīru = "Gesinde" genannt. Also giebt es ein ab(p)rātum wohl mit der Bedeutung: eine "Gemeinschaft, Summe" von Menschen, speciell "Familie", "Verwandtschaft", das sehr wohl an unsrer Stelle vorliegen könnte und hier dann jedenfalls die Menschheit sofort nach der Schöpfung oder die spätere umfasst. Wurzel und Bedeutung eigentlich "Genossenschaft(en)? ZIMMERN's Uebersetzung ("Welt"?) und Delitzsch's ("Wesen" ohne Fragezeichen) hätten also annähernd das Richtige getroffen.

Z. 12. "Toten", falls meta auch als Substantiv flectiert werden kann. Sonst lies: den Toten.

Z. 13. an für ana nach ZIMMERN.

Zu iláni kamūti s. o. p. 28 Z. 127 und wohl IV<sup>2</sup> R 21\*, 16 o. l. Z. 14. ušassiku eig.—, liess niederlegen" nach ZIMMERN u. DELITZSCH, ušassiku von nasaku—: našāku (s. o. zu S. 28 p. 101) oder durch Dissimilation aus ušaššiku.

Z. 15. Bezieht sich sunu = "sie" in anu pa-di-sunu = "um sie zu erlösen"(?) auf die in Z. 14 genannten Götter oder auf die Menschen und dann auf eine zukünftige — wie gemeinte? — Erlösung? Eschatologie?? Zimmern's "an ihrer Statt" unbeweisbar. Delitzsch verzichtet auf eine Erklärung.

Z. 16. ša bašū ittišu eig.: "bei dem ist".

Z. 17. amatušu die Worte, z. B. die Beschwörungsformeln, die er die Menschen lehrte, oder die Worte, die er bei einer bestimmten Gelegenheit an die Menschen richtete? Falls auf K 3364 (s. Delitzsch l. c. p. 54 f.) wirklich Worte vorliegen, die an den Menschen nach seiner Schopfung gerichtet wurden, mögen die gemeint sein. Delitzsch: seine Thaten. Amatu kann indes hochstens "Ereignis", aber so wenig wie Tat" bedeuten. Aber vielleicht amatu-su "das, was man von ihm spricht"??

Z. 19. pasina littabb(pp)al nach Delitzsch: "künde ihr Mund".

Wie will er das rechtfertigen? Am Wahrscheinlichsten littabbal zu lesen von  $ab\bar{a}lu$  primae  $w = {}_{n}$ bringe hervor". S. o. zu S. 14 Z. 56.

S. 36 f. Z. 20. issulu = "herausriss" aus ihrem Aufenthaltsort (und vertrieb).

Nach der Anm. zu S. 12 Z. 7 u. wohl bestimmt na-gab mit b zu lesen. Sind in dem Verse böse Geister gemeint, die durch Beschwörungen aus dem Körper getrieben werden bez. bis zum Augenblick der Namensgebung wurden?

Z. 21. Lies statt "Herz" "Innere" nach den Anmm. zu S. 10 Z. 5 o. Z. 22. usisu nach Zimmern, wie sonst usü auch "entkommen" heisst.

eig. "entrinnen lässt". Ebenso Delitzsch.

Z. 23. mukin puhri kann heissen: "der die Versammlung (Concretum) aufstellt" oder "der sie (Abstractum) bestimmt, festsetzt", also hier wohl Letzteres. Zimmern demgemäss: "der den Götterrat beruft".

mutīb eig. "der gut macht".

Z. 25. Delitzsch's "Regierer in Wahrheit und Recht" falsch. Denn *šutvšuru* heisst nicht "regieren", auch nicht an den von Delitzsch *Handw.* p. 311 genannten Stellen, wo es vielmehr wie sonst = "in Ordnung halten oder bringen". Richtig aufgefasst am zuletzt gen. O. p. 312.

Z. 26. Zu sarra, dem Gegensatz von kina, s. o. zu S. 22 Z. 9. Nach unsrer Stelle sarta gewiss auch Gegensatz von kitta = "Gerechtigkeit". Siehe auch die mir von Zimmern gen. Stellen Surpa III, 12: 79—7—8, 103 (s. Bezold Catalogue p. 1708) und Craig Rel. Texts II, 9 Z. 25 f. sarta hier geschr. Sarta wie sarra III R 57, 63 Sarra. S. hierzu II R 49, 35.

Z. 27. Zu tibā = "aufstehn" s. o. p. 4 Z. 5 u.; "aufstehn lässt" wohl alle Morgen. Marduk ist ja der Gott der Frühsonne.

Fur eine Bestimmung der vielfach ventilierten Bedeutung der synonymen Wurzeln  $\tilde{s}$  k-m-m und  $\tilde{s}-k-r-r$  mit den Ableitungen  $\tilde{s}a$ kummu usw., suharru usw. kommen vor Allem in Betracht Stellen wie Gilg.-Epos XI, 132 (s. o. p. 238), we usharir (vom Sturme gesagt) || inūh = "ruhte" (vom Meere ges.) und iklu(a) = "hörte auf" (von der Sturmflut gesagt). Darnach muss dies dem Sinne nach = "hörte auf", "ward ruhig" oder Dgl. sein. Ferner Stellen, nach denen über verwüstete Landschaften šaharratu oder šakummatu ausgegossen wird (Sanherib Bellino 29; V R 3, 3), wonach diese Wörter "Ruinen", "Trümmerstaub" u. Dgl. oder -"Öde", "Schweigen" u. Dgl. bedeuten, womit man dann V R 6, 101 ff. vgl. kann. Ferner IV R2 30\* 16a, wonach der Fuchs in der Nacht šakumis also "leise" hin- und hergeht (idu[llu]). S. o. zu p. 24 Z. 63. Ferner IV R2 13, 58: ina muši mašil bitu ina šukamu[mi] - "um Mitternacht, wenn das Haus finster" oder "ruhig, stille ist", womit H R 21, 18: sukammumu vom Tage (oder Sturme?) zu vgl. Aus diesen und allen sonstigen Stellen zusammen ergiebt sich gegen meine frühere und gegen Delitzsch's Ansicht in s. Handw. p. 650 u. p. 686 für sukammumu und šaharrura eine Bedeutung "still, ruhig sein und werden", "erstarren, starr, regungslos werden". Beachte auch noch, dass sig und sig-sig = suharruru und sukammumu, sig aber auch = pasahu "zur Ruhe kommen" und sig-sig auch = narața = ..regungslos, unbeweglich sein"(!). S. dazu o. S. 246 Z. 231. Vgl. Z. 28. Darnach în IV R² 30 No. 1, 6 ana sisitika uskamamu = ..schweigen still bei deinem Ruf", und die sūķu śaķummu, deren nagiru d. i. Aufseher Isum, der Bevellmachtigte Nērigul's, nach IV R² 2 Z. 24 ist, die stille Strasse îm Totenreiche. Vollständige Synonyma brauchen die beiden Verba nicht zu sein und sind es anscheinend auch nicht. Denn während man für suķummumu wohl mit "still sein" allein auskommt, muss für suḥurruru auch eine Bedeutung wie etwa "erstarren" angenommen werden an Stellen wie o. p. 120 Z. 45 u. 47 u. p. 164, 16.

Z. 28. Das sumer. Wort für ukkusu ist bud-du (II R 35, 5sc), das auch = nisu = "sich entfernen" und bisu sowie riķu = "fern sein" u. "sich entfernen". S. zu den 3 Wörtern Maķlū V, 166 f. + 170 ff. Zu m. Uebersetzung stimmt. dass akasu ein Synonym von alaku "gehen" und dālu "umher-, hin- und hergehen" (s. o. zu S. 24 Z. 63) ist und IV R² 16, 6 u. 8 mit dalu wechselt. Also akkusu eig. "gehen lassen" und die 2 Wörter akasu bei Delitzsch Handw. p. 58 f. gehören unter eine Rubrik. S. bereits Zimmern Sarpu p. 56 und vorher m. Kosmologie p. 363. Delitzsch wohl wegen des Ideogramms: "Beender". Aber bad = til hat die Bedeutung "zu Ende kommen", nicht bad-du. Bei diesem Tatbestande hält Delitzsch (p. 157 l. c.) für ukkusu die Bedeutung "ein Ende machen" für sicher nachgewiesen.

Z. 28. suha(n rratu, nicht samurratu, zu lesen, falls in Z. 27 richtig sakunmatu erg , da saha urratu ein Syn, von sakunmatu. S. die Anm, zu Z. 27. — Zum Ausdruck mukkiš šuha(u)rratu s. Z. 27.

S. zu šap(b)āli: šamī (Himmel) šapā(u) und šapu ša irpi(ti) (= Wolke) III R 64, 10 u. 11, irpitum šapītum IV R² 5, 34a, šapīt iklitum (= Finsternis) o. p. 206 Z. 11, 4s, 24 usw. und irpit šapīti III R 64, 11. DELITZSCH's Deutung von šapīt: "dicht sein" (s. s. Handw. p. 678) könnte an der erstgenannten Stelle (der Himmel šapīt(u)) scheitern. Eine Bedeutung "Angreifer" für ein Wort sa(a)bu ist durch p. 637 des Handwörterbuch's nicht erwiesen.

Z. 29. Sollte etwa fur švi.-šiš ši-šiš, dann = "sechstens" (so übersetzt auch Z(mmern), zu lesen sein? švi. und ši lassen sich ja garnicht so schwer mit einander verwechseln. Jedenfalls ist die letzte Zahl vor der in unsrer Zeile "fünftens" in Z. 19 auf p. 34. Zu ś(!)iśśu, nicht siśśu, = 6 s. o. S. 78 Z. 3.

nāsiķ = heraus-, losreissend aus ihren Wohnsitzen.

Z. 30. a-di doch gewiss nicht = "Schar" oder ähnlich und darnach oben p. 4 Z. 4 u. und Parallelstellen zu verstehen.

Z. 31. Nach K 2107 (bei D1411zseit Weltsch. p. 155) Z. 21: nasih naphar raggiti) raggu, weil hier dem Sinne nach Plural, wohl auch als Subst. gebraucht.

Z. 4. Für lū şabit auch "mög' gepackt werden" möglich.

Z. 5. ma führt nach herkommlicher Annahme lediglich die direkte Rede ein, wie umma. Allein es steht ja nicht nur im Anfang einer Mitteilung, sondern auch vor deren einzelnen Stucken. Da es fraglos ein hinweisendes enklitisches mi giebt (s. o. p. 80, Z. 14, p. 82 Z. 26 + 32 u. p. 112 Z. 27 + 30) und mit ma-ma als Suffix mi und mi wechselt, liegt es nahe, das ma an der Satzspitze jenem hinweisenden mi und damit der Bedeutung nach hebr.

Zu kirbiš Tiāmat s. o. p. 22 Z. 41.

Zu itibbira, vielleicht doch = "über-, durchschreitet oder -schritt", falls nicht eigentlich = "band, fesselte" oder "packte", s. o. zu ders. Stelle. Mardak überschreitet täglich das Ostmeer als der Gott der Frühsonne, wie der andere Sonnengott Samaš (S. 216 Z. 23).

analyu = "sich abqualen", "abmühen" und dabei "ermüden", "ermatten", "erschlaffen" und "seufzen", "stöhnen". Dazu mänalytu = "Mühsal" (Gilg.-Epos I, s.o. p. 116) und "Ermattung". "Erschlaffung" (Sanherb III. 79, bei Delitzsch Handw. unter nahu. und VR 47, 41, wonach es eine "Krankheit" bezeichnet: und wohl auch III. R. 4. No. 4, 49 statt nahtu oder analytu zu lesen). Die beiden Verba anālyu "seufzen" und analyu "erschlaffen" nach Delitzsch gehören also zusammen. — lā inūlyu, wie nach Anm. 10 zum Text vielleicht zu erg., hiesse: nicht ruhte.

Z. 6. Zu Nībiru s. o. p. 30 Z. 6.

S. zu kirbi(s) o. p. 22 Z. 41. Darnach kann nun kirbi — kaum kirbis zu erg. — allein gewiss nicht etwa die Tiömat bezeichnen. Was aber statt dessen, ist zweifelhaft. Nabiru ist ja nach dieser unsrer Stelle (und o. p. 30 Z. 6 etc.) der Jupiter, bez. Marduk als Jupiter-Planet. Heisst er als solcher Halter der Mitte(?), nämlich der Ekliptik, mit der die Jupiterbahn einen kleineren Winkel als alle anderen Planetenbahnen bildet??

Z. 8. Zu d. Sternen als Schafen s. o. zu p. 30 Z. 2.

Z. 9. *mişirtu*, jedenfalls das Leben bezeichnend, würde eigentlich "Schatz" bedeuten. Diaitzsen *Handw*, p. 478 vgl. mit Recht *napistu* akartu = "das kostbare Leben".

karā eigentlich oder auch "kurz machen". Jedenfalls k-rā — "kurz sein" (Sp. I. 131 Obv. 7 in Z. f. Assyr VI, 241; Oppos. urruku "verlangern" in Z. 5) und karra — "verkürzen" (Z. f. Assyr. IV, 32, 12 im Parallelismus mit urruku). Vgl. die Stellen bei Delitzsch unter 1772 II. Hierzu ferner kardi und arrakati (gewiss — "lange") II R 60, 17. Darnach kara gewiss auch an unsrer Stelle gegen Delitzsch und die herrschende Meinung mit Jensen in Z. f. Assyr. VI, 350 zu syr. 875 (Brünnow ib. IV, 24). Und da nach V R 21, 68 f. saku dasselbe Ideogramm wie kara hat, wird sakka in Verbindung mit napistu, ebenfalls gegen die herrschende Meinung, auch gegen Zimmern und Delitzsch und gegen unsre frühere Annahme, "verkurzen" heissen. Daher II R 46, 7 f. ein langes Schiff vor einem si-ik(k g)-tum d. i. wohl "kurzem" erwahnt. Ein sakku — "bedrangen" (Delitzsch Handw. p. 492) wäre also ebenso hinfallig wie ein kara — "in Not bringen" (ibid. p. 352).

Z. 11. uktali vielleicht, wie geschehn, zu übersetzen, falls uktali für uktali steht. Ein uktali könnte zur Not für uktal von 550 stehn.

Dann wäre zu erklären "halte es nicht (aufrecht)". Delitzsch ohne jedes Fragezeichen: gelte dies und höre nicht auf, bleibe ewig in Kraft! Vor solcher Kühnheit verstummt die Kritik.

Z. 12. ašru "Stätte" hier "die Erde". S. m. Kosmologie, p. 8 f. u- 160 f. Delitzsch, der: "Himmelssaal(!)" übersetzt und meine (und damit Zimmern's) Deutung für ausserordentlich übereilt erklärt (p. 158), vergisst die von mir angeführte Stelle auf K 48, gegen deren Beweiskraft nicht anzukommen ist. Weiter scheint es Delitzsch ausserordentlich übereilt, dass ich den assyr. Commentator von K 8522 für einen sehr schlechten Philologen erklärt habe. Ist Einer, der z. B. assyr. śuśśu = "sein Name", also ein aus zwei Wörtern bestehendes Wort, durch ein "sumerisches" Wort, nämlich Bil. wiedergiebt (V R 21, 47), ein sehr schlechter Philologe oder nicht?

dannii)na = "Feste" ebenso = "Erde" oder deren Unterbau. S. m. Kosmologie p. 161 u. o. die Anm. zu ammatu p. 2 Z. 2.

Z. 13. Delitzsch's "Weltenberr" für bil matati unerlaubt, da matati = "Länder" und nichts Anderes, was Delitzsch recht wohl weiss. Der Name "Herr der Länder" allein beweist, dass asen nicht den Himmel bezeichnet. Delitzsch's Uebersetzung sollte seine Deutung von asen retten.

Z. 14. Lies wohl sicher nagab., S. o. p. 12 Z. 7 u. Uebersetzung der Zeile nach (Zimmern u.) Delitzsch.

Z. 15. Zu kabittu= "Bauch" und nicht "Leber" in Ausdrücken für Gemütsbewegungen s. o. S. 10 Z. 5 o.

**S.** 38 f. Z. 16. Zu  $m\bar{a} = \text{,siehe}^a(?)$  s. o. zu S. 36 Z. 5.

Ableitungen der Wurzel  $\dot{s}-r-\dot{h}$  (s. die Stellen bei Delitzsch, Handw. p. 689 f.) einerseits im Parall. und in Verbindung mit Wörtern für "gross" etc., andererseits für "schön", "glänzend". Also die Wurzel wohl = "herrlich, grossartig sein" oder ähnlich. So hier Zimmern und Delitzsch, nach dem die Z. übersetzt ist.

Z. 18. Zu riksu = "Gesammtheit" s. o. zu app(bb)unama in p. 6 Z. 22 und zu S. 30 Z. 6. Delitzsch ganz ähnlich "Summa"(?).

li-bil, von Delitzsch auf p. 91 libil, auf p. 159 vermutungsweise libil, libil gelesen, nach ihm auf p. 114 ohne Fragezeichen = "habe er inne". Auf p. 159 urteilt er weniger sicher. Auch meine Uebersetzung — darnach Zimmern's — wird, nach dem zu p. 14 Z. 56 über abalu = "hervorbringen" Bemerkten, zu modificieren sein. Darnach heisst sutabulu in V R 39, 36, bei Sargon Cylinder 34 und Stierinschr. 37 und somit auch in K 2801 Obv. 2 (Beitr.; Assyr. III. 228), in Verbindung mit amalu, an letzterer Stelle mit amal kibili = "Befehlsworte", ebenso in Verb. mit teriti Rm. 105 Col. I (bei Delitzsch Handu, p. 7), vom allweisen Iar?) geltend(!), und in Sm. 954, Obv. 24 ff., "hervorbringen", also wohl auch hier abalu in Verbindung mit parsu und atabbulu in Z. 19 in Verbindung mit teriti. S. dazu noch Crate Religious Texts I, 35, 8; muttabbil paras Bilati und o. S. 45 Z. 14. Das passt auch weit besser zur Gleichstellung

des Marduk mit  $\mathbf{\acute{I}}a(?)$ . Oder abulu hier eigentlich = "(geschäftig) handhaben", "bewegen"? S. zu p. 178 f. Z. 198.

Z. 19. Zu littabbal = "bringe hervor"(?) s. d. vorh. Anm. Delitzsch (s. auch s. Handw. 113) liest darnach sieher fälschlich littappal u. übersetzt darum jedenfalls auch irrig "thue er kund".

Z. 20 f. A-AN, dann gespr. a-an. vielleicht mitzulesen. S. o. S. 30 Z. 4.

Die Erklärung von Z. 20 f. wohl von Delitzsch "angebahnt" (vgl. auf p. 116 l. c. seine Bemerkung zu Tafel I, 1 f.). Nur ist dazu gegen Delitzsch (p. 112 und p. 160) zu bemerken, dass kein Grund zu der Annahme vorliegt, dass der Name Fünfzig von Ia(?) an Marduk abgetreten wird. Abgetreten wird Marduk überhaupt kein Name (s. Z. 17; man müsste denn kima lesen und "statt" übersetzen, was nicht ernstlich in Betracht kommen kann) und Ia(?)'s Zahlenname ist "Vierzig", "Fünfzig" dagegen Zahlenname Bel's und Ninib(?)'s. S. V R 37, Col. II. 11, 17 u. 18, und Sm. 747, Rev. Z. 2 v. u. bei Delitzsch l. c. p. 59. Wenn Marduk wirklich auch "Fünfzig" hiess, verdankte er den Namen wohl in Wahrheit zunächst seiner Identificierung mit Bel. Uebrigens übersetzt Delitzsch mit Unrecht: die Fünfzigzahl seiner Namen. "Fünfzigzahl" heisst hansa nicht. Marduk ware nach dem Dichter die Zahl 50 als Name verlichen und dadurch "sein Weg" hervorragend gemacht, weil sie auf die gewaltige Zahl 50 seiner Ehrennamen hindeutete, in Wirklichkeit aber, weil sie der Name Bel's und die nächsthöchste als Name gebrauchte Zahl war. Fur diese Auffassung von Z. 21 entscheidet wohl Sm. 747, Rev. 2 v. u., wo: L = hansā, L = Bel Glosse zu dem Text von Z. 21 ist. Grammatisch zu rechtfertigen ist aber auch eine Uebersetzung: "Nach (3) demen) Namen der 50 grossen Götter nannten sie seine 50 Namen" (vgl. m. Kosmologie p. 299), und da die grossen Götter 50 an Zahl sind (so nach der sumer, Version von VA, Th. 415 Rev. 22, während allerdings die assyr.-babyl. Version L mit hamšat-, sonst = 5, übersetzt; s. Reisner, Sum.-babyl. Hymnen p. 92), und da wir einen Namen 50 für Marduk sonst nicht kennen, so darf auch unsere frühere Auffassung Berücksichtigung finden. Es ist ja möglich, dass die Assyro-Babylonier selbst über den Sinn von Z. 20 f. verschiedener Ansicht waren. Uebrigens vgl. zum Text noch das von Zimmern in d. Z. f. Assyr. XII, 401 f. publicierte Fragm. 80-7-19, 288.

usatiru alkatsu wohl "zeichneten ihn aus". Vgl. Delitzsch l. c. p. 136 zu Tafel II, c, 6 u. d. Parallelstellen.

Z. 22. "Festhalten" im Sinne von "sich erinnern an?" Vgl. ahāzu = "lernen". Zimmenn dafür "vernehmen", was sich auch nicht bestätigen lässt. Delitzsen wagt: Die Herzen in die Höhe (ohne Fragezeichen)! Auf p. 160 hält er diese Uebersetzung nur für möglich.

mahru vielleicht mit Delitzsch der "Erstlebende", der "Urmensch", da mahru anscheinend nur den zeitlich Ersten oder Früheren bezeichnet.

Z. 23. Zum mudn, dem bevorzugten Mitwisser göttlicher Dinge s. z. B. V. R. 33, Col. VIII. Z. 26 ff., V. R. 46, 60 (mit. Delitzsch) und die Anm.

zu ikk(kk)ib(p)u auf p. 60 Z. 25 o. Vater und Sohn im f. Vers gewiss auch solche  $mud\bar{u}$ 's.

Uebers, von mitluku, eig. "sich beraten", nach ZIMMERN und DE-LITZSCH.

Z. 24. Zu u s. o. p. 22 Z. 18.

Z. 25. Der Hirte und der Hüter (= Hirte) gewiss der König. S. Z. 27: sein Land! Delitzsch sieht in *lipattā*, das er = *lippatta* setzt, eine n-Form = "werde es kundgethan", da sonst dunkel bleibe, wer Subject ist. Kann's nicht der Vater in Z. 24 sein?

Z. 26. Delitzsch: "Freuen möge man sich... strotzen machen..." Aber "man" kann nicht durch die 3. Pers. Sing. ausgedrückt werden.

HERR geschr. mit einem Ideogramm für den Namen  $B\hat{e}l=$  "Herr", als Ausdruck dafür, dass der, der Herr (der Götter) ist, zugleich auch einen Namen hat, der "Herr" bedeutet.

Z. 28. Delitzsch für inat "unbeugsam ist". Aber s. o. zu S. 6 Z. 34.

Z. 29. Für ustipil hat Delutzsell: hat gefällt. In s. Handw. p. 514 übers, er supilu mit "vergewaltigen". Die dort angef. Stellen zeigen deutlich, dass es ein Synonym von inu = "andern" (darum auch = "vertauschen"; so z.B. mit Rost bei Tiglatpileser Platteninschr. 1, 3) ist. Daher hat es auch das Ideogramm BAL mit ihm gemein!

. Z. 30. Zum überhängenden u in ikkilimmuma s. o. zu S. 26 Z. 99. Vielleicht kennzeichnet es hier den Vordersatz als dem Sinne nach abhängig.

Z. 31. Oder übersetze: tritt ihm seinem Grimme k. G. entg.? So scheint Delitzsch zu construieren und das a in uzzasu befürwortet dies.

Z. 32. ruku libbasu eig. "sein fernes Herz". Cf. šag-lalesub, d. i. "Herz-?-fern" = riminu "barmherzig". Delitzsch: grossmutig ist sein Herz.

Z. 33. Zur sehr zweifelhaften Erganzung und Deutung von i-ba-[-aŝ] s. K 84, 22 (s. Delitzsch, Handwörterbuch unter b-'-ŝ): śunkunu . . . lā tuba'aša: "macht euren Namen nicht stinkend", Meissner Suppl. p. 22(?) u. hebr. END.

Z. 1. illu eig. und zugleich — "glänzend", "strahlend" oder "rein". Möglich, dass mit Jastrow Relig. of Babylonia p. 444 f. "das glänzende Haus" zu deuten und darunter der Himmel zu verstehen. Aber gegen diese Auffassung spricht ina usri illim. Es müsste denn darunter das Weltmeer verstanden werden, für das aber ein Ausdruck wie usru doch etwas seltsam wäre. Nun gipfelt aber der erste Abschnitt unsres Textes— Z. 1—16— in der Erwahnung des Marduk-Tempels von Babylon und Marduk gilt der Text. Es scheint daher wahrscheinlich, dass das heilige Haus, mit dem er anhebt, eben dies Haus ist. S. die Bem. zu Z. 12 ff. am Ende.

Z. 2. bann ist im Følgenden, nur um ohne Vorurteil dem Wortlaut des Originals gerecht zu werden, überall mit "bauen" übersetzt. Man hat sich darunter wohl "aus Stoff bilden" vorzustellen, wenn nicht "schaffen" aus Nichts. S. o. S. 22, Z. 22 + 26.

Z. 3. Ziegelsteine hingelegt zum Trocknen, Brennen oder beim Häuserbau? Nach dem Folg. wohl Ersteres anzunehmen.

Zu nalbantu s. Keilinschr. Bibl. III, 1, p. 209 die Notiz zu p. 56, Col. II, 12 (Anm. \*\*), Craig Rel. Texts I, 78, (18 + ?) 20 und V R 31, 5. Zimmern und Delitzsch, Handw. p. 370: "Ziegelbau". Aber das kann es (wie auch nalba(ā)nu Sanherib Constantin. Z. 62) nicht heissen, 1) wegen des Determinativs işu = "Holz" vor seinem Ideogramm, 2) wegen s. Ableitung von labanu = "platt hinlegen" z. B. "Ziegel" (also Werkzeug zum Ziegelstreichen), und 3), weil die Bed. in den Telloh-Texten nicht angebracht ist. Meissner und Rost Bauinschriften Sanheribs p. 57 entscheiden sich für meine Auffassung.

Z. 5. azalulu nach VA. Th. 244, Rev. III, 24f. (siehe Reisner's Edition in Z. f. Assyr. IX. 162f.) = nammaštum und = zir mandum, d. i. "an Samen Viel" oder "das Vielsamige". Cf. IV R 19, Rev. 4. Darnach unsre und Delitzschi's (Handw. p. 469) Vebersetzung von nammaššū. S. auch o. S. 120 Z. 41 usw. Unter "Gewinnnel der Stadt" sind wohl sicher die Menschen zu verstehen. Cf. azalulu = tinisitum z. B. 1. c., Z. 26 und nammaššū = alu (Stadt) V R 41, 6.

Zu šakānu (nicht = "machen" im Allg.) s. o. p. 24 Z. 50.

Z. 6.  $\hat{I}(E)kur$  Haupttempel von Nippur,  $B\bar{e}l$  gehörig.

Z. 7.  $\widetilde{I}(\overline{E})an(n)a$  Haupttempel von  $\overline{Uruk}$ , vor Allem der Nanai-Ištar gehörig.

Z. 8. Da von der Schöpfung des Wassers im Folgenden keine Rede ist, wird wohl dessen ewige Existenz angenommen. Dann kann apså hier nicht den uranfänglichen Ocean, sondern muss den durch Himmel und Erde begrenzten jetzigen Ocean bezeichnen.

Íridu Stadt am Meere mit berühmtem Ía(?)-Kultus.

S. 40 f. Z. 9. Zu bitu illum s. Z. 1 o.

šubtu, weil zu aśābu "wohnen", ein "Bau, auch Baucomplex, zum Wohnen", nicht "Stätte".

Z. 11. Zu kirib tämtim s. o. p. 22 Z. 41. Sinn des Verses wohl: da das Meer noch ein blosses Wasserbecken, ohne die Erde darin oder darauf, war. Allerdings scheint raţu eig. einen "Wasserlauf", eine "Wasserrinne" zu bed. Indes scheint es doch mit Meissner Suppl. 87 o. S. 252 Z. 315 auch wenigstens eine Wassergrube oder besser einen Brunnen (ibid. Z. 302) zu bezeichnen. S. jetzt auch Zimmern Ritualtafeln p. 130, 27.

Z. 12 ff. Das I in oder vor dem Tempelnamen in diesen Versen ist zum Mindesten entbehrlich, also I vielleicht lediglich stummes Determinativ. S. z. B. Š(S)akkil-sarru-uşur auf K 420, Sa-gi-il-bi-'-di bei Johns, Deeds No. 248 Rev. 11. Eine Transcription 7, mit 7 vorne, wie sie Oppert in den Comptes rendus vom 10. Juni 1898 p. 415 nach Bu. 83—5-12, 619 (s. Cuneiform Texts from Babyl. Tablets Heft IV) vorschlägt, ist nicht sieher. Ist der Tempel dieses Namens in Vers 12 und 13 der Tempel des Marduk in Babylon, also ders, wie der in Z. 14 genannte,

oder ein Tempel Ia(?)'s, des Vaters Marduk's, in Iridu, oder ein Teil des Kosmos? Jedenfalls ist dessen Inhaber LUGAL-DU-AZAGA nach IV R² 57 [64], 25 wohl Marduk oder ein Doppelgänger von ihm und sein Name vielleicht geradezu Marduk zu lesen, sonst Lugal-du-azaga oder Lugal-du-ku, vielleicht auch assyrisch-babylonisch Sar-du-azaga (oder -ku). Bed. des Compositums: König oder Herr des Du-azaga (oder -ku), der Kammer des Marduk im Osten der späteren Erde und im Tempel E, sakkila in Babylon. S. dazu m. Kosmologie p. 234 ff. — Nach Z. 12 ff. waren also Babylon und Iridu bei ihrer Schöpfung wohl vom Meere umgeben. Denn die eig. Erde ward nach Z. 18 erst später gemacht. Die Wohnsitze Mar-duk's von Babylon, des Weltbildners, und seines Vaters Ia sind also die ältesten der Welt, vor Himmel und Erde geschaffen!

Z. 15. Ist Marduk Subject zu i(i)puß? Oder darf hier in puß eine — in der gesprochenen Sprache in späterer Zeit gewiss durchgeführte — Verkürzung aus ipußu angenommen werden? Dann hiesse es hier: "Die Götter, die Anunnaki machten sie zusammen".

Z. 16. stra nach seinem Ideogramm eig. "gross". Also eig. = "in grosser Art". Vgl. zu Z. 15 f. Inschr. Samsulluna's 1 Z. 8 f. in K. B. III, 1, 130.

Z. 17. Nach Gilg.-Epos VII(?) Col. I, 47 ff. (s. o. p. 186) kann man einen ama aus Holz machen (nach IV R<sup>2</sup> 23, No. 1 Rev. Col. IV, 1 + 23 f. hinstellen und tragen?). In Sarpa Tafel VIII, 36 ist mit amu verbunden silum, das nach V R 37, Col. I, 19 Etwas bezeichnet, das der Gärtner in Gebrauch hat. Das Ideogramm von amu ist an unserer Stelle GIC= Rohr)-DIR, anderswo GI-A-DIR (8. DELITZSCH, Handw. unter amu). Der amu kann also auch aus Rohr verfertigt werden. Andererseits ist nach der eben citierten Stelle auch (A-A- $\pm$ U-A = amu, und GI- $\pm$ U(-A) = hiśu, kupybju, pattu und śutukku (s. Brünnow, List No. 2533 ff.). Da GI-A-DIR GI-DIR, so wird wohl auch GI-A-ŠU-A = GI-ŠU-A sein, sodass die eben genannten Wörter lusu, kup(b)ū, pattu und šutukku als Synonyma von amu zu gelten hätten, umsomehr als hisum als vom Gärtner gebraucht an der oben citierten Stelle (V R 37 Col. I) unmittelbar hinter šilum erwahnt wird, das an einer oben citirten Stelle mit amu verbunden erscheint. Nun wissen wir, dass der sutukku (= GI-PAT-UT; cf. GI-PAT = pai[-tu-u]: H R 22, 6, welches ja ein Synonym von śutukku) eine Raumlichkeit in einem Hause (Tempel) ist (V R 51, 69 f.), und dass ein anderes Ideogramm für kup(b)u 1B-613-MI ist, d. i. "Raum des Schattens" (II R 39, 51 ab; s. o. p. 340). Daraus schliesse ich, dass  $hi\bar{s}u$  und  $kup(b)\bar{u}$ , patta und šutukku und demnach auch amu zumeist aus Rohr hergestellte schattige Gelasse, also z. B. Lauben, Baldachine usw. bezeichnen. In erfreulicher Weise wird dies bestatigt dadurch, dass 61-PA (mit der Lesung sig) nach II R 39, 54 ab ein anderes sumer. Wort für kup(b)u ist, während 61-816 (aus št = &t; siehe 61 + st hišu) kikkišu und houssu, zwei Wortern fur "Rohrhaus". Dazu stimmt Alles, was wir von amu zu sagen wussten. Da die Schopfung des Himmels sonst in diesem Text nicht berichtet wird, so vermute ich gewiss mit Recht, dass mit dem

Baldachin der Himmel gemeint ist, demnach mit dem (nach Z. 18) neben den Baldachin hingeschütteten Erdreich die Erde.

Sollte hier *ina pān* "gegenüber" heissen? Indes ist diese Annahme nicht nötig. Der Himmel liegt ja dem Wasser auch seitwärts vorgelagert.

Z. 18. "baute Erde" im Sinne von "baute Etwas aus Erde"?? Aber das sofort Folgende! Somit wohl = "schuf" oder "bildete" (so auch ZIMMERN), vielleicht aus dem Stoff des Wassers.

Nach V R 10, 2 itti vielleicht auch = "(auf die) Seite von". Mit der gewöhnlichen Bed. "(zusammen) mit" komme ich hier nicht aus. Auch Zimmern hat "neben". Cf. hebr. 58.

Zu amu s. Z. 17.

Z. 19. Also die Menschen geschöffen nicht um ihrer selbst, sondern um der Götter willen, damit sie den Göttern die Erde wohnlich machen, namentlich natürlich durch Errichtung von Tempeln. Schwerlich Vers 19 mit Vers 18 zu verknüpfen. Dagegen spricht, dass auch in unserm Text dem Anschein nach von Anfang an immer je 2 Verse näher zusammengehören.

Z. 21. Zur Menschen schaffenden, bez. bildenden Aruru d.i. Belit s. z. B. o. p. 120 Z. 30 ff., (p. 238, 123.) p. 275, p. 286 Z. 1 ff. und m. Kosmologie p. 294 Anm. 1 (und p. 514).

"Menschensame" nach dieser Stelle offenbar nicht "Same, aus dem Menschen hervorgehn". Denn wo die Menschen als solche schon da sind oder doch gebildet werden, ist Same, aus dem sie sich erst entwickeln sollen, ein unmotivierter Luxus. Somit Same hier, wie sonst, soviel wie "Abkömmlinge" und zir amilāti = Darnach S. 100 Z. 12 zu verstehen: Adapa heisst "Mensch", "der Mensch", vielleicht im Gegensatz zu seinem göttlichen Herrn Ia(?), aber nicht etwa als der Urmensch. Dem entsprechend heisst der nach Zimmern (Z.f.Assyr. XIV p. 277) und mir (oben p. 276) mit Adapa möglicher Weise identische "Mar-hassas") amilu d. i. "Mensch" (oben p. 250, 53; 282, 17). Hiernach zir-napšati (u. p. 230 Z. 27 u. p. 234 Z. 84) = "Lebewesen", weil = "Same von Leb(ewes)en".

Z. 22. Zu šikin napišti eig. = "Gegenstände (Dinge) mit Leben" s. o. zu S. 24 Z. 50.

Z. 23. Zu šakānu nicht allgemein = "machen" s. o. ibid.

Falls ina nicht vorhanden, zu deuten: "legte (ihnen) einen Ort, eine Stätte, hin".

Z. 24. D. h.: gab ihnen durch "gutes Nennen" "gute d. i. passende oder schöne oder glückbringende etc. Namen".

Z. 25. uššu zu TTT?

GI-Ší-KAK = (undittu eig. = "Rohr-Korn-machen", d. i. "Rohr, das Korn macht". Nach Delitzsch, Handwörterbuch, p. 31 "Rohrstengel". Hier scheint es wie kanā collectivischen Sinn zu haben.

kusu (mit k wegen des syrischen  $\leftarrow \infty$  = Holz) ist ein Synonym von kustu = "Wald" (H R 23, 45 ef), scheint sich aber nicht genau damit

zu decken, da unten Z. 29 ausserdem noch ķīšātu (und kirātu) genannt werden, dazu ķīšu in unserem Texte das Ideogramm u. sumer. Aequivalent 61š-TIR-BU-GA hat, während das Ideogramm von ķīštu lediglich 61š-TIR ist. Da sich nach Inschriften Sanherib's Tiere, die A-DAN (= a-lap = "Rind"?) ķīši heissen, in Rohrpflanzungen aufhalten (siehe Meissner-Rost, Bauinschriften Sanherib's, p. 16), so mag ķīšu etwa "Unterholz" bedeuten, wie es in sumpfigen Gegenden wächst. Dazu stimmt, dass es hier mit Rohr und Halm(en) der Wiese zusammen genannt wird.

Z. 27. Dass apu im Wesentlichen dasselbe bedeutet wie  $kan\bar{u}=$  "Rohr", zeigt auch unser Text, indem in Z. 25 assyr. kana sum. GIš-GI entspricht, das in Z. 27 und 32=apu.

Z. 28. Fraglich, von wo an die Substantiva im Folg. mit denen in Z. 27 coordiniert sind statt mit denen in Z. 30.

 $p\bar{u}ru$  — "Wildkalb" mit p, nicht b (gegen Delitzsch Handw, p. 169), einerseits wegen pru neben p(b)aru, namentlich in altbabylonischen Personennamen, und wegen H R 29 No. 4, wo in Z. 62 ff. rechts dem Sumer. 3 mal wohl dasselbe Wort  $p\bar{u}ru$  oder  $b\bar{u}ru$  entsprach, und zwar, nach dem sumer. a-mar(!) zu schliessen, in Z. 62 unser Wort, in Z. 63 aber nach dem Sumerischen  $p\bar{u}ru$  mit p (wohl = Schale).

Z. 30. Für "Gazellenbock" vielleicht "wilde Ziegenbock" einzusetzen (mit Delitzsch Handw. p. 683). Das Ideogramm für ś(s)apparu ist nämlich das für "Ziegenbock" — Bar und Bar ist das Ideogramm auch für aḥu = "feindlich", "fremd". Vgl. Lik-Bar = aḥū = barbaru (= "wilder Hund"; s. dazu p. 136 Z. 2 u.) gegenüber lik-ku (= "Haushund"). Andererseits ist aber Bar auch ein Ideogramm für subtu, die Gazelle (Sc. 4). sodass das in Rede stehende Ideogramm immerhin einen "Bock der Gazelle" bezeichnen könnte.

Z. 31. Für "im Bereich" vielleicht "an der Grenze (des Meeres)" zu setzen.

Z. 32. Zu apu s. o. Z. 27.

Zu nama(a)lu in Verb. mit apu s. amlu in Verbind. mit appari (Wiese, Rohrstand u. Achnl.) Nebukadn. Grotef. II, 14 und ammalu mit dem Determinativ "Rohr" als Synonym von pirlu = "Rohr)stengel" (K 4375 Obv. 23). Wohl ein anderes nama(a)lu ist nach II R 27, 7 f. (s. o. p. 41 Ann. 8) wegen seines Ideogramms, falls dies KI-UT-A, vielleicht ein Synonym von maskanu und nidutu (II R 52, 68 f.), wohl = "Ruine", und dann mit ZIMMERN vielleicht = "Creter crete".

Für "machte" lies nach p. 333 o. gewiss "setzte hin".

Z. 36—S. 42 f. Z. 40. S. S. 38 Z. 3 ff.

S. 42 f. Z. 1. kullatu eig. = "Alles", "das All".

Z. 2. burumu mit Pognon Wadi Brissa p. 87 poetischer Ausdruck für "Himmel", nicht "Sternbild" (gegen Delitzsch Handw. p. 187). S. z. B. Zeitschr. f. Assyr. IV p. 246 Z. 8 (: kippat burummi = "Wolbung(?) des b." im Parall. mit gimir dadmi "alle Wohnstatten") und Craig. Relig. Texts I. 83 Z. 5 (asch burumu "der in den b. wohnt"). Von der Radix b—r- m. eig. "drehen" (s. arab.

Siegelcylinder siegeln"), und im Parel wohl zunächst = "zusammendrehen" (von 2 oder mehreren Fäden), vielleicht dann weiter = "weben" (IV R 7,50). Doch könnte es an dieser Stelle recht wohl "spinnen" heissen. Grundbed, daher eig. "der Gedrehte" = "der Runde" oder "der sich Drehende"?

Oppos. danninu = "Erde" als die "Feststehende" (s. hierzu o. p. 36 Z. 12 u. p. 2 Z. 2)? Aber dreht sich der Himmel nach babyl. Vorstellung??

Z. 3 u. 5. Zu šiknat napišti s. S. 24 Z. 50.

Z. 4, 6, 7, 10. Zu nammaššū u. nammaštu s. o. S. 38 Z. 5.

Z. 7. Zu nabnatu = "Form", "Gestalt" s. o. zu mummu p. 2 Z. 4 u. zu p. 28 Z. 115.

Z. 10. Zu uštarrih s. o. S. 38 Z. 16.

Zu nabnītu s. Z. 7.

- S. 44 f. Z. 2. indaţā zu maţū, o. S. 300 Z. 9 mit Formen von akalu (düster werden), analyu (stöhnen, sich quälen), wie bier, und asasu (betrübt werden) verbunden. Dazu ferner imtā (für nimtu) in Verb. mit tānāļu (IV R² 54, 14 u. Z. f. Assyr. IV, 252, 13 15) und maṭ(d)anu (s. V R 22, 42 + 48). Synonym von tanaļu (und anderen Wörtern für "Klagen" u. Dgl.). Also = "klagen" oder "stöhnen" oder Dgl. (gegen Delitzsch Handu, p. 405). Ebenso Zimmern: erhoben Wehklage.
- Z. 3. ikkillu Syn. von sisītu, also = "Geschrei" u. Aehnl. überhaupt, nicht gerade nur "Wehgeschrei" (ZIMMERN) und nicht zu dem o. erwähnten akālu (gegen Delitzsch Handw. p. 55).

Z. 4. Zu zabāru s. o. p. 12 Z. 5.

Z. 5. Ob mannumma wie ayumma "Irgendeiner" heissen kann?

Zu ev. muśruśśū s. o. p. 6 Z. 17. ZIMMERN's Erg. und Uebersetzung: "Wer ist denn der [grosse] Drache!" "Tiåmat ist der [grosse] Drache!" setzt wohl eine zu kleine Lücke rechts vom Erhaltenen voraus. Nach Z. 17 würde ich vermuten: Wer wird mit . das und das tun? Wer wird mit dem Meere . . das und das tun? Mit ihm glaube ich, dass hier das Meer, vielleicht mit ihm als muśruśśū (d. i. wütende Schlange) gedacht, der Feind ist. Aber nicht die Tiamat der Urzeit. Denn die Menschen sind ja schon da.

Z. 7. Allem Anscheine nach zeichnet Bel eine Schlange. Darauf weisen die Proportionen hin: 50 Doppelstundenstrecken die Länge, aber der Mund nur 6 Ellen (breit). Also zeichnet er mit ZIMMERN wohl die musrussu, falls so zu erg., um den Göttern deren Furchtbarkeit augenfällig zu machen.

Z. 10. ZIMMERN liest die Ziffer unter Vorbehalt als 60, was an und für sich auch möglich.

limāti Plur, von limītu oder Form katalatu.

Z. 11. ZIMMERN's Lesung 65 statt: ana 5 an und für sich auch möglich.

Zu ana = "weit" bei Entfernungs- und "nach" bei Zeitangaben s. vor Allem o. p. 162, 44 f.: 186, 41: 238, 140; 252, 300 f. u. 318 f.

Z. 16. sissiktu - KU-SIK, das auch -= ulinnu, und ein ulinnu

wird aus Tierhaaren gesponnen und damit wird gebunden (IV R2 5, 32 ff.), auch "umgeben" (IV R: 21, 4). Also ist der ulinnu und damit wohl auch der sissiktu eine "Schnur" oder Achnliches und nicht etwa "Kleid" (Delitzsch Handw. p. 506). S. dazu bereits Zimmern Busspsalmen p. 105. Der Hilfe Suchende erfasst den ulinnu oder sissiktu des Gottes und zwar knieend (IV R2 60 [67], 19 f.). Vgl. ibid. Z. 35. Also befindet er sich wenigstens auch unten am Kleide oder doch unten am menschlichen Körper. Aber auch der Büsser und Beter hat einen sissiktu oder ulinnut, der zusammen mit dem sakku dem "Trauertuch" genannt wird? CRAIG Religious Texts 1, 18, 25). Er kann ab- oder durchgeschnitten und losgemacht bez. zerbrochen werden (Maklū Tafel I, 133). Also eine Schnur oder Derartiges unten am Kleid oder doch am Menschen, vielleicht am Saum des Kleides, also eine Borte, vielleicht aber eine Schnur, die das Kleid um die Hüften zusammenhält und dessen Enden der Hilfe Suchende erfasst. Da nach Zimmern Ritualtafeln p. 112 Z. 17 an oder in den sissik(k)tu oder ulinnu Etwas von einer Ceder gesteckt wird, ist Letzteres wahrscheinlicher. Der Hilfe Suchende ergreift nun ebenso den kannu, kannu oder kanu eines Gottes. S. KING, Magic 18, 10 u. Craig Rel. Texts I, 54, 18. Er wird gebunden oder geknotet u. zwar wenigstens auch von einem Andern als dem Träger (ibid. 6 Rev. 3, wo nach m. Copie kein ina vor kanni), wird angelegt (V R 15, 52). In V R 15, 51 ff. folgt  $k\bar{u}$  (= Schnur) auf kannu und in Z. für Assyr. X, 201 Z. 14 wird ein (!) kannu einer Schnur oder = "Schnur" genannt. Also k(k)an(n)u ebenfalls eine Schnur, die der Mensch tragt. Andererseits k(k)an(n)u fraglos = "Gebiet" oder "Grenze" (so WINCKLER): El-Amarna Berlin 24, 84, London 2, 20 in K. B. V, p. 64 f. u. 16 f.: Johns, Deeds No. 331, 6; No. 472, 10 und sonst. Darnach jedenfalls eine um Etwas herum angebrachte Schnur, also, da sie gebunden oder geknotet und angelegt wird, nicht = "Borte" - was wegen der Bedeutung "Grenze" nahe liegt -, sondern wohl eine Schnur, die um die Taille gelegt wird. Darnach vermutlich auch sissiktu zu deuten, Hiermit stelt in Uebereinstimmung die Gleichung idappatum = sisik(k)tum (V R 28, 57), da adapu nach V R 28, 50 + 52 ein Synonym von riksu "Band" = "Gebundenes" und ulapu (zu arab الف etc.) mit gleicher Bedeuting, ferner Sm. 6 (Meissner Suppl. p. 18), das ein idipu, von einer Schnur gesagt, nennt, mit d wegen des folgenden uddupu, und adiptum = dub, welches auch - "umgeben" (~3 - 1 - 18, 1335 Obv. Col. I. 3). Verschiedene andere Stellen für sussikalijtu s. noch bei Meissner Suppl. p. 73.

Z. 17. Zu lab-bu s. Anm. 5 zum Text.

Z. 20. Nach II R 57, 35 ist *Tishu(?)* ein Name des *Ninib* in seiner Eigenschaft als *ramku* d. i. "Gewaschener", sonst = "Priester", oder als des Gottes des sich Waschens (s. zu p. 48, 18). S. Z. 23 unten.

Z. 23. rihu eigentlich "(be)giessen". S. dazu Maklu VII, 26 und die ff. und vorherg. Verse: Darnach ist das rihu eine šiptu d. i. "Besprengung" und dient das Schopfwerk zum rihu der Erde, damit sie dann den Samen aufnehmen könne. Nach V R 22, 44 ist rihutu = A, sonst

= "Wasser". Also rihūtu eig. die "Ausgiessung", dann das "Ausgegossene", allerdings auch vom männlichen Samen, aber, wie unsre Stelle zeigt, nicht von ihm allein, gegen Delitzsch Handw. p. 616. der rihutu mit "Beischlaf" übersetzt. S. übrigens auch Reisner, Hymnen 133, 13, wonach die Anunnaki rihūtu der Göttin Antu sind. Zu diesem rihū gewiss ferner auch ruhu, das bekannte Synonym von kišpu, ru'tu (= Speichel, Geifer) usw. rihū = "beischlafen" eig. also "begiessen". Somit jedenfalls III und III und Form II 1 von III bei Delitzsch (s. dazu die Stellen in der Makhu-Serie bei Tallqvist) unter eine Rubrik zu bringen und gewiss auch Form I 1 und I 2 von III. da hier rihū oder rahū durchaus die Bed. "giessen" haben kann. Und auch für die vermutliche Form IV, 1 des Verbums lässt sich II R 47, 27 sehr wohl mit einer Bed. wie "hingegossen werden" auskommen. Also wohl rihū I—III = "aus-, hin-, begiessen" und rihūtu demnach = "Flüssigkeit", dann au ch der männliche Same. Zum Geschäft des Tishu(?) s. zu Z. 20.

**S.** 46 f. Z. 2 o.  $\hat{sush}it$  (falls so zu lesen: statt t aber auch t und statt t auch t und t möglich) vielleicht = "lass losreissen".

Die Wolke als Schild?

 $mi\hbar\bar{u}$  auch hier möglicher Weise spec. = "Südwind", "Südsturm" wie o. S. 24 Z. 45.

Z. 3 o. Das Lebenssiegel ein Talisman?

Z. 4 o. Zu uskamma von nasāku s. o. p. 28 Z. 101.

Z. 5 ff. o. S. Z. 2 ff. o.

Z. 8 f. Möglich, dass diese Geschichte – falls es sich hier um ein getötetes Wassertier handelt – ebenso wie o. S. 28 Z. 132 die rote Färbung des erythraeïschen Meeres erklären soll.

Z. 3. u. Zu akap(b)u = ...sich nähern"(?) s. Delitzsch Handw. p. 58. Ob mit p oder b zu lesen, nicht sicher: III R 38 No. 1, 15 bietet ukkipa, aber Wincklen Altor. Forsch II, 36, 32 ukkuba. Wenn akap(b)u mit dem Akkusativ construiert werden sollte, ware es nicht sicher, wer, ob  $B\bar{e}l$  oder  $Z\bar{u}$ , hier Subject ist.

Z. 4 u. Reine oder strahlende Wasser sind zugleich "heilig".

Z. 5 u. "Tun der Herrschaft" = "was er als Herr tut".

Zu Bīlūtu = HERRschaft s. o. S. 38 Z. 26.

Z. 8 u. und S. 48 Z. 10. Zu Dur-an-ki s. m. Kosmologie p. 485.

Z. 9 u. und S. 48 Z. 11.  $ul_2(k,g)su$  nach Harper = "Neid", nach Delitzsch Handw, p. 124 = "heftiges Verlangen" u. ä. Leider nur hier bezeugt. S. aber jetzt Zimmern Ritualtafeln p. 216 Z. 20 u. 38.

Für "fasste er" nach der Form auch "ward gefasst" (Harper und Delitzsch l. e.) möglich.

S. 48 f. Z. 13. hamanu nach Meissner und Rost in d. Beiträgen z. Assyr. III. 359 Synonym von ahazu (fassen) und nach Ersterem, Supplement p. 39, von nasu (tragen) und liku (nehmen; an unser Stelle). Auch in d. Beitr. z. Assyr. III. 260, 2 f. steht es parallel mit liku. Meist steht es in Verb. mit Abstractis, so mit tiriti = "Befehle" (z. B. an

unsrer St.), parsi, dass. (z. B. V R 43, 36), nimiku(?) "Weisheit" (CRAIG Relig. Texts I, 29, 4), sukamu (Rm. 569, 2; wegen Z. f. Assyr. IV, 252, 10 u, 12 wohl auch = "Klugheit" oder ähnlich) und ummanütu = "Kunst" (Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 27). Diese Verbindungen würden zu der Annahme, dass hamamu "halten", "besitzen" oder Dgl. heisst, wohl passen. Und hamāmu in Verb. mit dem Concretum irtu = "Brust" bei HAUPT A. S. K. T. 129 Z. 22 mit "packen" zu übersetzen wäre durchaus sinngemäss. Andererseits muss aber hervorgehoben werden, dass Nebo-Nabū, der hāmimu parsi (V R 43, 36), zugleich (H R 64, 48a) der hammu schlechthin ist und dass II R 57, 26 f. hamim + parsi durch mi allein, ein Ideogramm für parsu ausgedrückt wird, sonach die Begriffe von parsu und hamamu allem Anscheine nach im Wesentlichen in einander enthalten sind. Darnach müsste hamamu mit m. Kosmologie p. 163 ff. (vgl. auch Delitzsch Handw, p. 282) etwa "befehlen" heissen. Und in der Tat finden wir in Z. f. Assyr. V. 78, 16 hammat in Verb. mit kabtat = "ist angesehn" und sarrat "ist Königin" und hamma(a)mu muss ein Synonym von "König" oder "Herr" sein, also eig, doch wohl "Befehler" bedeuten. Vgl. auch, falls dies zu belu beherrschen", lu-bi-li in Z. 14 in Verb. mit parse. Möglich ist es nun nach den oben cit. Stellen wohl, dass hamamu wirklich mit Meissner und Rost eig. "halten" oder "packen" heisst. Dann müsste sich aber aus der Verbindung mit parsu oder Wörtern ähnlicher Bed. für hamamu die neue nicht anzuzweifelnde Bed. "befehlen" entwickelt haben, was eig, nicht grade wahrscheinlich ist. Möglich indes auch, dass die Bed. "befehlen", "gebieten", mit dem Akkusativ dessen, das und über das man gebietet, für alle Stellen ausser A. S. K. T. 129 Z. 22, und für diese ein anderes hamamu anzunehmen ist. Wie ist nun das Wort in IV R<sup>2</sup> 33, 11 f. zu deuten, wonach im Monat Tišri ana (d. i. dem?) Bel die parsi hummu (doch wohl für hummumu)? Heisst hummumu "befehlen, gebieten lassen"? Also "in dem man (nämlich die Götter) Bel die Befehle gebieten lässt" und ana mit p. 331 o. Nota Accusativi?

Z. 14. *lu-uk-kin* — falls so und nicht *lukkin* oder *lukki* zu lesen — kaum für *lukın* — "ich will hinstellen". Doch s. *li-ik-ki* für *liki* Z. f. Assyr. V, 78, 12.

bi-bi-li vielleicht für lübil = "ich will hervorbringen". S. o. p. 14
Z. 56 u. p. 38 Z. 18. Aber s. auch Z. f. Assyr. V, 79 Z. 6: ša kullat šarrūti ta-bi-il = "der du jegliche Königsherrschaft beherrschst".

Z. 18. ramaku bisher mit "ausgiessen" übersetzt. Allein in Gilg. Tafel XI, 303 (s. o. p. 252) passt das nicht. Dort erwarten wir eine Bed. "sich waschen". Und nun setzt sich das Ideogr. des Wortes aus st und dem für algalu = syr. Sink "Lauge" zusammen! In der Tat passt die Bed. "sich waschen" überall, auch an unser Stelle, vortrefflich. rummaku und surmaku als Causative aber natürlich = "waschen". Das Verbum mit doppeltem Accusativ (Acc. auch des Stoffes, womit gewaschen wird wie aram. Sin im Mand). ramku, der Priester, also nicht ein "Aus-

Z. 19. Harper I. c.: "sich niederlässt auf dem Thron, seine Krone aufsetzend". Aber salyafu heisst nicht "sich niederlassen". Delitzsch Handw. p. 650: "abgezogen auf dem Thron sein Diadem lag". Das scheint möglich, wenn auch salyafu — "abreissen", "abziehen" in Verbindung mit aga nicht bezeugt ist und nach der Prosodie salytuna enger mit ina kussi zusammengehört. Für "gestiegen ist" und "aufgesetzt hat" auch "steigt" und "aufsetzt" möglich.

Z. 21. Zu HERRschaft s. o. p. 38 Z. 26.

"Hinwerfen" = ..aussprechen". Auch ein Fluch wird "hingeworfen". S. Gilg. XI, 306 (o. p. 252). S. auch o. S. 26 Z. 91.

Z. 22. -ussu sonst bekanntlich temporale Adverbialendung (umussu = täglich, arhussu = monatlich). Doch gewiss nicht (sada) Us-s[u d.i.: (Berg) Uss[u zu lesen?? Vielleicht - \*sadūt-su - ...sein . ... und sadūtu Soviel wie sadū = ...Berg...?? Jedenfalls fliegt Zu zu einem Bergehin, S. 50 Z. 45.

iksu von kasā — "packen", "festnehmen"? Harper l. c. und Delitzsch, Handu. 342: "verbarg sich". Aber wo bed, kasā das? Denn in p. 104 Z. 17 u. heisst es das gewiss nicht. Uebrigens giebt es wohl gegen Delitzsch l. c. p. 342 nur ein kasn — "packen", und in einer Ableitung, aber nur in dieser (kusītu em Kleidungsstuck; vielleicht gehört indes kussā — "Stuhl", "Tron" auch hierzu), — "bedecken", vielleicht der urspr. Bedeutung. Doch s. die Bem. zu p. 248, Z. 252.

Z. 23. ittatbak eig. = "ward ergossen".

Zu šaha(u)rratu s. o. p. 36 Z. 28.

Zu šakin  $k\bar{u}lu =$ "wird es stille" s. o. p. 4 Z. 10.

Z. 25. Wenn die namurrutu sogut wie der namrirru niederwirft (Sargon Annalen 138 f.: V R 1, 84) und die Waffen sogut namurratu haben (Aššurnashrafit II, 119 etc.) wie namrirru verbreiten (IV R² 18 No. 3 Obv. Col. 1 30), durfte Ersteres ein Synonym von Letzterem, also gegen Delitzsch Handr, p. 427 = "Glanz", und zwar wegen des Ideogramms 14-641 = "grosse Furchtbarkeit" für namrirru von schrecklichem Glanze zu verstehen sein. Also gegen Delitzsch I. c. nicht zu mararu "bitter sein", sondern zu namaru. S. jetzt dess. Lesestücke<sup>4</sup> p. 177.

Z. 30. Zur Annahme einer Bed. "Menschen" ausser der Bed. "Wohnplätze" für d(t)ad(t)mi sehe ich gegen Delitzsch Handw. p. 211 keinen Grund.

Z. 33. Es muss hier nachgeholt werden, was in die Ann. 10 zu S. 48 nicht mehr nachträglich eingeschoben werden konnte, dass wir die entgültige Aussprache des Id. IM für den Gewittergott Adad einem Funde der Herren Belek und Lehmann verdanken. Uebrigens bleibt Ramān (wohl für Rā'imān) die eigentliche Aussprache des Ideogramms u für ihn, wie sich aus den von Johns (Deeds) veröff. Texten ergiebt.

Z. 35.  $t(d)\bar{a}pinu$ , Syn. von  $karradu = ,gewaltig^{\circ}$ , wegen seines Ideogramms UT-AL-KUT (II R 51, 62), auch =  $\bar{u}mu = ,Tag^{\circ} + t(d)\bar{a}-pinu$ , eig. = ,gewaltig von Licht"; das gewaltige Licht aber ist ein Gegenstand der Furcht.

Zu ini's, o. p. 6 Z. 16. Hier wohl intransitiv. Möglicher Weise mit Delitzsch, Handw. p. 460 für inni' und dann Nif'al mit der Bed. "zurückgestossen werden". Dann auch in K 155 Rev. 14 (s. o. zu p. 6 Z. 16) so aufzufassen.

- Z. 40. Zu k(k)ib(p)ratu = tup(b)uktu eig. = Weltraum. Raum, genauer der 4te Teil des Erdraums, aber nicht "Himmels-, Weltgegend" (so noch Delitzsch Handw. p. 315), s. m. Kosmologie p. 167 ff. u. auch o. p. 28 Z. 113. Möglicherweise kibrat irbitti = "Raume" der "Vier" = der "Welt". S. bereits o. zu S. 24 Z. 46. Wenigstens erscheint ein Feminium einer Cardinalzahl als Attribut zu einem Feminium auffallend.
- S. 50 f. Z. 41. Also Ekur auch nach dieser Stelle wohl = "Erde". Denn Städte eines Gottes im Himmel sind doch nicht gut denkbar. S. m. Kosmologie p. 185 ff. u. o. zu Ešara in p. 30 Z. 144.
  - Z. 42. S. zu š-r-h o. p. 34 Z. 11.
- Z. 43. Falls in S. 62 Z. 20 hinter *ipula* zu *kibūtu* zu erg., kann dies in Verbindung mit *ipula* kaum "Befehl" heissen (also weder: "beantwortete den Befehl" noch "gab Antwort mit dem Befehl"), da dort in Vorhergehenden, wenigstens soweit erhalten, keiner ausgesprochen ist und hier keiner im folgenden, müsste also an beiden Stellen (gegen Harper) "Rede" heissen. *apālu* sonst = "antworten"; aber vielleicht heisst es wie auch "zu reden anheben", so vielleicht IV R² 60\* [67] B Oby. Z. s. *apālu* sonst nicht mit dem Accusativ des zu Beantwortenden, gewiss auch o. S. 260 Z. 5 nicht. Also in d. Redensart *apālu ķibītu* Letzteres vermutlich die Antwort.
- - Z. 48 f. S. o. Z. 21 f.
- Z. 51. "Wie Erde (Lehmerde) nicht etwa Kot! geachtet werden" = "vergehen", "vernichtet werden" wie die irdischen Dinge, die beim Vergehen zu Erde werden.
  - Z. 58-S. 52 f. Z. 74. S. S. 48 Z. 35-S. 50 Z. 51.
  - S. 52 f. Z. 79-Z. 95. S. ibidem.
  - **S.** 54 f. Z. (1): Nin-igi-azag = Ia(?).
- Z. 2 u. Lugalbanda, dessen Gemahlin Ninsun, nach d. Gilgamis-Epos (Taf. VI, 192; s. o. p. 176) Gott des Konigs Gilgamis von Erech und nach IV R<sup>2</sup> 35 No. 3, 1 f. + 5 f. des Konigs Singasid von derselben

Stadt, also ein dort verehrter Gott, wie V R 46, 27 ausdrücklich bezeugt: Denn darnach ist er der Bil von Kulab und Kullaba-Kul(l)ab nach V R 41, 14 = Illab (vor Illak = Uruk-Erech erwähnt) und nach II R 50, 53 [I] l-la-ab = Uruk. Kullab eig. ein Teil von Erech? Wenn somit der Gott bei Reisner, Humnen p. 134, 11 f. und 136, 23 ff. (! s. die vorhergehh. Zeilen) der Herr von Išnun(n)a - Išnunnaki heisst, scheint die Stadt Erech dessen Hauptstadt zu sein, also Išnunnaki nicht = Umliaš (s. Anm. zu K. B. III. 1 p. 137). S. aber einen Kiš betitelten Aufsatz von mir in Z. f. Assyr. XV. Nach II R 60, 4 heisst der Herr von Išnuna Bīlum d.i. HERR. Also wird dies der semitische Name des Gottes Lugalbanda sein. Dem entspricht der sumerische Name. Denn banda mit dem Ideogramm TUR, auch = "klein" bez. "kleiner", deutet in zahlreichen Compositen (s. meine Kosmologie p. 78 f. und die Steinnamen KUmina und KUminabanda) "zunächst nach Etwas kommend" aus, sodass Lugalbanda "den nach dem Könige Kommenden" bezeichnet. Nach diesem kommt nach babylonischer Rangordnung aber der Herr! Sind also die beiden Zū-Legenden Bruchstücke eines Mythus, so wäre der Gott, der den Zū bewältigte, kein Andrer wie der von ihm Beraubte, nämlich Bēl. Vgl. die Anm. 3 u. zu S. 54, wonach Marduk den Zū einmal bezwungen hat. Denn Marduk ist ja auch ein Bēl. Indes vgl. o. S. 104 f. Z. 10 u. 12 f. unten. Uebrigens wird man, die Berechtigung zu einer Fusion der 2 Legenden vorausgesetzt oder nicht, annehmen dürfen, dass die Fassung der 2ten Legende aus Erech, einem Hauptsitz des Lugalbanda, stammt, der Heimat wohl auch des Gilgamis-Epos.

Weil Lugalbanda ein  $B\bar{e}l$  ist, begiebt er sich zum Berge  $S\bar{a}bu$ . Denn der Berg  $[S]\bar{a}bu$  ist nach II R 51 Z. 1 ein Berg des  $B\bar{e}l$ .

- Z. 4. Es giebt auch einen Stein Namens sābu (I R 44, 83), der vielleicht mit dem Bergnamen Sābu identisch ist. Dass aber nicht etwa šadi sābi als "Berg des sabu-Steins" aufzufassen ist, zeigt I R 51, 1: ]a-bu.
- Z. 12. ša amāt libbišu = "Einer der Worte seines Innern" d. i. "Jemand, der die Worte seines Innern d. i. seine (geheimen) Gedanken kennt", also ein "Vertrauter von ihm"? S. o. p. 128 Z. 41.
  - Z. 14. Für Herzen l. Innern. S. zu S. 10 Z. 5 e.
- u[s], falls so zu lesen, zu  $ustabal == \text{,erzeugt}^a$  zu erg.? S. o. p. 38 Z. 18.
- Z. 15 f. Wenn lå simati sicher "Ungehörigkeit" heisst, so heisst simtu, Plur. simati. "Gehörigkeit", "das Gehörige", "Zubehör". Damit kommt man überall aus. Dass schliesslich simtu nicht weit von der Bed. "Schmuck" ist, mag sein: Was für mich gehörig ist, schmückt mich und was mich schmückt, eignet sich für mich. Aber das beweist nicht, dass diese Bed. die ursprüngliche ist. Dass simtu nicht nur = "Schmuck", "Zierde", zeigen z. B. p. 138 Z. 30 f. u. p. 168 Z. 27 f.: Speis und Trank simtu eines Gottes bez. Königs. Hier kann es nur heissen "das was zukommt". Darnach auch ussumu eig. "gehörig, geziemend machen" und usamu "so sein". Gewiss gehört zu dieser Radix auch simānu (bei DE-

בודב Handw. p. 491 z. T. unten פפstellt) und bed. dass. wie simtu. Cf. lidānu von (w)alādu und adannu von בער.

Statt lu-up-pu-uš lies natürlich lu-pu-uš!

Z. 23. itarā wohl sicher zu arā primae and dann so zu übersetzen wie geschehen.

Z. 25 f. ana simāti könnte auch "gemäss dem, was gehörig ist" also "nach Gebühr" heissen.

Z. 27. Šim = Siris eine Weingottheit: II R 56, 17 (šim  $\hat{I}$ šakila!), IV R 8, 12; III R 68, 25 ff.;  $sira(i)\hat{s} = \text{"Most"}$  etc.

S. 56 f. Z. 28. mazū vom Weine und von Metallen, also nicht = "keltern" (Delitzsch, Handw. p. 396). In El-Amarna London No. 8 Z. 38 (K. B. V p. 36) kann kīma ša írū mazū kaum etwas Anderes heissen, denn: "als ob es mit Kupfer gemischt wäre" (so auch Winckler l. c.) oder "als ob es gemischtes Kupfer wäre". Demgemäss ist kaspam maziam bei Golénischeff Tablettes cannadociennes No. 2, 1 f. sicher = "legiertes Silber" im Gegensatz zu kaspam zarubam in No. 3, 1 f. etc. ibid. = kaspam sarupam = "reines Silber" (s. Jensen in Z. f. Assyr. IX, 67). Also namzītu ein Behälter zum Mischen des Weines. Ein Synonym von namzitu ist k(k)akk(kk)ullu wie k(k)akk(kk)ultu. Mit einem nicht zu öffnenden k(k)akk(kk)ultu kann man den Daemon bedecken, der durch das Loch des Daches aus- und eingeht(?) (Addit. zu IV R2 16, S. 3 Z. 11 ff. rechts). Also wird der k(k)akk(kk)ultu oben wohl nicht schmäler wie unten zu denken sein, wenigstens aber so breit, dass er leicht auch umgekehrt steht, und, falls die Daemonen nicht kleiner wie die Menschen gedacht wurden, vielleicht eine obere Oeffnung mindestens von der Breite eines Menschen haben, somit wohl auch der namzitu. Also wohl = "Mischkrug". Was ist nun aber k(k)akk(kk)ulti šī in K 11185 (Meiss-NER Suppl. p. 16 h.)? ši hier "Auge"? Also der k(k)akk(kk)ultu des Auges die Tränendrüse? št doch gewiss nicht missbräuchlich für inu = "Quelle" oder mu = "Wein"?? Aber s. doch Züricher Vokabular Rev. 15 f. Vgl. zu IV R2 16 Addit. REISNER Hymnen p. 2, 61 u. 4, 23 (k(k)akk(kk)ullu katimtu kiribšu mannu ilammad).

Z. 29. lamsissa liesse auf ein Wort lamsīt(d,t)u oder lamsīs(z,ş)u schliessen (von einem sonst unbekanntem quadrilitteralen Verbum?). Falls nimsissa zu lesen, was doch äusserst wahrscheinlich, liegt ein Werkzeug oder specieller Gefäss zum Waschen vor. Für unsre Lesung und Deutung spricht auch das Ideogramm ]-di für (lam bez.)nimsitu. Denn duk-birsildi = namha(a)ru (II R 33, 10), das bei Beuteaufzählungen wiederholt mit dem nirmaku zusammengenannt wird (s. Delitzsch Handw. p. 405) und II R 33, 10 hinter narmaku und narmaktu erscheint. ramaku bedeutet aber (s. o. zu p. 48 Z. 18) "sich waschen". Indes ist nach Rm. 358 (Meissner Suppl. p. 22 h.) der namharu für "Rauschtrank" und wird dort (vgl. unsre Stelle!) unmittelbar vor namzītu und vor namāṣu šā šīzbī genannt, das nach Delitzsch Handw 395 (vgl. p. 405) dasselbe Ideogramm wie namharu hat. Also ]di = lam-sītu ein Synonym von namzītu, doch kein Waschgefäss, und dann nicht zu nimsītu zu verbessern?

Oder beide Möglichkeiten mit der Annahme zu vereinigen, dass es zwar ein "Waschgefäss" ist, aber zum Waschen d.h. "Taufen" des Weins??

mi-su im Sum. = mi, hier vor kaspu wegen kaspu  $mis\bar{u}$  der Contracte und mi = ramku und pašīšu (s. o. p. 48 Z. 18) sowie = illu (rein) gewiss für  $mis\bar{u}$  d. i. "gewaschen", also jedenfalls "rein", entweder innerlich rein d. i. "unvermischt" oder äusserlich = "sauber". Ein nim- $s\bar{u}$  = "Waschkübel" aus sauberem Silber und Gold wäre etwas Zweckentsprechendes.

Z. 31. Erg. zu *rišāti* ganz unsicher. Das entsprechende sumer. ]šIM-Mí(-GAR) mir sonst nicht bekannt. Vgl. III R 68, 25 u, 31e.

Z. 2 o. Zum liyāru-Holz s. Delitzsch Handw. p. 376.

Z. 6. Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

manzazu eigentlich nur "Ort, wo man steht, bez. stehen bleibt, Halt macht".

S. 58 f. Z. 4. Für sisšu lies wohl šiššu oder šišu. S. o. zu p. 36 Z. 29. Zu ba'amma, falls für bu'amma, s. o. p. 32 Z. 23.

Z. 5. Möglicher Weise zu lesendes *kabba* zu hebr. 27, dem Namen eines Maasses, zu stellen, wäre kühn, aber möglich.

Z. 8. Zu hub(p)ur- s. o. p. 6. Z. 9.

Z. 9. ubla(mma) nach p. 14 Z. 56 o. in Verb. mit libbu besser "hervorbrachte". ana dahinter (s. auch o. S. 230 Z. 14) darf nicht irre führen. Vgl. nadānu ana + Infinitiv, wo ein logischer Accusativ vorliegt (s. die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 451 u. auch V R 7, 45). ana ist hier also Nota Accusativi. S. zu o. p. 22 Z. 41.

Z. 12 f. vielleicht Fortsetzung des Nachsatzes in Z. 11: sollen sie ergrimmen etc. Jedenfalls hier ein Permansiv ohne  $l\bar{u}$  mit jussivischer Bed. Vgl. o. p. 248 Z. 257 Var. und ZIMMERN Ritualtafeln p. 110 f. Z. 7.

Z. 13. Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z. 14 f. Ein la-mí stände für lamí. S. z. B. o. p. 56 Z. 29 mí-su = mísū oder p. 26 Z. 78

Z. 16. Der as(s)innu bekanntlich im Dienste der Istar. Sein Ideogramm ist UR-SAL, d. i. vermutlich eigentlich "weiblicher Hund". Mit Rücksicht auf == "Kinaede" schlägt mir Dr. KÜCHLER dieselbe Bed. für assinnu vor. Aus p. 86 Z. 12 könnte man aber schliessen, dass sich der assinnu durch eine eigenartige angeborene Körperbeschaffenheit auszeichnete, und aus p. 62, 9 f. sogut auf nicht angeborene Fehler an seinen Geschlechtsteilen wie auf Unregelmässigkeiten seines Geschlechtslebens. Die Feindschaft der assinnu's gegen Anu und Istar oder Letztere oder Ersteren allein (o. p. 62 Z. 9) könnte aus gegen sie verübten Gewalttätigkeiten wie Verstümmelungen erklärt werden. Jeremias Izdubar-Nimrod p. 59 Anm. \*\*\* scheint in dem assinnu wie in dem kurgarü einen Eunuchen zu sehen. Aber in Roscher's Lewicon III p. 262 Z. 28 übersetzt er assinnu mit "Götterdiener". Harper hält Beide für Eunuchen. Delitzsch Handw. p. 110: Diener einer Gottheit. Jedenfalls, wenn an unser Stelle asinnis zu lesen, asinnu ein irgendwie weiblicher Mensch und das be-

stätigt o. S. 62 Z. 9 f. Nach einem Londoner Fragment (Delitzsch Handw. p. 414) spielt der assinnu auf der Flöte. Daher mit Delitzsch zu isinnu = "Fest"? Dies eig. "Musikfest" und assinnu eig. "der Spielmann"? Form \*assānu? Falls dann direkt von isinnu abgeleitet, vgl. syr. NED = "Schiffer" von Nachen "Schiff".

Z. 17. nikīsu — falls so zu lesen — kann für nakāsu stehen.

Z. 18. it(d)lu hat als Ideogramm KAL und ein kleiner KAL heisst  $bat\bar{u}lu$ , das ist aber "Jüngling". Also ist it(d)lu = "Mann". Dass es je etwas Anderes, nämlich "Herr" (: Delitzsch Handw. p. 25) bedeute, ist unerweislich. Dem entsprechend hat es auch nie in mit der Bed. "Herr" als Ideogramm. Also  $it(d)l\bar{u}tu =$  "Mannheit", "Männlichkeit".

Zu asinnu s. Z. 16.

im-ma für immä. S. o. S. 30 Z. 146, auch Z. 14 f. o. etc.

Z. 19. S. zu ]akla Z. 16 u. Z. 24.

Z. 26. Zu ūmu rabū s. o. p. 6 Z. 18 f.

S. 60 f. Z. 6. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

ardatu ist der Gegensatz oder das Correlat zu 't(d)lu und die batültu, die Jungfrau, ist nach ihrem Ideogramm eine kleine ardatu. Also, wenn Gegensatz zu it(d)lu, = "ausgewachsenes Mädchen", nicht "Sklavin".

Z. 10.  $t\bar{a}(a)bi(\bar{\imath})r$  wegen des damit parallelen Verbums tatabat doch wohl zu ibiru-  $\exists$  = "festnehmen". So oder doch ähnlich auch Harper und Meissner Suppl. p. 2. S. d. f. Anm.

Ein tuabbitinni Maklū III, 110 vor tubbirinni in Verbindung mit lauter Wörtern für "packen" u. Dgl. Daher unwahrscheinlich, dass es dort zu abātu "vernichten" gehört. O. S. 68 Z. 25 geht das itabutu eines Bergs der Besitznahme voraus. Also kann das hier nicht "vernichten" heissen (gegen Delitzsch Handu. p. 13), wird vielmehr eine Handlung anzeigen, durch die diese Besitznahme symbolisch angedeutet wird, also etwa "ergreifen". Dieses abatu liegt jedenfalls auch Maklū II, 151 + 162 und V, 11 ( || kussuru!) vor. abbuttu = "Fessel" bestätigt dies. ubbitu in Šurpu VII, 24, mit Zimmern wohl = "fesselten", also für ubbitu. S. die vorhergeh. Anm.

Z. 13. zīmu eigl. = "Glanz", "glänzendes Aussehen", "glänzende Erscheinung", dann "Gesicht", "Miene", aber nicht = "Gestalt" (Harper). Also nimmt I(U)ra das Aussehen oder nur die Miene bez. das Gesicht eines Löwen oder eines Hundes an. Diese Auslegung scheint sicher. Aber taśśakin müsste eigentlich "wurdest gesetzt, gelegt" heissen. "Setzest dir" kann es unmöglich bedeuten. "Du wurdest d. h. dein Körper wurde so zurechtgelegt, in eine solche Gestalt gebracht, dass er wie ein Löwe aussah"? S. zu šiknu o. S. 24 Z. 50.

Z. 14. Ausser itī ku = "vorrūcken", "weiter ziehen" etc. ein itī ku (oder itī ku) = ramu, sonst = "sich lösen, lockern", und = šibī ru, sonst = "zerbrechen", vorhanden. S. V R 47, 49, wo itī ku (oder itī ku) im Parall mit rummū durch diese beiden Verba erklart wird. Dort mit dem Subst. labanu verbunden, wie IV R² 29 No. 3, 6, wo es im Parall. mit maḥaṣu

steht. Dort hat es als sum. Aequivalent ra-ah, sonst =  $rap\bar{a}su$  = "zerschlagen" und  $rah\bar{a}su$  "niederspülen". labanu nach seinem Ideogramm sa-tik "Halsmuskel". Also itiku (oder itiku) hiernach = "durchschlagen", "durchbrechen" oder wegen des Synonyms  $rumm\bar{u}$  "gewaltsam auseinanderbringen, lösen". Nach Sargon Cylinder 20 heisst innitka(mma) kaum etwas Anderes als "herausgerissen wurden", sodass  $it\bar{i}ku$  ein Syn. von  $nas\bar{a}hu$  wäre. Das stimmt zum Obigen.

Z. 17. "Vor dem Heere" = vor ihm herziehend?

"Böses erfassen lassen" = "Böses zu tun veranlassen".

Z. 19. Vor la hinter  $\lfloor s\bar{a}b \rfloor a$  (?) hat Harper in s. Transscription Nichts. Aber die Photographie und s. Copie geben gleichermassen den Rest eines rechten oberen Keils davor.

Z. 21. Delitzsch vermutet hier nach Harper l. c. p. 434 *i-nik*. Das könnte aber schwerlich auf \*yánik zurückgehn.

Z. 22. Für Tin-tir vielleicht besser Babili = Babylon zu lesen.

Z. 24. "aufgerichtet" natürlich = "gezückt".

Mit dem patru spaltet man den "Schädel" (Addit, zu IV R<sup>2</sup> 56 [63] p. 10 unten rechts). Also ist das kein "Dolch" oder nicht nur ein "Dolch", sondern, bez. sondern auch ein "Schwert" oder "Degen" oder ein recht ansehnliches Messer.

Z. 25. Ein Wort ikk(kk)ib(p)u im Assyr. mit dem Ideogramm ša-GIG (d. i. eig. "etwas Krankes, Unangenehmes"), — das auch = marustu = "Krankheit, Elend, Ungemach", eig. = "Schmutz", und = an zilli mit gleicher Bed., -- = "Elend" oder "Schmutz" und nicht "Missetat", (gegen Delitzsch Handw, p. 52 auch Sanherib III, 23: ich liess ihn zu seinem Elend oder Schmutz zurückkehren). Ferner wohl = "Schmutz" an ff. Stellen: Maklū V, 80 (Rauch, Schmutz des Himmels); Z. f. Assyr. IV, 254 Z. 11 (der mūsu. d. i. wohl die stinkende Absonderung der Vorhaut, genannt oder im Parall. mit "Schmutz der Götter"); wo es in Verb. mit akālu = "essen" und ipīsu = "machen" erscheint (IV R2 10, 33 u. 46 - parallel geht an zil ukabbisu = "auf Unreines getreten bin" -; Šurpu II, 5 + 70 + 96; HAUPT A. S. K. T. 119 Z. 7 u. 9); auch vielleicht Stele NABO-NID'S II, 33 ff. (wo sipir Marduk ša šillati ikk(kk)ib(p)šu = "Marduk's Auftrag zu plündern (?? so nach Winckler) (ist, war) sein Schmutz d.i. Greuel" sein mag, wenn nicht: "der Sendling Marduk's, dessen Greuel šillatu ist"; vgl. dann zu šipir našpar in Col. V, 17); endlich in dem, soweit ich weiss, unveröff. Text K 166 (wo "krankes oder schmutziges Mehl", kim k(k)ib(p)ti, Schmutz der Götter, und Mehl von bitterem Korn oder bitteres Kornmehl Schmutz der ikimmu's, wie auch die Totengeister heissen, genannt würde). "Schuld" oder "Sünde" oder Dgl. heisst hier ikk(kk)ib(p)u jedenfalls nirgends. Aber mit jener Bedeutung, deren Sphaere jedenfalls durch das Ideogramm und die Synonyme gesichert ist, scheint man an mehreren Stellen absolut nicht auszukommen, so an unsrer Stelle, so Beitr. z. Assyr. III, 230, 30, wo sich Assarhaddon "den, der den ikkibu der Götter Bel, Sin, Samas und Adad halt", nennt. Die Lösung dieser Schwierigkeit bieten Stellen wie V R 33 Col. VIII Z. 30 ff.

und vorhergg., ZIMMERN Ritualtafeln p. 156 Z. 2 o. und K 7628 letzte Z. (s. Bezold Catalogue p. 864) vgl. mit Stellen wie K 9736 Unterschrift (BEZOLD 1, c. p. 1035) und V R 46 Z. 60. Darnach heisst auch V R 33 als eine Tafel, die ein Kundiger dem Kundigen offenbaren soll, aber ein nicht Kundiger nicht sehen darf, ein ša-GIG, = marustu, an zilli oder ikk(kk)ib(p)u, der Götter Nabū (des Schreibgottes!), des Marduk, des Šamas und des Adad, der Wahrsagegötter (vgl. Zimmern l. c. p. 118, 41 f. und vorhergg.). Also ist ein ikk(kk)ib(p)u auch Etwas, das unter der Obhut eines Gottes steht, oder Etwas, das der Gott nicht profanieren lässt. Somit ikkibu einerseits ein vow, andererseits ein with, Etwas, was man nicht antasten darf. Darnach versteht man nun unsre Stelle aufs Beste: die Schutzbefohlenen sind als solche unantastbar und sind Schützlinge, weil unantastbar. Und Assarhaddon "hält" (nach Beitr. z. Assyr. III, 230, 30) den ikk(kk)ib(p)u verschiedener Götter, weil er ihn vor Profanierung schützt. Mit diesem ik. mögen wie an unsrer Stelle ihnen geweihte Menschen, mögen auch heilige Stätten gemeint sein. II R 60, 13 mag das Wort — im Parallelismus mit mimmü = "Besitz" — "unantastbares Eigentum" heissen. Radix primae n? Vielleicht liegt an der cit. Stelle der Nabonidstele das zugehörige Verbum vor = "war ihm greulich". Unsere Uebersetzung "Vorrecht(?)" auf p. 61, 25 beruhte auf unzutreffenden Combinationen.

Z. 26. S. Z. 24.

S. 62 f. Z. 28.  $U(=\pm 1 + LU)$ -munnu auch Sanherib V, 78. Nach dieser Stelle fliesst es. Nach V R 41, 53 ist sum. ]LU-mu-un = "Blut", nach V R 41, 50 JŠUL ebenfalls, nach HAUPT A. S. K. T. p. 82, 24 (II R 17, 24) sumer. (ši + LU)-mu-un aber = assyr.  $\tilde{sulu}$ . Also jedenfalls sum. (šI + LU)-mu-un und somit assyr. (šI + LU)-mun-nu = "Blut" und ein munnu = "Eingeweide" o. ä. (Delitzsch Handw. p. 419) zu tilgen. Die seltsame Schreibung - denn in assyrischen Texten ist šī + LU sonst nicht Lautzeichen für u - bleibt unerklärt; vielleicht schliesst sie sich an die spätsumerische an. Dass wirklich umun und umunnu zu sprechen und nicht etwa nach dem sumer. Lautwert von (šI + LU) ša, zeigt gegen meine frühere Annahme mit anscheinender Sicherheit II R 47, 54: t (Winkelhaken) mit der Glosse u(Winkelhaken)-mu-un = damu (folgt qur(?!)-un = damu, wozu V R 41, 52: |g|u-ru-un = damu zu vgl.). Denn wenngleich wohl auch der Winkelhaken im Sumer, auch den Lautwert ša hat (Sb. 366), so ist eine solche Lesung doch fürs Assyrische unerweislich.

Z. 30. "Sein Herz ward gepackt" wohl Soviel wie: "Etwas machte Eindruck auf ihn". Aehnlich unser "packen". S. auch o. p. 98 Z. 20.

- Z. 2. Für "des Herrn" vielleicht "welche der Herr" zu setzen.
- Z. 3. Zu  $ab\bar{u}bu = {}_{n}Sturmflut^{u}$  s. S. 24 Z. 49.
- Z. 6. Für v-ha-a-ta wohl doch mit Meissner gegen Delitzsch Handw, p. 41 samhati zu lesen. Denn wie hier die kizriti, die v-hati und die harimati, so werden bekanntlich II R 32, 31 ff. sa-am-ka-tam und

šamuktum, harmatum und harimtum, kazratum und kizritum, alle = KAR-KIT(!)[ (s. V R 42, 63), hinter einander genannt. Darnach der Singular von v-ha-a-tu dem Anschein nach = śam-ka-tu, also šam-ha-tu zu lesen. Für den seltsamen Wechsel von k mit h wäre dann auf Anm. 2 bei MEISSNER, Althabyl, Privatrecht p. 107 f. zu verweisen, wo indes Vieles anders als wie er annimmt aufzufassen ist, und samhatu-samkatu-samuktu könnte eig, das Femininum von samhu-šamuhtu = "üppig" sein. Unerklärlich war aber bisher das lange a fraglos auch im Singular (z. B. o. p. 138, 40), das gewiss auch Delitzsch von einer Lesung samhätu abgebalten hat. Allein dies ist garnicht ohne Parallelen. V R 12, 9 liest man aššatu = "Weib" (doch gewiss nicht Plural), o. p. 202 Z. 4 nissātum als Singular, in Z. f. Assyr. V, 79 Z. 28 hattu ísriti für hattu ísrati, bei Johns Deeds No. 115 Rev. Ecke Ahu-basti und in No. 433 Rev. 8 Ha-basti, aber in No. 16 Rev. Ecke Hu-ba-ša-a-ti, und vielleicht beruht auch das merkwürdige lange a von kallatu (neben kallatu: HR 29, 75 f.) auf Dehnung eines in der Form begründeten kurzen a. Vielleicht sind das Spuren einer allgemeinen Dehnung des a im Femin. Singularis und vielleicht ist sie durch dessen Betonung veranlasst. Für šamhātu, aššātu und kallatu (alle 3 Frauenbezeichnungen) könnte man aber an eine Analogiebildung nach ahatu und imitu "Schwiegermutter" denken.

Dass die 3 Wörter kizréti etc. z. Mindesten annähernd Gleiches bezeichnen, zeigt ihr 6. angef. gemeinsames Ideogramm. Dass damit Huren und zwar Hierodulen gemeint sind, scheint zweifellos. Aber wie unterscheidet sich davon die kadistu-istaritu = sumer. nu-gig, die doch auch eine Hierodule ist?

Z. 7. imnū katušs[in] eig. "ihren Händen bestimmte".

Z. 8. Möglich dass s(S)utā und s(S)utātu noch abhängig von al in Z. 6, also dass zu übersetzen wäre: der Beduinen und Beduinenfrauen, die Feuerbrändet?) werfen. Denn das schon in alter Zeit Erech nahe dem Euphrat eine starke Araberbevölkerung hatte, wäre sehr wohl denkbar. Damit könnten in einem Zusammenhang stehn die Verehrung der namentlich auch in Erech heimischen Istar bei den Suti (III R 66, Obv. 31a und Rev. 17 ff. (ol. f.), der Scheich von Erech neben dem Könige (o. p. 268 unten und 270, IIc.; vgl. p. 136 Z. 1 o.), Nimrod, der Kušite (aus Arabien oder Afrika?), dem auch Erech gehört.

iararati = "Feuerbrande"(?) nach Harper I. c. wegen K 3476 Obv., wo es nach ihm und Delitzsch Handw. p. 138 im Parallelismus mit kilāti steht, das aber, schon weil dies, nicht = "Verbrennungen" (Harper u. Delitzsch Handw.) sein kann, sondern etwas concretes Brennendes oder Verbranntes sein muss: Nach 82—8—16, 1 Rev. 12 (S. A. Smith Miscell. Texts p. 26) ist ki-bil = gibil = kilātu, nach K 4174 + K 4583 Rev. rechte Col. Z. 8 f. (Meissner Suppl. p. 9) 61 + Gibil = sumer. gigibil = assyr. gibil[lu] und kilū[tu], und nach einem Vokabular in Constantinopel 618 = "Holz" + bil = "Feuer" 1) = gibil und kilūtu. 2) = giŝgibil und iṣsū kabbu: "loderndes Holz", 3) = gibil und iṣsū irru d. i. "brennendes Holz" (Z. f. Assyr. IX, 220; vgl. Delitzsch Handw. p. 120 unter

isu). Also besteht der gibillu = kilūtu aus "Rohr" oder Holz und verbrennt. Demnach = "Fackel" oder "Feuerbrand" oder Dgl. Vgl. auch GI-BIL-LAL = t(d)ipāru = "Fackel". Aber was heisst kilūtu bei REISNER Hymnen p. 122 Obv. 17? Hier liegt doch wohl ein anderes Wort (kilūtu?) vor: bīt k(k)ilūtu = "Haus der . . ." = idina = "Feld" oder "Wüste". Doch gewiss nicht "Haus des Lagerfeuers"? Allerdings "werfen" nach unsrer Stelle grade die Beduinen iarurāti. Oder "Haus des Feuerbrandes", von der Hitze?

Z. 9. kurgarā auch sonst wie hier mit assinnu oder isinnu zusammengenannt (II R 31, 84 f.; 32, 21 f.), im Dienste der Ištar (s. auch Craig Rel. Texts I, 55, 9), und zwar dauernd (Johns, Deeds No. 160 Rev. 12). Aus unsrer Stelle folgt, dass der kurgarā wie der assinnu ein Mensch mit charakteristischem, unnatürlichem geschlechtlichem Verhalten ist und wohl — daher seine Feindschaft gegen Ištar — in ihrem Dienste vergewaltigt, also wohl verstümmelt ist. Mehr lässt sich nicht sagen. S. die Anm. zu asinniš o. p. 58 Z. 16.

Zu isin[ni] s. die vorherg. Anm. Sicher = dem sonst damit zusammengenannten assinnu.

Z. 10. Weniger wahrscheinlich im Anschluss an HARPER: die um die Leute *Ištar* fürchten zu machen, ihre M....hatten.

Z. 11. Zu patru s. o. p. 60 Z. 24.

naglabu von galābu, das im Pa'el "schneiden" im Allg. heissen soll. Allein dessen Ideogramme bez. sumerische Aequivalente (isu) DUBBIN-TAR und (isu) DUBBIN-AG-A = "(Instrument) Nagel oder Kralle - schneiden" weisen auf "kratzen" oder "ritzen" hin. Ein Synonym von gullubu ist masiaru; wenigstens hat dies das Ideogramm DUBBIN. Daher wohl VR 14 Z. 61: śa ina aśagi maš-ru, d. i. wohl maš-ru (vor maš-ru in Z. 57 g(k)alb(p)u!, = "(ein Kleid, Tuch.) das durch einen Dornstrauch geritzt ist", und tamśaru, ein Synonym von dirratu (V R 32, 48), ein Werkzeug zum Anspornen eines Pferdes, das es ritzt (s. o. p. 170 Z. 54). Daher gullubu ša muttati (s. Delitzsch Handw, p. 436) wohl "einritzen von der Stirn", da muttu nach o. p. 316 zu p. 10 Z. 4 o. wohl eigentlich "Stirn". Darnach (s. übrigens schon annähernd Richtiges bei Meissner Beitr. z. altbabyl. Privair. p. 152) ritzte man den Sklaven ein Mal, das den Besitzer andeutete, an der Stirne ein. Zu vgl. damit sind die religiösen Stirnzeichen, die den Inhaber als Besitztum und Diener eines bestimmten Gottes kennzeichnen, wozu das Kainszeichen (STADE), wohl =  $\Im \pi(\times)$ , zu rechnen. Dieser Gebrauch auch in Assyrien: Aššurbanaplu lässt 2 seiner Brüder gullubu zur "Grossbruderschaft", d. h. irgend einer hohen priesterlichen Würde, vor 2 Göttern (K 891 Obv. 16 f. in K. B. II p. 262). Darunter darf man also nicht etwa die Tonsur verstehn. Ich vermute, dass galabu zu syr. = "einmeisseln" zu stellen ist, naglabu ist daher ein Instrument zum "Einschneiden", "Einritzen". Damit steht in Einklang, dass dubbin (= masaru etc.) auch = imta, einem Instrument des gurguru, des "Kupfertischlers" d. i. eines Kupferbearbeiters, womit er schneidet (V. A. Th. 251

Rev. 19 bei ABEL-WINCKLER, Keilschrifttexte p. 61). Ein "naglabu des Fleisches", ein "Fleischmesser" oder besser "Fleischritzmesser", ist durch II R 24.60 f. zwar nicht bezeugt(!), aber wo der naglabu genannt wird (s. DE-LITZSCH Handw, p. 196), dient er zur Verstümmelung oder Verwundung oder zu irgend welcher Beschädigung des Körpers, z. B. zum Zeichen äusserster Verzweiflung. Wir werden darin somit nur ein (Fleisch)messer zum Ritzen und Einschneiden sehen dürfen, nie ein Scheermesser (Delitzsch, Handw. p. 196), trotz des aramaeischen 33 = "abrasieren". Im Aramaeischen giebt es ein במלכא = "Geissel". Es scheint kein Grund vorzuliegen, dies mit einem von dem soeben bespr. naglabu zu unterscheidenden naglabu zu identificieren. Sehr wohl möglich, dass die 2 Wörter urverwandt. S. jetzt Schulthess Homonyme Wurzeln im Syrischen p. 8 f. und d. Nachträge dazu. Zu naglabu neben patru s. GIR(!)-št-1 = naglabu (II R 24, 60). da GIR allein = patru, šu-i aber = gallabu d. i. der "Ritzer". Ein anderes naglabu, mit dem Ideogramm MAS-KA, bezeichnet einen Körperteil (s. II R 24, 61 und, gegen Delitzsch, Bu. 91, 5-9, 290 Z. 18 ff., cit. von diesem in Beitr. z. Assyr. IV p. 86), nach Offele die "Weichen".

Mit dem kuppā kann man Augen durchbohren (V R 56, 54). S. zu d. Worte noch nach Delitzsch Handw. p. 196 u. p. 580 Sargon Annalen Z. 136.

Dienen alle diese Werkzeuge zur Verstümmelung, "um die Leute fürchten zu machen", und stehen deren Träger darum im Gegensatz zu den kurgaru's und assinnu's, deren möglicher Weise anzunehmende Verstümmelung ihr Werk wäre?

Z. 12. Für "Leber" "Bauch" einzusetzen nach der Anm. zu o. p. 10 Z. 5 o.

Z. 13. ik(k,g)su wegen seines Ideogramms kal etwa "gewaltig" oder "widerstehend" und "zum Widerstand fähig". Nach unsrer Stelle dann wohl von Einem, der seine Kraft und Gewalt betätigt. Aber unsere Stelle, die sofort zu nennende Stelle bei Nebukadnezar und die häufige Verbindung von nakra mit aksa lassen Delitzsch's Uebersetzung mit "böse" (Handw. p. 17) auch als sehr ansprechend erscheinen. Indes der Feindselige oder Böse pflegt ja gewaltsam zu sein.

Die Bedeutung und Lesung des ganzen Ausdrucks la babil (und nicht bani) pani (Nebukadnezak ed. Ball. III, 30; s. Beitr. z. Assyr. III, 541) steht fest; es muss "freundlich", "gut" oder Dgl. heissen. babalu nur — "erzeugen", auch von Gedanken. Aber wie ergiebt "erzeugend + Antlitz" "freundlich"? Ist hier ein 2tes panu anzunehmen??

Z. 16.  $mas\bar{a}'u = \text{KAR}$  (auch 83 - 1—18, 1330 Rev. IV, 24) und KAR auch = ikimu = ,wegreissen'' und in Bu. 88—5—12, 75 + 76 + K 152 Obv. (5)

(Beitr. z. Assyr. III, 240) hat mašā'u fraglos dieselbe Bedeutung. muššu'u bei Craig Rel. Texts II, 19, 15 und an anderen Stellen (z. B. an einer von Meissner Suppl. p. 60 angef.) fraglos = "salben" oder "streichen" zu Tid. Also wohl = "wegreissen" über "wegstreichen" hinweg.

Zur ganzen Z. vgl. Craig Rel. Texts I, 6, 9 und Zimmern Ritualt. 182 Ann. 12.

- Z. 17. Anerkannt ist, dass lapatu auch "berühren" heisst. Sein Ideogramm bedeutet auch mahasu "schlagen", und nadu "werfen". Man wird daher mit ähnlichen Bedd. für lapatu überall auszukommen suchen, was in der Tat durchaus möglich. Eine Bed. "verkehren", "zu Grunde richten" ist nicht erweisbar (gegen Delitzsch Handu. p. 382). Hebr. darf nicht irre fühen. lipit kāti "Händewerk" eig. "das von den Händen Angerührte" usw. Also uštalpitu eig. "schlagen gelassen worden war".
- Z. 18. i-na-hi könnte auch für inah = "ermattete" oder innah "ermattet" stehn.
- Z. 20. "Der grosse Gott", da eine Gottheit von  $D\bar{u}rilu$  (s. d. Folg.), vielleicht eine Göttin und zwar Aya. S. Beitr. z. Assyr. III, 238, 42 u. 282. Vielleicht aber mit Hommel, namentlich wegen V R 55, 14 ( $Dir = D\bar{u}rilu$ , die Stadt Anu's) = Anu.

Zu īpula ķib[itu] s. o. p. 50 Z. 43.

- S. 64 f. Z. 21 o. namā bisher meist mit "Ruine" übersetzt. Möglich, dass das auch richtig. Jedenfalls aber heisst es auch "Wüste", ja nur Feld: Nach Recueil de travaux XVI, p. 178 Z. 11 wird eine Stadt in der Wüste im namā gebaut und nach Salmanassar Monolith Rev. 99 füllt der König die Oberfläche des namā (auf dem Schlachtfelde) mit Leichen. Nach G. Smith Assurbanipal 81 Z. 9 werden die oder den namā eines Landes verwüstet, in einem Text in Konstantinopel (Beitr. z. Assyr. IV, 92) wird der namā der Stadt Larsa genannt etc. Darnach namā jedenfalls (so auch Delitzsch am oben angef. O. p. 94) = 772, und die eig. Bedeutung 1) Trift, Wüste, und dann 2) wohl ein wüster Platz, wo Nichts wächst (Sanherib Bavian 6!), wie z. B. eine Ruine, und (gegen Delitzsch?) l. c. nur ein namā im Assyr. anzunehmen. Zu namā = "Wüste" s. bereits Peiser in K. B. I, 173, 99.
  - Z. 23 o. Zu hub(p)ur- s. o. zu p. 6 Z. 9.
- Z. 18. ganūnu nach Z. f. Assyr. IV, 256, 1 f. anscheinend ein Synonym von  $simaku = {}_{n}Kammer"$  oder Dgl. und im Syr. Welches Zimmern vergleicht) =  ${}_{n}thalamus"$ . In 81-7-27, 200 Rev. 21 (Meissner Suppl. p. 27 h.) wird ein ganūnu vor mit(t,d)ru wohl als dessen Synonym genannt; ob ein anderes Wort wie das genannte, nicht auszumachen. Dasselbe gilt von ga-nun bei Craig Rel. Texts II, 2, 19.
- Z. 19. Zum "uberhangenden" u in nicht relativischem apassahu vgl. 6. zu p. 24 Z. 61 und dazu wohl p. 30 Z. 136, jedenfalls aber p. 204 Z. 7 u. und p. 216 Z. 22.
  - Z. 20. ubbilanni muss fur ubbalanni stehn. Einfluss des l.

Z. 21 u. uśahrabi wie utāri o. p. 26 Z. 71 und azzazi p. 140 Z. 16. Z. 27 u. tak(k,q)lī(i)mu nach V R 11, 1 f. Synonym yon nindabū mit dem Ideogramm PAT + einem für Istar. Da PAT = kurmatu = "Brot" (s. o. p. 74 Z. 6 u. p. 244 ff.), anscheinend = "Brot oder Backwerk der Istar". Dazu stimmt zunächst die Etymologie. nindabü soll zu 373 gehören und demgemass ein "freiwilliges Opfer" sein. Aber das verbietet schon die Nebenform nidbū (Nebukadnezar Grotefend I, 14). Auch müsste einem nindabā ein nindaba zu Grunde liegen, das aber nicht existiert. Und jedenfalls kann nindahu kein "freiwilliges Opfer" sein; denn es wird sogut wie das satukku, das ständige Opfer, festgesetzt. Nun ist mid(s)aba eine Getreideart (s. o. p. 120 Z. 37) und mi(n)dabū = nidbū könnte deshalb sehr gut bedeuten: Etwas zu dieser Getreideart in Beziehung Stehendes, daraus Gemachtes. Beachte ferner PAT = kurmatu unmittelbar mit nindabū oder taklīmu verbunden Craig Rel. Texts I, 15, 18. Nach unsrer Stelle und der dazu in Anm. 8 unter dem Text angeführten sowie CRAIG, Rel. Texts I, 35, 6 (u. 36, 1) wird es als Opfer verbrannt oder angebrannt. Dazu, dass Nusku-Nusku, der Feuergott, nach Maklū II, (2 u.) 126 die nindahū's der Igigi besorgt, und die tak(k)līmī ver- oder anbrennen lässt (Craig l. c.). Nun aber giebt es ein Wort kamānu = illitum = "Kuchen" (s. Gilg. XI, 226 + 238 o. p. 246), = hebr. חלה und תלה, wovon Ersteres doch gewiss zu und ku-u-u d. i.  $kuw(w)\bar{u}$  (s. Vorrede p. XI), also eig. das "Angesengte", "Geröstete", und welches übrigens nicht aus dem Assyr. entlehnt zu sein braucht, ist die hebr. Bezeichnung gerade für das Backwerk, das man der Himmelskönigin bäckt! Aus Allem folgt die Identität des nindabū - tak(k)l(i)mu d. i. "Brots, Backwerks der Istar" hiermit. Cf. Gilg. VI, 68 u. 72 ff. o. p. 170. Nun darf man auch in Erwägung ziehen, ob tak(k)lu(i)mu, statt zu der  $\sqrt{k-l-m}$  zu gehören (darnach nach Delitzsch Handw. p. 333 = Erzeigung[?]), vielmehr ein taklimu von kalū "verbrennen" = hebr. repraesentiert. Die Form wäre allerdings ungewöhnlich. Denn als letzter Radical erscheint im Assyr, sonst nicht als m(w). Aber da am(w)urrikanu nach nächstens von FR. KÜCHLER herauszugebenden Texten und seinem Ideogramm = "Gelbsucht" und dies darum natürlich = רקרד(!), stände die Form nicht ganz isoliert.

Z. 28 u. raggu wohl zu hebr. 27, also genau = "böse", "schlimm". 2 wäre hinter 7 zu g geworden wie vor r zu h in sihru (Mitteil. Jensen's an Zimmern vom 11. Sept 1893 und Meissner in Z. f. Assyr. IX, 273 Anm. 3).

"Der das Haupt des Königs hochhält" im Parallelismus oder im Gegensatz (s. Z. 23 ff.) zu dem Gottesfurchtigen (Z. 27) gewiss der, welcher dem Könige dient, als der, welcher durch seine Dienste und Treue dessen Macht und darum dessen Zuversicht und Stolz erhöht? Cf. mukil ris limuttim S. 104 Z. 13 u.

- **8.** 66 f. Z. 29. Es giebt ein parkannu = "Riegel" oder Dgl. (Šurpu VIII, 59). Möglich, dass das hier vorliegt. Vgl. Z. 30.
- Z. 30. Zu ur.-su s. Craig Rel. Texts I, 77, 28 (Raum oder Gegenstand in einem Hause); II, 8 Rev. 1 (man schläft darin oder darauf); Gilg. VI, 193 o. p. 176 und K 191 Rev. Col. III 35 (10) nach der Copie Dr. Küchler's (Aufenthaltsort des Mädchens). Darnach fraglos "Schlafzimmer" oder "Schlafbett". Gilg. VI, 193 spricht für "Schlafzimmer", aber die Aehnlichkeit mit iršu, auf das es sogar zurückgehn könnte, aber nicht muss (cf. عرض im Arab.), für "Bett". Falls urši-šina zu lesen, mag in diesem Verse von Mädchen und dann in Z. 29 von Männern die Rede gewesen sein.
- Z. 1. Šul-pa-í der Jupiterstern und sein Gott Marduk. Ob dieser Š. auch von dem Stern getrennt verehrt wurde, weiss ich nicht.

maķātu vom šarāru auch in No. 167 Rev. Z. 10 bei Thompson Reports.

- Z. 4. Zu tarāru s. o. S. 26 Z. 90.
- Z. 7. Zu  $\bar{u}(u)lu$ , gegen Delitzsch Handw. p. 65, für sich allein = "Oel" und nicht erst in Verbindung mit šamnu s. V R 28, 26:  $\bar{u}(u)lu$  = ša-man(?) und Craig Rel. Texts II, 7, 10:  $\bar{u}(u)lu$  u (und) šamni. Die Etymologie von Delitzsch (soll eig. "das Höchste" d. h. "das Vorzüglichste" heissen) dürfte ausgeschlossen sein. Dagegen halte ich einen Zusammenhang mit armenischem iut = "Oel" für sogut möglich wie einen zwischen armenischem etevin = "Ceder" und assyr. erinu (eventuell aus \*er(e)win-) usw.  $\bar{u}(u)lu$  dürfte sich also von  $\hat{s}amnu$  lediglich im Begriffsumfang unterscheiden und u(u)lu durch das hinzugesetzte  $\hat{s}amnu$  eingeengt werden. Schwerlich Asyndese und  $\bar{u}(u)lu$   $\hat{s}amni = \bar{u}(u)lu$  u  $\hat{s}amnu$ .
- Z. 9. Eine neue ausführliche Erörterung über Subartu Šubartu würde uns zu weit führen. Nur in Kürze Folgendes: Was die Lesung des Namens anbelangt, so erhellt sie aus dem in Anm. 5 zu S. 66 Bemerkten mit höchster Wahrscheinlichkeit. Da das sumerische Grundwort sich in Su + bar = ahu d. h. "das fremde Su" zerlegt, liesse sich höchstens noch - in Uebereinstimmung mit einer früher von mir geäusserten Ansicht - eine übrigens sehr unwahrscheinliche Aussprache Su ahrtu. als Uebersetzung von Su-bar, verteidigen. Eine Lesung Suritu, Συρία zu Liebe, ist undenkbar. Ban hat nicht den Lautwert ri. Die Schreibung St + idin bedeutet gewiss "St der Wüste" und mag im Sumerischen, statt, was wahrscheinlicher, Su-idin, Su-ri oder Su-ru gesprochen worden sein; aber für's Assyrische steht diese Lesung keineswegs fest und ist jedenfalls vollständig unerweisbar. Dass in SU-idin idin jedenfalls auch und zugleich Ideogramm ist und "Wuste", "Trift" bedeutet, zeigt wohl auch H R 32, 24, wonach astu ein Wort für "Weib" in der Wüste ist. Denn asti ist ein mitannisches Wort für "Weib" (Jensen in d. Z. f. Assyr, XIV p. 173 f.) und Mitanni deckt sich ja z. T. mit Su-idin-Subartu. Wenn zwar in El-Amarna Berlin No. 42, 17 (K. B. V p. 178)

Su-ri mit Su-ba-ri in No. 52 Rev. 7 (ib. p. 210) wechselt, so liegt doch die Annahme eines Versehens am Nächsten und lässt sich daraus schon deshalb nicht auf ein Suri = Su-BAR-tu schliessen. Und bessere Gründe für diese Lesung Suri giebt es nicht. — Nach Tiglatpileser I Col. III. 1 ist Subartu in der Nähe von Hatti und östlich davon zu suchen; nach Sm. 954 Rev. 3 f. (s. o. p. 307 f.) steht es als das Nordland im Gegensatz zum Südland Elam; weiter deckt es sich bekanntlich wenigstens zum Teil mit Mitanni, dessen Gebiet jedenfalls einen Teil von Nordmesopotamien umfasst; endlich zeigt sein eines "Ideogramm "St der Wüste", dass es wenigstens im Wesentlichen ein ebenes Land ist. Also wird damit vor Allem Nordmesopotamien oder Mesopotamien überhaupt gemeint sein. Daher in Babylonien auch für Assyrien gebraucht. S. zuerst Jensen in Z. f. Assyr. VIII p. 234 und zuletzt Thompson Reports No. 62 Obvers 4: aninu (wir) Subartu. Das seltsame "König von Ansan und Subartu" in III R 60, 67 f. scheint Subartu aber bis an die Grenze von Ansan d. i. Südelam (s. m. Aufsatz Kis in Z. f. Assyr. XV) hinzurücken. Aber dem widerspräche doch Alles, was wir sonst darüber wissen. Uebersetze daher 1. c. wohl: "König von Ansan (im Süden!) oder von Subartu (im Norden)". Damit ist jede Schwierigkeit gehoben und sonderbaren Theorien über "Suri" der Weg versperrt. Vgl. zuletzt Weissbach in Z. D. M. G. 1899 p. 662 ff.

- Z. 11. Kossaeer geht auf die Kossaeer im Zagros-Gebirge östlich vom Tigris oder auf deren Volksgenossen in Babylonien, aus denen die dritte Dynastie von Babylon hervorging.
- Z. 13. Nach 81-7-27, 22 (s. Proc. Soc. Bibl Arch. V, 74) liegen Subartu und  $Gu(\bar{u})t\bar{u}$  beide östlich vom Westlande bez, hinter, d. i. nördlich von Babylonien und Elam. Nach Sargon Annalen des Saals XIV, 8 u. 23 sowie den Parallelstellen muss Gutium einmal wenigstens auch Urartu-Armenien nebst Nachbarstaaten eingeschlossen haben. Nach Assarhaddon Prisma A und C II, 27 f. sind die Mannaeer südöstlich vom Vansee Kutaeer. Nach der Stele NABONID's IV, 14 f. zerstörten Gutaeer - vielleicht von Arrabha, südöstlich vom eigentlichen Assyrien, - das Heiligtum der Anunit in Sippar. Nach Craig Astron. Texts 72 Z. 8 Rev. wird der Feind Gutuum und Elam "fressen". Nach V R 12 No. 6 liegt jenes nahe der Route von der Stadt Assur nach Babylonien (s. m. Aufsatz Kis in d. Z. f. Assyr, XV). Also, da Subartu das Land zwischen Euphrat und Tigris nördlich von Babylonien, Gutum etwa - in der Hauptsache in Uebereinstimmung mit der herrschenden Ansicht — im engeren oder weiteren Sinne das Land östlich vom Tigris und nördlich oder nordöstlich von Babylonien: Westlich vom Euphrat das Westland, zwischen Euphrat und Tigris Subartu, östlich vom Tigris Gutium. Östlich vom Tigris liegt gleichermaassen der Berg Nisir (Nimus) Assurnasiraplu's, südlich vom unteren Zab, und der Sintflutberg des Berossus, der Bibel(?!), der Syrer und der Araber, und eine Grenzbestimmung für Gutium bringt daher keine Entscheidung darüber, ob wirklich der Berg Nisir bei Assurna-STRAPLU II, 34 der Sintflutberg Nisir in Gutium ist oder dieser auch nach

älterer Ansicht im Nordwesten von Niniveh lag. Das Wahrscheinlichste scheint dies Letztere zu sein. Vgl. Schrader K. G. F. p. 271 Anm. \* u. 294 f., Winckler Gesch. 81 usw.

Z. 14. Lullubu südöstlich vom eigentlichen Assyrien, nordwestlich von Elam.

Z. 17. Akkadier Soviel wie semitischer Babylonier. S. Lehmann Šamaššumukin I p. 73.

Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z. 18. Zu nagbu = "Gesammtheit" s. o. p. 12 Z. 7 u.

Z. 20. Eig.: "sei weit genug für das, was deine Bauchhöhle füllt" oder "für Alles, was in deiner Bauchhöhle" d. i. "verwirkliche deinen Wunsch, Plan". Ein masū = "finden" (so auch Delitzsch Handw. 421) existiert im Assyr. nicht. Vielmehr ist Delitzsch's אינה mit seinem אינה וואר ביי identisch. Zu "Fülle der Bauchhöhle" s. o. p. 320 zu biblat libbi usw.

Z. 21. HI-HI nach II R 51, 19 ein Berg oder Gebirge des "Westlandes", nach Chronik P. Col. I, 8 (s. Journ. of the R. Asiat. Soc. 1894 p. 811) nicht etwa nur mythisch. PINCHES giebt dafür in seiner Uebersetzung (p. 816 l. c.) Amurrū = "Westland", scheint also — und vermutlich mit Recht — in HI-HI eine Variante des Ideogramms für Amurrū in II R 48, 12 und II R 50, 59, mit der Lesung Tidnu, zu sehen. Oder dachte er nur an II R 51, 19? Nach Z. 27 u. und II R 51, 3 ff. a-d (das Hasur- oder hasurru-Gebirge, das Cederngebirge, zwischen dem Hamanu, dem Cedern-, und dem Libnanu, dem Cypressengebirge, erwähnt) könnte (s. Z. 27 u.) das HI-HI-Gebirge in der Gegend von Phoenicien liegen, wofür auch der o. erwähnte Passus von Chronik P. (Kadasman-Harbi scheint die Beduinen von Ost bis West bis nach HI-III hin zu schlagen) angeführt werden könnte. Aber dass dieser nach eben dieser Stelle zur Sicherung des Landes oder Berges HI-HI darin "Brunnen öffnete", legt es sehr nahe, dass es hier wenigstens einen Teil der Wüste oder die Wüste westlich von Babylonien bezeichnet.

"Das Antlitz setzen" = "ihm eine gewisse Lage, Richtung geben" entsprechend der befolgten Absicht oder dem erstrebten Ziele.

Z. 22. Die Zwitternatur "der Sieben" — sowohl Einheit als auch Siebenheit —, zeigt sich vielleicht an der Apposition im Singular. Indes falls lå šanan die Geltung eines Genitivs hätte, müsste das Wort, wovon es abhängt, trotz pluraler Bedeutung im Singular stehn.

Z. 23. śapáśu oder śabaśu, und śapasu oder śabasu, in Maķlū I, 133 (IV R² 49, 45) und VI, 55 sowie IV R² 57, 55 vom Staube der Füsse, ist zum Mindesten ein Aergernis. Parallel geht an der ersten Stelle das Abschneiden der Kleidschnur (s. o. p. 365). śabaś(s,l,m,n)u oder śapaś(s,l,m,n)u in Gilg. XI, 224 (und 236) höchst wahrscheinlich (wie auch Delitzsch Handw. p. 639 vermutet) : "umrühren" oder "anrühren" vom Brotteig (s. o. p. 244 ff.). An unsrer Stelle śapasu oder sapasu doch wohl irgendwie Soviel wie "dahinstürmen". Also šapaśu oder śapasu, mit

p, wirklich "aufwühlen", insbesondere auch vom Staube, auch ohne ein Object? Auf Rm. 279, 4, 6 und 8 (Z. f. Assyr. IX, 408) erscheint ein ša-pi-is(s,z), in Z. 4 mit irsita als Object, vielleicht auf einen Körperteil bezüglich. Vielleicht dasselbe Wort.

Z. 24. Zum Berge HI-HI s. Z. 21 o.

S. 68 f. Z. 25. Zu *itabat* = "packte" s. o. p. 60 Z. 10.

Z. 26. Zum Berge HI-HI s. Z. 21 o.

Z. 27. Zu uktappira s. ukappira in V R 6, 29, von der gewaltsamen Entfernung der kupfernen "Hörner" des Turmtempels von Susa, und kapāru (mit k) = tar mit der Lesung has, welches auch = sībīru "zerbrechen", auf 83-1-18, 1335 Rev. Col. III, 7 (Proc. Soc. Bībl. Arch. Dec. 1888). Dazu ķ(!)ubbīrī (IV R² 56 [63], Col. III, 47), vom Abschneiden oder Losmachen der Zelttaue? Gewiss ein anderes kapāru = ut = babbar (sonst = "weiss" etc.), vom "Mehl" gesagt, 82-9-18, 4159 Obv. II, 11 bei Meissner Suppl. p. 30.

Z. 6. Zu mindi s. (m. Kosmologie p. 403 f. u. vor Allem) ZIMMERN in Z. f. Assyr. IX p. 104 ff., wonach es auch = "wenn etwa". In K. B. V. No. 3, Obv. Z. 20 scheint es "nachdem" zu heissen. In Sanherib Bacian Z. 40 passt diese Bedeutung auch, aber ebenfalls "in Folge dessen", ist jedoch mit "wenn etwa" Nichts anzufangen. Möglich, dass es auch hier so zu übersetzen ist.

Z. 7. libbi nach o. p. 316 f. wohl eig. = "mein Inneres".

agug, Permansiv, wohl Analogiebildung nach dem Praeteritum igug. Cf. das Permansiv ipus o. p. 38 Z. 1, 4 ff.

Z. 8. Mit dieser Stelle — worauf mich ZIMMERN aufmerksam macht — zu vgl. Mitteil. der Vorderas Ges. 1898 p. 228 Z. 10 u. Z. 16 LU-NIM (Cf. II R 44, 12) annuu ultu libbi p(b)itkišu lā ana niķi ši-lu-[a] etc. und kī ša LU-NIM anniu ultu p(b)itķišu ši-lu-[a]. Darnach hier mit ZIMMERN u-šil-li von ilū zu lesen.

pitķu eig. "das Gemachte", der "Bau", und nach seinem Ideogramm IM-KAK (V R 42, 30) etwas aus Lehm Gebautes. Cf. pitiķtu = IM-AG-A (= aus Lehm Gemachtes) für eine aus Lehm gemachte Mauer um ein Feld (s. Delitzsch Handw. p. 555 zu Rm 122 Obv. 26 f.). Also pitķu eine (Hürden)mauer aus Lehm? bitķu, falls so zu lesen wäre, würde eigentlich "Durchschnitt" heissen müssen.

Z. 9. imtik(k)i in El-Amarna London 9, 18 (K. B. V p. 32) wohl "gleichgültig" oder "lässig" sein oder Dgl. Auf p. 96 Z. 33 o. ist mikū, von einem Befehl, Etwas wie ihn "nicht zur Ausführung bringen" oder ihn "nicht heachten" oder "vergessen". Gegensatz dort sabatu = "festhalten". Darnach vermute ich, dass an unsrer Stelle umak für umakki zu lesen ist = "nicht lässig werde" oder ähnlich. makū bei Delitzsen Handw. p. 407 mag hierzu zu stellen sein, und vielleicht auch, falls nicht zu aku gehörig, mikutu = "Schwäche" (?) (H R 47, 20), schwerlich aber mikū bei Delitzseh l. c.

Z. 10. umassa vielleicht Soviel wie "schone". Kaum zu mussū

"waschen", "säubern" im Sinne etwa von "entsühnen" oder "für unschuldig erklären".

Z. 11. na'ru = "brüllend" nach Delitzsch Handw. p. 439. Möglicher Weise allgemein = in irgend einer Weise "klagend". Beachte nīru = unninu = "Jammern", "Flehen" u. Dgl. V R 21, 60.

Z. 14. Lies *a-a inna* = "möge, soll er nicht ändern"? Aber *inna* für *inā* wäre auffällig.

Z. 19. Zu mindima s. o. Z. 6.

S. 70 f. Z. 25. išakan vielleicht = "wird (setzen) legen".

Z. 27. "In Zukunft" sonst = urkiš.

Zu ev. ba'i s. o. p. 32 Z. 23 u. p. 58 Z. 4.

Z. 29. Zu līpu vielleicht von לב s. o. p. 326 f. 7 līpu's, und zwar des Vaterhauses, auch Šurpu III, 6 u. Craig Rel. Texts II, 4, 26. Nach Zimmern Šurpu p. 13 (Verwandtschafts-)Glied. Nach Delitzsch (zuletzt Handw. p. 376?) hat die Ziffer 7 vor lipu die Lesung lip und liegt das Wort liplipu vor. Aber ein Lautwert lip für VII nicht bezeugt. Was es mit den 1 oder 7, bez. 1 bis 7 līpu's auf sich hat, weiss ich nicht.

Z. 30. Wie zu einem  $nam\bar{u}$ , so werden Städte durch Zerstörung zu einem karmu gemacht.  $nam\bar{u}=-aria$  und  $nam\bar{u}tu=$  UB-ri, also wohl ar-ri (H R 35, 37), karmu aber =ar (Sb. 310). Also wohl karmu Synonym von  $nam\bar{u}$  und demnach, wenn  $nam\bar{u}=$  "Wüste", "Wüstenei" (o. zu p. 64 Z. 21), karmu etwas ganz Aehnliches. Möglich, dass es, wie dies Wort, auch = "Ruine", "Trümmerhaufen".

sadū vielleicht, entsprechend seiner Etymologie — cf. hebr. שׁרָה und syr. ברא — "Trift" zu aeth. dabr = "Berg" —, noch gelegentlich = "Feld", das hoch über dem Flusse liegende Land. (f. p. 104 Z. 16 u.; p. 108 Z. 18; p. 110 Z. 18 und p. 120 Z. 2 usw.? So dam vielleicht hier, falls unsere Lesung richtig.

Z. 33. Statt nisaba wegen nindabā (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.) und der sumerischen Lesung nidaba des Ideogramms auch nidaba möglich. Nach dieser Stelle und anderen müsste nisaba das Hauptgetreide von Babylonien sein, also Weizen. Andererseits macht aber auch ašnan als offenbar edelste Getreideart auf eine Identification mit dem Weizen Anspruch (s. o. p. 20, 134). Ob darunter je eine Art Weizen, etwa die mit und die ohne Grannen, zu verstehen ist?

Z. 1. Zu tanittu von na'ādu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 2 f. "Zum Setzen des Antlitzes" s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 5. kammu oder hammu nach Tafel XXXV, 17 bei Lehmann, Šamaššumukin = "Schriftstück", "Text" oder Dgl. (denn hier rühmt sich Assurbanaplu, dass er einen kunstvollen kammu oder hammu in sumerischer Sprache lesen konnte) und śv-kat = sumer. ka-am nach 83-1-18, 1330 Obv. Col. I, 7 f. (Proc. of Soc. Bibl. Arch. Dec. 1888) = assyr. ka-am-mu wie auch = t(d)app(bb)u, sonst = 8chrifttafel. Dass hier dies Wort vorliegt, zeigt das ka-sir davor. Denn šv-kat hat (s. d. chen gen. Text Z. 16) auch die Lesung kasaru. Also wird kasaru, eigentlich =

"binden", "zusammenfügen", die Tätigkeit sein, wodurch ein kummu zustandekommt, also "verfassen" oder Dgl.

- Z. 6.  $\hat{s}at(t,d)$  mūši nach IV R<sup>2</sup> 26, 18 f. = mi-v-na (vielleicht, da  $lab\bar{a}ru$  sowohl = v = si, als auch = si, welches auch = sun, sun-nazu lesen), dies aber auch = kasatu (HAUPT A. S. K. T. 84 f. = H R 17, 56). und kasātu nach II R 32, 26 doch wohl zu ders. Wurzel, wozu kuṣ[ṣu] ib. Z. 29 und taksāt[um] ibid. Z. 32 gehören, also = "Kälte" oder Aehnlichem. Somit sat(t,d) mūsi wohl = "Kälte der Nacht". Möglich, dass dieses šat(t,d) auch in šat(t,d)(-)urri (lies nach ša-at-tu-ri bei ZIMMERN Ritualtafeln p. 100, 69 u. p. 106, 149 sat-urri??), dem Namen der 3ten Nachtwache, steckt. Eine Bedeutung "Tageskühle" dafür liesse sich jawohl verteidigen. Liegt aber mit ZIMMERN dies selbe Wort an den eben genannten Stellen vor, dann wäre diese Etymologie aufzugeben. Was Delitzsch in s. Handw. p. 632 und p. 642 über  $\dot{s}at(t,d)$  mūši und  $\dot{s}at(t,d)$ urri sagt - nach ihm bez. - "Dauer der Nacht" und "sich erheben des Tages(Morgen)lichts" -, ist jedenfalls hinfällig: Im Assyrischen existiert chensowenig ein šattu ="Weile, Dauer, Ewigkeit" wie ein  $šad\bar{u} =$ "hochsein": ana šatti = "(für) immerdar" jedenfalls aus "ištu šatti ana šatti" = "von Jahr zu Jahr" abgekürzt (s. o. p. 168, 47: šatta ana satti) und für das wirkliche Vorhandensein eines Verbums šadu = "hoch sein", "sich erheben" hat Delitzsch keinen Beweis geliefert.
- Z. 6. munattu gewiss (so auch Delitzsch Handw. p. 419) dasselbe munattu, das nach VR 28, 34 ff. und VR 24, 1 (s. Delitzsch I. c.) = [.]ib(p) āmi, welches doch wohl wegen des an den zwei Stellen Folgenden (]i-ri = ši-hi-ri, ]i-ri = namaru d. i. "hell werden" und ?]ši-i-ri = mušuma) zu [ti-|ib ūmi = "Aufstehen des Tages" zu erg. Also wohl = "Morgen". Darf an eine Ableitung von pp = "schlafen" gedacht werden, sodass munattu = munāmatu (VR 28, 34) "die Zeit des leichten Schlummers wäre"? Cf. dann VR 10, 70 f.
- Z. 9. imdahar mit einer Bed. "angenehm sein" so wegen Z. 10 übersetzt sonst nicht bezeugt. Aber bezeugt ist wenigstens das Permansiv mahr mit dieser Bedeutung (IV R<sup>2</sup> 32, 10, 19, 27 usw.). Indes heisst dies eigentlich: "wird angenommen".
  - S. 72 f. Z. 11 und 13. Zu na'ādu s. o. p. 8 Z. 38.
- Z. 13. Z. 13 f. sprechen von den Göttern. Vgl. Z. 11. Darauf folgen in Z. 15—17 die Könige; darauf in Z. 18 f. die Sänger, dann in Z. 20—22 die "Tafelschreiber". Das also ist die babylonische Rang- und Standordnung.

Statt liktammira vielleicht ligtammira := "möge vollständig werden" zu lesen (ugdammira in Gilg. X Col. IV, 8 (o. p. 222) wohl = "hatte alle gemacht" d. h. "vollständig verbraucht"). Aber s. V R 1, 51: kummuru higallum.

Z. 14. §umsuku nach den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 420 und anderen Stellen in Verb. mit Wörtern für Tribut = "abschaffen", "aufhören lassen" oder "verweigern", "nicht geben" oder vielleicht "igno-

rieren", "sich nicht kümmern um"; in Verbindung mit Wörtern für Bildwerke und Urkunden (wie z. B. auch in No. 1 auf Pl. I von HILPRECHT Babyl. Expedition I, wo usazakuni = usa(m)sakūni) "zerstören" oder "fortschaffen", "beseitigen" oder "ändern" oder "verächtlich behandeln"; in Verbindung mit Wörtern für "Befehle" u. Dgl. (s. auch oben p. 92 Z. 7; WINCKLER, Altor Forsch. II, 30, 25; Johns, Deeds No. 640, 14 + 16: hier mit z statt s mit Angleichung an das m) "aufheben" oder "ändern" oder "ignorieren". Man könnte daher zwischen "abschaffen" bez. "fortschaffen" und "ignorieren", "verachten" u. Dgl. schwanken. mussuk(k)at in IV R2 60\* C. Obv. 15 (= B. Obv. 35), falls hierhergehörig. könnte als Beweis für die letztere Bedeutung gelten. Denn dort könnte Etwas stehn wie: "Was in seinem Inneren verächtlich ist, verächtlich angesehen wird". Allein *šumsuku* ist ein Causativ und "ignorieren" sich als Solches zu denken fällt schwer und mussukat - falls zu sumsuku gehörig - könnte ja auch heissen: "beiseite geschoben ist". Ich ziehe daher eine Bedeutung "weg-, abschaffen" oder ähnlich vor. Und dass ich das mit Recht tue, zeigt wohl Z. f. Assyr. V, 80, 21: šumsiki, parallel  $\dot{s}\dot{u}\dot{s}\bar{\iota} = \text{"lass' herausfahren"}, in Verb. mit hitutu = "Sünde", wo an und$ für sich ja eine Bed, wie "übersieh!" sehr gut passen würde, und Z. 11 ibidem, wo *šumsuku* im Parallelismus mit *zummu* = "entbehren lassen" oder "lechzen lassen nach". Also nicht mit Delitzsch Handw, p. 420 = "zurückhalten". Was lišamsiku in Beitr. z. Assyr. III, 234, 20 heisst, weiss ich aber nicht. Ob wirklich - dem Zusammenhange sehr angemessen - mit Meissner u. Rost "fördern"? Dann eigentlich "weiter bringen, fortbringen"? Mit einer der oben für sumsuku vorgeschlagenen Bedeutungen ohne Nuance ist hier kaum auszukommen. Bezieht sich nun das Fortschaffen an unsrer Stelle auf die Tafel mit dem Gesange oder ihn selbst, dann hier Soviel wie "nicht mehr singen lassen"?

Z. 15. S. die erste Anm. zu Z. 13.

Zu kibrāti, Synonym von tup(b)uķāti, s. o. p. 26 Z. 113.

Z. 16. Zu tanittu von na'ādu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 18. Ob zammiru oder zammiru zu sprechen, zweifelhaft, da es zweifelhaft, ob die Berufsnamen jeweilig die Form kattal oder kattāl haben. Eine Form kattal zeigt habbatu. S. ha-ab-ba-a-tim 79-2-1, 1, Col. II, 2 (Z. f. Assyr. II, 126) und andere Stellen.

Z. 18. sarahu = "schreien", wie von Musikinstrumenten (s. u. zu lilisu in Gilg. IV, vi, 36 o. p. 158), so auch wohl vom Singen: sar, sur und 1-Lu-sowohl = zamaru als auch = sarahu.

Zu imāti für imāt vgl. z. B. azzazi für azzaz o. p. 140 Z. 16.

Zu *šipļu* s. die Stellen unter *sibļu* bei Delitzsch Handw. 63s. Darnach 2 mal mit *purussu* . "Urteil" verbunden, also gewiss =: upu ...Strafgericht". Ein *šibļu* 1) ...Stab". 2) = "Tótung", a) "Blutbad", b) "Seuche" (Delitzsch Handw. p. 63s) scheint somit auszumerzen zu sein (dagegen *šabbiļu* wohl = urce").

Z. 20. Zu ikabbit - "wird geehrt sein" vgl. kabtu "(hoch)angesehn", eig. = "gewichtig".

25 \*

Z. 21. aśirtu doch nicht etwa eigentlich, und so hier, = "Versammlung", zu aśāru, einem Synonym von pakādu (s. u. zu o. S. 92 Z. 18) (und = אונים). sodass aśirtu = "Tempel" eigentlich "(das Haus der) Versammlung" wäre? Vgl. בנים eig. = "Versammlung" auch = "Synagoge" und = "Synagoge" und = "Synagoge" und

"Kirche". Jedenfalls könnte asirtu = "Tempel" zu ašāru = "versammeln" oder "mustern" gehören. Cf. die oben gen. Analoga und arab.
"Moschee", eig. = "das versammelnde (Gebetshaus)".

ummānu hier vielleicht das Wort für "Künstler" etc., das auch z.B. Priester und Sänger bezeichnet (Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 26 f. und vorhergehende)? Also dann "Versammlung der ummānu's" statt "Tempel des Volk(sheer)s"?

Z. 23. Zu agug o. p. 68 Z. 7.

Z. 25. Zu patru s. o. p. 342 zu p. 28 Z. 130 und schon Winek-Ler Altor, Forsch. I p. 164.

Zu šiptu s. o. Z. 18.

šaknassa für šaknatsa vielleicht auch: "ist auf ihn gelegt".

Z. 26. Oder a. m. lissakin = "möge für immer hingelegt werden", nämlich die Tafel mit dem Gesang? S. o. p. 13 f.

Z. 27. Zu na'ādu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 28. amāru hier vielleicht einfach "sehn", "ansehn".

S. 74 f. Z. 2. Zur Bed. des Namens İris-kiyal d. i. "Herr(in) der Unterwelt" s. Anm. 1 zu S. 82. Dazu ferner Reisner Hymnen p. 86 Z. 8 u. p. 134 Z. 20 f., wonach İr-ri-is = İ-ri[-is] der Gewaltige, der Herr wohl der Erde heisst. Hierzu gehört wohl nicht iristu, vermutlich = "die weise (Frau)". S. dazu o. p. 286, 8 u. 16.

Z. 6 o. kurum(m)atu hat als Ideogramm PAT; man bäckt es (Gilg. XI, 220, 222, 224, 234, 236 o. p. 244 ft.) und Gerste wird als ši-PAT d. i. PAT-Korn bezeichnet (Z. f. Assyr. III, 239 ff.; o. p. 319 zu S. 12 Z. 9 u.). Also = ..Speise" überhaupt oder spec. ..Gebackenes", "Brot". Da nun aber in dem Ideogramm für nindahu d. i. ..etwas zur Kornart nidaba in Bezichung Stehendes" gerade wieder PAT erscheint (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.), so dürfte die Bedeutung ..Brot" oder ..Backwerk" für kurummatu gesichert sein. Möglich, dass es, wie GAR = aklu, a u.c.h. ..Speise" überhaupt heisst. Indes scheint sein Ideogramm PAT aus u.und GAR zusammengesetzt zu sein (so schon in archaüscher Schrift: Thureau-Dangin, Recherches p. 45), also eine besondere Gattung von aklu zu bezeichnen, demnach jedenfalls von Haus aus nicht ..Speise" überhaupt zu bedeuten.

Z. 8 o. Zu  $\tilde{siru} = , gross, gewaltig" s. o. p. 40 Z. 16.$ 

Z. 15. Zu nahásu in Verb. mit bakā s. ithusu — šiš-šíš (sonst = damāmu =: "wimmern" oder "heulen") IV R² 27, 39 und Reisner, Hymnen p. 57, 36 im Parall. mit bakā und IV R² 54 [61] 19 f.: nanhus(z,ş) und uttahas(z,ş) an einer analogen Stelle, wo also wohl nanhus und uttahas zu lesen. S. u. p. 78 Z. 15, wo uttahas unabhängig von mir von Jeremias Hölle p. 18 richtig mit "schluchzte" übersetzt ist.

Z. 4 u. 8 u. Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z. 10 u. imnu eig. "zählte".

gub(p)uh für gubb(pp)uh oder kubb(pp)uh? Bedeutung etwa "versteckt sich", "duckt sich nieder"?

Z. 11 u. Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

S. 76 f. Z. 3. balatanni für baltani?

Z. 5. Mutab(p)rigu zu barāķu "blitzen" = "Blitzer" (cf. dann ittanabriķ) oder zu paraku "Bosheit, Gewalt u. Dgl. ausüben" = "Uebeltäter" oder Dgl. (cf. dann ittanaprik)? Falls = "Blitzer", vielleicht ein Meteor. S. zu S. 130 Z. 28.

Z. 6. Šarabdū zu  $\dot{s}(s,h)a(i)rrabdu = \dot{s}(s,h)a(i)rrabd\bar{u}(u)$  H R 32, 56? Dies hier durch mu-na-gi[.] von akil kar-s[i] d. i. "Verläumder" getrennt. Repräsentiert also der Šarabdū im Gefolge des Höllenfürsten vielleicht einen διάβολος - בעל דבבא ?

Rabisu oder Rabīsu eig. der "Kauerer", dann der "Aufpasser". Zum  $r\bar{a}(a)bi(\bar{\imath})$ su des Nerigal, d. i. Isum, s. auch o. p. 66 Z. 7 u. 21, p. 68 Z. 13 u. 16, p. 70 Z. 4, p. 259 Z. 25 u. Parallelstellen. Eine Darstellung dieses Gottes auf einem Siegelcylinder veröff. von Hayes Ward im Journal of the Arch. Inst. of America Vol. III No. 1 auf p. 9 eines Separatabzugs. Darnach führt seine Gemahlin vielleicht einen Hund an der Kette. Aufpasser und  $K\dot{\epsilon}\rho\beta\epsilon\rho\sigma\varsigma$ !

T(D)irid(t,t) zu taradu "ver-, zurücktreiben", "verjagen"??

Falls für I-Lu-tu Id(t)ib(p)tu zu lesen, vgl. adabu (Delitzsch Handw. p. 20 f.), irgend eine gewaltsame Handlung.

Z. 7. Binnu nach H R 28, 24 Name einer bestimmten Krankheit, und zwar wegen seines Ideogramms, der Muskeln (binnu = SA-AT-NIM = śaśsatu = 8A-AT-GAL = maškadu = 8A-GIG: l. c. 13 ff.). Allerdings ist nach IV R<sup>2</sup> 60\* C Rev. 10 assyr. sak(k)ik(k)k(k)u, doch wohl = sumer. sa-GIG = binnu (s. o.), Bezeichnung der kranken Muskeln selbst. Aber das an unsrer Stelle folgende Wort (s. sofort) lehrt, dass der Name Binnu mit dem oben bespr. identisch ist. Vgl. nun ferner b[i]-in-nu = si-ib(p)(!)-tu II R 35, 41 (hinter ha-a-tu = mursu , Krankheit" und l[i]-(!)-bu = ummu und = huntu, für huntu von hamatu, = "Fieber"), II R 27, 64 f., wonach sib(p)tu von einer Krankheit gebraucht wird, und endlich binnu == miktu bei Craig Astron, Texts p. 5 auf K 6051 Z. 10. S. sofort zu Mikit. Also binnu und sib(p)tu Krankheiten, vermutlich mit Fieber. Dagegen spricht nicht deren Anwendung in den assyr. Contracten. Denn an den in Betracht kommenden Stellen konnen sehr wohl Fluchformeln vorliegen. Also z. B. in Johns Deeds No. 257 Rev. Z. 6 sib(p)tu binnu ana miat um[i] : "(mog' ihm) Fieber (und) Fieberglut 100 Tage lang (werden)"? Ob das hier und an anderen Stellen damit parallele sartu dasselbe ist, das sonst "Unbestandigkeit" heisst (s. o. p. 36 Z. 26), und darum auch, und so hier, "schwankende Gesundheit" bedeutet? Moglich natürlich, dass sib(p)tu und binnu in juristischen Urkunden juristische Termini sind, aber nicht wahrscheinlich. Auch in Thompson Reports No. 200 Oby. Z. 1 liegt gewiss der Krankheitsname binnu vor.

Sidānu nach IV R2 19, 15 f. (Šurpu Tafel VII) = SAK-NIGIN, nach V R 21, 6 aber = sa-ad-night. Vorhergeht hier rapada = sa-night (vgl. auch das folg. o. erwähnte sassatu). Da nun rapadu nach H R 28, 25 = SA-AT-GAL, welches nach dem o. Bem. wenigstens ungefähr Soviel wie binnu (s. o.), so ist zweifellos sīdānu ebenfalls ein Krankheitsname, hat gegen Delitzsch Handw, p. 564 nicht die Bedeutung "Jagdnetz", "Fangnetz" und verdankt das Zeichen NIGIN in seinem Ideogramm, sonst auch = sada "jagen", nur einem assyrischen Wortspiel. Das so durch ein Wortspiel hervorgerufene sumer. nigin = sidanu auch durch v-vr-KIT ausgedrückt. S. 82-9-18, 4159 Rev. Z. 24 ff. bei Meissner Sund. p. 31 und dazu o. p. 343. Wir werden sidanu von dem Worte sadu (wozu vielleicht arab. عند بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان بالاستان با ableiten müssen, für das ich seinerzeit (Z. f. Assyr. I, 255 f.) eine Bedeutung "glühen", auch vom Kupfer gesagt, erschloss. S. dazu die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 564, El-Amarna Berlin 1, 17 (K. B. V p. 8), wo ussiddu = "haben gegluht oder geschmolzen" (vgl. in K. B. V p. 24 El-Amarna Berlin 7 Rev. 25), Makla Tafel I, 91 und Tafel IV. 15 (sādu vom Antlitz), K 3714 bei Blzold Catalogue p. 557 und K 12026 bei Meiss-NER Supplement p. 17 hinten. Hierzu stimmt nun vorzüglich, dass issanūdu vom Gesicht nach K 61 Col. I. 28, 47 und 35 mit Fr. KÜCHLER = LIK, da dies auch = bultu = "Scham". Also S(s)ulanu gewiss auch = "(Fieber-)Glut". Oh sidanu = SAK-NIGIN, in IV R2 19, 15 f., dasselbe Wort ist, lässt sich nicht sagen. Passen würde auch dort, wo es sich um Krankheiten oder eine Krankheit handelt, das eben bespr. Wort. Zur Bed, von sidāmi s. übrigens bereits Zimmern Surpu p. 60 oben.

Mikit(t,d) nach der Bem. zu Binnu in dieser Z. Synonym davon, also eine Art "Fieber" oder allgemein - "Fieber". S. dazu Thompson Reports No. 195 Oby. Z. 6f. (gewaltiges miktu hervorgerufen durch Annäherung des Planeten Mars an den Jupiter: Mars der Stern des Seuchengottes Nerigal), ferner Zimmern Ritualtafeln p. 152 Z. 5 und Anm. dazu. Gewiss zu mikit(t,d) isati = "Feuerstelle"(?), einem Beinamen des Planeten Mars. S. mutatis mutandis m. Kosmologie p. 117 u. 123 und Delitzsch, Handw. p. 424. Also Mikit aus Mikit isati abgekurzt?? Uebrigens scheint es mir immer wahrscheinlicher, dass dies - gegen m frühere und die herrschende Meinung - nicht "Feuerstelle" u. Dgl., sondern "Feuerfall" und ein nach der Ansicht der Babylonier dadurch hervorgerufenes "Fieber" bedeutet. Darnach hatte Samassumukin seinen Tod nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern durch Fieber gefunden, was auch besser dazu passt, dass nach V R 4, 46 ff. die Gotter ihn in mikit girri (Syn. von išatu) geworfen haben. Vgl. dazu ibid. 3, 125 u. 4, 60. Also auch Mikit isati als Name des Planeten Mars, des Sterns des Fiebergottes Nerigal, : "Fieber"? Oder = "Feuerfall", und dachte man sich den Stern als ein Feuer, das sich von einem großen himmlischen Feuer losgelöst hatte und in niedere Regionen hinuntergefallen war? Auch mikit mi u išāti (IV R<sup>2</sup> 50, 42b - Makla III, 101) durfte anders wie bisher, namlich als "Feuer- und Wasserfall", d. i. "gefallenes Feuer und Wasser", als Erreger von Fieber und Schüttelfrost, zu verstehen sein: Nach der gen. Stelle und der ihr vorhergeh. Zeile macht der elamitische(?) Sin (s- III R 55, 24) durch miķit mi u išāti dem Körper den Garaus und nach IV R 9, 49 u. 51 hält Sin Feuer und Wasser, lässt es also wohl auch zur Erde fallen. Hält Sin, der Mondgott, Feuer und Wasser als kalter Lichtgott im Gegensatz zur heissen Sonne? Hiernach scheint es noch wahrscheinlicher, dass miķtu = "Fieber" wirklich aus miķit išāti verkürzt ist.

Bil-ub(p)ri oder Bil-arri = "Herr des . . . . . Möglich, dass letzterer Lesung der Vorzug zu geben und arru zu arru = "brennend" (und zu iarurati o. lp. 62 Z. 8?) etc., zu The (Delitzsch Handw. p. 138), zu stellen ist. Also "Herr der Glut"? Vgl. die vorherg. Namen und mikit girri (Synonym von išatu) arri V R 4, 51. Will man bei ub(p)ru bleiben, kann man es mit ab(p)ru = "Holzstoss zum Anzünden" oder "Scheiterhaufen" combinieren.

Z. S. Ummu natürlich zu ummu "Hitze", auch "Fieberhitze" (IV R<sup>2</sup> 8, 2 und IV R<sup>2</sup> 26, 32). S. auch o. die Bem. zu Binnu.

Libu ebenso sicher = libu, das IV R<sup>2</sup> S, 2 auf ummu folgt und II R 35, 39 f. ihm wie huntu (von hamatu) gleichgesetzt wird (vorausgeht mursu = "Krankheit"), und natürlich ebenfalls = "Fieberhitze" ist, nicht aber (so Delitzsch Handw. 364) = "Drangsal, Plage". Wurzel , wie ich längst behauptet habe. Zur Bedeutung "Fieberhitze" s. z. B. auch III R 60, 39 (la-bar-tum und libu) und IV R<sup>2</sup> 1<sup>#</sup> Col. III, 24 (labasi bez. la-bar-tum mit libu verknüpft), da la-bar-tu und labāsu wie auch das mit diesen häufig verbundene abhazu Fieberdaemonen bezeichmen (Theol. Literaturz. 1895 Sp. 331).

Die 14 Kumpane des Feuer- und Seuchengottes also wohl fast zur Hälfte Personificationen von fieberhaften Krankheiten.

Z. 10. atū (ātū) nach V R 32, 28 = šī(?)-GAB, šī-GAB auch = amaru usw. = "schen" und atū Syn. von amaru. Also atu eigentlich "Einer, der ausschaut", ein ¬ĘZ. S. das Wort auch Strassmaier Nebukadnezar No. 52, 20. Sollte gegen Delitzsch Handw. p. 156 V R 32, 28d etwa [(amelu) N]I-GAB zu lesen sein, wäre der atu mit dem NI-GAB der Unterwelt (o. p. 80 Z. 13 f. etc.) identisch und dafür a(a)tu zu lesen. S. dann zu dieser Lesung, mit ZIMMERN, namentlich REISNER No. 43 Obv. 18, wonach NI-GAB allein = atū.

Z. 11. Im Assyr. giebt's wohl zum Mindesten 2 Wörter uppu, eines mit ähnlicher Bedeutung wie litis(s)u = "Tamburin" (s. u. zu Gilg. V Col. VI, 36 o. p. 158) und ein uppu als Synonym von u. A. auch niptü (Gerät zum Offnen der Tur), musidu (eig. "dasjenige welches [das, was die Tür verschliesst.] in die Höhe hebt") und namzuļu (H R 23, 49 f.). Vgl. hierzu V R 13, 8 ff., No. 2282 bei Brunnow List (MUD-SAK-KU). = sullu "Riegel") und V R 31, 40 (up(b)(?)-p(b)u = pi-it(t,d)[. Dieses uppu hat nun das Ideogramm MUD = sum. mud und dieses mud

up[pu] ist nach V R 26, 41 f. ein Teil einer Palme, besteht somit, als solcher, aus Holz oder Rinde oder Blättern oder Blüten oder Früchten oder Wurzeln, demnach, da eben dieses uppu auch ein Teil der Tür mit Zubehör sein kann, aus Holz, wenn nicht aus - Bast, Nach II R 48, 49 giebt es ein uppu von ahu, ahu aber hat als Ideogramm U, sonst = "Kraut", also dass auch Kräuter uppu zu haben scheinen. Wäre ahu wirklich = "Kraut", wäre die Bedeutung "Bast" für uppu = mud natürlich gesichert. Zu beachten ist nun auch II R 55, 33, wonach die Bilitili den Namen Mud-kisda d. i. "die mit(?) dem mud Gebundene" trägt, woraus hervorzugehen scheint, dass mud, also vielleicht auch uppu, etwas Geschmeidiges, also nicht aus Holz ist. Vgl. nun hierzu miz(s)ah sa uppiti = "mizah vom uppitu" oder "mizah des uppitu" V R 32, 40 f.b. da mizah nach l. c. Col. a = misirru (von isiru = nein-, umschliessen", urspr. = "binden") d. i. doch wohl "Gürtel" (s. auch Gilg. II, IV, 5 o. p. 140), mizah also = hebr. מות (so auch Zimmern)! Und dass auch uppu = "Gürtel", "Bauchbinde", könnte auch V R 31, 27 lehren, wonach die Schwangere eine "Tochter des uppu", d. h. "Eine, die einen uppu trägt (hat)", heisst. S. dazu auch K 4241 Obv. 4 bei Meissner Suppl. p. 11 hinten und cf. die 2 Bedeutungen von etc.: "binden" und "schwanger sein". Vgl. hierzu aber Schulthess Homonyme Wurzeln p. 25 f. Nach K "4378" Col. VI, 62 hat assyr, namhasu, doch wohl ein Instrument zum Schlagen, als Ideogramm (isu) BI-IS = qis(s)allu + Ideogramm für "Esel", nach derselben Zeile aber kann der BI-Is Teil eines mud = uppu oder daraus gemacht sein. Das würde auch zu uppu = "Bast" stimmen. Nur ist die Bedeutung von gis(s)allu nicht mit Sicherheit festzustellen und darum auch die von namhasu nicht, so sehr die Etymologie für "Peitsche" spricht. Und Zweifel an unsrer Deutung von BI-IS + "Esel" = namhasu muss uns erwecken, dass <math>BI-IS + TAB-TAB-ma1. c. Z. 63 wohl = gisru uppi (oder lies is(s,z)(-)ruppi?), gisru aber nach II R 23, 51 und II R 33, 8 doch gewiss irgend eine Art Riegel ist. Aber nach II R 16, 22 f. (vor dem gehenden Rinde, oder das Antlitz eines gehenden Rindes ina uppi tarappis) scheint man mit dem uppu in der Tat prügeln zu können. Denn rapasu wird auch vom "dreschen" gebraucht und narpusu (also Zerschlagenheit, Gedroschenheit) ist nach VR 17, 33 f. ein Synonym von manahtu = "Ermüdung" (s. o. zu p. 36 Z. 5). Aber ob nun uppu hiernach wirklich ein Werkzeug zum Schlagen ist oder eine Art Riegel, aus Bast könnte Beides sein. Nun giebt es noch ein uppu = napharu (V R 31, 5). Wenn riksu, eig. = das "Gebundene", 1) auch "Binde", 2) "Gesammtheit" bedeutet (o. p. 347), so liesse sich auch zwischen den beiden uppu, dem vermutlich = "Bast" und "Binde" oder Achnlichem und dem = napharu, sehr leicht eine Brücke schlagen, wenn wir ein '-p-p mit einer ungefähren Bedeutung wie "binden" oder "umfassen" oder Dgl. annehmen dürften. Und nun heisst ja uppitu nach d. o. Bemerkten "Gürtel" und apapu bedeutet etwa "festnehmen" (K 188, 15), apapu = šinu "Sandale" (V R 28, 80 u. 82) und das bekannte appatu "Zügel". Ich glaube also, dass uppu zu einer Radix apapu = "binden", auch "umbinden" (= hebr. אָבֶא; s. Delitzsch Handw. p. 114) gehört, mit der eigentlichen Bedeutung "das Bindende", und daher einerseits "Bast", andererseits "Tau" oder Dgl., weil aus Bast oder weil lediglich ein Werkzeug zum Binden, bedeutet, und so auch ein Tau, womit die Tür zugehalten wird. Zu ubbi für uppi s. Z. 13: bī für pī usw.

Z. 12. Zu atū s. o. Z. 10.

Z. 14. burri Pi'el von  $bar\bar{u} = \text{,sehen}^{u}$ , "nachsehen", "prüfen" mit intensiver Bedeutung?

Z. 17. Zu tíbū s. o. p. 4 Z. 5 u.

S. 78 f. Z. 21 o. Für "Herz" l. "Inneres" nach p. 316 f.

lihdanni mit "freue sich meiner" zu übersetzen, was nach dem uns bekannten Sprachgebrauch zunächst in Betracht käme, während unsre Vebersetzung oben im Text nach ihm falsch ist, scheint mir jetzt doch nicht unangebracht. Der Sinn könnte sein: "du sollst deine Freude an mir haben". Namtäru spielt in der Geschichte ja offenbar den Verräter für Nerigal gegen Ereskigal. Denn urspr. ihr Botschafter steckt er ja im Folgenden mit ihm unter einer Decke. Möglich, dass -anni, wie sonst auch, ziemlich bedeutungsloses Suffix.

- Z. 1. b[a]-a-ba, falls so zu lesen, gewiss, wie sonst, = "Tor".
- Z. 2-7. S. o. p. 76 Z. 5-8.
- Z. 8. Oder: schnitt er ab.
- Z. 9. Man vermisst vor Namtāra ana oder erwartet vielmehr ana Namtari. Lies daher wohl statt ilu vor Namtāra an für ana. Namtara hat ja auch sonst in diesem Texte kein (ilu) vor sich, ebensowenig wie İriškiyal. Das spricht auch dagegen, (ilu) Namtāra zu lesen und dies als Nominativ und Subjekt aufzufassen. Warum aber heisst es nicht an(a) Namtāri wie auf p. 76 Z. 13?
  - Z. 10. lasāmu sonst vom munteren, raschen Laufen.
- Z. 14. Ist tadākanni mit a correct? Dann Praeteritum, weil Z. 14 als Bedingungssatz gedacht? "Wenn du mich nicht erschlägst, will ich etc."?.
  - Z. 15. Zu uttahas s. o. S. 74 Z. 15.
- Z. 20. Zu kapara = "abwischen" s. Jensen in Sunday School Times 1897 p. 179 o. links und Zimmern in d. G. G. Anz. 1898 p. 819. S. auch seine Ritualtafeln p. 92, wozu ich übrigens bemerken möchte, dass mir für kapara nur diese, nicht auch eine davon abgeleitete Bedeutung "sühnen" erweislich zu sein scheint und ich darum auch hebr.
- Z. 21 u. Nach Obvers Stück II o. (p. 74) lediglich der Wunsch, dass er vor ihrem Boten aufstehe? S. Rev. Stück I, 16 f. o. p. 76 und o. p. 74 Z. 4 und Z. 11 u.
- Z. 22. D. h. "bis jetzt"? Dahinter zu erg.: "werde ich tun"? Oder mit Zimmern: jetzt (sei es) so!? adu(!) "jetzt" nach Delitzsch Handw. p. 24. Zu kinanna = "so" s. Winckler in K. B. V. No. 50 Z. 6 und den Index p. 18\*.

- S. 80 f. Z. 2 f. "Setzte ihr Ohr" = "gab ihm eine bestimmte Lage", "richtete es".
- Z. 4. Zu *Irkalla* s. in m. *Kosmologie* die auf p. 525 dort gen. Stellen.
- Z. 7. Sehr wohl möglich, dass zummű für şummű steht und dann für ein bisher angenommenes Verbum zummű mit einer Bed. wie "entbehren lassen" (Perm. eig. "entbehren gemacht werden") şummu mit der Bed. "dürsten, lechzen machen" einzusetzen ist. Vgl. zu unu wohl für şu unu, zuharű für şuharű (II R 36, 53) u. A.
  - Z. 8. Oder aklu hier = "Brot"?
- Z. 10. subātu mit dem Hauptideogramm ku fraglos -= "Kleid" oder "Kleidung". Aber das dürfte nicht die eigentliche oder doch nicht immer seine Bedeutung sein. Denn nach V R 14, 32 ff. ist MAS-LU (d. i. nach V R 28, 56 mas- oder bar-d(t,t)i(a)b) Soviel wie subata und demnach zufolge V R 15, 26 (vgl. V R 14, 52 und dazu V R 15, 10 ff.) (KU)MAŠ-LU-ŠA-KU in V R 14, 43 eig. "subātu des lubūšu" (demgemäss ša lu-[ in der rechten Columne zu ša lu[baši] zu erg.). Wenn somit lubašu = "Kleidung", muss subatu auch noch etwas Anderes als dies bedeuten. Und nun hat kitû (oder kitů), ein Kleidungsstoff (s. IV R2 57, 13; nach m. Vermutung = syr. כְּטֵּר, als Determinativ אַני, was beweist, dass אַנ auch den Stoff, das Zeug bezeichnet, woraus die Kleider gemacht werden. Darnach erklärt sich wohl V R 14, 43 (wie auch V R 14, 52): Stoff für Kleidung, und darnach ist nun auch die f. Zeile zu verstehen, die von einem (KU) MAŠ-LU für ein "Bild" handelt im Unterschiede von dem für Kleidung (cf. ib. Z. 53 u. V R 15, 12). Also Leinewand, Tuch, um darauf zu sticken, malen oder sonstwie Bilder darzustellen, doch kaum ein Kleid für eine Statue. Ferner vgl. V R 28, 38 f., wonach, vor und hinter Wörtern für allerlei Binden, alluru = subat bilātim, da illurtu - "Fessel" oder "Bande" ist. Daraus scheint doch zu folgen, dass subatu auch ein "Tuch zum Umbinden" sein kann. Weiter dürfte kusiū in V R 28, 25 (= Kopfbinde, Tuch, das um den Kopf gewickelt wird) = kusimu (spr. dann kusiwā) in V R 28, 9 sein. Dies heisst aber 1. c. tidiku und tidiku wird wiederum durch subatu erklärt (Gilg, XI, 259, 268 o. p. 248). Ferner kann man den Kopf mit einem subatu bedecken (Reisner Hymnen p. 131 Z. 50). Usw. Also subatu gewiss auch = "Tuch". An unsrer Stelle aber doch wohl besser statt "Flügeltuch" "Flügelkleid" zu übersetzen.
- Z.~11.~Zu~sapahu~nachZIMMERN auchus(s)appiha~V~R~6.~80. Bedeutung vielleicht mit Delitzsch "ausbreiten". naspuh~in IV  $R^2~39,36$  natürlich, was übrigens auch Delitzsch (Handw. p. 679) zur Wahl stellt, mit Lautübergang von s vor p in s (s. Jensen in Z.~f.~Assyr.~XIV, 182 f.), zu  $sap\bar{a}hu.$ 
  - Z. 13 f. u. 21. Zu pitū(?) s. zu ātū o. p. 76 Z. 10.
- Z. 14. Zum hinweisenden mi s. S. S2 Z. 26 u. 32 u. S. 112 Z. 27 u. 30,

Z. 18. sippu nach K 4256 Obv. (Meissner Suppl. p. 11 hinten) und H R 48 ef 57 auch = sumer. Ziκ(G), = späterem zib. Darnach könnte sippu Lehnwort aus dem Sumerischen sein.

ušabalkat eig. = "bring' ich auf die andere Seite" (nämlich der Schwelle), gegen Delitzsch Handw. p. 175: "reisse los". Es ist nicht recht verständlich, warum Delitzsch I. c. nicht bei der alten für nabalkutu erschlossenen Bed.: "hinübergehen", "auf die andere Seite gehen" geblieben ist. Sein Ideogramm BAL. auch = inū u. = nakūvu = "anders sein" (s. p. 315) hätte allein schon dazu mahnen sollen.

Z. 22. Oder, da *ištar* auch Appellativum = "Göttin", "grossen Göttin"?

Z. 23. So zu übersetzen, falls  $tanad\bar{a}$  auch für feminines \*tanadia stehen kann. Sonst müsste tanad(t)assi 2 P. S. fem. gen des Praesens von einem  $n\text{-}d(t)\text{-}\tilde{s}$  sein.

S. S2 f. Z. 26. Zu dem hinweisenden  $m\dot{\tau}$  s. o. S. 80 Z. 14.

Z. 27.  $kipp\bar{u}$  Synonym von milultu. S. 82—8—16, 1 Col. IV, 7 f. u. II R 33, 18 f. milultu (von ililu; gegen Delitzsch Handw. p. 414) — "ausgelassene Freude", "Lust", wie Delitzsch am ang. Orte richtig annimmt. Nach seinem einen, mit ki beginnenden, Ideogramme auch ein Ort. So IV R² 28°, 68. Weiter nach zwei mit einem Ideogramm für Istar schliessenden Ideogrammen für  $kipp\bar{u}$  dies ein "Freudenort der Istar", also wohl eine Stätte geschlechtlicher Freuden. Und zwar wohl ein Gemach. Denn  $kipp\bar{u}$  dürfte mit dem oben p. 340 u. p. 361 besprochenen  $kup\bar{u}$  mit den Ideogrammen: "Raum des Schattens" etc. verwandt sein und sein Ideogramm kU + IUL (II R 39, 57; s. auch II R 33, 19) könnte, da kU auch = z(s)aratu = z(s)aratu (Sc. 168), "Zelt (oder ähnlich) der Freude" heissen. Beachte, dass kU - z(s)aratu nach der cit. Stelle wohl = su, und  $\hat{I}$ -kU- $a = \hat{I}$ -su a (an und für sich auch  $\hat{I}$ -dur-a möglich, aber weniger wahrscheinlich) d. i. sua-Haus Name der Kammer Mar-duk's in seinem Tempel zu Babylon ist. Also eine "Freudenkammer".

Z. 29. Zur Erläuterung von Anm. 2 zu dieser Zeile, dass nach King im Orig. | erhalten ist und für die vermutete Erg. zu ni ich verantwortlich bin.

Z. 31. Vielleicht noch besser: "Was hat ihr Inneres (s. dazu o. p. 316 f.) mir hervorgebracht?", nach o. p. 316 f. und p. 320 f. = "Was hat sie gegen mich ersonnen?".

Zu kabittu = "Bauch" s. o. p. 316 f. Dazu auch noch El-Amarna Berlin 93 Z. 10 (K. B. V. p. 284), wo balnu = 702 als Glosse zu pantu mit sonstigem kabittu wechselt. Uebrigens will ich nicht leugnen, dass kabittu als Ursprungsort der Gedanken die "Leber" einschliesst. Aber "Leber" schlechthin ist es als solcher nicht.

Falls -anni in ublanni Pron. suff. der ersten Person - s. o. -, ist die Erg. idkanni noch zweifelhafter, als angedeutet.

Z. 32. Zu dem hinweisenden mi s. o. S. 80 Z. 14.

Z. 33. akale hier, wie sonst, vielleicht = "Brote". S. o. S. 74 Z. 60.

Z. 34. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

 $\underline{h}\bar{u}rtu$  besser "die Buhle", entsprechend  $\underline{h}\bar{a}iru=$  "der Buhle" (s. o. p. 314).

Z. 35. Zu  $ardatu = Mädchen^{\alpha}$  s. o. p. 60 Z. 6.

sūnu, wie utlu und litu, als Synonym von išdā bez. išdu — alle 4 = sumer. ur — eig. = "Beine", von den Füssen bis zu den Hinterbacken, diese eingeschlossen. S. zu išdu o. p. 337 u. zu lītu o. p. 88 Z. 28. Vgl. p. 126 Z. 9 u. 16.

Erg, in der Uebersetzung: fortgerissen wurden? Oder ina = "in" und dann anders zu erg.

Z. 36. Dass mit dem "zarten Kleinen" Tammūz gemeint ist, ist durchaus nicht sicher.

ina là ămī-su eig. = "in seinen Nicht-Tagen" d. i. "in seiner Nicht-Zeit" d. i. "zur Unzeit".

Z. 38. uppissima nach Delitzsch (Handw. 116) = "bemächtige dich ihrer" und zu uppusu in den Contracten gehörig, das nach Delitzsch bedeuten soll "in Besitz bekommen". Das Letztere ist möglich, aber nicht sicher. Peiser's "(einen) Handel abschliessen über Etwas" (S. K. B. IV p. 101 Z. 10 u. usw.) wäre wohl noch besser am Platz. upp(bb)usu bedeutet aber p. 120 Z. 36 vielleicht entweder "verschen mit" (ist versehen mit) oder "lang machen" (ist von langem Haupthaar) oder "herrichten", uppušu scheint in Maklū II, 80 und VII, 103 wie das Kal ipišu "(allerlei Zaubergebräuche) an Jemandem ausüben", "Jemandem antun" zu bedeuten und upu(ū)šu bei Aššurnasiraplu III, 125 (cf. s. Standardinschr. 12) für uppušu im Sinne von ipišu zu stehn. Also spricht Allerlei für uppušu mit der Bedeutung "tun", "antun" oder Dgl.

Z. 40. Kūtū Stadt Nerigal's, des Gebieters im Totenreiche, und hier von diesem gebraucht.

Z. 42. masū sonst "weit sein". S. dazu auch o. p. 66 Z. 20. Falls hier dasselbe Verbum vorliegt, mutassū = "weit machen" = "lockern" und dann "los machen"? Darnach mussū in Gilg. I, IV, 12 und 18 (o. p. 126) zu verstehen? Jedenfalls wechselt damit šabūtu d. i. "ausziehen" ib. III, 42 auf p. 124. Delitzsch Handw. p. 422 mit Fragezeichen: "sich breit machen", im Sinne von "sich gross und breit hinstellen" = "sich erdreisten".

Z. 42 f. Zu agū s. o. p. 30 Z. 14.

kakkadu gemäss seiner Etymologie — eigentlich, und so meist, = "Scheitel", der "mit Haaren bedeckte Teil des Kopfes". Vgl. auch das gewiss aus dem Assyr. stammende armenische gagat"-n, auch = "Scheitel". Daher ina kakkadišu = "vollständig", eigentlich: "in seine(r) Kopfspitze (hinein)" und ina kakkad (ilu) iddiši ša arķi (Johns Deeds No. 53 Obv. 3, No. 57 Obv. 5 f. u. No. 105 Obv. 5) = "genau, pünktlich bei Neomonie des Monats".

Z. 45. Zu umtași s. Z. 42.

Z. 45 f. inz(s)abati vielleicht mit Delitzsch Handw. p 477 spec. = "Ohrringe", falls nämlich lulmu = anz(s)abtu (H R 40, 40) mit lu-

limtu (IV R<sup>2</sup> 59 [66] No. 2, 18) verwandt ist und dies wirklich = "Ring" wäre. Aber das ist nicht notwendig.

Z. 48 f. Die Lesung irimmatu für (abnu)SAB-III mit Delitzsch Handw. p. 134 nach II R 37, 56, wonach (abnu) SAB-HI = irimmatu. Dass (abnu) sab-HI = irimmatu "Halskette" bed., scheint absolut sicher. Vgl. auch illuku, tiknu und s(z?)udūru vor irimmatu II R 37 l. c., da illuku bez. illuku und sudūru = milammū (= das Glänzende) und = igizaggu (nach HAUPT A. S. K. T. p. 127 Z. 39 f. aus Stein) durch V R 28, 65 ff. als Wörter für ein Kleidungsstück oder einen Schmuck, und tiknu durch die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 713 als eines für "Schmuck" oder Achnliches gesichert sind (also illuku und iqizaqqu gegen Delitzsch Handw. wohl nicht zugleich = Prachtgewand). Beachtenswert ist auch, dass II R 40, 39 irimmatu vor ans(z)abtu = "Ohrgehänge" erscheint. Gleichwohl giebt die Lesung irimmatu zu Bedenken Anlass. Nach II R 40, 38 f. ist nämlich irimmatu ein Synonym von ipirru, und nach Scheil Textes élamites-sémitiques I, 78, Z. 9 und p. 120 irintu wohl eines von ipirtu. Nach einer treffenden Vermutung Scheil's 1. c. bedeutet aber irimtu "gebrannte Ziegelsteine". Also scheint irimmatu dasselbe zu bedeuten. Allein andererseits wird ipartu und wohl auch irimtu als Synonym von nahlaptu von einem Kleidungsstück (Hemd) gebraucht (V R 28, 68 u. 78), und ein Synonym von diesen ist atabi kišādi d. i. a. des Nackens (l. c. Z. 71), und wiederum werden tahlubu und tahlubtu zur Bezeichnung der Verschalung aus gebrannten Ziegeln gebraucht. Ob daher irim(ma)tu. weil eig. = "Umkleidung", sowohl die des Halses als auch die eines Hauses aus harten Steinen bedeutet? Die El-Amarna-Tafeln kennen wenigstens noch ein anderes Wort für ein Halsband mit Steinen, nämlich maninnu. S. hierzu die Bem. zu tikku = "Nacken" in Gilg. VI, 169 o. p. 176. Die Halsketten der Istar vielleicht die verschiedenen Parallelbogen des Regenbogens. Cf. Gilg.-Epos XI, 164 ff. o. p. 240 und den Schlussact der biblischen Sintfluterzählung.

S. 84 f. Z. 51. Zu umtași s. oben Z. 42.

Z. 51 f. Zu dudittu mit dem Plur. dudināti s. ausser Delitzsch Handw. p. 211 Šurpu (ed. Zimmern) VIII, 45 und Meissner Suppl. p. 31. Zu den dort eit. Stellen noch El-Amarna London 16, 41 hinzuzufügen. Ein Brustschmuck der Frauen, (für Vornehme) auch aus Gold, Silber oder Elfenbein. Sein Determinativ işu = "Holz" dürfte zeigen, dass es auch wenigstens z. T. aus Holz bestehen konnte.

Z. 54 + 57 + 60. Zu umtaşi s. o. Z. 42.

Z. 54 f. Der *sibbu* war ein "Hüften-, Taillentuch". So erklärt sich das Ideogramm MIR, das er mit agu= "Kopftuch", "Turban", "Königsmütze" gemein hat, und dessen sumer. Aequivalent a-gi (II R 34, 65), das hiernach natürlich mit aga=agu identisch ist. S. o. p. 30 f. Z. 14.

Z. 60 f. Zu subātu, auch = "Tuch", s. o. p. 80 Z. 10.

Das subat bulti oder bulti nach dem Vorherg, offenbar das einzige Kleidungsstück, das hier die Istar und nach Gilg. XI, 259 + 268 Gilgamis anhat, also etwa ein Hemd oder ein Tuch, das nur die Schamteile

bedeckt. Dass bultu auch die Schamteile bezeichnet, das scheint Sanhe-RIB Col. VI, 1, wonach bultu oder baltu allem Anscheine nach ein einzelner (hervorstehender) männlicher Körperteil ist, sicherzustellen. Somit könnte subat bu(a)lti ein Tuch um die Hüften sein. Dagegen spricht aber 1), dass der Istar nach Z. 54 f. bereits ein Hüftentuch (der sibbu) abgenommen ist, und 2), dass sie nach Gilg, VI, 31 o. p. 168 wenigstens ein Hemd anhat. Demnach bezeichnet subat bu(a)lti vielleicht ein wirkliches Kleid und bu(a)ltu in dieser Verbindung vielleicht nicht lediglich die eigentliche Scham. Fraglos bastu und baltu = "Kraftfülle", "Ueberkraft", "Lebenskraft" und Dgl. S. Delitzsch Handu, p. 177 zu baltu, zu baštu = LIK IV R<sup>2</sup> 57, 56, El-Amarna London No. 15 Z. 5, El-Amarna Berlin No. 72, 5 etc. (K. B. V p. 130 und 126 usw.), wechselnd mit KAL-GA = dunnu (dannatu oder dananu) = "Macht", "Stärke" in El-Amarna London No. 12, 3 (l. c. p. 126) etc., und auch King Magic No. 19, 24. Vgl. Meissner Suppl. p. 22. Mit demselben Ideogramm lik geschrieben wird bultu, gewiss = buštu (Delitzsch Handw, p. 169), und man ist daher gegen Delitzsch geneigt, für beide Wörter denselben Stamm anzunehmen. Indes ist bustu an den 2 von Delitzsch gen. Stellen doch mit diesem wohl fraglos = "Scham", "Scheu" und bultu an den ebendort gen. Stellen wohl dasselbe, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dass es hier die Bedeutung von baltu hat. Da für BAL-tu auch bultu gelesen werden kann, so bleibt die Möglichkeit, dass an verschiedenen für baltu in Anspruch genommenen Stellen bultu mit der Bedeutung "Kraftfülle" einzusetzen ist. Unter allen Umständen halte ich bastu-baltu für verwandt mit buštu-bultu. Beachte arab. حَيِيَ 1) = "leben", 2) = "sich schämen".

Das Blut im Gesicht ein Symptom des Lebens und der Lebensfülle wie der Scham.

Z. 63. ullānu eig. "die ferne und fernste Vergangenheit", "der Anfang der Zeit", nach seiner Etymologie wohl eig. "Eingang" (cf. syr. 57 und arab. ﴿غَنَ); Oppositum und dann auch Synonym sati. zunächst = "ferne Zukunft", eig. = "Ausgänge", Plural von satu. Also = "Anfang". Somit istu ullanu(mma) = "von Anfang an", "gleich Anfangs" und als Conjunction "sobald als". Darnach unten Rev. Z. 6, Gilg. X Col. VI, 32 und XI, 163 + 171 (s. o. p. 228 p. 210 u. p. 242) zu verstehen, ferner III R 65, 7—25 + 31 (weun ein Weib gebiert und sein, nämlich des Neugeborenen, Kopf von vorne herein voll grauer (weisser) Haare ist...), gegen Delitzsch Handw. p. 65. Darnach — in Uebereinstimmung mit Delitzsch — auch an unser Stelle. Aus der Bedeutung "vor (Jemandem)" für ullänu entwickelt sich die weitere: "ohne Jemandes Hülfe". Vgl. Delitzsch I. c.

Z. 64. Ein  $ra^{i}ahu$  mit der Bed. "toben" u. ähnlich ist mir gegen Delitzsch Handw, p. 601 zweifelhaft. Von dessen Synonymen in H R 35, 33 ff. ist uggatu = "Zorn" fraglich, mamlu sonst ein Adjectiv, das wegen seines Ideogramms "massig" u. Dgl. heissen muss, d(t)ahvu sonst nicht

Z. 68. idīlu - uddulu sonst nur = "zuriegeln", "verriegeln".

S. 86 f. Z. 73. Oder besser: Krankheit des Inneren auf ihr Inneres.
Z. 77. Zu pārti und nicht bārti s. o. zu p. 40 Z. 28.

šahtu bez. šahtu(!) und ašru bekanntlich Synonyma (mit der ungefähren Bedeutung "demütig, ehrfurchtsvoll"). Also scheinen die parallelen Verba išahhit(!,d) und ušara an unsrer Stelle mit jenen Adjectiven verwandt, scheint somit išahit(!) zu lesen zu sein. Ein šahātu mit t nun fraglos = "bange sein" (Delitzsch Handw. p. 651). Also vielleicht, eigentlich = "sich ducken" und darum hier sich "niederbeugen"? Andererseits aber šahatu mit t = "bespringen" bei Zimmern Ritualtafeln p. 216 Z. 36 und dies wie šahatu = "steigen" l. c. mit i im Pract. (išhitu), aber šahatu = "bange sein" stets mit u. Somit spricht Mehr dafür, dass šahātu = "bespringen" mit Delitzsch (Handw. p. 649) eig. = "besteigen" und mit wurzelhaftem t zu sprechen ist.

asaru primae w Synonym von sahapu "niederwerfen", "niederstrecken": tušaru = laban appi = "das Plattmachen der Nase" = προσαννεϊν, aber auch = şiru = "Ebene", "Feld", gewiss als das "Platte". Also aśaru wohl eigentlich "sich platt hinwerfen". Vgl. Delitzsch Handw. p. 247 f.

Z. 78 f. Zu ardatum und iţ(d)lu s. o. p. 60 Z. 6.

Z. 1. appu heisst sonst nur "Nase" — auch in der Redensart appu labanu = "die Nase platt machen", indem man sich auf das Antlitz niederwirft —, also gewiss auch hier.

Z. 2. Zu karru s. zunachst Delitzsch Handw. p. 356 und, da Synonyma davon von der Wurzel '-r-\$ gebildet werden, unter dieser Wurzel ib. p. 139 f. und m. Kosmologie p. 16 f. S. zu karru mit der ungefahren Bed. "Trauergewand" (so auch Harper an unsrer Stelle), "Bussergewand oder -tuch" namentlich V R 28, 10 (karru = şubat adirtu, wohl

= "Trauertuch") und o. p. 94 Z. 15 + 23 und p. 96, 6, ferner Rm 2. 588 Obv. 6, wonach BAR = bašāmu auch = gar, da bašāmu nach Winck-LER Altor. Forsch. II, p. 44 = sakku = pw, andererseits, dass KAR 1) = karru (IV  $R^2$  1, 10 f.), 2) = bašāmu (83, 1–18, 1330 Rev. Col. IV, 22 in Proc. Soc. Bibl. Arch. Dec. 1888), endlich karru = [sak(?)]ku V R 28, 29 hinter [subāt] adirti. Nach II R 7, 44 + 30, 23 befindet sich der (karru =) subat arišti = urāšu = urrušu "oben", nach II R 7, 37 + 39 wegen seiner mit sak = "Kopf" zusammengesetzten Ideogramme mit grosser Wahrscheinlichkeit am oder auf dem Kopfe (doch könnte in SAK das assyr. šakku = pw, ein Synonym von karru stecken; vgl. sak mit hineingesetztem MI = "dunkel", "schwarz" = adirtu, vielleicht das dunkle, nämlich Tuch oder Kleid, zu subāt adirtu(i), dem Synonym von karru); nach II R 47, 16 wird der karru gebunden (sumer. kišda = "binden"); und nach II R 20, 42 ist er - falls dort sik + DIL mit der Glosse mu $ud-ru = ag\bar{u} - = ag\bar{u}$ , d. i. nach o. p. 349 u. ein, vielleicht um Kopf oder Taille gebundenes Tuch, Vgl. auch in Z. 22 von II R 47 die Glosse kišda = agi šarrūti "Königsmütze" zu musir-kišda in Z. 16 ibid. und V R 46, 47: musir-kišda = nīru raksu = "gebundener nīru", sonst = "Joch" und wohl auch "Halskette". Nach einer Stelle bei WINCKLER Altor. Forsch. II, 28 bezeichnet idiku die Art, wie man den basamu, und nach Nabopolassar edd. Strassmaier und Hilprecht III, 1 k(k)ananu die Art, wie man den tidiku anlegt oder festmacht; k(k)annu aber ist nach p. 365 oben eine um die Taille gebundene Schnur. Nach II R 30, 2 hat der basamu ein ilītum d. i. einen "oberen" Teil, der aber nach dem Ideogramm (GAR-KI-GUBA) unten zu sitzen scheint, und nach HR 62, 61 f. (s. ib. Z. 63 und H R 30, 3) einen unteren Teil, sapiltum (s. auch DE-LITZSCH Handw. p. 680), der nach dem Ideogramm (oben oder) auf dem Nacken (TIK) zu sitzen scheint. Wenn dann šakku, das Synonym von bašāmu und karru, auch ein Getreidesack ist, scheint das Trauerkleid in einem Sacktuch oder Sack bestanden zu haben, das über den Kopf geworfen und um die Taille herum mit einer Schnur festgebunden wurde. Für Letzteres spricht auch die Sitte der Hebraeer, die den pie um die Hüften banden. Möglich, dass inguru, nach V R 28, 33 = karru und [šak(?)]ku, dies für die Assyrer beweist, falls es nämlich zu תנד = "umgürten" (auch vom pir gebraucht) gehört. — Nach Sargon Annalen Z. 201 wird arustu "hell oder glänzend" gemacht, nach IV R2 4, 41 u. 43 soll der musir = rusšu (=: urrušu: V R 11, 49) erglänzen wie lauteres (reines) Silber, nachdem er offenbar vorher schmutzig gewesen ist, und wie abgewischtes (poliertes) Kupfer abgewischt (poliert) worden (vgl. V R 47, 28), und nach KNUDTZON Gebete II p. 38 ff. gehört es sich, dass des Opferschauers Kleider nicht aršátí sind. Also dürften das subát aristi und damit der karru in der Regel schmutzig gewesen sein. Dazu doch wohl marsu = "schmutzig"? Vgl. amurrikanu = "Gelbsucht" == ירקון neben arku (o. p. 380) und מרחשה = (w)arhu s(s amnu.

Dass hier dasselbe Wort malu vorliegt, das Delitzsch Handw.

p. 411 zweifelnd mit "Beule", "Geschwulst" übersetzt, ist sicher. Vgl. diese Stelle mit o. p. 94, 15 f.: [... ma(?)]-l[a](?)-a(?) [u]štiššišu karra [ušalbassu(?)...; K 8743 (s. p. XVIII der Vorbemerkungen): ]malā ultaššišu [..].. karra ultappi ssu]; o. p. 138 Z. 41 f.: ušaššā malā pagarš[a] (= hab' ihren Leib malū tragen lassen!) altabbiš(ma) maški kal(wenn nicht lab)bimma (hab' sie mit Hunde-(wenn nicht Löwen-)haut bekleidet) und o. p. 248 Z. 252 f.: iktasū malū pagaršu maškū uktattū dumuk šīrišu (vgl. ibid. Z. 255 ff. und S. 226 Z. 32). Diese Stellen scheinen insgesammt Protest gegen die herkömmliche, auch von mir, wenn auch mit Skrupeln, für unsre Stelle acceptierte Deutung einzulegen und zu zeigen. dass malū etwas Aehnliches wie karru (Trauergewand oder Trauertuch) und masku = "Haut" bedeutet, zugleich auch, dass masku an den letztgenannten Stellen = "(Tier)haut" oder "Fell", nicht etwa eine "Hautkrankheit" (wie noch Delitzsch Handw. p. 431 annimmt). Dann verstände es sich, warum malā, wie sein Synonym uplu (ublu) (also auch dies nicht mit Delitzsch l. c. p. 7 vielleicht = "Beule", Geschwulst"), bei HAUPT A. S. K. T. 86 f. (II R 17) Z. 63 = SIK (= Wolle, Haar) + DUB ist und hinter allerlei unangenehmen Dingen vor einem alten Schuh erwähnt wird. malū wäre also nach den oben citierten Stellen ein Kleidungsstück des Trauernden und des Verkommenen, das dieser ausser dem Fell oder der Haut, also darunter getragen hätte. Gilgamis erhielte dann nach o. p. 248 Z. 265 ff. für die abgelegten Häute wohl ein neues Kleid, während seine Kopfbinde "erneuert", aber nach Z. 264 l. c. das malū genannte Kleidungsstück weiss gewaschen würde. Vielleicht wäre deshalb malū ein schmutziges Kleid oder Tuch. Das sik = "Wolle, Haar" in seinem Ideogramm liesse dann darauf schliessen, dass es aus Wolle oder Haaren bestand. Nun werden aber die mali des Gilgamis in Gilg-Epos XI, 264 ff., nachdem sie gewaschen, garnicht mehr erwähnt, wogegen dort von seinen Häuten gesagt wird, dass sie in's Meer geworfen werden. Ob also die mali durch das Waschen verschwinden? Wenn sie dann ein Symbol der Trauer und Zerknirschung sind, möchte man darunter durch aufgestreute Asche oder Erde gebildeten "Schmutz" verstehn. Dazu könnte das dub in ihrem Ideogramm (SIK-DUB) gut passen; denn ein DUB bedeutet auch sapaku = "hinschütten" vom Staube, Erdstaub. Was soll aber dann sik, sonst = "Haar, Wolle", bedeuten, da die mali ja vom ganzen Körper, nicht etwa nur vom Kopfe getragen werden? Falls eine unsrer Erklärungen von malu richtig ist, gehört es wohl zu malū = "voll sein". Auch für das mit einer Hautkrankheit Behaftetsein wird ja malū gebraucht (ZIMMERN Ritualt. p. 118, 32).

- Z. 4. dimā- Dual: 2 Tränenströme der 2 Augen.
- Z. 6. Zu ullānumma s. o. zu p. 84 Z. 63.
- Z. 7-10. S. Z. 77-79 o.
- Z. 11. Zu zikru in Verb. mit banu s. Gilg. I, 11, 31—33 und II, v, 44 o. p. 120 u. 142. Das "im Herzen (l. dafur nach p. 316 f.: Innern) Schaffen bez. Bilden des zikru" geht nach unsrer Stelle und Gilg. I, 11, 33 dem Schaffen voraus, bedeutet also "mit der Phantasie im Geiste schaffen"

und zikru demnach das entworfene Bild. Da es nach Gilg. II, v, 44 auch von einem Flusse gilt, kann es nicht "Mann" heissen, sondern muss allgemein "Bild" bedeuten oder nach Gilg. I, II, 31—33, wonach Ía-bani(?) wohl ein zikru des Gilgamis und des Anu, des Himmels- und daher (!) Kriegsherrn, "Ebenbild". Vermutlich steht es in dieser Bedeutung auch Maķlū II, 125 (Girru, der Feuergott, das Feuer, darnach das Ebenbild. Abbild der Götter) und in K 128 Obv. Z. 12 (in m. Kosmologie p. 472: Darnach der kakkab-mišrí das Abbild des Ninib am Himmel). zikru = "Ebenbild", "Bild" gewiss zu zikru = "Name": Der Name einer Sache und einer Person ruft deren Bild in uns hervor. Oder, was damit verwandt ist: Mit dem Namen werden diese wie mit deren Abbild dargestellt, mündlich und in Stein und Ton. Dgl. mag die Verbindung herstellen.

- Z. 12. Zu assinnu s. o. zu p. 58 Z. 16.
- Z. 13. Zum "Setzen des Antlitzes" s. o. p. 66 Z. 21.
- Z. 16. Zu libbu und kabittu s. o. p. 316 f.
- Z. 17. D. h.: "lass sie schwören bei".

S. 88 f. Z. 18. Zu  $\dot{s}ak\bar{u}=$  "hoch sein" vom Haupte s. Delitzsen Handw. p. 684. Vgl.  $\dot{r}$ isan ilätum = "von hohen Häuptern" H R 30, 14 ff.,  $\dot{r}$ isān ilätim in d. Inschr. Samsullūna's IV, 16 (s. K. B. III, 132), parallel mit  $[\dot{r}']$ satim u  $\dot{y}[u]$ d libbim ( : Jauchzen und Freude). Also "die Häupter hochhalten" wohl vom Frohen, Mutigen und Stolzen. "Häupter" (Dual!) für "Haupt" nach p. 337 o. — Eine an und für sich mögliche Lesung  $\dot{s}uk\bar{i}n$  (könnte "stelle hin" heissen) wäre keiner hier passenden Deutung fähig. Ein Intransitivum  $\dot{s}ukin$ , aber ohne  $\dot{r}isika$ , hiesse bekanntlich: "falle demütig nieder".

Zu uzna šukun s. o. p. 80 Z. 2.

- Z. 21. UR(-śa) kann ideographische Schreibung für  $i\dot{s}da(-\dot{s}a)$ ,  $s\bar{u}n(-\dot{s}a)$  und  $utul(-\dot{s}a)$  und phonetische für  $ur(-\dot{s}a)$  sein. ur- $\dot{s}a$  bedeutete "ihre Scham" (o. p. 126 Z. 9 u. 16) und  $i\dot{s}da$ - $\dot{s}a$ , wie  $s\bar{u}n$ - $\dot{s}a$  und utul- $\dot{s}a$  (o. p. 82 Z. 35), "ihre Beine". Beide Deutungen scheinen möglich. Die herkömmliche Lesung  $s\bar{u}n$ - $\dot{s}a$  ist also ebenso wenig gesichert wie die herkömmliche Deutung "ihre Lende" richtig. Am Wahrscheinlichsten "ihre Beine" zu übersetzen und  $s\bar{u}n$ - $\dot{s}a$  oder utul- $\dot{s}a$  zu lesen.
  - Z. 23. Zur "grossen Verwünschung" s. o. p. 186 f. Z. 8 (5).
- Z. 24. Zu ipinnu bez. (işu) APIN = ipinnu und narţabu = "Schöpfwerk" s. Delitzsch Handw. p. 618 unter narţabu, Hilprecht Babyl. Expedition IX p. 40 Anm. zu Z. 2 und vgl. Delitzsch Handw. p. 114. Aber IV R² 56 [63], 56 muss ein narţ(d?)ab(p?)u eine andere Bedeutung haben. Eine Bed. "Eimer" für ipinnu, die ich einst annahm, ist nicht erweislich. Was die Speisen (Brote?) der Schöpfwerke sind, weiss ich aber nicht. Aus dem Fluss geschöpfte ekelhafte Speisereste? Oder keine Speisen?
- Z. 25. Ein habattu (aus Stein) mit gutem Oel gefüllt El-Amarna London No. 6, 24 + 50 in K. B. V p. 86. Also soll er, statt Wasser, nur Oel zum Trinken bekommen?
  - Z. 26. Der Schatten (auf) der Stadtmauer = kein Schatten?

Z. 27. Als die Steinplatte vielleicht die Schwelle einer Tür oder eines Stadttors zu denken. Die Steinplatte soll wohl sein Sitz sein, weil hart, oder seine Wohnung, weil eine St. keine W. ist.

Z. 28. Es giebt ein  $z(s)am\bar{u}$ , von einer Stadtmauer gesagt (Züricher Vokabular Col. IV, 24). S. dazu K 4256 Obv. (Meissner Suppl. p. 10 h.) und H R 48 e f 56 ff, wo  $z(s)am\bar{u}$  hinter sippu= "Schwelle" erscheint bez. zu ergänzen ist. Dies hier anzunehmen verbietet das f. limhasu. Da šakru u  $sam\bar{u}$  gelesen und dies "der Trunkene und der Durstige" heissen kann, wird zu erklären sein: "Der Trunkene und der Durstige mögen deine  $l\bar{\iota}tu$  schlagen".

Zu līt-ka vgl. ana līt UT-napištim = "zur lītu des UT-napištim" Gila. IX Col. I. 6 o. p. 202 und ana lit ahatiša (= "ihrer Schwester"; vom einen Auge im Verhältnis zum anderen) Additions zu IV R 29\* 4 C Rev. Col. I, Z. 19 auf p. 8 hinten. Darnach ana lit Soviel wie "zu hin", also Soviel wie ana allein. Vgl. ina lit Ištar o. p. 114 Z. 12. Hiernach befindet sich die litu anscheinend an oder bei einer Person. Nach K 2148 etc. Obv. 19 und Rev. 23 (Z. f. Assyr. IX, 121 u. 123) ist lītu ein Körperteil eines Gottes, also wohl auch eines Menschen, und nach Surpu III, 30 auch der eines Tieres und zwar ein äusserer, da man ihn schlagen kann; nach Gilg, VIII, Col. V (VI), 7 u. 14 (o. p. 198 ff.) und Parallelstellen (Dual lita., litā.) ein paarweise vorhandener. Also kann das Wort kaum etwas Anderes als die Beine oder auch specieller die Hinterbeine oder den Hintersten allein bezeichnen. Das stimmt nun zunächst sehr gut zu WINCKLER Altor. Forsch. II, 32, 31 (tadā litka = "warfst deine Beine hin" = "warfst Dich nieder"), ferner aber zu dem Ideogramm un für den litu (oder litu bez. lidu) einer Stadtmauer (Haupt, A. S. K. T. 120, 13 f.), da UR ja auch das Ideogramm für išdu, išdaišda- = "Fundament" und "Beine" (s. o. p. 337). Bei dieser Bedeutung versteht sich nun auch, dass ana līt Soviel wie ana allein ist: Wer zu den Beinen Jemandes hingeht, geht zu ihm selbst hin. Gewiss ist htu = "Beine" dasselbe Wort wie htu = "Kraft", "Stärke". Die Beine sind als die den übrigen Körper tragenden dessen Fundament (išdu!) und darum seine "Stärke". - Warum sollen sie gerade Trunkene und Durstige schlagen? Vgl. p. 188 f. oben.

Z. 31 f. Schlagen und Klopfen, um Lärm zu machen und die Anunnaki (s. zu o. p. 228 f. Z. 35 ff.) herauszubringen.

Z. 32. zu'unu nach Sc 292 = TAK, welches auch = mahasu. Also hier wegen Z. 31 gewiss za'ina als Imperativ davon für regelrechtes zu'ina aufzufassen. S. o. p. 90 Z. 48. Anders Delitzsch Handu. p. 565, der hier ein, indes nicht festzustellendes, Verbum \*\*Ty = "zerstören" annimmt.

Z. 33. kussū auch = "Stuhl" schlechthin.

Z. 34. ina mahria = "von mir weg", nach Jeremias am o. p. 80 in Anm. 1 cit. Orte, falls in Z. 38 und ff. die Ausführung des in Z. 34 Befohlenen erzählt wird. Moglich aber, dass "(nimm sie mit) vor mich hin" zu übersetzen ist und die Erzählung auch zwischen Z. 38 und Z. 39

cine Lücke hat, also dass *Ištar* vor ihrem Austritt aus der Unterwelt noch vor *Ereškigal* gebracht worden wäre. *ina maḥria* müsste nach Jeremias eigentlich "von vor mir". "von Angesichts meiner" heissen. Aber "vor" bez. "Angesichts" der *Ereškigal* befindet sich *Ištar* in der Unterwelt doch eigentlich nicht.

Z. 35-38. S. Z. 31-34.

Z. 39-S. 90 Z. 45. S. o. p. 82 ff. Z. 42-60.

S. 90 f. Z. 45. Hierhinter scheint eine Lücke in der Erzählung zu sein, in der etwa zu ergänzen wäre, dass *Ištar* im 7ten Tor, bevor sie es verlassen hat (Orpheus und Eurydice!), zurückgehalten wird, vielleicht weil *Ereškigal* mittlerweile anderen Sinnes geworden ist. Aber wer redet in Z. 46 ff.? *Ía*(?) zu dem inzwischen freigelassenen *Aṣū*(?)sunamir, der ihm von dem Geschehenen Mitteilung gemacht hat? Z. 11 ff. o.!

Z. 47. ana führt hier den Akkusativ ein. S. p. 331.

Zu hamir s. o. zu p. 6 Z. 31. Statt "Buhle ihrer Jugend" eig. "ihr Buhle der Jugend" d. i. "ihr jugendlicher Buhle" zu deuten? Vgl. Gilg. VI. 46 o. p. 168.

Z. 48. Zu ramāku s. o. p. 48, 18. Zur Form rammik für rummik s. o. p. 88 Z. 32.

ZIMMERN spricht die Vermutung aus, dass der wagerechte Keil hinter tabu nach IV R der Anfangskeil von šíš = pašāšu = "salben" ist.

Z. 49. huššū eig. das "(schrecklich) strahlende".

Z. 50. Zu šamhāti s. o. zu p. 62, 6.

lina'a zu  $\vec{n}$ ? Oder vielleicht zu  $\vec{n}$ 'u oder  $\vec{n}$ ' $\vec{u} = ,$ zurückweichen", "zurückgestossen werden", und dann würde die Aussprache  $\vec{n}$ ' $\vec{u}$  statt  $\vec{n}$ 'u wahrscheinlicher. Aber was wäre dann hier der Sinn?

kabittu = "Bauch" nach p. 316 f.

Z. 51. Bilili anderwärts als Gattin Alala's das passive, weibliche und irdische Princip der Welt im Gegensatz zum activen, männlichen, himmlischen (s. m. Kosmologie p. 225 u. 272 ff.). Hier als Schwester des Flötenspielers Tammüz, des fröhlichen Gottes der Frühlingslust und Frühlingspracht, vielleicht eine Göttin des regungslosen, finsteren Todesschweigens? In II R 60, 27a + 26b wird eine Göttin B(P)ulala als Königin von PA-AN genannt. Ist das unsere Bili(i)li? Aus Bulālu konnte lautgesetzlich Bilitu werden. Cf. pitiķu für \*putaķu etc. B(P)ulala ist Königin der Stadt PA-AN; sumerischem PA-AN entspricht im Assyr. parşu; Par oder Tam oder Lah oder His-su(ū) ist wohl ein Name des Totenreiches und Bilili wohnt wenigstens darin, und vielleicht wird ein PA-AN = parsu als ein Teil des Totenreiches oder dieses selbst in Z. 54 gerade in Verbindung mit ihr genannt. Darum scheint die Gleichung Bilili = Bulala nicht unmöglich. Mit dem elamitischen Gottesnamen Bilala-Bilala dürfte aber der andere Name nur zufälliger Weise ungefähr übereinstimmen.

Stellen für *šukuttu* s. bei Delitzsch, *Handw*. p. 660, der das Wort indes mit "Ausrüstung", "Prunk" übersetzt. Aber IV R<sup>2</sup> 23, 25 f. (vgl. 23 f.) und Sm. 954 Obv. 19 f. zeigen, dass *śukuttu* eig. das "Hingelegte"

ist, und zwar wegen dessen Ideogramm GIL-SA, das auch = dārātu d.i. "(ferne) Zukunft", "das für die (ferne) Zukunft Hingelegte". Also = "Schatz" und daher ist es kostbar und steht im Parallelismus und in Coordination mit makkuru (s. ausser den Stellen bei Delitzsch auch Beitr. z. Assyr. III, 236, 36; Reisner, Hymnen p. 61 Z. 22 ff.; 84, 9).

Z. 53. Zu ikkillu s. o. zu S. 44 Z. 3. Darnach hier wohl von den Flötentönen des Tammūz.

Zu šukuttu s. Z. 51.

Z. 54. parşu nach meiner früheren Ansicht von zwiefacher Bed. (1) = Gebot, 2) = Gemach). Derselben Ansicht sind Meissner und Rost (Bauinschriften Sanherib's p. 18 f.). Aber nach Delitzsch, dem ich mich mit Reserve anschliesse, liegt an allen von diesen Gelehrten gen. Stellen nur parşu = "Gebot" vor, und Pa-an-pa-an = parakku II R 35, 15 beweist wegen des sumer. Pa-an = parşu nicht für's Gegenteil, da Pa-an-pa-an nach der Anlage des Vokabulars, in dem es genannt wird, ein assyr. Wort ist, also panpan, nicht aber garza-garza zu sprechen ist. Allerdings giebt es ein par-su = par-su-u als Name für Grab oder Unterwelt, welches eigentlich "Kammer" oder "das Kammerige (sc. Haus?)" bedeuten könnte. Aber dafür steht die Lesung nicht fest. S. zu o. Z. 51.

Z. 55. habālu nach seinem Ideogramm NAM-TIK-AK-A ein Synonym von dullulu = "fürchten machen" oder "plagen", "Mühsal oder Schmerzen verursachen" oder "schwächen" (s. o. p. 352 zu dalalu), hibiltu steht im Parallelismus mit inšātu "Schwäche" (Delitzsch Handw. p. 267) und hubbulu mit ulālu "Schwächling" und inšu mit gleicher Bedeutung (Z. f. Assyr. IV, 30, 21), also habalu etwa = "hart mitnehmen", "zusetzen", "plagen", "Abbruch tun", nicht gerade "ruinieren".

Z. 56 f. -ni in illanni möglicher Weise Pronomen suff. der ersten Person. Dann: "Wann. . mir spielt". Zu der auf p. 91 in der Uebersetzung vertretenen Ansicht s. p. 92 Z. 20.

Z. 56. Lazurstein und "Graustein" auch z. B. o. p. 142 Z. 47 f. u. p. 208 Z. 48 u. 50 zusammengenamt. Die Etymologie, wonach der samtu-Stein ein "Grau- bez. Braunstein" wäre, ist unsicher. Es scheint damit der Malachit gemeint zu sein. S. mutatis mutandis Jensen in Z. f. Assyr. X, 368 ff.

Z. 58. Bilili fürchtet die Auferstehung der Toten in Folge des Flötenspiels (Orpheus) und daher Vereinsamung im Totenreiche. Als Schluss dieser Erzählung lässt sich wohl ergänzen, dass Ereškigal in gleicher Besorgnis für das Schweigen des Tammūz die Ištar losgiebt. (Orpheus und Eurydice).

S. 92 f. Z. 3. Weil ein "weites Ohr", "grossen Verstand".

usurtu von isiru = מור Bild von Etwas machen", "zeichnen", "zeichnen", "daher "Bild, Zeichnung", auch die magische Figur (in's Aramaische hinübergegangen und dort zu אררום geworden), nach verschiedenen Stellen ein Synonym von simtu. S. z. B. Craig Relig. Texts I, 75, 16 ff., wo [si]matum samu [] mit usurali ussuru und [si]mat balatu mit [u]surat balatu,

Salmanassar Monolith Obv. 1 f., wo mušīm šīmāti mit muṣir iṣurāt [šami u iṛṣitim](-tim) verbunden, Reisner, Hymnen 119, 27 u. 29, wo bīt parṣika (das Haus deiner Gebote) parallel mit al (Stadt) uṣurātika. Zu beachten auch, dass dieselbe Mami-Bīlit, die die "Gestalten" (uṣurāti) der Menschen gestaltet, als solche das "Schicksal" bildet (o. p. 228 Z. 37 und p. 286 Z. 11 ff.). Darnach uṣurtu, weil = "Bild", auch das im Geiste Vorgebildete und daher das Beschlossene, von Allem, was noch nicht ist, aber werden soll. Vgl. unser Idee aus Ἰδέα und das oben p. 302 ff. zu mummu Bemerkte. Diese Bedeutung des Wortes uṣurtu kann auch an unserer Stelle vorliegen. Dann zu erklären: die Schicksale des Landes zu offenbaren. Widrigenfalls wüsste ich mir nicht recht zu helfen. Auf Entdeckungsreisen des Adapa kann sich der Ausdruck doch wohl kaum beziehen.

Z. 4. darā an und für sich nur = "in (ferner) Zukunft geschehend, vorhanden", "bis in (ferne) Zukunft dauernd", aber weiter wohl auch = "ewig". So dann wohl auch hier. Doch ist das nicht sicher. balāṭam dāra, das sich der König Nebukadnezar ausser Sättigung mit Lebensfülle oder Dgl. wünscht, bei Nebukadnezar (Borsippa II, 20 und I R 52 No. 4, Col. II 16) kann jedenfalls Nichts mehr als ein sehr langes Leben bedeuten. In andern Texten gehen seine Wünsche jedenfalls nicht darüber hinaus. Möglich, dass den Babyloniern ein "ewig" in unserm Sinne garnicht geläufig war. Man beachte übrigens, dass an unserr Stelle nicht balaṭu darā, sondern napištu darātu steht: balaṭu ist das "Lebendigsein", napištu aber der "Lebenshauch". Nach babylonischer Vorstellung hört das balāṭu auf, wenn sich im Tode die napištu von dem Körper trennt, besteht aber die napištu auch nach dem Tode als ikimmu weiter. Vielleicht ist das für ein Verständnis unserr Stelle wichtig.

Zu Weisheit und Leben vgl. die beiden Bäume im biblischen Paradiese.

Z. 5 + 7. Zu ap(b)kallu s. o. p. 320.

Z. 6. Zu rid·di, falls so zu lesen, s. Nabonid Stele IV, 39, wonach lā āḥiz ridd(tt)i wohl = "der keinen Verstand besass". Also Adapa die personificierte σοφία? Vgl. RIT(allerdings wohl mit der Lesung kišib)-GAL = kišibkallum vor apkallum V R 13, 34 u. A.

Z. 7. Zu *šumsuku* s. o. zu p. 72 Z. 14.

Z. 9. Zu pašīšu s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 10. Zu nuhatimmu s. Zimmern in Z. D. M. G. 1899 Z. 115 ff. So gesichert mir mit Zimmern l. c. ein Zusammenhang des assyr. nuhatimmu mit syr. bez. aram. Simmer ir erscheint, so möchte ich doch vermuten, dass nuhatimmu zum Mindesten nicht einen "Bäcker" schlechthin bezeichnet. Denn 1) ist das Ideogramm mu für ihn nicht auch das für ipu = "backen"; 2) hat der mu des Tempels  $(I)\tilde{s}(s)akkila$  nach II R 56, 16 den Namen Mina-ikul-bili d. i. scheint's "Was-hat-mein-Herr-gegessen?". Wer kraft seines Amts oder bei Ausübung seines Berufs so fragt, ist ein Arzt oder ein Verkäufer, der den Preis für von ihm gelieferte Speise einfordert. Und nun folgt 1. c. ein Mina-išti-bili = "Was-hat(?)-mein-

Herr-getrunken?" und darnach ein  $Muk\bar{\imath}l-m\bar{\imath}-?-?-t(d)i$  (lies ba-la-ti=des Lebens? Aber das scheint nicht dazustehn), d. i. "Einer, der Wasser des . . . darreicht oder hält", und ein Nādin-mi-gāti d. i. "Einer, der Handwasser giebt" (vgl. dazu Z. 9 in unserem Text), also 2 Beamte, die Wasser darreichen, und MU, das Ideogramm für nuhatimmu, hat auch die Bedeutung "geben"! Hieraus würde man zunächst schliessen, dass der mu wenigstens auch ein Verkäufer oder Verabfolger von Speisen war. Nun möge man weiter wenigstens bedenken, dass Ninib, ein Gott des Ackerbaus, aber auch der Heilkunde, der "Ober-Mu" heisst (HR 57, 73), und dass man sich ihn auf Grund hiervon jedenfalls eher als den Oberspeisen- oder Brotspender, denn als Oberbäcker denken möchte - nach der Anm. zu p. 64 Z. 27 u. hätte auf dessen Amt eher Nusku Anspruch -, und dass in der Liste II R 31, No. 5 hinter dem Ober-MU und dem MU sofort der "Oberspeisen(brot) geber" folgt. Endlich giebt es nach Rm. 338 Rev. 16 (s. Delitzsch Handw. p. 459, mit Johns, gegen MEISSNER Suppl. p. 21 hinten) einen MU-BIT-UZU(!) d. i. einen "MU des Fleischhauses" = nuhatim bit na-as(z,s)-ri, und weiter nach demselben Texte bei Meissner l. c. Z. 17 einen mu-lal-ku-ku = ša muttak[i, d. i. einen MU, der mit Honig, vielleicht aber nach den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 436 mit Süssrahm zu tun hat, also — LAL = malū und śakūlu ihn wohl einfüllt oder zuwägt. Wenn also ein MU einerseits wohl ein Arzt oder ein Verkäufer von Speisen ist, andererseits auch mit Fleisch und Honig oder Rahm zu tun haben kann, so mag er nur ein Bäcker sein - der Fleisch-mu wäre dann vielleicht ein Pastetenbäcker und der Honig-Mt ein Conditor. Wahrscheinlicher aber scheint es mir, dass er ganz allgemein ein "Speisemeister" ist, vielleicht gar einer mit ärztlichen Funktionen, der als solcher darüber zu wachen hatte, dass Speisen und Getränke im Palaste und im Tempel bekömmlich und nicht gesundheitswidrig waren. In R 338 (s. o.) folgt nun der MV auf einen (Menschen)arzt und einen "Esel"-Arzt, und an unsrer Stelle scheint Adapa als nuhatimmu wenigstens ausser dem Brot oder der Speise auch das Wasser von Iridu zu bereiten, wenn nicht auch die Tafel zu decken und für sie die Fische zu fangen. Das würde sehr gut zu unsrer Auffassung stimmen. Vgl. schon Jensen in Z. f. Keilschriftforschung I, p. 317 f., wo sie aber nur mit unzulänglichen Gründen gestützt werden konnte.

Z. 12. In der Uebersetzung fehlt irrtümlicher Weise am Ende der Zeile: täglich.

Z. 13 f. Zu paśśuru = "Tisch" s. zuletzt Zimmern Ritualtafeln p. 94. Vielleicht bezeichnet es nie eine "Schüssel", wohl aber nicht nur "Tisch", sondern ganz allgemein Etwas und Alles, worauf man Speisen stellt, und daher einerseits auch ein auf dem Kopf getragenes Brett, andererseits eine auf den Fussboden gelegte Matte als Unterlage für Schüsseln etc. Hierzu das arab. "; eine Platte aus Palmblattern? paśsuru wohl für \*paśru wie makkuru für \*makru. S. paśśuru śa kakkadi (H R 46, 45) und miś-g(k)aggudu eig. "Kopfholz" — g(k)aggud Lehnwort

aus dem Assyrischen, mit u vor d gegenüber a im Assyr., entsprechend dem o in  $\neg p = paššūru$  (II R 23, 18), und andererseits Assar-Haddon VI, 36 f. und Aššurbānaplu 3, 90 f., wonach man beim Essen ina paššūru placiert wird.  $p\bar{u}ru = pašš\bar{u}ru$  (II R 23, 27) erweist keine Bed. "Schüssel". Denn  $p\bar{u}ru$  bedeutet ja wohl auch "Stein", nicht nur "Schüssel" u. ä. (Reisner Hymnen p. 60, 12). Bedenklicher aber ist Bi-Bur d. i. "Wein(Rauschtrank)-bur" mit dem Determinativ  $isu = pašš\bar{u}ru$  (II R 46, 41) wegen des arab. isu, das auch eine grössere Schale für Wein bezeichnen soll.  $-d(t)is(s)k\bar{u} = paššuru$  (II R 23, 22) doch gewiss nicht = griechischem  $\delta lonos$ .

Zum "Binden" und "Auflösen" = Decken und Abräumen eines Tisches s. Zimmern Ritualtafeln p. 94.

Z. 15. multhuru eig. = "entgegen-, gegenüberstellen, -bringen". Hier scheint es "lenken" oder "rudern" zu bedeuten. Aber welche Brücke führt zu dieser Bedeutung? Vgl. zunächst mahirtum als Namen oder doch Bezeichnung eines Schiffes (in K 4378 Col. VI 11 f.) = (qis)ma-GAB-RU-TIK und (qis) ma-qab-ri-a-ni; II R 27, 43 + 46: (qiš) WAGEN-su-qi = "mahāru, von einem Wagen" und RU-TIK, dass., von mahirtu gesagt; II R 30, 8 f.: (qis) ma-RU-RU-TIK = šaķū (sonst = hoch sein), von einem Schiff, und a-RU-TIK-KU-MAL-MAL, dasselbe, von mahirtu geltend; RU-TIK = nakaru, das auch = nim =  $il\bar{u}$  = "hoch sein", (II R 24, 36 f.) und RU-TIK = iliu (II R 62, 59): endlich gi = maharu (II R 36, 21 f. und IV R<sup>2</sup> 10, 50 f.), während gi auch "wenden". Darnach scheint maharu, wenn von einem Gefährt geltend, eig. entweder "in die Höhe bringen" oder "wenden" bez. "lenken" zu heissen. Die erste Bed. wäre in Verb. mit "Wagen" unverständlich, könnte allerdings in Verb. mit einem Schiff Soviel wie "flott machen" oder "auf die hohe See, oder auf's Wasser bringen" besagen. Eher daher = "lenken", "steuern" oder wegen der Grundbedeutung von maharu = resp. "gegen den Feind" bez. "gegen die Wellen richten, (auf den Wellen; šakū!) fahren lassen". muhhuru bei TIGLATPILESER III Thontafel Rev. 23 hilft uns nicht. Denn dort kann muhhuru allerdings "richten", "wenden", indes auch "gegenüber anbringen" heissen. Aber GAB-GAB = turrusu (V R 50, 17 f.) gegenüber GAB-RI = maharu etc. kann für eine "Bedeutung" "richten", "lenken" sprechen, zumal GAB auch = daku und pihū, vielleicht = "lenken", von einem Schiff. S. sofort die Bem. zu dakūtu.

da(a)kūtu von daku = "töten"? Dann = "das Schlachten"? Oder zu daku-diku = "stossen", "treiben", und zwar hier von dem Wilde — = Jagd —, oder von einem eben genannten Schiff, also = "rudern" oder "vorwärts stossen"? Vgl. GAB = pilu (II R 11, 45) und = dakū (II R 27, 17), da pilu vielleicht = "lenken" vom Schiff (o. p. 236, 95). Durch Rudern und Stossen wird ja das Schiff zugleich gelenkt. Eine Form dakūtu würde sich zu der bezeugten Form dikūtu = das "Inbewegungsetzen" wie tahu zu tihū usw. verhalten können. dikūtu natūrlich — gegen Delutzsch Handw. p. 216 — wegen des Infinitivs dikū eine Bildung mit dem Suffix -utu, keine Form filu oder filutu.

Z. 17. ma-a-a-lu, vielleicht =  $maya(\bar{a})lu$ , jedenfalls natürlich von der Wurzel : "-nilu = "ruhen", "sich zur Ruhe, sich schlafen legen", für urspr. \*manha(ā)lu und nicht von der Radix סרכל oder מרל (so DE-LITZSCH Handw, p. 406), betrachtet man durchgehends als ein Synonym von iršu = "Bett". Und in der Tat wird in einem Vokabular (II R 23, 52 + 55) iršu als ein Synonym von ma'(y)a(a)lu genannt. das Ideogramm von iršu = "Bett" ist ebenso consequent ist = "Holz" + NA wie das von ma'(y)a(a)lu KI (= Platz, Stelle, Ort, Raum) + NA; also ist der iršu nicht mit diesem identisch. Und so stehen sich denn auch in Šurpu VIII, (44) Rev. 8 der kussū = "Stuhl" des Wohnraums bez, der kussu und der Wohnraum und der iršu des KI-NA bez, der iršu und der KI-NA gegenüber. Nun wird IV R2 15\* 61 ein k(k)issu, d. i. aber ein Raum, und zwar wegen seines Ideogramms (mit MI = "dunkel" darin) und wegen V R 65, 17 wohl ein dunkler Raum zum Ruhen, von Städten und Tempeln, ein ma'(y)a(a)lu der Göttin Gur genannt. Ferner setzt nach o. p. 280 Z. 58 Atarhasis seinen ma'(y)a(a)lu gegenüber einem Flusse hin und nach II R 36, 1 f. ist offenbar das Grab ein ma'(y)a(a)ludes Gewaltigen. Weiter ist die Stadt Erech der KI-NA (=  $ma(y)a(\bar{a})lu$ ) des Anu (V R 41, 19) und KI-NA nach IV R2 23, 29 f. offenbar ein asru, ein Ort oder Raum. Also ma'(y)a(u)lu = KI-NA sicher jedenfalls auch, wenn nicht nur, ein "Ort, Raum zum Ruhen, Schlafen", also eine Schlafkammer, ein Schlafraum u. Dgl. Möglich, dass es auch = "Schlafstätte" im Sinne von "Bett" oder dass es 2 Wörter ma-a-a-lu, eins mit langem und eins mit kurzem 2tem a, gab. Dafür spricht die oben erwähnte Gleichung íršu = ma-a-a-lu. Indes wissen wir ja, dass die Assyro-babylonier es in den Vokabularen mit ihren Gleichungen nicht so genau nehmen.

Z. 18. Nach o. p. 268 Z. 8 scheint der Himmel ein sigāru von Lazurstein genannt zu werden. Also dürfte sigāru auch allgemein = "Bau" oder speciell = "Gewölbe", "Wölbung", "gewölbter Bau" sein. Vgl. o. p. 40 Z. 17 und den Commentar dazu. Darnach sigāru eines Gottes — s. K 2022 Col. I, 45 — ein von ihm bewohnter Tempel oder Raum? S. dazu Beitr. z. Assyr. II S. 260 Z. 4, vielleicht etliche der bei Delitzsch Handu. p. 640 genannten Stellen und Meissner Suppl. p. 92, wo sigaru mit "Adyton" übersetzt wird. Darnach könnte Delitzsch mit seiner Deutung "Käfig" für sigaru Recht haben. Somit sigaru 1) das Verschliessende, d. i. "der Riegel", und 2) das "Verschlossene", d. i. der Käfig und das Adyton? Welches von beiden liegt nun hier vor?

aśaru nach K 7331 Rev. Z. 6 (Meissner Suppl. S. 13) = igi-gabag-a = "Augenöffnen machen", und igi-gab = "sehen". L. c. steht dessen Particip in einem Fach mit pakidu = "Aufseher" zusammen und nach K 4587 Obv. 6 (Meissner l. c.) ist paķādu = a-ša-[. d. i. doch gewiss = aśa[ru]. Also aśaru statt = "begnadigen" (Delitzsch Handu. p. 148) gewiss = "Acht geben auf". S. hierzu ferner Craig Relig. Texts I, 10, 3; II, 18, 28 (vorherg. saniķat von sanaķu, einem Synonym von

paķādu, und rī'āta zu rī'ū = Hirte); Beitr. z. Assyr. III, 228 Z. 9 (äšir ] pākid); Rec. de travaux XVI, 177 Z. 4. pakādu heisst weiter auch "aufbewahren" und ist so auch ein Synonym von sanāku, etwa = "einschliessen" (Delitzsch Handw, p. 504). S. K 4587 Obv. 7 bei Meiss-NER Suppl. p. 13: pakadu = sanā[ku] und die Gleichung ašāri = sanaku bei Delitzsch Handu, p. 148. Darnach auch sutisuru bei San-HERIB Col. VI, 28 im Parallelismus mit pakādu und sanāku zu unserm ašāru. Dazu natürlich dann auch isura bei Sanherib V. 30. tāsur in IV R<sup>2</sup> 30, 4 (par. pahruka!) und innissiru in IV R 33, 46 (wogegen Reisner Hymnen 1, 14 natürlich nicht anzuführen ist). Möglich dass a(i)širtu = "Tempel" dazu zu ziehen (s. o. zu p. 72 Z. 21), sowie  $i\dot{s}(h)\dot{u}(a)r$ tu = Iqiqi (K 2100 (ol. IV, 5), das dann etwa "Versammlung" und Soviel wie puhru (o. p. 36 Z. 23) bedeutete. Was Delitzsch also von Verbalformen unter 2 Verben anführt, ist z. T. unter eine Rubrik zu bringen, und dieses asaru heisst zunächst "Acht geben auf", "mustern" u. ähnlich, und was er l. c. p. 148 sonst noch unter wie I und II bespricht, - vor Allem der Gottesname Aššur -, ist anderswo unterzubringen. Ob dieses eben besprochene ašāru aber an unserer Stelle vorliegt, weiss ich nicht. Unpassend ist es hier nicht: Adapa wäre der Hüter von Iridu, während Ia(?) der Ruhe pflegte, oder er inspicierte täglich das Adyton(?) von Iridu.

Z. 19. Was besagt der Name "Neulicht-Ufermauer"? Sichelförmige den Hafen umschliessende Ufermauer?

(isu) šaļljūtum oder šaļljūtum geschr. (isu) MĀ = ilippu + šA(G) + HĀ. S. K.,4378" Col. V, 10 (Delitzsch Lesestücke³ p. 88): hinter haristum = "ein am Schiffspfahl festliegendes Schiff" (s. zu p. 236 Z. 102). Vgl. dazu V R 15, 44: (KU) šA(G)-HĀ = šaḥ-[hi-tum] oder šaḥ-[hu-u] (s. Zimmern Ritualt. p. 159 Ann. 11), genannt zwischen nib[ittu] = "Binde" oder Dgl. und kar[ru] und ura[śu] = "Trauerkleid" oder "-tuch" (s. o. zu p. 86 Z. 2). Also ist šaḥḥū oder saḥlūtu etwas aus (grobem?) Zeug Gefertigtes, vielleicht ein Tuch. Nach Zimmern Ritualtafeln p. 158, 12 legt man einen Kranken darauf und nach Craig Relig. Texts I, 17, 17 scheint man ihn damit bekleiden zu können. Darnach = "Kleid" oder "Tuch". S. dazu noch IV R 29\* 4 C Rev. Col. II, 7. Nach IV R² 25, 16 giebt es einen šA(G)-HA-Stuhl für einen Gott. Ist das etwa ein Stuhl mit einem Baldachin aus Tuch darüber oder ein mit Tuch überzogener Stuhl? Somit das šA(G)-HA-Schiff ein Schiff mit Tuch, entweder ein Segelschiff oder ein Schiff mit Baldachin oder einer (Segel)tuchdecke?

Z. 20. Der Wind treibt Adapa in's Meer, das sich südlich von Babylonien befindet, ist also kein Südwind und schon darum nicht etwa derselbe Wind, der ihn nach p. 94, 2 und 96, 16 untertaucht.

Zu izīķanni s. o. p. 90 Z. 56 f.

niķilpū nach III R 58, 42 (ni-iķ-il-pu-u = alaku; so auch Delitzsch Handw, p. 586) und Reisner Hymnen p. 4, 32 ff. (parallel mit alaku) ein Synonym von diesem. Auf K 2725 (Bezold Catalogue p. 469) tritt

es andererseits für *ibiru* "über Etwas hinübergehen" in IV R<sup>2</sup> 1, 30 ein. Also nicht ganz allgemein = "gehen", aber auch nicht speciell = "überschreiten". Etwa = "über Etwas dahinziehen". S. Delitzsch *Handw*. p. 586.

Z. 21. Zu gimuššu=parīsu= "Ruderstange" s. K "4378" Col. VI, 59.

Zu muhhuru s. Z. 15.

S. 94 f. S. zu dem f. Stück p. XVII f. der Vorrede.

Z. 4. Wohl uhhu, und nicht ahhu oder ihhu, zu lesen wegen sumer. u-hu = ru'tu (Sb 85), falls hier ein Synonym von ru'tu gemeint ist. Der Geifer des Südwinds wäre dann der Schaum des Meeres.

Z. 5 f. "Deinen Flügel" wohl besser wie "Deine Fl.". S. o. p. 168 Z. 49 f.

Z. 6. "wurde zerbrochen" nach Delitzsch Assyr. Grammatik p. 233. Man erwartet "zerbrach er", schon wegen kappaśa. Indes s. z. B. den Nominativ sukkala in Z. 10. Wäre kappaśa Dual, stände ittišbir für ittisbira.

Z. 10. Ilab(p)rat, der Götterbote, vielleicht ein "Flügelgott"? Cf. hebr. אברה und assyr. abru o. p. 106 Z. 27 u. 108 Z. 56.

Z. 13. Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 15. la-a(?) gewiss zu malā zu erg. S. dazu o. p. 86 Z. 2.

Zu karru s. o. ibidem.

Z. 16. išakkanšu vielleicht = "legt ihm auf".

Z. 20. Tamūz der Gott der Frühlingsvegetation und zeugungskraft, der Liebes- und Lebenslust. Gišzida = Ningišzida (s. Anm. 10 unter dem Text) wohl ein "Gott des unvergänglichen Baumes" oder "der unvergänglichen Bäume" und als solcher auch ein Vegetationsgott. Darum Genosse des Tamūz, und darum sein Monat der nach dem Monate des Tamūz folgende Abu (IV R 33 unten links). S. Theol. Literaturz. 1896 Sp. 70 f.

Z. 21. Zu  $it(d)lu = {}_{n}Mann^{u}$  s. o. zu p. 58 Z. 18.

Z. 22. Zu vermutlichem  $k\bar{a}=$  "so" (=  $\pi\dot{b}$ - %5; vgl. Harper 1. c. p. 422) s. VA. Th. 244 Col. I, s (Z. f. Assyr. IX, 159), wonach iginzu, das nach Z. 4=kiam= "so", =  $\dot{s}$ I + LU +  $k\bar{a}$ , entweder =  $u+k\bar{a}=$  "und so" oder mit p. 100 Z.  $14=\dot{s}i$   $l\bar{u}$   $k\bar{a}=\dot{s}i$   $l\bar{u}$   $ki\bar{a}m$ . Vgl. Z. 24 unsres Textes.

imata würde eigentlich heissen: "wirst du behandelt". Vgl. in Z. 24 'pšíku, eig. = "bin ich gemacht".

S. 96 f. Z. 26. Mit issinihlu hier und in Z. 10 derselben Seite vgl. issih in Z. 30 von S. 98 und isih in Z. 4 ders. S. Vielleicht gehört dazu auch sa(i)hati IV R² 27, 24, das "Erstaunliches" heissen könnte, und höchst wahrscheinlich sa(i)his = "in . . er Weise" in IV R² 20, 35, in Verbindung mit einem Verbum mit der Bedeutung "sehen", gewiss natulu, wo es kaum etwas Anderes als etwa "freudig" oder "ehrfurchtsvoll" oder "staunend" heissen kann. Von diesen Bedeutungen werden aber durch issih in S. 98 Z. 30 die beiden ersten ausgeschlossen, wahrend

allerdings in S. 96 Z. 26 u. 10 issinihhu sehr wohl "freuten sich" heissen könnte, und "Freude" wäre auch für  $s\bar{\imath}(i)h\bar{a}ti$  in IV R² 27, 24 keine unpassende Bedeutung, wo es sich um die Pracht eines Tempels und eines Sterns handelt. Zu sayah o. p. 208 Z. 51 s. diese Stelle.

damķu bezieht sich anerkannter Maassen wie sein Synonym banū auf das erfreuliche äussere Aussehen und wird dann auch von Handlungen und Taten sowie Zuständen gebraucht. Nach Delitzsch Handu. p. 221 f. bedeutet es "hell, licht, rein, fromm, freundlich, gnädig". Aber auch ein Schwein ist damķu (II R 6, 38), das doch gewiss auch in Babylonien weder hell, licht noch rein etc. war. Man wird damķu also nicht nur von der Farbe, sondern auch von der Form brauchen. Das durch seine Farbe und das durch seine Form Erfreuende ist "schön" oder put". Das also ist die Vebersetzung von damķu und banū. Also (s. die Stellen bei Delitzsch l. c.) "schöne Hände", "schönes, gutes, Gold", "schöne, gute, Träume", "schöne, gute, Vorzeichen", "ein schönes Kleid", "schöne Krieger", "schöne, gute Werke", "ein schönes Schwein" (weil fett oder gut gewachsen), die Dattelpalme der "schöne Baum" u. A.

Z. 27. Zu banāti s. die vorherg. Erörterung. Es kann zweifelhaft sein, ob banāti hier Plural des Adj. ist oder das Subst., das auch Craig Rel. Texts II, 19 Z. 11 (Schönheit der Männer) vorliegt. Wenn dies, eig. zu übersetzen "Antlitz der Schönheit". Statt "ein schönes A." auch "das sch. A." möglich. Sinn jedenfalls: werden sie machen. dass Anu dich freundlich ansieht.

Z. 32. biśśaś für \*pitšaš wie tšśu für \*idšu (neu) und siśśu für šidšu, šušśu tür \*šudšu ( $^{1}/_{6}$ ).

Z. 33. Zu mikū s. o. p. 384.

Z. 36. Falls hier *išbir* für *išbiru* stehen sollte (cf. 0. p. 94 Z. 6), = ,,Ad(t)apa, der des S. Fl. z., lass(t) ihn zu mir bringen!". Eigenste Worte des Boten oder des Anu, von ihm wiederholt.

Z. 3-10. S. dazu S. 94 Z. 20-S. 96 Z. 26.

Z. 9 > und < in der Uebers. müsste eig. in ( ) stehn.

Z. 15. Nach meiner Uebers, müsste *ina* für *ana* stehn (wie oft) und  $mi\hat{s}ilu = mu\hat{s}alu$  sein, wie z. B. pitiku = \*putāku ist und vielleicht  $Bil\bar{\imath}(\hat{\imath})li$  mit  $Bul\bar{\imath}ala$  identisch ist (o. p. 90, 51).

Z. 18.  $t\bar{a}ru=$  "Erbarmen" nach V R 21, 55. la ta-ṣʌ-ar könnte  $=l\bar{a}$  tazar, für  $l\bar{a}$  tazzar, = "verfluche nicht" sein.

8. 98 f. Z. 19. Zu damiķta s. o. p. 96 Z. 26.

Z. 20. Zu issabat (wozu vielleicht libbašu = "sein Inneres" Subject) s. o. p. 62 Z. 30.

Z. 21. amilutu eig. Abstractum, = "Menschlichkeit", dann = "Menschheit".

Zu banīta s. o. zu damku.

Z. 22. ukillinši aus ukallim + ši.

Z. 23. Ob sakanu mit doppeltem Akkus, construiert werden und dann "machen zu" bedeuten kann, wird mir zweifelhaft. Nebukadnezar Borsippa I, 18 kann, schon weil nicht sicher zu erklären, hierfür Nichts

beweisen. Nach der Deutung von iškunšu in unserm Verse richtet sich die von kab(p)ru, nach II R 23, 23 = paššūru = "Tisch" (worauf auch Harper I. c. p. 423 hinweist). Also: "stellte ihm einen Tisch hin"? Vgl. dann unten Stück III Z. 10, wo subarū wohl = "Versorgung". S. u. die Anm. zu der Stelle. Ein anderes kabru, zu  $kab\bar{u}ru$  = "dick sein", eig. = "dick". S. zur Bed. II R 16, 50 (ohne Essen wird sie kabru — parallel irat = "wird sie schwanger" —, also "dick"), das Ideogramm KIL = kur, welches auch =  $kab\bar{u}u$  = "schwer sein", kabartu als Synonym von  $im\bar{u}ku$  "Kraft" (II R 43, 8) und kubru in Sargon Prunkinschrift 163, wonach ('edern vom kubru, also vom Umfang, nicht vom Durchmesser, von 12 Ellen in Sargons Palast zu Säulen verarbeitet werden. Demnach kabru "umfangreich", "massig", "massiv" und ähnlich und nicht "gross" (s. Delitzsch Handw p. 314 f.). kabtu = "schwer" auch = "ansehnlich", "hochgeehrt". Darnach hier kabru mit ähnlicher Bedeutung?

-śu in iškun-śu nach dem logischen Genus von amīlūtu in Z. 21. Einen Namen Soviel wie Ruhm machen? Vgl. o. p. 158 Z. 42, aber auch o. p. 108 Z. 16.

Z. 30 u. Z. 4. Zu iş(s)īh s. o. p. 96 Z. 26.

Zu Z. 6 s. o. p. 20 Z. 4 u. 6.

Oder: wer macht "grösser"? Sinn jedenfalls: Sein Befehl ist so unverbrüchlich wie der Anu's.

S. 100 Z. 7. Zu išid und  $ila(\bar{a})t$  šami s. o. zu S. 30 Z. 11. Dazu, dass der Feuergott Nusku, der Bote des  $B\bar{e}l$ , der Sohn des 30sten Monatstages (IV R<sup>2</sup> 23, 3 f.), also die Neumondsichel — daher seine Verehrung in der Mondstadt  $Harr\bar{a}n$  —, als Ideogramm AN-PA-KU hat = "im ilat šami sitzend, wohnend"!

Z. 9 f. iškun für iškunu?

Z. 10. *šubarū* nach Delitzscii *Handw*. p. 184 oben rechts wohl ein Synonym von *zūninūtu* = "reichliche Versorgung". Vgl. o. Stück II, Rev. 23 u. die Anm. dazu.

Z. 12. Zu zir amilūti s. o. S. 40 Z. 21 und S. 92 Z. 6. Also auch nach dieser Zeile ist Adapa nicht der "Urmensch". Zu zir amilūti s. noch IV R<sup>2</sup> 5, 17 f. (ZIMMERN).

Z. 13. Zu kappi s. o. S. 94 Z. 5.

Z. 14. S. zu S. 94 Z. 22 sowie IV R2 13, 43 u. 23 No. 2 Rev. 5.

Z. 15 f. Für "machen" vielleicht "legen" einzusetzen.

Z. 18. Zu tibū s. o. p. 306.

Zu simmu als einem Synonym von mursu s. Delitzsch Handw. p. 503. Sein Ideogramm auch oder — s. u. — vielmehr nur GIG — mursu und der simmu wird nach Stellen bei Delitzsch l. c. in den Leib, Körper, gelegt. Also jedenfalls auch allgemein — "Krankheit" oder ähnlich. Dass simmu auch speciell "Blindheit" bedeutet, ist unbeweisbar: Obwohl es IV R² 29\* No. 4 C Rev. 14 von einer Augenkrankheit gebraucht wird, kann es dort ja durchaus ganz allgemein "Krankheit" heissen und in IV R² 29\* No. 4 C Rev. 10 braucht KA vor GIG nicht Bestandteil des Ideogramms für simmu zu sein, und kann es nicht sein, da es als Ideo-

gramm für einen Körperteil natürlich nicht "Auge", aber auch nicht "Gesicht" (s. zu p. 86 Z. 1), sondern nur "Nase" oder "Mund" oder "Zahn" bedeuten kann.

- Z. 21.  $p(b)\bar{u}du$  bezeichnet anderswo einen, paarweise vorhandenen, Körperteil. S. Gilg. XI, 201 auf p. 244 und Gilg. XII, 1, 30; II, 21 auf p. 258, ferner IV R 22, 30. Nach der erstgen. Stelle berührt Bel den p(b)ūdu des knieenden UT-napištim und seiner Frau. Deshalb schlägt mir Dr. KÜCHLER die Bedeutung "Schulter" vor. Das würde IV R 22 l. c. sehr gut passen, wo es hinter den Körperteilen appu = "Nase",  $P(t) = \frac{1}{2} pah(t)i$ , [napis(t)]ta = Kehle'' und vor irtum = Brust'',  $silani = \frac{1}{2} pah(t)i$ "Rippen" und [samah]hu = "Grossherz" oder "grosses Inneres" genannt wird, da die Aufzählung der Körperteile offenbar in der Richtung von oben nach unten erfolgt. Beachte aber ferner, dass Libittu, das Ideogramm für "Ziegelstein", auch das für  $p(b)\bar{u}du$  ist, andererseits aber das für "Nacken" mit diesem zusammen das für *išin-sıru* = *şīru* = "Rücken" (IV R 22, 30; II R 48, 52). Darnach siru = "Nacken" +  $p(b)\bar{u}du$ , und somit dies der eigentliche Rücken, siru aber dieser + dem "Nacken"? Der Dual von p(b) ūdu bezeichnete dann je eine Hälfte des durch das Rückgrat in 2 Hälften geteilten Rückens. Diese Bedeutung wurde auch IV R 22, 30 passen und dazu könnte schliesslich auch das Ideogramm stimmen: Der Rücken wäre wie der Ziegelstein als "der Platte" bezeichnet oder geradezu wegen seiner im Wesentlichen rechteckigen Fläche als Ziegelstein. Vorausgesetzt, dass diese Deutung richtig wäre, wäre vielleicht būdu zu lesen und ציבה בעד zu vgl.
  - Z. 2. ištu vielleicht = "nachdem".
  - S. 102 f. Z. 3 u. 7. libba vielleicht = "Inneres". S. o. p. 316 f.
  - Z. 7. Zum überhängenden u in lūkulu s. o. p. 24 Z. 61.
  - Z. 8. Zu *i-li* für *illi* s. die f. Zeile.
- Z. 9. Der appu eines Baumes auch bei Delitzsch, Handw. p. 114 erwähnt. Gegensatz išdu, eig. = "Grundlage", "unterster Teil" (IV R² 15\*, 15; Add. zu IV R² 56 [63] auf p. 11 Z. 19 unten, wo ka, sonst = appu = "Nase", auch für dieses appu gebraucht wird); wie 'la(a)t šam' (s. o. p. 347 ff.) = an + pa, dem Ideogramm von appu, Gegensatz von išid šam' (s. ib.). Der išdu eines Baumes seine Wurzel (IV R² 26, 43). Also appu sein "Gipfel". Möglich, dass es mit appu = "Nase" eigentlich identisch.

a-kal für akkal auch o. p. 82 Z. 33. Ebenso ta-kal für takkal ü. Z. 11.

inb[a], falls so zu lesen, wegen Z. 7 die Brut der Schlange?

S. 104 f. Z. 10 o. hasisu kaum = "Verstand (Delitzsch Handu. p. 285), sondern jedenfalls auch, und vermutlich, ebenso wie uznu(!), nur = "Ohr". S. vor Allem Recueil XXII Note LIV von Schell, aber auch o. p. 126 Z. 29 (gegen unsre dortige Erklärung), Sargon Cyl. 38: pit hasisi = "mit offenem Ohr" usw. Daher kann nun auch Atar-PI, weil PI = "Ohr", sehr wohl mit Zimmern Atar-hasisu gelesen werden. S.

p. 276 Anm. und ZIMMERN Z. f. Assyr. XIV p. 277 u. 409. Atar-hasisu also eig. = "von trefflichem Ohr".

Z. 11 o. Zu ta-kal s. Z. 9 o.

Z. 12 o. mamītu in der Magie vom bösen Schwur.

Zur Bed. von nabalkutu s. o. p. 80 Z. 18. Warum hier das Praeteritum? Zur Andeutung einer bestimmten Erwartung, = "Wahrlich, es wird sonst . . ."? Vgl.  $l\bar{u}$  + Praeteritum zum Ausdruck des Wunsches. ibbalkitu und ibaru Plurale zu  $gi\check{s}parru$  +  $mam\bar{\imath}t$  oder Singulare und  $mam\bar{\imath}t$  Apposition? Zu -u im unabhängigen Singular (in der Frage) s.  $\check{S}urpu$  II, 5 ff.

Z. 16 o. kirbi(i)tu = "Inneres", wie kirbu, vielleicht o. p. 234 Z. 63 und gewiss bei Reisner Hymnen~4, 24 u. 28, wohl als Complementärbegriff von ahati, und darum (hier) vielleicht Plural fem. gen. von  $kirb\bar{u} =$  "das im Inneren Befindliche". Zur ev. Bed. "Mitte" wäre d. Anm. zu p. 36 Z. 6 zu beachten.

Z. 17 o. bilatsu vielleicht = "ihr Erzeugnis". S. o. p. 320.

Z. 7. sapāļu sonst = gewaltsam sprengen, zerstückeln, auflösen u. ä.
Z. 10 u. amašša (oder lies abarša?) auch V R 16, 28 u. Z. f. Assyr.

IV, 257, 24.

In Z. 10 f. u. vielleicht Verba zu ergänzen.

Z. 13 u. Eig.: "der das Haupt der Bö(!)sheit hochhält". Gegensatz mukil ris damiktim (Zimmern Ritualt. 153 Anm. 5). Nach mir nicht zugänglichen Texten (altbabyl. Briefen) besagt, wie mir Zimmern mitteilt, der Ausdruck eigentlich Soviel wie "der das Bösem ausgesetzte Haupt Anderer hochhält", d. h. "der dem Haupte Anderer Böses bereitet". Vgl. o. p. 64 Z. 28 u.

Z. 16 u. In śadū itiku in Verb. mit urhu alāku (vgl. S. 106 Z. 30, S. 108 Z. 18 u. S. 110 Z. 18) der Berg im Gegensatz zu den Wegen in der Ebene? Oder śadū seiner Etymologie entsprechend auch, und so hier, = "Gefilde"? S. o. z. S. 70 Z. 30.

Z. 17 u. Zu kasū = "festnehmen" u. ä. s. Delitzsch Handw. p. 342. Schwerlich = "verstecken". S. p. 48 Z. 22. kutassū = "packen lassen"? S. p. 106 Z. 31.

S. 106 f. Z. 24. nurub von iribu = "hineingehn"? Cf. mūraku, mušpalu, munāmatu, andererseits die Substantiva der Form tuf ul(t)u und suf ul(a)tu und Z. 26. Ein anderes nu-ru-ub(p), o. p. 238 Anm. 5, könnte zu '-r-p = "düster sein" gehören. Nach Delitzsch Handu. p. 481 vielleicht = "Fetzen". Möglich, aber sehr unsicher.

Z. 25. Zu kutum s. o. p. 116 Z. 4.

Z. 27. Bei Tiglatpilleser I Col, VII, 57 wird ein nubālu des Königs mit einem urinnu, einem Synonym von šibirru — "Hirtenstab", verglichen. Das dort damit verbundene Verbum ist šuparruru, das namentlich auch von einem Netze gebraucht wird (Delitzsch Handw. p. 684 und Anmm. zu o. p. 26 Z. 95 u. p. 122 Z. 10). Eben dieses Verbum an der letztgenannten Stelle in Verb. mit nu-b(p)al-lu und hier muss dies ein Gerat sein, das man zum Einfangen des Wildes am Boden befestigt.

Also nubālu mit Delitzsch Handw. p. 444 = "Netz", "Fallstrick" oder Dgl.? Das passt auch Tigl. I, VII, 57 sehr wohl(: dessen Fangnetz sich wie ein Hirtenstab über sein Land hinstreckte, d. h. der das von ihm eroberte Land gütig wie ein Hirte sein Vieh behandelte). Aber was ist das "Netz" eines Adlers? Nach Delitzsch Handw. p. 444 n. im Plural vielleicht = "Fänge". Dass ein deutsches "Fang" einerseits = "Falle", andererseits = "Klaue" eines Adlers, spricht sehr für diese Erklärung. Nach 83, 1-18, 1330 Col. III, 16 (Proc. of the Soc. of. Bibl. Arch. Dec. 1888) ist GAB = du = nu-b(p)al-lu und  $ham\bar{a}du$  vom ši d. i. dem Auge oder Gesicht gesagt, und nach Z. 7 ibidem = napālu und nasaļu (sonst = herausreissen), ebenfalls vom ši gesagt, nubbulu oder nuppulu (also nuppulu?) bedeutet aber "ausstechen" oder "herausreissen", von den Augen (Delitzschi Handw. p. 444). Also nupallu ein Instrument dazu? Das würde sich mit der Bedeutung "(Adler)klaue" sehr wohl vereinigen lassen. Hierzu vielleicht auch das Kriegsgerät napilu (s. Delitzsch Handw. 474). Ein nupallu verhielte sich zu nuballu wie napālu zu nabālu (trockenes Land) usw. Also nub(p)allu eig. das Instrument zum Auskratzen oder Ausstechen der Augen, dann die Vogelklaue und weiter ein Fangwerkzeug irgend welcher Art? Oder haben wir 2 verschiedene Wörter anzunehmen, ein nubalu-nuballu = "Netz" u. Dgl. und ein nupallu = "Kralle"?

Z. 28. Zu *šuttatu* s. schon Delitzsch *Handw*, p. 696 f. Nach o. p. 170 Z. 52 wird der *šuttatu* für den Löwenfang gegraben. Also = "Grube" oder "Fallgrube".

Z. 30. S. p. 104 Z. 16 u.

Z. 38. nirid für nūrid wie vielleicht irid u. irid für rid o. p. 220 Z. 41 u. p. 188 Z. 29 und sicher ikir für ūkir.

Z. 39. Zu atar hasīsa s. o. p. 104 Z. 10 o.

Z. 40. Zu mindi s. o. p. 68 Z. 6. Auch bei Thompson Reports No. 268 Rev. 7 mindima wohl = "wenn etwa".

Z. 46. Doch wohl *iśni'a* zu sprechen und dies zu *šanū* = "wieder sein" oder "wieder tun" (Delitzsch *Handw*. p. 674). Zur Constr. s. o. S. 22 Z. 24 u. 26.

Z. 47. Zu kutum s. o. Z. 25.

S. 108 f. Z. 49. Z. 49 Klagerufe?

Z. 51. Bezeugt nur šutlumu = "geben", "verleihen".

Z. 54. Zu "dein Zorn" = "der auf dir ruhende Zorn" s. o. p. 28 Z. 114.

Z. 55. Den Zorn des Šamaš, der sich durch Strafen betätigt.

Z. 56. Zu nuballu s. o. zu S. 106, Z. 27.

Z. 57. Zu šuttatu s. o. zu S. 106 Z. 28.

Z. 11 f. *igdamru* eig. "haben vollständig gemacht", also "haben in Vollständigkeit gegeben" oder "haben zu Ende gebracht" d. h. alle geopfert.

Nach V R 47, 37 maššakku = surķinu, von sarāķu = DUB, auch = šapāku und tabaku, also hiernach ein "Giess- oder Schüttopfer" gegen

Delitzscii Handw. p. 727(: wahrscheinlich Räucheropfer). Nach Sb 89 ist nun aber "sumerisches" ni-s(s)ak(g) = assyr. nikā = ..Giessopfer", spec. "Blutopfer", wenn nicht "Opferer", und = nis(s)akku, und nis(s)akku bezeichnet (s. II R 32, 7) einen Priester, vielleicht eine bestimmte Art Priester. Also wohl nur ein Wort nis(s)akku = ..Opferer". S. auch 82-9-18, 4159 Rev. 33 (Meissner Suppl. p. 31): nis(s)ak-rista = sum. ni-s(s)ak(g), eher = "der erste, Ober-Opferer" als "das erste Opfer" (es folgen ausser  $nik\bar{a}$  3 Wörter für angesehene Personen). Demnach massaku gewiss eine m-Bildung von einem masaku, wozu mis(s)akku. Und wenn masaku sogut wie masaku = ..fallen" und "fallen lassen" etc. (o. p. 339), dürften nis(s)akku und massaku dazu und weiter zu 700

usw. = "ausgiessen" zu stellen sein. Vgl. arab. die Gewiss wird nasīka = "Fürst" eigentlich "der Ausgiesser, Opferer" sein, also zu eben diesem nasaku gehören (und nicht etwa mit Delitzsch Handw. p. 472 "der Eingesetzte" bedeuten), sogut wie hebraeisches Tod. Beachte die weiteren Aequivalente kahtum. ašarida und šakkanakku, die 82-9-18, 4159 l. c. für nis(ś)ak(g) giebt. Somit Nebukadnezak I nach V R 55, 11 der nasık sarrani als ihr "Opferpriester" und nicht als der, welcher sie einsetzt (Delitzsch).

Dass sa--i-lu eine Ableitung von sa'alu, scheint mit Delitzsch (Handw, p. 634) fraglich. Denn ša-'-il-tu hat nach Delitzsch V R 13, 49 dasselbe Ideogramm (iN = "Herr" + Mi-LI) wie ša-i-lu und nach Z. 51 l. c. auch das Ideogramm "Mensch" + MA, scheint also trotz des t kein Femininum zu sein, also kein Femininum zu ša-'-i-lu, demnach ein Compositum von sa und (')iltu und somit sa--i-lu(i) dementsprechend eins aus sa und ()ilu. Indes könnten diese Ideogramme doch auch Spielereien sein oder nur eine vermutete, herausgetiftelte, nicht aber die wirkliche, eigentliche Bedeutung der Wörter anzeigen: ša heisst auch "der, welcher besitzt, zu schaffen hat mit" und beides AMILU wie in können das bedeuten. Jedenfalls muss sich nun die Funktion des śa-'-i-lu(i) eng mit der des baru, des "Schauers", Wahrsagers, berühren. Denn beide werden mehrfach neben einander genannt (s. ausser unsrer Stelle IV R 22 No. 2, 5 ff.; 60° [67] B Oby. 6 f.; V R 13, 47 f.). Und da wäre ein Wort mit der Bedeutung "Frager", "Befrager" nicht so ganz unangebracht. S. o. p. 294 Z. 9 u. 12, p. 296 Z. 19 u. 22 usw. Aus den Ideogrammen lasst sich aber vielleicht Folgendes entnehmen: Nach V R 13, 50 scheint [H]AR-RA-Aš ein Ideogramm für sa-'-il-tu zu sein und nach der f. Z. ist AMILU + MA ein Ideogr. dafür. Nun ist HAR-RA-Aš (urras?) ein Wort fur samu, (auch) -: "Himmel", und urasu ist nach V R 28, 59 f. cin — allerdings assyrisches — Synonym von karru "(Trauer)gewand" (s. o. p. 86 Z. 2), AN + MA aber bedeutet sogut wie AN + TIK nalbaš šami = "Kleid des?, d. i. wohl des Himmels" (II R 50, 31 u. V R 39, 46; H R 47, 34 f.), wahrend TIK sogut wie MA =  $matu = \text{"Land}^{6}$ (H R 39, 11 + 13). Dazu, dass kt = mu = subatu = "Tuch, Kleid" und lubūsu = "Kleid" (V R 14, 35 u. V R 15, 26). Sind also HAR-

RA-Aš und MA in den Ideogrammen für su-'-iltu = "Kleid" und bezeichnen die Ideogramme hierfür ihn nach seiner Tracht? ša-'-i-lu und ša-'il-tu dann = "der Träger des (')ilu oder (')iltu"? Und das Insekt ša-'-i-lu nach dessen äusserer Aehnlichkeit mit ihm benannt? Und nun beachte man, dass in V R 28, 54 f. ša-kum-ma oder šalamma = lamahuššū und šutūru als Kleidernamen unmittelbar hinter KU-mah-um = nalbaši = šatāru genannt werden, in V R 28, 2 f. (s. ib. Z. 22) aber MIN (d. i. subāt) '-li und MIN (d. i. subāt) ki-ti ša(-)'-li vor lamhuššū und als Synonyma von zulumhū, welche wieder = šakumma oder šalamma und šatūru, Also nalbašu = MA offenbar = subāt ķi-ti ša(-)'-li, d. i. "Tuch (Kleid) von Leinewand(?) des ša-'-i-lu oder des (der) '-lu". Darnach hätte der ša-'-i-lu(i) wie der āšipu (V R 51, 47) vielleicht linnene Kleider getragen und hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit seinen Namen von seiner Tracht, also dass ein Zusammenhang mit ša'ālu ausgeschlossen wäre. Zu den Funktionen des ša'ilu s. auch Ei-Amarna London 5 Z. 26 (ein ša'ilu der Adler). S. zu ša'ilu noch ZIMMERN in d. G. G. A. 1898 p. 825.

Z. 12. as(z,s)lu = i-dib, lu = dib und = udu mit der Bedeutung immiru ="Schaf" überhaupt, also as(z,s)lu anscheinend Synonym von immiru. Nach Tiglatpileser I Col. VII 13 — falls es dort Apposition zu pulpādu — Soviel wie p(b)ulpādu ="Lamm", allerdings speciell von "Wildjungen"; und zur Bedeutung "Lamm" passt, dass die Feinde wie as(z,s)li niedergemetzelt werden (Delitzsch Handw, p. 36 f.). Aber nach Zimmern Ritualtafeln p. 216 Z. 36 ff. ist der as(z,s)lu geschlechtsreif und älter wie ein pulpadu ="Lamm". Darnach as(z,s)lu ganz allgemein ein Junges von hörnertragenden Tieren oder gar auch noch allgemeiner dieses selbst, wohl sicher mit Ausnahme des Rindes (s. IV R 20, 27)? Delitzsch's "Wild" (l. c.) ist wohl zu umfassend, Zimmern's "Wildschaf" (l. c.) zu speciell. Nach Zimmern, der sich asli in Tigl. I Col. VII 13 als Coordination zu pulpādi denkt, aslu ="alter Wildwidder", im Gegensatz zu pulpādu, dem "jungen Wildwidder".

tub libbi eig. "das Gutmachen und das Gutgemachtwerden des Herzens bez. Inneren". Ebenso kun libbi eig. "Beständiggemachtheit d. i. Beständigkeit des Herzens" und hud libbi = "Freudiggemachtheit = Freude des Herzens".

Z. 14 f. Oder: Zeugens. S. Z. 16.

Z. 16. Zu biltu = "Erzeugnis" s. o. p. 320. Hier also Leibesfrucht, wohl im Weibe, möglicher Weise indes vom männlichen Samen. Das Verbum nasalju = "herausreissen" befürwortet Ersteres. S. u. S. 110 Z. 16.

Zu suma šakanu s. o. p. 98 Z. 23. Wenn šakānu in Verb. mit Concretis nicht "machen" heissen kann (vgl. o. p. 333), dürfte sumu hier in Verb. damit "Name", "Ruhm", nicht "Sohn" heissen. Freilich wird der Name durch den Sohn "gemacht" d. h. erhalten.

Z. 18. S. o. p. 104 Z. 16 u.

- **S. 110 f.** Z. 10 o. Erg. zu [ta-na-s(z)]a-am =, wünschst" von \*na-s(z)āmu zu nis(z,s)matu "Wunsch", "Absicht"?
  - Z. 12 ff. o. S. o. S. 108 Z. 14 ff.
  - Z. 18. S. o. p. 104 Z. 16 u.
  - Z. 2 ff. Ein Traum Ítana's.
  - Z. 3 und 5 u. Zu nirib babi ohne Praep. davor vgl. פתח השער
- Z. 6 u. In K 2970 etc. Rev. Col. I, 25 (Add. zu IV R<sup>2</sup> 29\*) bezeichnet *kişirtu* poetisch das Augenlid, wenn nicht vielleicht die Augenbraue. Darnach hier: ich öffnete die Augenlider? Cf. d. f. Z. Dann müsste *kişirta* Dual sein, was wohl möglich wäre.
- Z. 7 u. Dass ein hāru mit Praeter. ihīr eine Tätigkeit der Augen bezeichnet, zeigt sein Ideogramm und hiaru = amāru II R 35, 20. Vielleicht bez. es aber eine besondere Modification. Wenn hāriru = "der Buhle" und hīrtu "die Buhle" desselben Stammes sind (so Delitzsch Handw. p. 275), mag die eigentliche Bedeutung sein "lüstern, verliebt ansehen". Aber das ist doch sehr unsicher. Einmal bedeutet nämlich das Verbum hāru, wozu hāriru und hirtu gehören, nach dessen Ideogramm (II R 36, 14 ab) "eine Buhle bekommen", und hāmiru (geschr. ha-MI(i)-ru und ha-bi-ru: K 890 Obv. 6, Rev. 18 + 22 in Beitr. z. Assyr. II, 634; cf. labi neben la-mi, spr. lawi) weist doch wohl auf eine Radix mediae hin, die also von hāru, dem Synonym von amāru, verschieden wäre.

Zu asakip s. o. p. 306. Könnte auch "stürze nieder" heissen.

- Z. 9 u. russunu einerseits = gal = "gross" (Sc 11), andererseits (als Adjectiv bez. Participium oder Infinitiv) nach K 4587 Obv. (Meissner Suppl. p. 13 hinten) =  $ban\bar{u}$  ("schön" oder "schön sein") und  $muss\bar{u}$  ("gewaschen" oder "waschen"). Daher meine Uebersetzung.
- Z. 11 f. u. Die Löwen würden wohl zeigen, dass in Z. 8 f. Istar gemeint ist. S. p. 114 Z. 11 f. Zu Löwen der Istar s. z. B. Stele Nabonid's III, 15 u. 31. Sie selbst wird als Löwin gedacht und heisst darum Labatum (K 2100 Col. II, 22). Vgl. Sm. 954 Obv. 14.
  - Z. 12 u. Zu tibū s. o. p. 306.
  - Z. 12 gehört wohl noch zum Traume.
- Z. 13 u. Zu akkaltamma von nikiltu vgl. Gilg. IX Col. I, 13(?) und namentlich Gilg. XI, 229 + 242 (o. p. 202 u. p. 246). Das nikiltū ist hiernach die erste erwähnenswerte Handlung eines plötzlich in Folge eines Anstosses Erwachenden, bedeutet also "auffahren", "aufschrecken" oder "erwachen". Die zuerst eitierte Stelle schliesst aber diese letztere Bedeutung aus. Beachte das an unser Stelle folgende attarur[u]. Ein Zusammenhang mit galadu = "sich fürchten", "erschrecken" und galātu (sowie kalatu; s. o. p. 35 Anm. 3) mit gleicher Bedeutung, = syrischem wir, ist höchst wahrscheinlich. Statt nikiltū auch nigiltū oder nikiltū möglich. S. auch Delitzsch Handw. p. 725.

S. 112 f. Z. 18 u. 21. Zu nas(z,s) kappi s. o. p. 102 Ann. In diesen Zeilen ina ili wohl besser = "auf".

Z. 19 u. 22. Statt: Arme wohl besser: Seiten zu übersetzen.

Z. 25. ki exclamativ — "wie"! auch IV R² 60\* [67] C Rev. 18?  $k\bar{\imath}$  habil dort: "wie übel geht es ihm"? ki in der Frage wohl auch o. p. 230 Z. 7, und doppeltes ki mit dieser Bedeutung o. p. 200 Z. 35 und Parallelstellen? Vgl.  $ak\bar{\imath}=$  "wie" in K 890 Obv. Z. 4 (Beitr. z. Assyr. II p. 634):  $ak\bar{\imath}$   $l\bar{a}$   $nad\bar{a}k\bar{u}=$  "wie sollte ich nicht liegen"?

Z. 26. Zu Ekur s. o. p. 50 Z. 41.

Z. 27 u. 30. Zu  $m\dot{\tau} = , da$ " s. o. p. 80 Z. 14.

Z. 30 u. 32. S. zu kī(!) o. Z. 25.

S. 114 f. Z. 12. Zu lītu s. o. p. 88 Z. 28.

Z. 13 ff. S. p. 112 Z. 18 ff.

Z. 18, 21 u. 24. Zu kī s. o. p. 112 Z. 25.

Z. 20. Der Zusammenhang erfordert für mala eine Bedeutung wie "gleich wie". II R 60, 19: mal b(p)āṣi maślāku = "ich bin gleich geworden.. ein.. (ein Vogel)" scheint mal das in der Tat zu bedeuten. Vermutlich ist es das Wort mālu = "Fülle", "Inhalt": Das, was einer anderen Sache gleich ist an Volumen, füllt es ganz aus. Vgl. arab. ġ bei Vergleichen. S. zu diesem mala (māla) auch K 56 Col. II, 17 (HAUPT A. S. K. T. p. 73 u. II R 14). wo es nach Delitzsch Handu. p. 409 = "im Vergleich zu". Auch das von Delitzsch I. c. p. 408 mit "für", "zum Zweck von" übersetzte mala (māla) könnte eben dieses Wort sein. Endlich hierzu vielleicht malmališ "gleichmässig" (o. p. 26 Z. 90). das dann eigentlich "in der Art von Fülle (Ausfüllung) der Fülle" = "genau ausfüllend" oder "in gleich und gleicher Art" bedeutete.

Der "Hof" eines Hauses liegt also auch hiernach um dieses herum. Vgl. o. p. 78 Z. 8 u. den tarbaşu, der den Mond umgiebt.

Z. 22. Nach H R 27, 53 ku-gig d. i. "krankes ku" oder "ku ist krank" — musarū marus — "kranker musarū" (dann marus für \*marusu) oder "m. ist krank". Hier musarū also nicht, wie sonst meist, — "Inschrift" oder "Garten" u. ä. ku sonst, wenn es ein Substantivum bezeichnet, vor allem 1) — "Tuch", "Kleid", 2) — "Mehl", 3) — "Waffe" und 4) — anust!). Wegen der folg. Zeile 23 vermute ich, dass hier ku — "Mehl" und dennach musaru entweder dasselbe oder etwas aus Mehl Bereitetes ist. "Krankes Mehl", geschr. ku-gig — assyr. kīm k(k)ip(b)ti, wird auch in K 166 genannt (o. p. 374). Also wird an einem musarū mit genannter Bed. nicht zu zweifeln sein. Ein musarū — "Inschrift" und ein musaru — "Garten", "Park" konnen an unserer Stelle nicht gemeint sein, da er ja kleiner als ein b(p)uginnu — "(Brot)korb" sein muss.

Z. 23. S. zu mala Z. 20.

b(p)uginnu = sussulu, = "Korb" nach Meissner in Z. f. Assyr. III, 419. S. zu sussulu Gilg. XI, 68 (o. p. 234), wo diese Bedeutung gegen meine fruhere Ansicht doch sehr wohl zu halten ist. Genauer würde darnach auch m. Uebersetzung — b(p)uginnu "Brotkorb" sein, wenn nach 80, 11—12, 9 (ol. III, 7 mit Meissner Suppl. p. 23 und wahrscheinlich auch meiner nachmals collationierten Copie HAB mit hineingesetztem

ša = gar = b(p)uginnu ša ša = gar d. i.  $ak(\bar{a})li$  = "Essen" oder "Brod" wäre. Allein Brunow (List No. 10290) las für beide ša mi und in K "4378" Col. IV Z. 31 f. steht nach Johns klar: Hab mit mi darin = b(p)uginnu und = sussullu. Dabei kann aber buginnu ša ša = akli in 80, 11–12, 9 doch richtig sein. Liest doch Johns l. c. Z. 30 Hab mit mi darin = b(p)uninnu, welches nach 80, 11–12, 9 Col. III, 4, wenn ša mi = "von Wasser", = Hab mit a darin. Wie ein solcher "(Brot)korb" aussah, zeigt Z. 10 auf p. 90 bei Scheil. Textes élam. sémit. Hiernach hat er — von der Seite geschen — die Gestalt einer uskaru-uskaru, d. h. einer Neumondsichel, wie sie auf Pl. 18 ibidem abgebildet ist. Vermutlich ward er wie der kudurru auf dem Kopfe getragen.

Also die Welt jetzt wie, und so gross wie ein Korb, von oben gesehen, mit einem (runden) Mehlhaufen oder Brotteig oder Fladen darin. Bekanntlich erscheint die Erdoberfläche von oben gesehen concav.

Z. 26. : So klein ist es geworden.

Z. 27. ul sonst nicht mit dem Imperativ construiert, also ili schwerlich Imperativ, vielmehr für illi wie akal o. S. 82 Z. 33 für akkal, takal o. S. 104 Z. 11 für takkal usw.

kibsu šakānu eig. "den Tritt setzen oder machen", daher entweder = "treten" oder nach kālu šakānu (s. o. p. 4, 10) "den Tritt ruhen lassen" = "stillstehen", "einhalten". Wegen des Folg. Letzteres vorzuziehen. S. auch Gilg. I, III, 27 o. p. 122.

Z. 28. Zu nasāku — "fallen" s. 6. p. 339. Ítana lässt also den Adler los und fällt herunter und wegen des oben p. 102 Vermuteten wohl in Folge dessen der Adler mit ihm.

Z. 29. mithuru = ..übereinstimmen" oder ähnlich in Gilg. XI, 30 u. 58 f. (o. p. 230 ff.) nach HAUPT. Ist das richtig und hier anwendbar, bezöge sich's vielleicht auf das gleichzeitige Fallen oder auf die gleiche Fallgeschwindigkeit des Adlers und Itanu's. S. zu p. 230 Z. 30.

Zu Z. 30-33 s. Z. 28 f.

Z. 34 berichtete wohl vom Aufschlagen Itana's.

Z. 36. tarāku (s. dazu die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 714) = dub, welches auch = napaṣu : "zerschlagen"; tak = maḥaṣu (= schlagen) auch = nabaṣu, und tarāku bildet mit maḥaṣu eine Gruppe V R 19, 26 ff. Also schein tarāku "(zer)schlagen" zu bedeuten. In Verbindung mit ķin(n)azu = "Peitsche"(!) kann es aber nur "schlagen" heissen. tarāku wird nun bekanntlich auch vom "Herzen" = libbu eines Erschreckten und Mutlosen, auch eines Vogeljungen, gebraucht. Daher dann mit Dr. Kuchler wohl = "klopfen", oder, falls libbu auch in dieser Verbindung = "Inneres", von der fuhlbaren, in Pochen u. Dgl. bestehenden Erregung des Inneren überhaupt. S. zu tarāku auch noch o. p. 238 Z. 130. Hiernach Dilitzsch Handw, p. 714 zu modificieren.

S. 116 ff. Zu Inhalt und Zweck des Gilgamis-"Epos" s. vorlaufig Jensen in d. Theol. Literaturgetung 1901 Spalte 34. Darnach soll es im Wesentlichen über Leben und Tod und über das Jenseits belehren. S. 116 ff.

Dem entsprechen die Hauptfigur des sogen. Epos und deren Heimat. Erech, deren Königstadt, stellt mit ihren 7 "Innenräumen" (m. Kosmologie p. 170 ff.) die 7 Innenräume des Totenreiches (ibidem p. 175 u. p. 232) dar und der König Gilgamis, nach dem das "Epos" genannt ist, wird Richter der Anunnaki (s. o. p. 266, 1 u. vgl. o. p. 142, 42), in der Unterwelt (o. p. 88, 33 u. 37 u. p. 228, 36), die nach diesen Stellen selbst Richter, und zwar im Totenreiche, sind. Gilgamis war also wohl der Oberrichter im Totenreiche. Auf dieses deutet auch sein Name hin. Gil ist nämlich (IV R 1, 42 f.) der Statthalter. Unterkönig der Unterwelt und jenes Name bedeutet somit: dieser "Gil tut das und das", vielleicht "schenkt". Denn das babylonische Vokabular 82—5—22, 915, das für Gis-Ţu-Bar die Lesung Gilgamis giebt, übersetzt Maš-Tab-Ba = tu'amu mit tu-ma-m[u]; also kann auch das Gilgamis des Vokabulars einem urspr. Gil-ga'is = Gil-ķa'iš entsprechen. Nur ist uns ein Sinnwert ķāšu für Bar = gamis noch nicht bezeugt.

Mit dem oben angedeuteten Charakter des Werks hängt zusammen der darin berichtete Mauerbau, der Bau an der Mauer von Erech, welche derjenigen der Unterwelt entspricht (s. oben); die Schilderung der ausgelassenen Liebes- und Lebenslust Bīl-kullati(?)-Ia(?)-bani(?)'s (s. zu dem Namen u. zu p. 120 Z. 35) auf Tafel I; sein Traum von dem Totenreiche und seinem Eintritt darin in Tafel II (s. Vorrede p. X f. und p. 188 ff.); die Vorbereitungen zum Zuge nach der von Humbaba gehüteten hohen Ceder des Bel, gewiss dem Lebensbaume des biblischen Paradieses im Osten, vielleicht nördlich von Elam, und dieser Zug selbst in Tafel II-V, der vermutlich in Folge jenes beangstigenden Traumes unternommen ward; die Liebe der Istar zu dem wohl durch den Lebensbaum verjungten und mit üppiger Lebenskraft erfüllten Gilgamis und die Sendung des gewiss Tod hauchenden himmlischen Sturmdaemons (! alu) in Tafel VI; die wohl damit zusammenhängende (p. 174, 143 f.), mysteriöse Erkrankung Bil-kullati(?)-Ia(?)-bani(?)'s in Tafel VII; die Reise Gilgamis's zu seinem Ahn UTnapištim (dem Lebens-UT!), um durch ihn das Leben d. i. die Unsterblichkeit zu erlangen, in Tafel IX f.; dessen Antwort in Tafel X f., mit der Sintflutgeschichte, der Geschichte seiner Errettung und seiner Apotheose; die wirkungslosen ihm als solche bekannten Schwindeleien -- einen anderen Ausdruck kann man dafür nicht gebrauchen - UT-napistim's, um Gilgamis angeblich das so heiss erstrebte Leben zu sichern, in Tafel XI; die schliesslich erfolgreichen Bemühungen Gilgamis's, durch Citierung Bilkullati(?)-Ia(?)-bani(?)'s Kunde von dem "Gesetz" der Erde zu erlangen, in Tafel XII, und die aus dem Wortlaut von deren Col. V und VI (: sahst du, sehe ich) zu erschliessende Auferstehung des Ia(?)-bani(?) und Höllenfahrt Gilgamis's am Schluss des Epos. Dabei scheint - wie man bereits vermutet hat (vgl. Jeremias Izdubar-Nimrod p. 3 ff. usw.) — das "Epos" wenigstens in grossen Zügen das ewig auf- und niederflutende Leben und Sterben im Jahre wiederzuspiegeln, also dessen Geschichte, individuell zugespitzt, darzustellen. Ist doch zunächst sein Held, der König Gilgamis, der wie Samas, der Sonnengott, über das Meer fährt (p. 216, 23 u. p. 220,

47 ff.), wie dieser die Weltteile überschaut (o. p. 266 Z. 3) und Richter der Anunnaki ist (o. p. 422), höchst wahrscheinlich zugleich ein Sonnengott, und sein Freund Bil-kullati(?)-Ia(?)bani(?), der auf dem Felde geboren ist (p. 120 Z. 34; p. 128 Z. 3 usw.), der Schützer der Tiere, wie Gira, dem er in seiner Kleidung gleicht, vermutlich ein Gott der tierischen Fruchtbarkeit oder ein Feld- und Flurengott, wenn nicht, seinem Namen entsprechend, ein "Herr der ganzen Erde" (s. u. zu o. p. 120 Z. 35). Und nun bringt die Legende gleich im Anfang die Erzählung von dessen Schöpfung und kraftvoller geschlechtlicher Betätigung, dann seinen Bund mit Gilgamis - Sonne und Erdenkraft im Bunde erzeugen das Leben auf der Erde -, dann Bīl-kullati(?)-Ia(?)-bani(?)'s Tod - Aufhören der tierischen Zeugungsfähigkeit oder der Fruchtbarkeit überhaupt -, dann das Jagen des immer mehr verelendenden Gilgamis nach dem Leben, dessen Verlust er fürchtet, - vergleichbar dem Wandern der immer schwächer werdenden Herbst(- und Winter)sonne, - endlich sein Eingehen in die Unterwelt und die Auferstehung Bil-kullati(?)-Ia(?)bani(?)'s. gewiss entsprechend dem Sonnentode am Jahresende und dem Wiedererwachen der tierischen Geschlechtslust oder Zeugungs- und Lebenskraft überhaupt. — Meine Vermutung, dass die Humbaba-Episode des "Epos" die Vorlage für die Esther-Legende geworden ist (s. Wildeboor Das Buch Esther p. 173 ff. im Kurzen Hand-Commentar z. A. T.), scheint einige Anerkennung finden zu sollen. Die Esther-Legende ist eine jüdische Festlegende für das Purimfest. Wer darum meine These acceptiert, wird damit zugeben müssen, dass auch das Gilgamis - "Epos" eine Festlegende gewesen ist, wie dass das Purimfest seine Heimat in Babylonien hat. Als eine Geschichte des Sonnenjahrs wird das Gilgamis-"Epos" am Ende des Sonnenjahrs vorgetragen worden sein. Es kann nun die Frage erhoben werden, ob dies auch am kürzesten Tage oder nur zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche im Frühling gefeiert wurde. Meine und ZIMMERN's Behauptung (vgl. ZIMMERN in STADE's Zeitschrift f. d. A. W. 1891 p. 157 ff.), dass das Purimfest ursprünglich dem babylonischen Neujahrsfest entspricht, hat Viel für sich. Dann wäre das Gilgamis-Epos die oder eine Legende dieses Festes gewesen, vielleicht eine für den Tag vor der Frühlingstag- und nachtgleiche, während das Schöpfungsepos, nach Zimmern und GUNKEL eine Neujahrslegende, die für den ersten Tag darnach sein mag.

S. 116 f. Z. 1. Zu naghu = "Gesamtheit" s. o. p. 318. Möglich, aber unwahrscheinlich, dass hier nakhu, der Wohnsitz Ia(?)'s, vorliegt. Denn Gilgam's ist zwar nach Gilg. XI, 290 (o. p. 250), um das Wunderkraut zur Besänftigung des Meeres(!) zu erlangen, auf dem Grunde des Meeres gewesen, aber damit jedenfalls nicht im nakhu unter der Erde. Möglich indes, dass er bei der Fundamentierung der Mauer von Erech dahin gekommen sein soll. Für unsre Auffassung des Wortes sprechen die Synonyme von naghu == "Gesamtheit" im Folgenden.

- Z. 4. Ein kutmu, wohl = "Verborgenes", o. p. 106 Z. 25 u. 47.
- Z. 6. Zu abūbu, nur = "Sturmflut", s. o. p. 332 f.
- Z. 8. Zu manahtu s. o. p. 356 zu p. 36 Z. 5. S. dazu noch V R

47, 41: *ippīri* = *mānaḥtum* und dazu II R 16, 33 und vorhergehh., wo zu übers.: Meine Kniee gehen, meine Füsse ermatten nicht, aber (als) Einem, der keine Vernunft hat, folgt mir *ippɪru* = "Ermüdung".

Z. 9. supūru sonst bekanntlich ein Synonym von tarbaşu und zwar genauer ein tarbaşu šuparruru (HI R 64, 13), nach o. p. 338 ein "gestreckter Hof", also ein "länglicher, wenn nicht ein breiter Hof". S. Thompson Reports No. 117 Öbv. 1: "Wenn der Mond von einem supūru umgeben ist, wird selbiges Land sich verbreitern, vergrössern" und ibid. p. XXIV ff. der Einleitung, wonach der tarbaşu um den Mond ein Hof von 22°, der supuru darum aber einer von 46° Durchmesser sein soll. Ein Adjectiv supuru sonst nicht bekannt. Daher Uruk supūri gewiss = Uruk mit den supuru's, womit die oben p. 422 erwähnten 7 Innenräume von Uruk-Erech gemeint sein werden. Dieser Siebenteilung entsprechen die 7 muntalku's von Erech (o. p. 254 Z. 324).

Z. 10. šutummi illim nicht Apposition, sondern Coordination zum Vorherg.? Aber Z. 11. S. zu p. 172 Z. 109 ff.

Z. 11. tim(m)in(n)u soll nach Delitzsch (Handw. p. 710) "Fundament" bedeuten. Indes ein "Fundament" im gewöhnlichen Sinne ist es nicht. Denn es kann (s. Delitzsch l. c., ferner Beitr. z. Assyr. III p. 246, 18 und Recueil de tracaux XVI p. 178, 13; kima sa(!)pik sadi) wie das "Aufschütten eines Berges" aufgeschüttet werden, bezeichnet also jedenfalls auch eine Aufschüttung unter dem eigentlichen Gebäude. Nach NE-BUKADNEZAR Senkere II, 5 kann sich zwischen timminna und Ziegelbau noch eine Erdschicht befinden und nach I R 68 Ne. 1 Col. I. 21 ff. und Col. II, 1 wird das Fundament (ussu) eines Tempels auf den timminnu gelegt. Andererseits timminnot identisch mit ussu. In Gila, XI, 323 f. (o. p. 254) wechselt es damit und in Bauberichten wird es sowohl davor als dahinter genannt, kann also kaum etwas davon Verschiedenes bezeichnen, es müssten denn die beiden Wörter sich gegenseitig vertreten können (s. Recueil de travaux l. c. und Beitr. z. Assyr. l. c. Anm.). Der t. bez. uššu eines Prachtbaus wird im Unterschiede vom übrigen Bau nicht aus Ziegelsteinen gebaut (s. auch o. p. 254 Z. 323 f.). Darnach der Teil eines Baus, der sich unter dem Ziegelbau befindet, wohl auch mit Einschluss des eigentlichen Fundaments, jedentalls auch die Aufschüttung unter dem eigentlichen Bau.

Hinter kī wohl ein Wort für "Festigkeit" zu erg.

Z. 12. samītu auch Maļļu IV. 24 und V, 134, in Verbindung mit dūru "Stadtmauer", und zwar nach den Zeilen 23 bez. 132 f. u. 135 als dessen Synonym oder Complementarbegriff; und mit ZIMMERN in Z. f. Assyr. XI, 101 bei KING Magic No. 21 Obv. 16 u. 26, ebenfalls in Verb. mit dūru, vielleicht für einen Teil hiervon: samit dūri — samītu der Stadtmauer?

S. 118 f. Z. 1. Zu sittin=2 s. auch noch si-tin-su als Glosse zu II-su in III R 59 No. 15, ferner sitta-su o. p. 204 Z. 16.

Z. 9. Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 11 ff. Gilgamis beschaftigt alle jungen Manner von Erech beim

Mauerbau, nicht etwa bei einer Verteidigung von Erech gegen einen Feind. Davon sagt das "Epos" Nichts.

Z. 13 u. 19. Zu supūru s. o. S. 116 Z. 9.

Z. 17. Zu hertu und it(d)lu s. o. p. 82 Z. 34.

Z. 22-28. S. Z. 9-17.

S. 120 f. Z. 29 f. Zu Aruru s. p. 40 Z. 21.

Z. 31 u. 33. Zu zikru s. o. p. 86 Z. 11.

Z. 31. Zu ūmu s. o. p. 310 f.

Oder *libbisu* = "seines Innern"? Dann befände sich der *umu* im Bauch.

Z. 33. Anu der Himmelsherr und Herr der Sterne, die als Krieger gedacht wurden. S. u. p. 130, 27 f.; 132, 39 f., 47; 134, 36 etc. Darnach Bild des Anu Soviel wie Bild eines Kriegers?

Z. 35. Nach einem unveröff. Texte (Mitt. ZIMMERN's) kann für IN-KI-KAK auch IN-KI-ŠAR(HI) geschrieben werden. Also dürfte die herkönmliche Lesung Ia(?)-bani für IN-KI-KAK jedenfalls aufzugeben sein. Denn šar sonst nicht =  $ban\bar{u}$ . Da KAK und sar beide = kullatu (V R 44, 14; Rm. 97), so mag Ia(?)-kullatu zu lesen sein. Das wäre dann ein verkürzter Name. Da aber ki-sar = kissatu die "Gesamtheit (Masse) des Unteren" bedeutet ebensowie kullatu schlechthin (Salmanassar Troninschr. 4), so mag eher Bil-kullati oder kissati = "Herr des gesamten Unteren" zu lesen sein. Darnach könnte der so genannte ein chthonischer Gott sein. Das würde sehr gut zu seinem, aus seinen Betätigungen zu erschliessenden Charakter stimmen. S. o. p. 423.

Zur Deutung von zir-ti, vielleicht sir-ti zu lesen, s. littu sirtu Sm. 949 Obv. 7 nach Delitzsch Handw, p. 234 (Craig Rel. Texts II, 3).

Zu k(k)isir Ninib(p) s. k(k)isru sa Anim in p. 122 Z. 4 usw. Ninib Kriegsgott. Also Bil-kullati(?)-Ia(?,-bani(?)) auch nach dieser Stelle als gewaltiger Krieger gedacht. S. zu Z. 33 o.

Z. 36. uppus vielleicht — "ist behandelt", "zurechtgemacht". S. o. p. 82 Z. 38.

Z. 37. Da sik (— Wolle u. Haar) + šit = i(i)t(d,t)ku, so kann man daran denken, vor ]tik(k) i oder i zu erg. Doch legt syr. "Locke" es nahe, sik-šit idku zu lesen. sodass das Aequivalent von sik-šit wohl nicht für unsre Z. in Betracht käme.

Vgl. zu unser Stelle V R 19, 7: sik (= Wolle oder Haar) Tultul. = hanahu ša pir(!)-tim (naturlich nicht tam-tim, wie Delitzsch Hanalw. p. 283 meint). Die von uns (s. schon m. Kosmologie p. 325) für hanahu angen. Bed. vielleicht nicht richtig: Nach V R 19, 6 f. nämlich sowohl sik-sud-sud als auch sik-tul-tul. hanähu und andererseits nach II R 34 No. 6 (cf. K 4362 Obv.) sowohl tul als auch sud-sud-etimiru (vom Erdstaub gesagt), nach Delitzsch Handw. p. 710 = "verscharren", und sud-sud pesagt), nach Delitzsch Handw. p. 710 = "verscharren", und sud-sud pesagt), nach delismmar-tut-tul nach V R 26, 44 das şubatu d. i. "Kleid" oder "Tuch" einer Palme, also deren

Rinde oder Laub ist. Darnach könnte hanabu bed.: "(mit Haar, bez. Laub oder Grün bedeckt sein, sich) bedecken", was überall sehr gut passt.

Zu nisaba-nidaba s. o. zu p. 70 Z. 33 u. p. 64 Z. 27 u.

Z. 38. Gira ein Flurengott, speciell auch ein Gott der Tiere des Feldes. S. m. Kosmologie p. 480 f. Offenbar ein Doppelgänger des Bilkullati(?)-Ia(?)bani(?). S. o. p. 428.

Z. 40. it(t,d)i(a)ppati)r nach Col. IV, 4 hier etwa Soviel wie išati = "trinkt". Falls demnach mit Delitzsch Handw. p. 115 von ipra = u-a, das auch = zanānu, und mit i(i)p(b)ru = "Anteil von Korn", verwandt, mit Delitzsch I. c. = "mit Etwas (reichlich) versorgen". oder = "sättigen". S. Taf. III Col. II. 6 o. p. 146 und Nebukadnezar Grosse Inschrift I, 67 (wo tuštibbiru vielleicht für tuštippiru: "Gemäss deinem "Guten", womit du sie alle sättigst"?). Ferner s. Craig Astr. Texts p. 15 Rev. 7 etc.

Z. 41 u. 48. Für "Herz" l. "Inneres". S. p. 316 f.

Z. 42. hābilu in Verb. mit sayadu "Jäger" wegen nahbalu = "Fangnetz", "Fanggarn" oder Dgl. (— kannu "Strick" und Dgl. [o. p. 365]: II R 22, 28 f.; K 4241 + K 4556 Obv. 11 f. bei Meissner Suppl. p. 11) doch gewiss hierzu und zu [Den] "Strick", aber nicht zu habālu "übel tun" (o. p. 90 Z. 55), und daher eig. "Fänger" oder Dgl. — Zur vielleicht nicht echt-babylon.-assyrischen Verbindung mit amīlu s. u. Col. III, 18 (imu(u)k-amīlu), Col. IV, 6 (lullū-amīlu), Col. V, 14 (hadī ua-amīlu) etc.

Z. 43. Zu šutamhuru s. o. p. 30 Z. 142.

Z. 45 u. 47. Zu šutahruru u. šuharruru s. o. zu p. 36 Z. 27 f.

Z. 48. Zu arpu s. o. p. 86 Z. 1.

Z. 49. Zur Form nissātu s. zu o. p. 62 Z. 6. nissā(a)tu hier vom Schmerz wie sicher auch z. B. p. 226 Z. 29. Eine Bed. "Wehklage" (Delitzsch Handw. p. 472) nicht gesichert. S. zu o. p. 140 Z. 4.

Z. 2. Zu it(d)lu s. p. 58 Z. 18.

. šadū nach Z. 34 o., p. 128 Z. 3 usw. = "Feld"? S. o. zu p. 70 Z. 30 u. p. 104 Z. 16 u.

S. 122 f. Z. 4. Zu kiṣru ša Anim s. o. p. 120 Z. 33 u. 35. imūķa- Dual, wie sonst imakan, wegen der Zweiheit der Arme.

Z. 5. Zu šadū s. o. p. 120 Z. 2.

Z. 10. Zu nuballu s. o. p. 106 Z. 27.

Zu šuparruru s. o. zu p. 26 Z. 95 u. p. 116 Z. 9.

Z. 11. Indem man auf den Berg hinaufgeht  $(il\bar{u})$ , entkommt man. Cf. arab. (s) = 0, sich retten", zu (s) = 0, weine Erhebung", worauf man mich einmal aufmerksam machte, und assyr.  $nag\bar{u}$  "Insel".

Z. 12. Zu nadanu ana = "(Etwas) gestatten" s. zu S. 58 Z. 9, dazu noch p. 154 Z. 47 o. "Tun des Feldes" = "das, was man dort tut", hier wohl = "jagen".

Z. 16. S. Z. 4 o.

Z. 18. i-muk entweder zu imuku "Kraft" oder zu imku mit dem

Status absolutus und constructus imuk (VR 43, 37; cf. das Femin. imuktu bei Reisner Hymnen 135, 4). Zur Verb. mit amilu s. o. zu Col. II, 42.

Z. 19. Zu šamha(ā)t s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 22. "Die Ueberkraft eines Weibes nehmen" nach dem Zusammenhang anscheinend (s. auch Col. III Z. 42 und Col. IV 9f., 16 f.) Soviel wie "für sie entbrennen". Aber nach der eig. Bed. der Phrase müsste es doch heissen: "die Geschlechtssäfte des Weibes zum Austluss zwingen oder drängen", also "sie begatten". S. o. p. 166 Z. 8, u. Maklū III, 10, wonach "den kuzhu eines Weibes nehmen" Soviel heisst wie "ihr die Geschlechtsfülle nehmen", und zwar hier ohne Begattung. Eine Nichtbeachtung der Zeitfolge nicht unmöglich. Vgl. p. 126 Z. 12 ff. u. 18 ff. Wenn das, kann kuzhu liķū die nächstliegende Bed. haben.

Z. 24. Die Bed. von nakuru nach hebr. הכבל, der sonstigen Bed. des Stammes im Assyr. und dem Zusammenhang erschlossen. Darnach nakuru hier also eigentlich = "für einen Unbekannten halten"? Oder eig. = Jemandem gegenüber "anders sein wie sonst" oder "sich wie ein Fremder verhalten"?

Z. 27. Zur Ergänzung und Deutung des Ergänzten s. o. p. 114 Z. 27.

S. 124 f. Z. 29—39. S. o. S. 120 Z. 2—S. 122 Z. 12.

Z. 40, Z. 42 u. Z. 44 f. S. o. S. 122 Z. 19, Z. 22, Z. 24 u. Z. 19.

Z. 46. Zu harrānu šutīšuru s. o. p. 24 Z. 59.

Z. 48. una ušbišunu ittašbāni scheint eine Figura etymologica zu sein. Ein ušb(p)u auch V R 47, 43b. Nach Delitzsch Handw. p. 245 an beiden Stellen = "Hinterhalt". Indes lässt dessen Synonym aspu-ašpu an letzterer Stelle an eine Lesung ušpu denken, sodass ein Zusammenhang mit ašābu ausgeschlossen erschiene. Vgl. zu unsrer Stelle ana šubti usišib Aššurnashraplu Col. II, 71. Ein ušbu (wenn nicht ušpu) wohl auch in Taf. VI Z. 30, o. S. 168.

Z. 1. Für "Herz" 1. "Inneres". S. p. 316 f.

Z. 2. u š $\bar{u}$  vielleicht: "und auch er" oder auch nur "und er". S. zu u š $\bar{u}$  p. 126 Z. 29 usw., auch Delitzsch Handw. p. 1.

ilittu nach Form und sonstiger Anwendung nur = "Ausgeburt", nicht etwa = "Geburtsort", wie nach Col. III, 2 und Parallelstellen angenommen werden könnte. Was soll das hier? Kann Z. 2 besagen, dass Bil-kullati(?)-İu-bani(?) als der Erzeuger des Pflanzenwuchses auf dem Felde gilt (ZIMMERN)?

Zu šadū s. dieselben Stellen.

S. 126 f. Z. 5. Für "Herz" l. "Inneres". S. p. 316 f.

Z. 6 u. 8. Zu  $\check{s}am h \bar{a}(a)t$  s. o. p. 62 Z. 6.

Zu lullū-amīlu s. o. p. 120 Z. 42.

Z. 7. gabaltu kann sehr wohl für kabaltu = "Mitte" stehn.

Z. 8. rummu — "losmachen" doch wohl hier Soviel wie "aus seiner Umhullung losmachen" — "entblössen". S. zu o. p. 222 Z. 9.

kirimmu oder (bez. und) kisimmu nach Haupt a. s. k. t. 85 = II R 17, 40 ff. ein Körperteil oder ein Kleidungsstück einer Schwangeren, das "losgelassen", "gelost", "gelockert" und nicht in Ordnung sein kann.

Ihm entspricht in Z. 36 ff. der tulū d. i. die (Milch)brust einer Nährenden. Nach unsrer Stelle (und Z. 16 dieser Col.) bezeichnet es dasselbe wie die "Brüste" (einer Frau). Im kirimmu der Istar befindet sich nach G. Smith Assurbanipal 126 Z. 71 der von ihr geschützte Assurbanaplu, also in ihrem Schoosse oder in ihren Armen, an ihrem Busen von ihren Armen umfangen; hasanu ist hier das Wort, mit dem das im kirimmu Halten bezeichnet wird und prin heisst im Hebr. auch der Raum zwischen der Brust und den Armen eines mit den Armen umfassenden. Vgl. und Rin. Darnach ist kirimmu ein Synonym von grif und nicht etwa = "Mutterleib" (Delitzsch Handu, p. 354 gegen p. 211 unter dida). In einem Vokabular in Z. f. Assyr. VIII, 195 Z. 12 wird hinter süsser Milch sumer. KI-RIM = kisim = kisimmu genannt. Das ist somit wohl unser Wort, das demnach auch oder nur kisimmu zu sprechen wäre. Dass auch kirimmu richtig ist, zeigen aber wohl o. p. 275 Z. 33 u. p. 284 Z. 49 u. 58.

Z. 9. Der Wechsel von ur = išdu in Z. 16 mit ur = bultu in unser Zeile scheint die phonetische Lesung ur- und Bed. "Scham" (s. Delitzsch Handu. p. 131) für beide zu sichern. Indes an beiden Stellen würden, scheint's, auch die den beiden ur entsprechenden Sinnwerte — ur = bultu = "Scham", möglicher Weise auch von den Geschlechtsteilen, und ur = isdu, sanu und utlu = "Beine" (o. p. 337 zu p. 26, 90 und o. zu p. 88 Z. 21) — sehr gut passen. Ugl. pitä in Verb. mit birk. Sanherib Kuyundjik 4, 21 und paradi = "Beine" (s. d. Stellen bei Delitzsch Handu. p. 538; ferner o. p. 244 Z. 209). Also möglich, dass wenigstens in Z. 9 oder in Z. 16 oder an beiden Stellen doch nicht ur- zu lesen. Die Scham oder die Beine öffnen natürlich = sie aus einanderspreizen.

Zu kuzbu likū s. o. S. 122 Z. 22.

Z. 10. likā napibiissu doch gewiss dem ku:ubki lilki in d. vorherg. Zeile entspr., also napibiissu minus Pronomen suffixum wohl Synonym von kuzbu. Ob zu napišu "sich ausdehnen"? Dazu nabbisu für nappiš-šu in Taf. XI, 296 (o. p. 250), dies also = "seine Vollkraft"? Oder zu napišu = "Atem" (Tafel IV Col. V. 3 o. p. 156), hier = "Duft" (also "Körpergeruch"), wie nipšu in Taf. XI, 304 (o. p. 252)?

Z. 12. mussi — "mache weit" wohl Soviel wie "lockere" oder "ziehe aus". S. o. zu S. ~2 Z. 42 und IV R\* 54 [61], 40(?). Möglich, dass es Soviel wie "breite aus". Aber o. p. 124 Z. 42.

Z. 14. Zu nakāru s. o. S. 122 Z. 24.

Z. 15. Die Bed. "Muskehr", namlich der Arme und Hande, für den Plural  $da(\tilde{a})du$ - aus dem damit verb. Verbum erschlossen. Vielleicht aber = "Arme", oder gar, unter der Voraussetzung, dass Bil-kullati(?)-Ia(?)-bani(?) tierischen Gewohnheiten huldigt, = "Brüste". Dann verwandt mit hebr.  $\Box \Box \Box \Box$ ? Das u in da(a)dusu und ihappupu spricht aber für einen Plural und gegen einen Dual, also auch gegen eine Bed. "Brüste".

hapapu in ders. Verb. auch in Z. 20 der (ol. und ferner in Col. V Z. 35 und Col. VI, Z. 27 + 32 (ein Mann ubt auf oder gegen einen ande-

ren das hapāpu aus wie auf oder gegen ein Weib); huppupu in Maklū III, 107 vor einer Anzahl von Wörtern für "festhalten" und Dgl. Darnach mein Uebersetzungsvorschlag und meine Lesung mit p und nicht b. Ob ihapp(bb)up(b)u in K 3200, 12 (s. o. p. 272) hierzu gehört, wie Delitzsch Handw. p. 286 meint, zweifelhaft. Nach ihm hapāpu = "sich auf Etwas decken". Cf. dazu 555.

Z. 16-20. S. Z. 8-15.

Z. 16. didu oder titu etc. oder dessen Dual wechselt hier mit kirimmu = "Busen" in Z. 8. Dem entsprechend in Šurpu VIII, 45 in Verbindung mit dudittu, dem Bruststück, genannt. Also, falls Dual, wohl mit Delitzsch = "Brüste". Möglich aber, dass es, wie nahlaptu und dudittu, mit denen zusammen es Šurpu VIII, 45 erscheint, ein Teil der Kleidung ist.

Z. 21. Zu tîbū s. o. p. 306. Búl-kullati(?)-Ía(?)-bani(?) steht auf, nachdem er jeweilig vorher der Ruhe gepflegt.

Zu šamhāt s. o. p. 62 Z. 6.

Zu rihū s. o. zu S. 44 Z. 23.

Z. 23. Zu "setzte sein Antlitz" s. zu p. 66 Z. 21.

Z. 24. rapādu ein Synonym von alāku: II R 35, 57. Dass dieses rapādu hier vorliegt und gegen Delitzsch Handw. p. 69 alāku = rapādu das bekannte alāku = 757 ist. zeigt illāka in Z. 27 und ittisi in Z. 25 im Parallelismus mit unserm rapādu. Also muss rapādu heissen entweder "sich entfernen" oder "sich schnell entfernen", "(davon)laufen", "rennen" u. ā. Wenn das rapādu nun aber auch von dem Rāuber der Wüste (Sargon Amalen 163) und dem Wildesel (ausserhalb der Stadt: III R 41 Col. II, 18: 1 Michaux III, 20 f.: Berl. Sargonstein V, 11 f.) gilt, ist natūrlich das Letztere anzunehmen. Dementsprechend steht es II R 27, 47 mit lasamu "galoppieren", "rennen" zusammen. Darnach ein mītu oder ik(g)immu murtappidu oder murtabb(?)idu (Z. f. Assyr. IV, 31, 33(?!); King Magic No. 53 Obv. 15; Maķlā IV, 21(?!)) ein ruhelos dahinfahrender "Totengeist". Also rapādu nicht mit Delitzsch Handw. p. 625 = "sich hinstrecken" u. ā.

Z. 26. ultahhit(t,d) zu šahātu o. Z. 10?

"Sein Körper war angebunden" natürlich == "s. K. war starr" oder "war (wie) festgebannt" (Delitzsch *Handw*. p. 70).

Z. 29.  $u \ \tilde{su} =$  "und er" oder "und auch er"? S. o. p. 124 Z. 2. "aufhoreht" im Sinne von "verständig wird".  $si(i)m\bar{u}$  bekanntlich = "verständig".

husisu wohl = "Ohr". S. o. zu p. 104 Z. 10. "Die Ohren" oder "das Ohr breitter) machen" = "aufmerksam" oder "klüger werden".

Z. 30. itarammu fur itaramma wie kuradummu fur kuradumma in Tafel X Col. II, 23 (o. p. 216).

Z. 32. Das -u in dem Singular ilfabbu deutet Abhangigkeit an. Also u geradezu wie eine Conjunction gebraucht? Oder: "und, (was) die Hure spricht, hören seine Ohren"?

Z. 34. Zu damkata s. o. p. 96 Z. 26.

- S. 128 f. Z. 35. Zu rapādu s. o. p. 126 Z. 24.
- Z. 36. Zu Uruk supūri s. o. p. 116 Z. 9.
- Z. 39. Zu it(d)lu s. p. 58 Z. 18.
- Z. 41. Genauer: "der sein Inneres kennt". S. o. S. 54 Z. 12 und p. 316 f.
  - Z. 43. Zu šamhā(a)t s. p. 62 Z. 6.
- Z. 43 u. 47.  $kar\bar{u}$  (oder  $kar\bar{u}$ ) mit der Bedeutung "laden" oder "bewirten" bekannt. k(k)iritu = "Gastmahl" spricht für Letzteres, was aber an beiden Stellen garnicht, während die Bed. "laden" an der letztgenamten Stelle, wo doch wohl dasselbe Wort wie in Z. 43 vorliegt, schlecht passt. Nach Z. 36 o., wo man aber nach den Spuren vor RU (gegen Delitzsch Handw. p. 352) nicht gut zu lu-[u]k(k)-ru[-u]-ka erg. kann, möchte man mit Delitzsch Handw. p. 352 für  $k(k)ar\bar{u}$  in Z. 43 auf eine Bedeutung "bringen" schliessen, die indes in Z. 47 nicht passen würde.  $k(k)ar\bar{u}$  vielleicht = "begleiten", "sich anschliessen", "Gesellschaft leisten" und darnach  $k(k)ir\bar{t}u$  zu  $\bar{u}$  und Vorlage für  $\bar{u}$ ? "Gesellschaft", und  $\bar{u}$ 0 andererseits = "zu einer Gesellschaft vereinigen"??
  - Z. 46. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.
- Z. 1. Falls was sehr unwahrscheinlich doch mi-dan-nu zu lesen, wäre dazu mi(n)dinu, ein wildes Tier (Delitzsch Handw. p. 394), zu stellen.
  - Z. 3. S. o. p. 120 Z. 34 u. 2, auch p. 124 Z. 2.
  - Z. 6. Zu Uruk supūri s. o. p. 116 Z. 9.
- Z. 7. Der nibihu oder nibhu falls es nicht 2 verschiedene Wörter mit diesen oder je einer dieser Formen giebt ist ein Synonym von apsu "das Gebundene" und mig(k,k)ru (VR 28, 41 f.), während mug(k,k)ru = sānu, riksu und išā, Tüchern zum Binden (ib. 5 fl.). Er wird vor Šamaš ausgestreckt, ist also ein Strick oder Tuch oder ein Teppich und der nibihu (wohl = Fries: ABEL in K. B. II, 139) wird rings um den Palast wie ein Kranz angebracht. Also als Kleidungsstück eins, womit man umbindet, irgend ein Tuch am Körper?
- Z. 10. binutu sonst nur in der Bedeutung "das Gestaltete" vorliegend; aber nabnitu heisst ja auch "Gestalt" mit und ohne ausfüllenden Stoff.
- Z. 11. zu-'-na = "sind beladen", falls es (hier und) u. in Z. 17 für su'una steht, was ja nicht unmöglich. Vgl. o. zu zummä in p. 80 Z. 7 (zuharū für suharu II R 36, 58), Sin-sar-uzur (für uşur) bei Johns Deeds No. 2 Rev. 2 usw. uz(su'in an den von Delitzsch Handw. p. 249 gen. Stellen ist ja auch zweideutig, kann aber auch uşa'in sein und nach dem Zusammenhang "belud" heissen.
  - Z. 12. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.
- S. 130 f. Z. 13. Zu hadū balața s. ausser Taf. IX, 1, 14 noch Z. f. Assyr. V, 80, 12: hadā ša balṭūti.
  - Z. 14. Zu hadi-ua(-)amilu s. o. S. 120 Z. 42 u. p. 222 Z. 17.
  - Z. 16. Zu iţ(d)lūtu s. o. p. 58 Z. 18.
- Zu bu(a)ltu s. o. zu S. 84 Z. 60. Also in der Bedeutung "Vollkraft" vielleicht nur baltu, nicht auch bultu zu lesen.

- Z. 17. Zu zu-'-na s. S. 128 Z. 11.
- Z. 20. Zu šírtu s. o. p. 28 Z. 114.
- Z. 22. = "haben ihn verständig gemacht". Vgl. o. S. 126 Z. 29.
- Z. 23. Zu  $\check{s}ad\bar{u} = \text{,Berg"}$  s. o. S. 120 Z. 2.
- Z. 24. Zu inattalu s. o. zu p. 24 Z. 61.

"Deine Traumbilder" natürlich "solche, die dich darstellen" oder "Träume, in denen von dir die Rede ist". Sollte *šuttu* zu arab. "

— "Götzenbild" gehören, also eigentlich "Bild" bedeuten?

Z. 25. Zu tibū o. p. 306.

Z. 28. Zur Heerschaar Anu's s. o. S. 120 Z. 33 + 35 u. S. 122 Z. 4 und Parallelstellen. Die "Heerschaar Anu's" ist nach Z. 27 und Z. 39 gewiss ein Stern. Sterne sind also Krieger des Anu, des Himmelsherrn, und Anu auch ein Kriegsgott. Darnach ist das kī sab Anim u Dagān = "als Krieger Anu's und Dagan's" (nicht mit Delitzsch Handw. p. 558 = "nach dem Willen A. und D.") bei SARGON zu verstehen; darnach o. S. 120, 33 u. 35, wonach Bil-kullati(?)-Ia-bani(?) einerseits ein Ebenbild des Anu, andererseits eine Heerschaar Ninib's, des Kriegsgottes, heisst; darnach andererseits 83-1-18, 1332 Obv. Col. II, 25 ff. (Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 1888 Dec.): mulu = kakkabu (Stern), s(z)abbu und šitru, auch von Gestirnen gebraucht; CRAIG Astron. Texts p. 11 Z. 15: (kakkabu) s(z)abbu; endlich V R 32, 5 f.: s(z)a-ba: munu und s(z)a-bakakkabu: dasselbe. Man wird nun von vorne herein geneigt sein, unter dem fallenden schweren Stern eine Sternschnuppe bez, einen Meteoriten zu verstehen, und das bestätigt wohl die letztgenannte Stelle. Denn darnach dürfte der Stern genannt s(z)a-ba = muttabriku, gewiss für muttabriku, = [gir-]ri (gir = baraku), d. i. "der Blitzer", sein. Ein blitzender Stern kann aber doch kaum etwas Anderes als eine Sternschnuppe sein. S. auch o. S. 76 p. 5, wonach wohl ein Muttabriku im Gefolge Nerigal's ist, des Totschlägers par excellence. Bekanntlich sind auch nach althebraeischer Vorstellung die Sterne Krieger. Denn nach dem Deborah-Liede kampfen sie von ihren Bahnen herab mit Sissera, natürlich als Krieger Jahveh's, des רהוה צבאות. Eine meiner Ansicht nach bedeutsame Parallele zwischen babylonischen und hebraeischen Vorstellungen, die sicher nicht auf Entlehnung beruht.

Z. 35. Zu hapāpu s. o. zu S. 126 Z. 15.

Z. 36 und S. 132 f. Z. 44, 28, 33. \*šutamahhuru K 61, I, 2 u.

K 71b III, 67 (von Fr. Küchler copiert) wohl vom "Annehmen" der Speisen durch die Verdauungsorgane.

S. 132 Z. 40 + 47. Zu k(k)isru ša Anim s. o. zu S. 130 Z. 28.

Z. 21. šanītu ursprünglich wohl mit Delitzsch Handw. p. 675 = "andere" (dann vielleicht šānītu zu lesen). Aber, wie Tafel V Col. (III) IV Z. 13 (s. o. S. 164) zeigt, hier auch = "altera" im Sinne von "zweite" in der Reihe, ebenso wie šanūtu. Vermutlich liegt hier eine Contamination mit šanū šanūtu vor. Oder šanīta mit ZIMMERN = "zum 2ten Male", "abermals" und zu übersetzen: abermals sah ich Traumbilder?

Z. 27 u. 32. Zu hapāpu s. o. S. 126 Z. 15.

S. 134 Z. 36. Zu ķišru ša Anim s. o. S. 130 Z. 28.

Z. 41. Zu pašāru s. o. zu S. 130 Z. 25.

Zu šunātišu s. p. 130 Z. 24.

Zur Tafel II: S. dazu p. X f. der Vorbemerkungen, wonach die auf p. 186 ff. behandelten Stücke einer dritten und vierten Col. in "Tafel II" einzuordnen sind, d. h. zunächst Soviel, wie: in das, was wir auf p. 134 ff. als Tafel II bezeichnen. Nachdem wir erkannt, dass Col. IVa auf p. 140 f. fortgesetzt wird durch Col. IV auf p. 188 ff., dürfte man in Col. IVa Z. 16 ff. auf p. 140 f. kaum mehr eine Hindeutung auf Humbaba, viel eher auf den Höllenfürsten Nerigal sehen, und somit fiele einer der in p. 135 o. in der Anm. angeführten Gründe für unsre Einordnung von "Tafel II" fort. Allein gleichwohl bleibt sie sicher: Denn hinter Tafel VII kann unsre vervollständigte "Tafel II" nicht eingeordnet werden, weil Bil-kullati(?)-Ia-bani(?) nach Tafel VIII Col. (II oder) III bereits tot ist. aber nach "Tafel II" Col. III und IV noch lebt; in Tafel VII nicht, weil Col. II von "Tafel II" selbst nicht bei der Annahme, dass uns eine Reihe von überleitenden Versen fehlt, unmöglich die Fortsetzung von Tafel VII Col. I sein kann. Also ist "Tafel II" zwischen Tafel I und Tafel VI einzufügen. Nun aber handeln unsre Tafeln "III V" alle 3 vom Zuge nach der Ceder des Humbaba, von dem in unsrer "Tafel II" höchstens in Col. V die Rede ist (s. dazu u.). Somit wird unsre Tafel II vor diese 3 einzuordnen, also wirklich Tafel II, und werden daher diese wirklich Tafel III-V sein.

S. 136 Z. 1 o. Wer dieser Greis ist, ist nicht klar. šibu auch, wie بالمان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ال

Z. 2 o. Er weint über seinen Freund, wohl weil dieser sich in Sehnsucht nach seinem Felde und seinen Tieren verzehrt und dahinsiecht. Dessen Unzufriedenheit mit seiner neuen Lage erhellt aus Col. III f.

Z. 3 o. namba könnte eine Form "nab'u von nabü sein, das, wie nubātu = "(Toten-)Klage" wohl zeigt (s. 8, 162 Z. 44 f.), nicht nur im Piel "klagen" heisst. Zu vermutlichem namba der lallariti s. II R 32, 17 f.: lallaru hinter munambu mit I-LU als gemeinsamem Bestandteil ihrer Ideogramme. Fraglich ist aber, ob man von lallartu (= Klageweib) den Plu-

ral lallariti bilden und demgemäss so abtrennen darf, wie im Text geschehen.

Das regelmässige Praesens von *ipišu* lautet bekanntlich *ippuš*, wofür aber auch eine Analogiebildung nach der Normalpraesensform mit a in 2ter Silbe erscheint. Von der aus könnte immerhin unter Einwirkung des i der ersten Silbe ippis gebildet sein. Vgl. lūtippis Nebukadnezar Grosse Inschr. II, 1.

Z. 7. Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 2 u. barbaru, geschr. LIK-BAR, nach seinem Ideogramm und Synonym ahū ein "fremder" "Hund", d. h. ein fremdes, nicht einheimisches, mit dem Hunde verwandtes Tier. Denn BAR ist das Ideogramm für ahū. Dieses BAR mit gleicher Bedeutung vielleicht auch in dem Ideogramm für Bergziegenbock im Unterschiede von dem für den zahmen Ziegenbock (s. o. zu S. 40 Z. 30). Also "wilder" "Hund", nicht canis domesticus. Weil stereotyp mit dem Löwen zusammen erwähnt, wird es schwerlich den Schakal bezeichnen, sondern wohl den Leoparden oder den Tiger oder sonst ein Tier aus dieser Sippe. Der Löwe ist ja nach seinem Ideogramm auch ein "Hund", und zwar ein grosser. barbaru mag zu birbirru "gewaltiger, furchtbarer Glanz" gehören. Glanz und Schrecklichkeit gehen mit einander. Arab. جبار = "Löwe" — eig. Brüller — mag im letzten Grunde dazu gehören, falls diese Etymologie hinfällig. Trotz seines Synonyms ahū = "der wilde, fremde (sc. Hund)" steht griech. βάρβαρος natürlich abseits. Im Unterschiede von LIK-BAR mag LIK-KU (cf. KU = "sitzen", "wohnen") den Haushund als "sesshaften Hund" bezeichnen.

Z. 6 u. Zu Uruk supūri s. zu p. 116 Z. 9.

S. 138 ff. Hiervor also mit S. X f. der Vorbemm. S. 186 ff. Col. III einzuordnen.

S. 138 f. Z. 26. asakku mit dem Ideogramm AZAG-AN wechselt fraglos mit iklitu = "Finsternis". S. IV R<sup>2</sup> 39 [44 u. 45] Rev. 21 f., TIGLATPILESER I Col. VIII, 67 f., Recueil de Travau.c XVI p. 179 Z. 24 gegenüber IV R2 12 Rev. 26, IV R2 38 [41], 6 ff. Vgl. Belser in den Beitr. z. Assyr. II, 153 f. Daher asakku aklu = "düsteres asakku" in Beitr. z. Assyr. III, 240 Z. 3. Andererseits asakku (zur Lesung mit s und nicht s s. jetzt o. p. 282 Z. 12, 16, 28) oftmals parallel mit namtäru "(tötliche) Seuche" und murşu "Krankheit". S. dazu z. B. Delitzsch Handw. p. 144 und dazu die eben gen. Stellen o. p. 282. Aber dass es deshalb nicht gerade ein Krankheitsdämon bez. eine Krankheit selbst ist, lehren K 2852 + K 9662 Col. II, 3 (bei Winckler Altor. Forsch. II, 32), wonach ein Unglückstag eine Ausgeburt des asakku-Dämons ist und IV R2 1, Col. I, 48-Col. II, 4 ff. Denn darnach (Z. 48 ff.: sei es eine labartu etc. d. i. ein Fieber etc; Z. 51 ff.: sei es eine Hierodule, die . . . etc.; Z. 66 ff.: sei es "gegen den Hunger, den ich habe, möchte ich Brot essen" usw.) umfasst das in Zz. 4, 6, 8 und 10 genannte asakku die verschiedensten Arten menschlicher Leiden, bedeutet also ganz allgemein Unglück, Leid u. Dgl.,

und wegen VR 46, 28, wonach das "Leichengestirn" die Leiche oder der Körper des asakku heisst, ein "tötliches oder wenigstens ein verderbliches Unglück". Hebr. אוֹם בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּי

Z. 28. Zu ultu ullanumma s. o. zu S. 84 Z. 63.

Z. 29. Zu šamhāt s. o. zu p. 62 Z. 6.

Z. 30 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z. 15.

Z. 31. Zu kurunnu s. o. zu S. 12 Z. 9 u.

Z. 32.  $rab\bar{u}$ , eig. "gross", hier natürlich Soviel wie "grossartig". S. u. Z. 35.

Z. 33. Zu damku s. o. S. 96 Z. 26.

Z. 34. Ueber talimu s. zuletzt Winckler Altor. Forsch. II p. 193 ff. Darnach soll es nicht "Zwillingsbruder" (so nach Delitzsch Handw. p. 707 f.) heissen, sondern den Bruder bezeichnen, welcher neben dem eigentlichen Erben des Reichs zum Tronfolger oder doch zum Erben eines eigenen Königtums bestimmt ist. Diese Erklärung scheitert schon daran, dass nach ('ol. 13 Z. 6 auf Seite A des Obelisk's Maništusu's (Scheil Textes élam,-sémit, I Pl. 3) TAM-MA = Talīmu als Name vorkommt, und zwar höchst wahrscheinlich für eine Person aus dem Volk. Aber auch einen Tronfolger wird man nicht mit einem Namen genannt haben, der ihn als solchen bezeichnete. Vgl. den Personennamen Nabūtalimi-usur II R 64, 17. Dass talimu aber nicht = "Zwillingsbruder", ist und war schon längst fraglos. Zu einer richtigeren Auffassung Folgendes: Wenn Istar sogut die talimtu des Šamaš ist (Z. f. Assyr. V, 79, 6) wie dieser ihr talimu (II R 66 No. 1, 3), wenn sich Assurbanaplu und Šamassumukin gegenseitig talımu nennen, kann das Wort kein einseitiges, sondern muss ein gegenseitiges Verhältnis bezeichnen. Für ein weiteres Verständnis des Wortes scheint wichtig: 1) unsre Stelle: ibri talīmika; 2) Rm. 345 (Meissner Suppl. p. 22): talimu hinter ru'a = "Freund, Genosse"; 3) das Ideogramm und sumerische Aequivalent TAM = tam für das Wort, da DAM + TAM (VR 12, 6) = hairu = "Buhle", während DAM = "Ehemann"; 4) das sumer. Acquivalent ANG (= am oder im) + U + DIL (auch = ru) für talımtu (Sm 954 Obv. 21 f.), da ang auch = "lieben" und uru auch = "Bruder". Darnach talimu etwa der Bruder als der, den, oder als der Bruder, den man lieb hat, mit dem man in besonders inniger Freundschaft und Liebe verbunden ist? Daher sein Ideogramm DIL-DIL (IV R2 13, 53 f.) — cf. II R 64, 17 f. —, das auch = mithar[is] = "ubereinstimmend" (V R 40, 4)? Zu sutlumu = "geben", unddann dies eig. "zugesellen", "beigeben"? DIL auch Ideogramm für nadanu! Dass talimu = "Bruder" mit keiner Einschränkung, auch durch im Samarit., = "Bruder" schlechthin, nahegelegt.

Z. 35 f. Zu maya(ā)lu o. p. 92 Z. 17.

Z. 36.  $kunn\bar{u}$  nach Delitzsen Handw. p. 337 f. = "sorgsam bewahren, zubereiten" u. ä. Die häufige Verbindung mit  $k\bar{\imath}ni\bar{\imath}=$  "in gehöriger Weise" dürfte diese Bed. wohl etwas zu "so machen, wie es sein soll", also "tadellos machen", modificieren.  $takn\bar{u}$  dann eigentlich "Tadellosigkeit".

Z. 37. asabu = ...wohnen", "sitzen" als Intransitivum nicht mit dem Akkusativ dessen, wo man wohnt oder worauf man sitzt, verbunden, und subtu trotz  $kuss\bar{u} = subtu$  (II R 23, 71), das nach o. p. 409 (ma-a-lu = irsu) zu beurteilen sein wird, sonst nicht = "Sitz" oder gar "Stuhl". Also — beachte auch das Adj. nilta! — subtu asabu wohl figura etymologica = "ein Sitzen sitzen".

"Sitz" zur Linken des Königs.

Z. 39. ušab für ušabbi nach bekannten Analogieen (Delitzsch Gramm. p. 95; V R 65, II, 9: ušmal für ušmalli usw.)? S. auch oben p. 68 Z. 9.

Zu damāmu s. o. S. 28 Z. 113.

Z, 40. Zu šamhāti s. o. p. 62 Z. 6.

Zu dullu, eig. = "Arbeit", "Mühe", dann ein Synonym von murşu, s. Sm. 949 Obv. 15 bei Delitzsch Handw. p. 219 (Craig Rel. Texts II, 3), auch hier mit malā verbunden. Also etwa = "Leid", Mühsal", "Schmerz". Vgl. o. p. 352.

Z. 41. arkika = "hinter dir" oder "nach dir" brachylogisch = "nachdem sie mit dir zu tun gehabt"? Cf. arab. عَمْدُكُ

Zu malū s. o. zu S. 86 Z. 2. Darnach hier zu übersetzen: "habe ihren Leib malū tragen lassen".

Z. 42. Bei meiner hypothetischen Lesung labbi dachte ich an syr. ארינרמא (Löwenkrankheit) und ארינרמא = "elephantiasis". Da aber mašku hier nach o. p. 401 zu p. 86 Z. 2 keine Krankheit ist, sondern als Kleidung dient, ist "Hundehaut", — also maški kalbi —, der Deutung "Löwenhaut" = maški labbi vorzuziehen.

Zu rapādu s. o. p. 126 Z. 24.

Das Freudenmädchen treibt sich also, ausgestossen aus der menschlichen Gesellschaft, in ärmlicher Kleidung, in Not und Entbehrung auf dem Felde umher.

S. 140 f. Z. 44. "Bande" (des Herzens bez. des Inneren) wegen des Folgenden = "eingefressener, festgewurzelter (Froll"? Cf. k(k)iṣirtu II R 28, 8, wohl = "Groll", von kaṣaru "festbinden", und kāṣir ikk(kk)imu V R 4, 38, da ikkimu vielleicht zu nakāmu, das vielleicht = "zürnen" (Z. f. Assyr. V, 79, 31), sowie IV R 8, Z. 10 (kisir libbi).

Z. 3. Den *šapru* oder *sapru* eines "wilden Hundes" beissen nach Tafel VI, 63 (o. p. 170) die Hunde. Nach V R 50, 48 f. wird vom Unglücksdämon die *š(s)appartu* = su (= Haut) + munšub (= Haar), d. i. mit Delitzsch *Handu*, p. 683 jedenfalls das "Fell", des *š(s)apparu* d. i. des Bergziegenbocks (oder des Gazellenbocks?) gepackt. Also *š(s)ap* 

ru wohl dasselbe. Dass *ša-par* an unsrer Stelle eben dies Wort ist, dies also *šapru* mit *š* heisst, zeigt wohl *kimmatsu* in der f. Zeile. S. dies.

Z. 4. nussusu vom k(k,g)immatu auch Maklū VI, (III,) 81; vom Schwanz und vom PIR-tu, also wegen der Bed. von k(k,g)immatu wohl vom pirtu = "Haupthaar", II R 20, 41 f. Dieses nussusu nach dieser Stelle = dub-dub-bu und nach Z. 43 ibidem von t(t,d)urruku gebraucht, dub aber auch = "schlagen", speciell auch = tarāku (o. zu p. 114 Z. 36). Darnach scheint nussusu ein Synonym von mahāṣu, wofür auch Z. 3 an unsrer Stelle, falls richtig ergänzt, da im Parallelismus mit Z. 4, sprechen würde. Vgl. ferner ad-du = nissatu IV R² 19, 13 f., ad-du = nuzāzu II R 20, 29, nizzatu = nissatu ibid. Z. 32 und nazāzu šā hipī (vom Zerschlagen) ibid. Z. 30. Also nasāsu auch hiernach = "schlagen" und zwar specieller auch = "zerschlagen" und nissatu = "Schmerz" eig. = "Zerschlagung"? Aber wozu "schlägt" man sein eigenes Haar für Jemanden (Maklū l. c.)? "Schlagen" vom eigenen Schwanze könnte kaum etwas Anderes als "mit ihm heftig wedeln" sein. Also nussusu vom Haar es "schütteln"?

k(k,g)immatu nach dieser Stelle, Taf. VI, 2 (o. p. 166) und  $Makl\bar{u}$  VI, 81 Bestandteil des Körpers oder der Kleidung, nach IV R² 27, 6 f. und V R 26, 44 eines Baumes. Nach der vorletzten Stelle entstehen die Blüten oder Zweiglein am kimmatu des Baumes. Also ist dies wohl die Krone und demnach am Menschen das (Haupt)haar. Weiter kommt in Betracht (s. o. zu nussusu), dass nussusu sowohl vom kimmatu als auch vom pirtu = "Haupthaar" gilt, und wohl auch, dass ein ganz ähnliches Ideogramm wie das für kimmatu mit dem für sartu = "Haar" und sartu = "Wolle" zusammen die Bed. "Haar" hat (Sb 1 Col. III, 19 und Haupt A. S. K. T. 82 f. (II R 17) Z. 6). Also k(k,g)immatu gewiss = "Haar" oder "Haupthaar".

- Z. 5. misirru "Gerät zum Umschliessen", nach V R 32, 40 = mizah, gewiss mit Zimmern (als Lehnwort) = hebr. הַנָּים = "Gürtel". Darnach misiru in II R 17 (Haupt A. S. K. T. 87) Z. 64, = su-í-IB-IB-BA, wohl dasselbe. Vgl. King Magic No. 53 Z. 17: su-í-IB der Taille und IB = kablu = "Taille". Zu dessen Synonymen uppu und uppitu s. o. zu p. 76 Z. 11.
- Z. 7. Dass *ištin* in unveröff. Texten = "pisste", bereits längst von Bezold erkannt (nach einer vor vielen Jahren erfolgten persönlichen Mitteilung an mich). Da es zu *šmati* und שׁרכּרם gehört, scheint hebr. Lehnwort aus dem Assyr. zu sein.
  - Z. 8. Zu iš-šik-ku s. o. p. 278 Anm. 8.
- Z. 10. Das Vorhergehende jedenfalls eine Verwünschung. Abermals eine der Hure durch Bil-kullati(?)-Ía-bani(?)? Vgl. p. 186 ff. Col. III und p. 138 Z. 29.
  - Z. 12. Zu ittalu mit überhäng. u s. o. zu p. 24 Z. 61.
- Z. 13. Oder kabta(a)ti zu  $kabittu={}_{n}Bauch^{n}$  als Ort und Ursprungsort der Gedanken?

- Z. 16. Zu azzazi mit -i s. p. 64 Z. 21 u.
- Z. 24. Hierhinter also nach p. X f. der Vorbemm. Col. IV auf S. 188 ff. einzuordnen, welche somit die Fortsetzung des Traumes (s. Z. 14 ff.) enthalten dürfte.
  - Z. 44. Zu paţru s. o. p. 72 Z. 25.
- S. 142 f. Z. 46 o. Bibbu Planet überhaupt oder speciell der GUD-UD-Karradu-Planet = Merkur. S. m. Kosmologie Index und zur richtigen Bestimmung des GUD-UD-Planeten EPPING Astronomisches aus Babylon p. 112.
- Z. 42. Ein Richter der *Anunnaki* (dazu o. p. 88 Z. 31 ff.) nach o. p. 266 Z. 1 *Gilgamis*, aber gewiss erst nach s. Tode. Also hier nach I R 4, XIII, Z. 1 ff. wohl *Šamaš*, der Richter der *Anunnaki*(?!), zu verstehn.
- Z. 44. Zu zikru banū ina libbi s. o. zu p. 86 Z. 11. Darnach hier zu erklären: "er stellte sich den oder einen Fluss vor". Welchen Fluss? Falls im Vorherg. bereits vom Zuge gegen Humbaba und zu dessen Ceder die Rede war, mag, da diese Ceder der Lebensbaum des Paradieses ist, mit dem Fluss dessen Fluss gemeint sein. Also, weil im Osten, der Ukikg)nū-Choaspes, von dessen Wasser allein laut Herodot I, 188 die persischen Könige tranken?

Z. 46 u. Zu paššūru s. o. p. 92 Z. 13.

Zum *îlammaku*-Holz s. Sanherib *Kuyundjik* 4, 3; Layard 62, 69; K 165 Obv. Z. 6 (Meissner *Suppl.* p. 3 hinten) und *El-Amarna* Berlin No. 26 IV, 6 (ein liš d. i. "Napf" aus *îlammaku*).

Z. 47 f. Die ungefähre Bed. von mallatu ergiebt sich aus unsrer Stelle: ein Behälter für Honig und Butter, den man — gewiss zu Opferzwecken — auf einen Tisch stellt. Weiter zu beachten: mallatum = masirru = tulū = (isu) Liš + x in K "4378" Col. III, 47 ff. und (isu) Liš-NI-šiš d. i. "Öl(Salben)-salb-Liš" = napšastu. napšastu-napšaltu aber = "Salben-Napf, -Schüssel". Auch IV R² 57 [64] 7b? Vgl. ib. Z. 8 + 15a. Also Liš = itķurtu wohl auch = "Napf" und die itķurtu einer Wage (V R² 26, 15) die "Wagschale". mallatu für \*mal'atu zu malū = "füllen"? umalli und umtalli an unsrer Stelle!

Z. 47. Zu sāmtu s. o. p. 90 Z. 56.

Z. 48. Zu  $uk(k,g)n\bar{u}$  s. ibidem.

hi(i)-mi-tu wohl hemetu zu sprechen und — "Butter", nicht "Rahm" (so auch Delitzsch Handw. p. 280), oder doch auch — "Butter", schon wegen des syr. (aus dem Babyl. entlehnten) ארואה — "Butter".

- Z. 49. Zu şu'unu oder zu'unu s. o. p. 128 Z. 11.
- Z. 7. Humbaba nach allgemeiner, sicher richtiger, Annahme ein elamitischer Name, zusammengesetzt mit dem elamitischen Gottesnamen Humba-Humban etc. (s. dazu Jensen in W. Z. K. M. VI, 56 ff.). Dem entsprechend liegt der Cedernwald mit der von Humbaba bewachten hohen Ceder, in dem er haust, im Osten. S. II R 50, 65. Dieser Cedernwald ist das Allerheiligste der Irnini-Ištar (o. p. 160 Z. 6). Es scheint daher die bisher blos auf die Achnlichkeit der beiden Namen Humbaba und Κομβαβος gegrundete Annahme, dass die damit bezeichneten Personen

urspr. dieselben sind, sehr verführerisch: Humbaba wohl der Schirmer auch der Irnini-Ištar, und Κομβαβος der Wächter der Στρατονίνη, vermutlich als einer ursprünglichen Ištar-Astarte, wie schon ihr Name nahelegt (s. Lucian De syria dea 19 ff.). Zu Hu(m)baba der Gott Gu-ba-ba in III R 66 Obv. b Z. 7? Vgl. dazu aber auch die Göttin Kasbaba (ib. Rev. d Z. 17 u. sonst).

- **S.** 144 f. Z. 4. issur hier wie in Tafel IV, vi. 41 wohl im Conditionalsatz und daher mit der Bedeutung unseres Praesens. S. u. zu Z. 9 f. und Delitzsch Grammatik p. 359. Vielleicht hier im Vordersatz.
- Z. 6. Zum Cedernwalde s. zu p. 142 Z. 7 und Tafel V Col. I, 1 ff. o. p. 158 ff.
- Z. 9. Oder *ubla* (Grundbed. "brachte") hier eig. = "brachte hinein", nämlich in den Kampf, also "riskierte"? Zum Praeteritum s. Z. 4. Könnte auch Praesens sein.
- Z. 10. Möglich, dass -inni Pron. suff. der ersten Person. Dann natürlich im Anfang der Zeile kein ni zu erg.

Zum Praeteritum nipķid s. o. Z. 4 u. Z. 9.

- Z. 15. Nin-sun, nicht Nin-gul, nach REISNER Hymnen p. 136, 21 (Nin-sun mit phonet. Complement na). Nach II R 59, 24 f. Gemahlin des Lugal-banda, des Bēl von Erech, wozu o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176 Z. 192 zu sehen.
- S. 146 f. Z. 18. Zu  $k\bar{a}(a)tussu$  s. vielleicht šadussu o. p. 48 Z 22 und Parallelstellen.
  - Z. 20. Zu Nin-sun s. o. zu S. 144 Z. 15.
  - Z. 3 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z. 15 f.
  - Z. 5. Zu agū s. zu p. 30 Z. 14.
- Z. 6. Zu  $ip\bar{n}ru$  vielleicht = "sättigen", wenn nicht = "versorgen", s. o. zu p. 120 Z. 40. Zur Endung -(a)ni s. o. p. 90 Z. 55 ff., p. 92 Z. 20.
- Z. 7. Für uru oder ūru s. die bekannten Belegstellen bei Delitzsch Handw. p. 130. In IV R² 16, 64 wird der uru als ein Teil oder Zubehör eines Hauses genannt, über den hinweg oder auf den hinübergehend man in's Haus hineingelangt, und zwar zwischen Teilen der Tür und des Türrahmens und dem "Loch" oder Fenster. Also ist er wohl ein Teil des Hauses. Nach IV R² 1\*, 58 geht man hinüber auf oder zu dem uru, um in's Haus zu kommen. Darnach wäre der uru vielleicht ein Raum im Hause hinter der Tür, zu dem man durch Ueberschreitung der Schwelle gelangt, also ein Flur, oder wahrscheinlicher der Söller des Hauses, das flache Dach, auf das man von dem Dach des anstossenden Hauses aus gelangen kann. Nun aber kann er auch hoch sein (IV R² 1, 25). Also ist Letzteres gemeint. Und das passt vorzüglich an unsrer Stelle und Craig Relig. Texts I, 66, 15, wonach man auf den uru hinaufgeht. S. auch die im Index zu Zimmern's Ritualtafeln p. 220 genannten Stellen. Zum Opfer auf dem Dache s. Jeremias 19, 13; 32, 29 u. Zephania 1, 5.
  - Z. 10. Für "Herz" wohl auch hier "Inneres" zu lesen. S. p. 316 f.
  - Z. 12 und S. 148 f. Z. 17 u. 1. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.
  - Z. 14. rakābu ausser = "reiten" ja auch = "fahren" und (Berge)

"hinaufsteigen" (s. Delitzsch Handw. p. 619). Der Weg zu Humbaba, in, wenn nicht nördlich von Elam, führt über's und durch's Gebirge.

Z. 16 u. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

**S. 148 f.** Z. 18. Oder u =,,und".

Z. 40 u. 7. Zu irakkab s. p. 146 Z. 14.

S. 150 f. Z. 12. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 36. Zu *širķu* = "Geschenk" s. Zimmern *Ritualtafeln* 178 Z. (9) u. (11) etc.

Z. 37 u. 39. NIN-AN-RA (= sumer. nin-dingira(-ra)) in diesen Zeilen = intu nach II R 7, 20, V R 15, 29 und K 247, dem Revers von II R 26 No. 3. Bed. des Ideogramms: "Gottesherrin", "Herrin einer Gottheit". Zu inu's d. i. "Herren" einer Gottheit s. 82-8-16, 1 Obv. bei SMITH Miscell. Texts p. 25 und die Königsinschriften aus Telloh (K. B. III, 1 p. 66 u. 68 No. 7 Ib bis, und II), vielleicht auch o. p. 188 Z. 42. Darunter werden natürlich (Ober)priester, also unter NIN-AN-RA's = initi auch wohl "(Ober)priesterinnen" zu verstehen sein. Dass das hier gemeint ist, zeigt wohl das f. kašdati in Z. 37. Vgl. Makta VI, 26 f. + 37 f. Jedenfalls eine NIN-AN-RA = intu nach CRAIG Astr. Texts 30 Z. 28 eine Königstochter. Vermutlich hierzu initu in III R 4 No. 7, 2. Dann wäre die Mutter Sargon's des Ersten eine Priesterin oder "Herrin" gewesen. NIN-AN-RA — dann mit der Bedeutung "göttliche Herrin"? — aber auch wohl = "Herrin" von einer "Göttin". S. Z. f. Assyr. V, 80, 18, wo es doch wohl = inūtu bezw. bīlūtu oder intūtu bezw. bīltūtu, schwerlich = intu = Priesterin. Darnach hier = "Göttin"? S. Z. 40.

Z. 37. kasdu ausser an den bereits Delitzsch, Handw. 598, bekannten Stellen noch Maklū II. s. cc. und Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 13. kašdu gilt darnach von Priesterinnen (, vornehmen Frauen oder Göttinnen), einem Tempel(, der auch kuśudu sein kann,) und heiligen Satzungen, also wohl von lauter heiligen Personen und Sachen. V R 28, 3 f. wird albem = kasdu zwischen misi = siru und misi = BAR-su erwähnt, dies misu kann zu misū = "gewaschen, rein" gehören und wird dies auch wohl, da dessen Synonym BAR-su dasjenige parsu -= "Gebot" - bezeichnen könnte, das auch = Mí, auch = "gewaschen", "rein", und in B. z. Assyr. l. c. kašdu als Attribut hat. Ferner ist, wie nach dieser Stelle in V R 28 allu von kašdu, so illu ein Synonym von kuddušu = "rein", "heilig" und wohl auch von kusudu (TIGLATPILESER I Col. VII Z. 90). Also kašdu wohl sicher ein Synonym von illu = "rein, heilig" (nach Delitzsch Handw. l. c. = "herrlich, erhaben"). Es zwingt sich daher auf, dass kašdu für \*kadśu steht, wobei nur befremdlich wäre, dass neben kudduśu kusudu für kussudu vorliegt. Doch könnte sich diese Bildung an kasdu anlehnen. Darnach könnte kadistu, die "Venuspriesterin", "Hierodule", nach ihrem sumerischen Aequivalent "die nicht Schmutzige", das Femininum zu kaśda sein. Vielleicht dann mit ZIMMERN ga-Aś-datu = "Eigenschaft einer kadistu" (V R 25, 10) statt gadildutu gašdatu zu lesen.

Z. 40. marat ilani, falls kein Compositum — also Plural von mārat-ili = "Gottestochter" —, = "Tochter der Götter". Vermutlich Erste-

res und || initi, also von göttlichen Gottestöchtern oder menschlichen, und dann wohl Priesterinnen.

Z. 45. Zu sūhu = "Begehr" s. m. Kosmologie p. 440 f. Nach den dort genannten Stellen sāhu etwa = "begehren" oder sich "freuen an" und suhhu wohl ein Synonym von sullū = "bitten". Darnach wäre sūhu = "Begehr", während durch o. p. 240 Z. 164 — das Anfertigen geschicht gemäss dem sūhu — eine Bed. "Freude" ausgeschlossen wird. Zu sūhu med. j, wohl = "staunen", s. o. p. 96 Z. 26. Anders Delitzsch Handu. p. 565 f. S. o. p. 208 Z. 51 und p. 240 Z. 164.

Z. 48. Zu ķīšti irini s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 17 und S. 152 f. Z. 23. išpar nach V R 28, 46 = naktam pr = "Gerät zum Bedecken des Mundes". Dazu mukil sipri = "Halter des sipru'' = p(b)usmu vor nap(b)samu V R 28, 87 + 92, da nap(b)samu =maksaru ša pi = "Gerät zum Binden des Mundes" (V R 47, 40 f.), also mit Delitzsch Handw, p. 532 gewiss = "Zaum und Gebiss" o. ä. Somit išpar. V R 28, 46 unter allerlei Wörtern für "Binden" und Dgl. genannt, ohne Zweifel mit ähnlicher Bed. Gewiss zu šapāru = "regieren" (Form mikšadu; cf. ikribu usw.) u. syr. אַבָּבֶא = "Halfter", das Lehnwort aus dem Assyrischen sein müsste, wie direkt oder indirekt neupersisches efsär = pehlev. afsār mit gleicher Bedeutung. Ferner dazu gewiss arab. سفار mit ähnl. Bed.; also مُعَنِي = "reisen" davon denominiert und eig. = "den Zügel anlegen"? Endlich hierzu auch wohl ušparu, eine Insignie der Königswürde, das also auch ein "Zaum" wäre. Hält doch der König den şirritu = "Zügel" seiner Untertanen. Darnach an unsrer Stelle išpar = išpar = "Zaum"? Nach IV R<sup>2</sup> 34 Z. 1, 5 etc.: išpar, gewiss = sumerischem as- oder is-b(p)ar, = "Entscheidung", für SARGON, und THOMPson Reports No. 276 Z. 2: ispar Bauillit (s. V R 44, 19) aber wohl eher jenes 'spar in IV R<sup>2</sup> 34, also = "Entscheidung".

Z. 18. Zu Humbaba s. o, p. 142 Z. 7.

S. 152 f. Z. 21. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 40. duppuru = "vertreiben" gesichert, nicht aber dapāru. S.
 o. zu p. 6 Z. 19.

S. 154 f. Z. 41 u. 43. Zu itlu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 43. Zu ullānumma s. o. p. 84 Z. 63.

Zu ba-ni s. o. zu damiktu in p. 96 Z. 26.

Z. 44. Išhara = Ištar.

Zu ma-a-a-al s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 47 o. Zu nadānu ana s. o. p. 122 Z. 12.

Z. 48 o. Oder issabtu = "wurden gepackt"? Zu tisbutu, ohne ein Wort für "Weg" = "einen Weg einschlagen", s. Delitzsch Handw. p. 561.

Z. 49 o. kubbutu eigentlich "schwer machen".

Z. 50 o. *i-na-us* doch wohl für *ināš*, als Analogiebildung nach *inūš* und dem regelmässigen Verbum oder als archaïsche Form. Cf. die "kappadocischen" Täfelchen und spec. in L. 9 (DELITZSCH *Beitr. z. Entz. u.* 

Erkl. d. kappad. Keilschr. p. 240) išaumu. Vielleicht repraesentiert iturru im Praesens älteres \*itauru.

Z. 45 u. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 46 u. Zur hohen Ceder s. p. 156 u. p. 160 Z. 7 ff., auch p. 186 Z. 42.

Z. 6. uššuru eig. "losgelassen".

Z. 7. S. o. p. 128 Z. 3.

S. 156 f. Z. 1 u. 5. Statt "erhalten" besser "unversehrt erhalten". Die hohe, von Humbaba bewachte, gewiss heilige Ceder des Bel = "Herr" (s. o. p. 154 Z. 46 u., p. 160 Z. 7 ff. u. p. 186 Z. 42) offenbar das eigentliche Ziel des Zuges, der gegen Humbaba nur als deren Wächter geht. Gewiss ein Lebensbaum, dessen Genuss vermutlich Körper-, Mannesund Lebenskraft verleiht und darum Schönheit (p. 166 Z. 6). Da sich diese Ceder im Cedernwalde im Osten von Babylonien befindet (s. o. zu p. 142 Z. 7 und p. 144 Z. 6) und Humbaba, ihr Wächter, ein Elamiter ist (o. zu p. 142 Z. 7), mit dem Bel, dem Herrn der Ceder, gewiss der elamitische Bēl, nämlich (In)Šušinak, gemeint, der II R 57, 48 mit dem assyrischen Ninib schlechthin identificiert und ideographisch als der Cedern-Ninib bezeichnet wird (vgl. Scheil Textes élam.-sémit. p. 59 ff.), genauer als der "Cedern-Wasch-Ninib", "der Ninib des Waschgeschäfts, genauer des Geschäfts des sich Waschens, mit der Ceder" (vgl. II R 57, 35 u. o. p. 44 Z. 20 u. 23). Vgl. 83-1-18, 1330 Rev. Col. III, 35, wonach dessen Ideogramm sum auch für den elamitischen (In) Susinak gebraucht werden kann. "Wasch Ninib" ist aber wohl der sich im Ostmeer beim Aufgehen waschende Sonnengott (s. o. p. 48 Z. 17 f.). Ninib ist ja die aufgehende Sonne. Der im Meere sich waschende Sonnengott gewinnt aber dadurch neues Leben und Ninib ist wie seine Gemahlin Gula eine Heil- und Lebensgottheit (I R 17, 9; K 128 Obv. Z. 6 usw.), und so weist wohl auch die eigentümliche ideographische Bezeichnung des elamitischen Ninib-(In)Susinak darauf hin, dass die Ceder des elamitischen Bel = "Herr" ein Lebensbaum ist. Das würde auch bestehen bleiben, wenn der Waschort des Cedern-Ninib nicht das Meer im Osten, sondern z. B. irgend ein Fluss wäre. Denn fraglos ist ja Ninib ein Lebensspender und, wo immer er sich auch waschen mag, geschieht das, da nicht zur Heiligung - denn jeder Gott ist als solcher heilig -, kaum zu einem andern Zwecke, als zur Neubelebung und Reinigung von lebenzerstörenden Stoffen. Vielleicht ist als der Ort, wo sich der elamitische Cedern-Ninib wäscht, ein Fluss des Cedernwaldes mit der Lebensceder zu denken, also der Paradiesesstrom, vielleicht der Choaspes (s. zu o. p. 142 Z. 44). Der Fluss, in dem sich der assyrisch-babylonische "Wasch-Ninib" vermutlich wäscht (o. p. 44 Z. 23), braucht kein Fluss auf der Erde, sondern kann das Meer um die Erde sein, das IV R2 1, 30 und anderswo in der Tat naru "Fluss" genannt zu werden scheint. - Die hohe Ceder ein Lebensbaum, weil immergrün, zugleich auch, weil hoch, also alt. Wie sie das Vorbild des Lebensbaumes im biblischen Paradiese sein dürfte, so darf man sie auch in der hohen Ceder im Gottesgarten(?) (Ezechiel 31) wiederfinden. Wenn diese

urspr. der schönste Baum darin ist (l. c. Z. 8), so wäre damit wohl ausgesprochen, dass der wichtigste Baum im Paradiese, der Baum des Lebens, wenigstens nach einer Vorstellung eine Ceder war — eine weitere schlagende Parallele zwischen der Ceder des *Humbaba* und dem biblischen Lebensbaum.

Z. 2 u. 5. pulhāti genauer "Gegenstand der Furcht".

Z. 3. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Zu rigmu, d. Synonym von ikkillu, s. o. p. 44 Z. 3 u. p. 90 Z. 53.

Zu  $ab\bar{u}bu =$ , Sturmflut" s. o. p. 24 Z. 49.

Bed. von fraglichem ri-um-ma nach dem Verherg. und Folg. und hebr.-aram. אנים sowie arab. בין, geraten.

napissu = \*napīš-šu zu lesen? S. zu p. 126 Z. 10.

Z. 6. Oder statt "indem" "und" zu übersetzen.

Z. 28. mangu nach d. o. Bem. ein Synonym von lu'tu = "Schwäche" und mungu nach IV R² 28\* No. 3, 12 eine Krankheit, vielleicht auch im weiteren Sinne, des Fleisches. Wohl für maggu bez. muggu. Darnach V R 56 Z. 45 zu verstehen: "seine, des makū, d. i. des Geschwächten (s. o. zu p. 68 Z. 9) Hand möge magāgu "zu" dem schwachen Bewohner seiner Stadt, d. h. möge (selbst) gegen ihn zu schwach sein!"? Ein Äquivalent für magāgu ist tik-bu-i (II R 20, 52), das wohl nach K 4359 (Rev. zu II R 25 No. 2) = hanāku, sonst = "ersticken". Falls die zwei magāgu identisch, die eigentliche Bed.: "bewegungsunfähig sein und machen", z. B. "durch Ersticken"? Bei Aššurnasiraplu I, 90 u. II, 72 muggugu = "einmauern" oder, bez. und dadurch "ersticken". Ob makāku Nebukadnezar Senkere II, 5 hierher gehört (Delitzsch Handw. p. 423), zweifelhaft.

Z. 30. Sonstige Stellen für pis(z,8)nuku bei Delitzsch Handw. p. 518 und Meissner Suppl. p. 75.

Z. 31. Zu dem hier möglicher Weise zu erg. hamā s. die 2 Stellen unter המה II bei Delitzsch Handw. p. 281 und die unter המה bei Meissner Suppl. p. 39. Darnach (die Stelle in K 6082 Col. IV, 14 kann ich hier nicht einsehen) bezeichnet es im Permansiv eine Handlung oder einen Gemüts- oder körperlichen Zustand des vor einem Fürsten in Ehrfurcht Ersterbenden, also entweder "niederfallen" und Achnliches oder auch "voll Ehrfurcht, Furcht sein" oder "von Furcht starr oder gelähmt sein" ("zittern" wäre wohl Zuviel) oder Achnliches. Nach Tafel V Col. IV, 12 (p. 164) tritt durch Vorübergehen eines Gottes ein hamā des Fleisches

eines Schlafenden, der einen schweren Traum hat, ein. Also bezeichnet das Permansiv von hamü einen Zustand des Körpers, und zwar speciell einen allgemeinen des Fleisches, eines Erschreckten und sich Fürchtenden, demnach wohl "(von Furcht, Schrecken) gelähmt sein". Vgl. auch Craig Relig. Texts I, 9 Z. 17 ((von Furcht) ist sein Volk gelähmt) und vielleicht auch ih-Mi-su in IV R<sup>2</sup> 3, 14.

S. 158 f. Z. 36. Der lilīsu (līlīsu?) ist nach V R 32, 58 ff., erg. durch K 4547, aus Leder bez. Haut oder Kupfer (oder Bronze), nach Craig Rel. Texts I p. 83 Z. 9 etc. aus Bronze. Er wird wohl geschlagen (Reisner Hymnen 144, 4), worauf auch sein mit dub, auch = "schlagen", zusammengesetzses Ideogramm hinweisen könnte, und vermutlich beim religiösen Gesange des kalū gebraucht (Reisner l. c. 47, Rev. 14 f. und vorherge. Zeilen), daher wohl der Gott Ia(?) als kalū II R 58, 61 das Ideogramm an = Gott + dub hat. Nach Craig Astr. Texts p. 44 Obv. 16 kann der lilīsu einen Ton von sich geben. Also dürfte lilīsu wie sein Synonym uppu ein Tamburin oder Aehnliches sein. Dub ist bekanntlich ja auch = balangubalaggu = Right | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Rauch | Ra

ye und "; = "Pauke" zu trennen sein. Vgl. hierzu noch V R 26, 6 f., wo auf eine kippat balangi = DUB eine kippatu von DUB-DI folgt, das auch = sarāhu = "schreien" u. ä.

Z. 37. Zu mangu s. o. p. 156 Z. 28. Die Form mungu IV R<sup>2</sup> 28\* No. 3, 12 schützt vor einer Lesung raggu, die man mit Tallqvist in Maklū IV, 2 für mangu annehmen muss. [S. zu mungu ferner K 6482 bei Bezold Catalogue p. 790.]

Zu lu'tu s. o. p. 156 Z. 6.

Zu  $tib\bar{u}$  s. o. p. 306.

Z. 39. Zu abidu vom "Herzen" (Innern) s. o. p. 316 f., p. 320 f. u. p. 357 f.

Z. 40. Da pitkudu doch wohl = "Acht gebend" (s. o. Tafel III Col. I, 10 f. auf p. 144!), so dürfte itballu oder itpallu zu abalu (s. Z. 39) gehören, also wohl itballu zu sprechen sein, und "denkend", wenn nicht "geschäftig", "tätig" und Dgl. bedeuten.

Z. 41. Zum Practeritum in einem Conditionalsatz s. p. 144 Z. 4 ff.
Z. 42. samu hier doch gewiss = "Ruhm". Anders o. p. 108 Z. 16

u. p. 110 Z. 14?

Z. 1. inappattu für inabbáttu-inabátu: stimmloses p aus stimmhaftem b durch Einfluss des stimmlosen t oder t, und tu für tu geschrieben, weil tu tu gesprochen ward.

S. 160 f. Z. 2. Zur hohen Ceder s. zu o. p. 156 Z. 1.

Z. 4. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

"Hohen Tritts" bedeutet wohl irgendwie "stolzen Gangs". An und für sich auch die Lesung śakin kibsu möglich. Aber das hiesse (s. o. p. 114 Z. 27) "den Tritt hinsetzend" d. h. "anhaltend". Oder heisst śakānu kibsu auch "Tritt machen" = "gehen"?

Z. 5. Zu sutisuru vom Wege s. o. p. 24 Z. 59.

Z. 6. Zum Cedernberg als Wohnsitz der Götter vgl. die Cedern im Garten Gottes (Ezechiel 31, 8), der auf einem Berge liegt (Ezechiel 28, 13 ff.).

parak wohl als Apposition zu verstehen, obwohl eig., d. h. sonst, nur von gebauten Götter- und Königskammern gebraucht.

I(Î)rnini(a) nach Craig Relig. Texts 1, 67, 23 und Reisner Hymnen p. 109, 66 etc. = Istar, resp. mit ihr identificiert. Nach 83—1—18, 1330, Rev. Col. III, 25 f., K 2100 Obv. Col. II, 30 etc. hat Istar auch den Namen İnnin-Innin(a). Wäre Irnina die ursprüngliche Form — was möglich —, könnte man an einen Zusammenhang mit irinu = "Ceder" denken und an eine Deutung: "unsre (liebe) Ceder". Irnini wohnt ja im Cedernwalde. Die babylonische Göttin Istar-Irnini auf elamitischem Gebiet mag die von Kudurnanhundi um 2280 vor Chr. aus Erech entführte Nanai-\*Anaitu-Anahīta sein, die hier im Tempel (İ)ana wohnte, und es ist vielleicht nicht zufällig, dass der Zug nach dem Allerheiligsten der Irnini-Istar von Erech aus unternommen wird. Möglich, dass dabei auch beabsichtigt war, sie nach Erech zurückzuführen.

Z. 9. Zu hitlup und hitlup at s. halapu bei Delitzsch Handw. p. 277 f. Dort aber unter I, 2 mit Bed. 2 einzuordnen.

Zu gissu s., ausser den 2 Stellen bei Delitzsch Handw. p. 203, Z. f. Assyr. X p. 199 Z. 15 (hinter ittittum, gewiss = ittitu = 708) und K 883 Z. 15 bez. Rev. 1 (in Beitr. z. Assyr. II, 633 und Crass Rel. Texts I, 26): gisu mit a-Har-tinnu verbunden wie an den zuerst gen. Stellen. Ebendort alle drei o. gen. Pflanzennamen zusammen erwähnt. Nach denselben Stellen wächst der gissu dort, wo auch der ittitu wächst, und ist so hoch, dass man zwischen gissi wie zwischen Bäumen marschieren kann, und nach K 883 Rev. 1 zerbricht man ihn. Also ist er ein kleiner Baum oder ein Strauch.

Z. 10. Für (isu) šim lies nach Sargon Cypern Rev. 16 und Rm. 367 + 83-1-18, 461a Rev. 10 (Meissner Suppl. p. 23) rikku. Zu den Wörtern, deren Ideogramme šim enthalten, gehören unter anderen asu, gewiss mit Meissner Suppl. p. 12 = "Myrthe", burāšu = "Cypresse", oder ein ähnlicher Baum (vielleicht nach dem Syrischen "Wachholder"), dupränu = "Wachholder", murru, gewiss mit Meissner l. c. p. 60 = "Myrrhe". Darnach scheint der rikku urspr. ein immergrüner (FR. KÜCHLER), oder ein harziger (Rost Tiglatpileser p. 129) oder ein (wohl)riechender Baum oder Strauch zu sein. Da aber die irinu-Ceder kein sim-Baum zu sein scheint, ist eher nur an einen so beschaffenen niedrigeren Baum oder Strauch zu denken. In der Tat werden bei Assarhaddon VI, 15 rikki von Bäumen unterschieden Vielleicht mit Zimmern Busspsalmen p. 37 zu הרק, also = "immergrüne Pflanze". Vgl. dann zur Bildung o. p. 327. Sumerischen Ursprungs braucht das Wort nicht zu sein, da dessen sumer. Aequivalent nach Rm. 367 + 83-1-18, 461a Obv. 12 f. (šim + šal und šim-míš-la  $= \check{s}i - mi\check{s} - \check{s}a - lu - u) \check{s}im \text{ ist.}$ 

Z. 11 f. Zu ana s. p. 44 Z. 11.

Col. II. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 39. halbu oder halpu nach H R 23, 48 Synonym von kištu "Wald". Dasselbe Wort o. p. 186 Z. 39.

S. 162 f. Z. 40. nahlaptu ein Synonym von luluntu (V R 28, 68 u. 80), das nach der letzten Zeile, wie auf dem Felde, so auch in der Schlacht gebraucht wird. Sein Ideogramm = "Kleid-Hals oder Nackenherausgehen" und sein Synonym atabi kišādi (l. c. Z. 71) zeigen, dass es bis zum Halse reicht oder ein Halsstück = "Kragen" hat. Also wohl ein kurzer Rock oder ein Hemd. Hier wohl ein "Schlachthemd", "Panzerhemd". [Vebrigens ist der luluntu des Feldes vielleicht auch ein Schlachtgewand. S. o. p. 58 Z. 16 u. 18 und u. zu S. 162 f. Z. 42.]

Z. 31. Zu šanītu s. o. p. 132 Z. 21.

Z. 32. Nach p. 164 Z. 14 gilt šašū — oder šāšu — von einem offenbar schrecklichen Traume, bedeutet also, falls der erwachende Bilkellati(?)- $\dot{I}a$ -bani(?) mit dem Worte den Haupteindruck seines Traums kennzeichnet, etwa "schrecklich sein", und nach Z. 11 ibidem bewirkt ein Anrühren oder Anstossen eines Schlafenden ein šašū oder šāšu desselben, also sein Erwachen oder Aufschrecken. Somit dies wohl = "schrecken", "aufschrecken" und im Permansiv auch "schrecklich sein", vielleicht aber hier = "schrecken".

Z. 33. Eig. "Finger" eines Berges.

Z. 38. Zu damķu = "schön" s. o. p. 96 Z. 26.

Z. 42.  $t\bar{u}(u)s\bar{a}(a)ru$  nach V R 21,  $45 = s\bar{i}ru$ . siru sonst auch = "Feld", "Wüste" oder "Rücken". Ein tī(i)sa(a)ru in Nebukadnezar A. H. 82, 7-14, 631 (s. Beitr. z. Assyr. III, 557) Col. I, 29 muss Etwas wie Trümmerhügel oder Wüstenei bedeuten. namü = "Wüste", "Feld" und "Wüstenei" (o. zu S. 64 Z. 21 o.). Also tūšāru = şīru wohl das sīru = "Feld". Darnach mithus (= Schlacht) tūšāri bei Tiglatpileser I Col. I. 78 zu verstehen: = "Feldschlacht"? Doch nach V R 21, 46 tūšāru auch = laban appi = "Plattmachen der Nase (auf dem Boden)", und demnach Delitzsch's Deutung dieser Stelle (Handw. p. 248: Schlacht der Niederwerfung) sehr wohl möglich. Beide tusaru gewiss identisch, nämlich eig. = "Plattniederwerfung" oder "Plattmachung", dann das "Plattniedergeworfene" oder "Plattgemachte", die "Ebene". ana vor tūšāri an unsrer Stelle hiesse dann eig. "nach hin". Zur Etymologie s. Delitzsch Handw. p. 248. Fin anderes tu-sa-ru wohl K 4256 Obv. 2 bei Meissner Suppl. p. 11 h. [Dass auch tusaru "Wüste" u. Dgl. bedeutet, wie tisaru, somit unsre Deutung des Wortes richtig ist, lehrt nach ZIMMERN eine mir nicht zugängliche Stelle in Rm. 120 + Rm. 274]

Z. 43. Zu ina sa siri beachte vielleicht V R 10, 71 (ina sa siri), wo aber, wie schon das Ideogramm für ina zeigt, die Praeposition ina vorliegt.

Z. 44 f. Zu ana s. o. zu S. 44 Z. 11.

Da (Toten)klage und (Toten)opfer wohl sicher zusammen verrichtet wurden, so werden die Intervalle von 20 und 30 Doppelstunden oder Entfernungen von ebensovielen Doppelstundenstrecken nicht addiert wer-

den dürfen. "Nach 20, nach 30" bedeutet eben "nach 20—30". Das zeigt besonders klar Tafel XI, 314 vgl. mit Z. 300 f. o. p. 252. Gilgamis und UR-NIMIN begeben sich auf die Fahrt, opfern nach (je) 20 D. (den Toten), klagen nach (je) 30 D., darnach nimmt ihnen eine Schlange das Kraut weg, das sie bei ihrer Abfahrt mitgenommen hatten, und das heisst dann: 20 D. nach der Abfahrt.

Nach K 569, 11 (HARPER Letters No. 78) wird ein kusäpu gegessen. Also ist dies etwas Essbares und somit gewiss mit kusīptu (s. u. Tafel XII, vI u. auf p. 264), das von den Toten gegessen wird, identisch, also jedenfalls auch ein "Totenopfer". Dies ist aber nach derselben Stelle wohl (bereits) zum Essen Vorgesetztes, das sich im Kochtopf befand, also übrig geblieben war, und auf der Strasse Liegendes oder darauf Geworfenes, also wohl Uebriggebliebenes, was Delitzsch im Handw. p. 345 richtig als Bed. für kusiptu annimmt, aber seltsamer Weise nicht auch für kusāpu auf p. 344. Darnach dürfte kasāpu "einen Speiserest (für die Toten) übrig lassen" heissen und jedenfalls nicht mit Delitzsch l. c. "Totenklage halten". Dass es nicht schlechthin "ein Totenopfer darbringen" heisst und kusāpu nicht schlechthin "Totenopfer", lehrt wohl die o. cit. Stelle in Gilg. Tafel XII (kusipat akali = "... vom Essen") und wohl auch ZIMMERN Ritualtafeln p. 160 Z. 11, wonach den Göttern Ia(?), Šamaš und Marduk gegenüber ein kispu kasāpu vorgenommen wird, vorausgesetzt, dass die kispu's für sie selbst bestimmt sind. Also möglich, dass das kusāpu kasāpu an unsrer Stelle nicht den Toten, sondern den Göttern gilt. S. die f. Z. - Halévy, auf den die Deutung von kusiptu zurückgeht (Z. f. Assyr. III, 339), vergleicht damit ein aramäisches המכן, nach ihm = "déchet, rebut".

Z. 45. ũm kispi = "Tag, an dem man (den Toten) einen Speiserest übrig lässt" bekanntlich = ūm nu-BAT-ti und = ūm idirti = "Tag der Trauer" (II R 32, 12 f.), also nu-BAT-tu jedenfalls eine Verrichtung. die mit dem (Toten)opfer verbunden war. Nun heisst nabū "rufen" und das Piel nubbū "klagen". Es dürfte daher nu-BAT-tu nubattu zu sprechen sein und spec. "Totenklage", vielleicht im Allgemeinen "Klage" bedeuten. So übersetzt auch Delitzsch Handw. p. 446 zweifelnd, unbeeinflusst durch eine Etymologie. Etwas unklar bleibt hierbei aber noch Manches, vor Allem, warum der nu-BAT-tu genannte Tag gerade dem Marduk gehört (Maklū II, 157; VII, 19 etc.). Vgl. dazu die vorherg. Anm., wonach wohl ausser Ia(?) und Samas auch dem Marduk kispu's gespendet werden, und IV R2 33, 33 u. 45, wonach der 28ste und der 29ste Tag im Monat bubbulu-Tage, d. i. aber nach II R 32, 12 f. Soviel wie nubattu-Tage, resp. des Nerigal und des Sin sind. Am 28sten Tage des Normalmonats verschwindet nun aber der Mond, am 29sten ist er unsichtbar, Nerigal ist ein Totengott, Ia(?) wenigstens ein Gott der unteren Regionen und Samas und Marduk, wie auch Nerigal, sind Sonnengötter, die jährlich sterben und täglich wenigstens verschwinden. Somit können deren nubattu und kispu allerdings sehr wohl den Charakter einer Totenklage bez. Totenspende haben. S. zu dem Worte nubattu ausser Delitzsch Handw. p. 446 Meissner Suppl. p. 63.

Z. 47. Auf den ausgegrabenen Erdhaufen?

Z. 48. Dass up(b)untu eine Mehlart, zeigt sein Ideogramm KU-KUR-MAL, da KU auch = kimu ="Mehl". S. auch das folg. uttika.

Zu  $uttik\bar{a}$  mit i s. iktidu wohl = "freute(n) sich" o. p. 202 Z. 14 und  $irtib\bar{u}$  = "wurden gross" o. p. 292 Z. 17? Analogiebildung nach den Verben tertiae  $\pi^1$  und  $\pi^2$ ? Aber in iktidu und  $irtib\bar{u}$  vielleicht Einfluss des h und r anzunehmen, wie des l in iktili o. p. 164 Z. 19.

S. 164 f. Z. 49 u. 1. Soll der Berg Bīl-kullati(?)-Ía-bani(?) ein Traumbild bringen, weil dieser ein Kind des Berges ist? S. o. S. 120 Z. 2 etc. Vielleicht auch hier sadā nicht = "Berg", sondern = "Feld". S. o. zu der eit. Stelle. Aber vgl. Col. (III) IV Z. 21.

Z. 3.  $\dot{s}(s)a(i)rbi$ , wofür auch  $\dot{h}irbi$  gelesen werden kann, dürfte mit  $\dot{s}a(i)rbu$ , einem Synonym von zunnu= "Regen",  $nal\dot{s}u$  und  $\dot{s}urbu$  identisch sein, und Ableitungen der Wurzel  $\dot{s}\cdot r$ -b bezeichnen sonst Kaltes und Kälte, auch kaltes Fieber, Schüttelfrost. Der Schlaf kann nach Gilg. Tafel XI, 210 o. p. 244 durch einen Wind hervorgerufen werden. Darnach meine Uebersetzung, die Richtigkeit der Lesung natürlich vorausgesetzt.

Z. 6. Zu kinsī und kamāsu s. o. zu S. 16 Z. 70.

Zu zu-kat-su s. Tafel X, 1, 18 (o. p. 212).

Z. 7. Doch gewiss trotz p. 246 Z. 231 nicht ri-ha-at zu lesen.

Z. 9. Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 10. Zu iriku s. Delitzsch Handw. p. 125 und Maķlā VI, 12. Natürlich zu עור, wie wohl auch Delitzsch meint.

Z. 11 u. 14. Zu ša-ša-ku und ša-ša-at s. o. zu ('ol. III Z. 32.

Z. 12. Zu hamū s. o. zu Taf. IV Col. VI Z. 31 (p. 156).

Z. 16. Zu ušharir s. o. p. 354 f.

Z. 20. tumru nach 82-8-16, 1 Rev. 18 ff. (S. A. SMITH Misc. Texts p. 26) ein Synonym von tabtu "Salz" und it(d)rānu "bitterer Erde" (H R 32, 8), womit sich der Erdboden bedeckt (hanābu: o. zu p. 120 Z. 37), also wohl "Salpeter". Es, nämlich tumru, wird ausgegossen oder hingeschüttet und zu Speisen oder speciell Brod verwendet (s. die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 711 und Craig Relig. Texts I, 15, 20: kawān tumri; kawanu aber nach o. p. 380 und o. p. 246 Z. 226 Synonym von aklu!). Also dürfte es allgemein = "Salz" oder doch einer Art Salz sein. Zu seiner Radix s. gewiss nit(t,d)mirtu in 82-8-16, 1 l. c. Z. 17, mit demselben Ideogramm wie tumru, und wohl auch timiru vom Feuer gesagt. S. dazu Delitzsch Handw. p. 710 f. Denn das Ideogramm von tumru enthält auch das Ideogramm für "Feuer", und milhu-mil'u, gewiss = "Salz", ist nach V R 31, s ein "Feuerstein", weil es brennt. Zu mil'n vgl. KI-BIL, auch = tabtu und tumru, = mil = nimlū nach 82-8-16, 1 Rev. 10 f. Da timiru in einem Vokabular mit šahanu, wohl

"glühen", und *napāḥu* = "anzünden" zusammen genannt wird (Delitzsch 1. c.), könnte es Aehnliches heissen.

Z. 22. Das "Vorbringen" des Traumes kann schwerlich vom Erzählen verstanden werden, da das ja bereits geschehen ist. Also irgendwie = "darüber reden"?

S. 166 f. Col. VI. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 2. Zu našaku ="fallen" s. o. zu p. 28 Z. 101.

Zu k(k,q)immatu s. o. p. 140 Z. 4.

- Z. 4 f. aguhhu auch Rm. 279 Z. 15 (Z. f. Assyr. IX, 468). Darnach ein Kleidungsstück, womit die Brust bekleidet ist; also eine Art Wams? Nach HAUPT (s. JEREMIAS l. c. p. 49) vielleicht ein aethiopisches Wort mit der Bed. vinculum zu vgl.
  - Z. 5. Zu agū o. zu p. 30 Z. 14.
- Z. 6. Zu dunķu = "Schönheit" vgl. das zu damķu o. p. 96 Z. 26 Bemerkte. Darnach eig. = "Schönheit" oder "Gutheit", "gute Beschaffenheit" gegen Delitzsch Handw. p. 222. S. übrigens ausser den dort gen. Stellen auch Gilg. Taf. VII, 1, 48 u. Taf. XI, 253 (o. p. 186 u. p. 248). Auch = "Gutes". Vgl. dazu Delitzsch l. c. Das ist übrigens wichtig für die Deutung von šiyātis in den Achaemenideninschriften, das meist mit dumķu, einmal auch mit gabbi nuģšu = "aller Ueberfluss" übersetzt wird.
- Z. 7. ha-'-ir vor folgendem Vokal doch wohl für  $h\ddot{a}$ 'iri(i) wie itil für itili (V R 25, 45) etc. S. zu o. p. 138 Z. 39. "Mögest du ein Buhle oder buhlend sein" wäre doch wohl undenkbar. Zu ha'iru s. o. zu p. 6 Z. 31.
- Z. 8. inbu eig. = "Frucht" gewiss (so auch Delitzsch Handu. p. 97) der männliche Same, der Saftüberfluss des Mannes. Auch von dem der Frau. S. IV R² 50 [57] (= Maklū III), 9 u. 12 und K 890 Obv. 5 (s. Beitr. z. Assyr. II, 634), wo "Frucht tragen, zubringen" nach Z. 7 f. Soviel wie "sich mit Jemandem begatten", nicht etwa mit o. p. 108 Z. 16 u. p. 110 Z. 14 Soviel wie "gebären". Zur Redensart "Jemandem die Frucht schenken" s. zu kuzbu likū o. p. 122 Z. 22, p. 124 Z. 42 u. p. 126 Z. 9 u. 16 und Maklū III, 8 f., wo (einer Frau) inbu tabalu (= wegnehmen, wegbringen) im Parallelismus mit dūtu (eines Mannes) ikimu (= rauben, wegnehmen).
- Z. 11. ilmi(i,u)šu hat als Ideogramm sud-ud-ang, das mit an davor nach Sm. 954 Obv. 1 f. =  $n\bar{u}r$  šami = "Licht des Himmels" ist und die Ištar = Venus (vgl. IV R² 61, 33c). nach H R 57 Z. 31 Aya-Malkatu bezeichnet. Also anscheinend, nach der herrschenden Meinung, ein "Lichtstoff" im eminenten Sinne. Da aber weder das Wort noch sein Ideogramm mit dem Determinativ "Stein" davor erscheint, kann es zunächst gegen die allgemeine Annahme zweifelhaft sein, ob es einen Stein bezeichnet. Unsere Stelle Hörner von ilmisu spricht dagegen, und speciell auch gegen die viel vertretene Ansicht, dass es den Diamanten bezeichnet. Hebr. במכול kann an Bergkrystall denken lassen. Und das hebr. Wort wird oder kann auch verwandt sein, selbst dann, wenn ilmisu überhaupt

keinen Stoff, sondern "hellen Glanz" und Aehnliches, also nach Sm. 954 Obv. 1 f.  $n\bar{u}ru$  bezeichnen sollte. Darnach in IV R² 18\* No. 3 Col. IV, 9: "ein Edelstein, der in Bezug auf strahlenden ( $antasurra=s\bar{a}rihu$ ) Glanz vollendet ist" und in IV R² 61, 33c: "Licht von Glanz" zu erklären?

Z. 12. kudānu — falls so zu lesen und nicht etwa kuṭānu — doch gewiss die ältere Form von kudi(i)nu-kudunu, wofern dies assyr. Ursprungs ist. Vgl. das Aramaeische.

Z. 15. Zu arattū = "Tron", s. II R 23, 4a (wo a-rat-ti-i zu lesen), SALMANASSAR Troninschr. III, 12 und NABONID Stele VIII, 17. Nach den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 141 wohl eig. "der Ehrfurcht einflüssende", da arattū ein Synonym von kabtu. arattū an unsrer Stelle könnte auch erste Person Sing. d. Praes. von ritū = "festmachen" sein.

Z. 16. Nach Collation von Delitzsch (Mitt. Zimmern's) vor ina st zu lesen. Darnach mit diesem zu [lik-mi-]su = "sollen knieen" zu erg.?

rubū gegen Delitzsch Handw. p. 610 wohl nie Adj., sondern stets Subst.

S. 168 f. Z. 19. Falls ]ni-ti zu lesen, könnte man versucht sein, zu kudi(i)n-]ni-ti, einem femin. Plural. von kudi(i)nu = ,,Maulpferd", zu erg.

Z. 20. Zu šaruh s. o. zu p. 38 Z. 16.

Z. 26. Zu kurummatu s. o. zu p. 74 Z. 6 o.

Z. 27 f. Zu simtu = "Zubehör" s. o. p. 54 Z. 15 f.

Z. 28. Ein Wort  $ma\acute{s}t\ddot{u}$  bisher, soweit ich sehe, nur mit der Bed. Trinkgefäss bezeugt. In ähnlicher Verbindung steht o. p. 138 Z. 31 ku-runna = "Wein".

Z. 30. Zu  $u \dot{s} b u = \text{"Sitzplatz"} \text{ s. o. p. } 124 \text{ Z. } 48.$ 

Z. 31. Zu nahlaptu s. o. p. 162 Z. 40.

Z. 33. Die ff. Vergleiche scheinen Istar insgesammt als unzuverlässig, und eine Intimität mit ihr als gefährlich zu bezeichnen.

Z. 33 ff. Dass hier  $\check{surib}(p)u$  das bekannte Wort  $\check{surib}u=$  "Kälte" oder "kaltes Fieber" (so IV R² 55 [62] Z. 2) — eine Bed. "Schnee- und Regenschauer" gegen Delitzsch Handw. p. 688 wohl nicht erweislich —, legt die folg. Z. nahe.

Z. 36 ff. -ša kann für -šu stehn.

Z. 36. kutummu in Tafel X Z. 4 o. S. 210 eine Decke oder Hülle, vielleicht ein Schleier.

Z. 37. Ausser ittū = "Erdpech" kommt hier wohl kein uns bekanntes ittū in Frage. Bekannt ist uns noch ein ittū = ninda, gewiss = "Maass", und ein ittū in V R 29, 63, das wegen II R 32, 58 wohl = "Vater".

Z. 39. Für die Deutung von pilu-pülu als "Kalk" — möglich, dass es auch den Alabaster bezeichnet — ist armenisches bur — "Kalk" beachtenswert.

Z. 40. V R 30, 60 finden wir hinter dem parūtu-Stein den ašpū-Stein erwähnt, in Sargon's Annalen Z. 421 und s. Prunkinschrift Z. 159 f. aber den ašpū-Stein vor dem parūtu-Stein; in El-Amarna Berlin No. 26 Col. IV Z. 6 (K. B. V p. 403) wird ein Gegenstand aus iašpu vor einem aus parūtu genannt. Darnach dürfte der ašpū-Stein mit dem iašpu-Stein identisch sein und mit dem parūtu-Stein irgendwelche Eigenschaften gemein haben. Nun bezeichnet parūtu aber auch den Alabaster (WINCKLER Altor. Forsch. I, 160), pīlu aber auch "Kalk", sind also auch pīlu und parūtu verwandte Gesteine, und an unsrer Stelle folgt eine Zeile mit iašup(b)ū einer mit pīlu. Daraus möchte ich schliessen, dass iašup(b)ū eine Spielform von iašpu-ašpū ist, also wenigstens etwas Aehnliches wie Alabaster bezeichnet. Sollte das Wort, wie auch ZIMMERN vermutet, mit dem Edelsteinnamen piecē identisch sein, würde das eher für eine Bed. "Alabaster" als eine Bed. "Kalk" für iašpu-ašpū sprechen. Dafür spricht auch Nabonid Stele X Z. 32 f., wonach er kostbar und ein "königlicher Stein" ist.

Z. 43. allallu (allālu) sonst (V R 27, 42; II R 37, 1; u. Z. 48; s. dazu unten zu Z. 50) nur als Name des "Hirtenknabenvogels" bezeugt. Aber da der Name des "Hirtenvogels" mit dem für "Hirte" identisch ist, dürfte in analoger Weise allallu eig. "Hirtenknabe" heissen. Beachte syr. (differenciert aus מלא (differenciert aus שלא ) = "Hirtenknabe". Möglich indes, dass hier dessen vermutliche Grundbedeutung (Flötenspieler; so Kretzschmar) vorliegt. Vgl. die mīlultu der Ištar. S. o. zu p. 82 Z. 27.

- Z. 44. harmu zu harimtu "Hure" zu stellen, scheint naheliegend.
- Z. 45. Zu  $p(b)\tilde{u}du =$  "Schulter"(?) oder "Rücken" s. o. p. 100 Z. 21. Zweifelhaft, ob das Wort hier vorliegt.
  - Z. 46. S. o. p. 90 Z. 47.
  - Z. 48. Zu allallu s. o. Z. 43.
- Z. 50. Vgl. II R 37, 1, wonach der [a-la]l-lu-Vogel auch kappa-ippuš = "er macht kappa (= Flügel)" heisst. Dass dort vor lu la]l gestanden haben kann, bestätigt mir ZIMMERN.
- S. 170 f. Z. 52. "sieben und sieben" =  $2 \times 7 = 14$  d. i. zahlreiche?

Zu šuttatu s. o. p. 106 Z. 28.

Z. 54. is(s)d(t)ahhu wird V R 47, 61 durch k(k)in(n)azu erklärt. Dies ist aus Leder gemacht und man schlägt damit den Körper wie einen störrischen(?) Esel (s. Delitzsch Handw. unter kinazu und tarāku, wozu oben zu p. 114 Z. 36 nachzusehen). Also ist k(k)in(n)azu und somit auch isd(t)ahhu eine Peitsche oder Aehnliches und nicht etwa mit Delitzsch (Handw. p. 143) eine "Lederkoppel". gi-na-zu in El-Amarna London No. 30 Z. 48 (K. B. V p. 276) scheint ein anderes Wort zu sein.

ziktu — denn so, mit k, doch gewiss zu lesen — eig. = "Spitze", wohl die Spitze, der Stachel an dem Instrument, womit das Pferd angespornt wird.

d(t)irratu auch V R 32, 48 und zwar hinter ilt(d)ahhu (gewiss aus ist(d)ahhu), wie hier in Verb. mit ist(d)ahhu, erwähnt. Nach dieser Stelle — vermutlich unter lauter Gegenständen aus Leder — gewiss aus Leder,

also, da nach unsrer Stelle ein dem Pferde Schmerz bereitendes Werkzeug, höchst wahrscheinlich etwas Aehnliches wie ist(d)ahhu. Das bestätigt sein Synonym tamsaru l. c., da masaru nach p. 377 o. gewiss ein Synonym von galabu-gullubu = "ritzen". Also ein die Haut ritzendes Werkzeug aus Leder, somit wohl eine Geissel, und nicht mit Delitzsch Handw. p. 229 ein zur Ausrüstung des Pferdes gehöriger Gegenstand.

Z. 56. Aufwühlung des Wassers und dann davon zu trinken? Oder Aufregung des Bluts durch übermässiges Jagen und dann zu trinken, und in Folge dessen Hirnschlag?? S. die f. Zeile.

Z. 58. Uebersetzung von tab(p)ula nach der von utulla in der Var.; sonst wohl noch nicht gefunden. Könnte auch Adjectiv oder Apposition zu  $r^{i/a}$  sein

Z. 59. Zu tumru s. o. p. 164 Z. 20.

Z. 61. Zu barbaru s. o. p. 136 Z. 2 u.

Z. 63. Zu  $\check{s}(s)ap(b)ru$  s. o. p. 140 Z. 3.

Z. 64, 68 u. 70. I(i) šullānu Appellativ oder Nomen proprium.

Z. 65. Die Bedeutung "Strauss" für suguru nur nach dieser Stelle geraten. Nach IV R 7 Col. I, 48 und Col. II, 18 ff. kam bisher für pikur(?)tu dieselbe Bed. in Betracht, falls nicht die Bed. "Dattelblütenrispe". Allein nach IV R² 4 Col. IV, 25 f. wird die pikur(?)tu allem Anscheine nach aus 3 Teilen zusammengedreht und dürfte somit irgend eine Schnur oder Dgl. sein. Sonach mit ZIMMERN Šurpu p. 58 dafür pi-til-tu zu lesen? Und darum zu בורול = "Schnur" zu stellen? Dann gewiss, mit ZIMMERN l. c., = pitiltu in Maklū II, 153 u. 164. Somit wird sugurū für eine Bedeutung "Strauss" frei.

Z. 66. Zu paššūru s. o. p. 92 Z. 13.

Z. 69. ha(u)rd(t)atu oder murd(t)atu nach dieser Stelle und Z. 72 ff. u. wohl eine leckere Speise und speciell "Backwerk". Vgl. hierzu o. zu p. 64 Z. 27 u. (Brot der *Ištar* und das Röstbrot, 35, der Himmelskönigin). Ein Wort ha(u)rd(t)atu oder murd(t)atu nach Sb 160 = TUM-IB = tum und nach V R 36, tumum = tum und nach V R 36, tumum = tum und nach V R 36, tumum = tum und erücksichtigen, dass ihr die Gleichungen tumum = tum und tumum = tum folgen, da tumum = tum wegen tumum = tum (Sm. 896 in tumum = tum) und des syr. tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tum und tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum = tumum

Z. 73. Oder statt "Speisen", "Brote" zu übers.

Da piti)šati und itirriti jedenfalls nicht Coordinationen zu dem ganz allgemeinen akta)ti sind und, weil feminini generis. Adjectiva dazu nicht sein können, so dürften sie als Genitiva davon abhängig sein. Vielleicht also, dass damit die Verfertigerinnen gewisser Speisen gemeint sind, also Kuchenbäckerinnen oder Dgl.

Z. 74. kusşu sonst mit der Bedeutung "Kälte", aber auch "Schnee"

(V R 24, 9 f.  $halp\bar{u}$  und hus(s,z)=illum=,,Schnee"). Möglich, dass das auch hier anzunehmen ist. Man könnte ja an Gefrorenes denken. Das folg. ilpitu, falls = "Diestel", lässt an hebr. Podenken. Aber was ist Speise von "Dornen und Diesteln"? Ist das etwa irgendwie höhnisch gemeint? Ungeniessbare Speise?

ilpitu II R 23 (Z, 36) zwischen ašagu und b(p)ukuttu, Wörtern für Dornarten und Dgl., genannt und in der ähnlichen Liste Rm. 346 (MEISS-NER Suppl. p. 22) hinter asaqu. Nach seinen 2 Ideogrammen: U + GUG und U-TIR + TIR ein "Kraut". Darnach liegt die Deutung auf einen dornähnlichen Strauch oder ein irgendwie dem ähnliches Kraut nahe. Dafür könnte man auch K 4174 + K 4583 (Meissner Suppl. p. 8 hinten) Obv. 17 anführen, wo ein d(t)ad(t)aru nur durch mit(t,d)ru von ilpitu getrennt erscheint; denn das könnte das hebr. הרדר sein. Endlich beachte, dass v + gvg auch = "Mangel", "Hungersnot" ist, da ja Dornen, Diesteln und Dergl. mit geringer Nahrung zufrieden, also "Hungerpflanzen" sind. Vgl. unsere "Hungerblume". Darnach könnte man in kussi vor ilpitu hebr. קרץ ודרדר sehn. קרץ (Genesis 3, 18; Hosea 10, 8)! Allein die Ideogramme für ilnitu sind auch die für urbatu und aus urbati werden Schiffe gemacht (Salmanassar Monolith Col. II, 77), und wie die urbatu - so heisst es von dem hochgewachsenen Manne und dem breitgebauten - legt ihn die Kopfkrankheit bez. eine andere Krankheit hin. Darnach könnte urbatu mit Delitzsch Handw, p. 128 eine Schilfart sein, wenn nicht etwa eine Weidenart oder Dgl. = ערבה. Andererseits ist das Ideogramm U-TIR + TIR, das auch = ilpitu, auch = ašlu (K 4174 + K 4583 Obv. 10) und das erinnert an hebr. איל = איל Man wird da zu keiner Entscheidung kommen können. Vgl. hierzu Meissner Suppl. p. 8 vorne, wonach ilpitu = "Dorngestrüpp".

Zu ku(?)-tum-mu s. Anm. 8 zu S. 170.

Z. 76. Ist  $dalla(\bar{a})li$  zu lesen und dies wegen  $dal\bar{a}lu$ , wohl = "fürchten", "Furcht zeigen" (o. p. 352), eig. = "der Furchtsame"?

Z. 78. mihhu — mit ilu verbunden — zu muhhu "Dach" ("Schädeldach") (s. zu o. p. 232 Z. 59)?

S. 172 f. Z. 85 f. und 90 f. Zu piśāti und irrīti s. o. p. 170 Z. 73. Z. 89. a-ba-la vielleicht zu u-t(t,d)ab(p)-b(p)il-anni in Z. 176 u. und dann zu בל = "trauern". Möglich wäre auch ein Zusammenhang mit אבל; dann etwa = "wahrhaftig", "wirklich".

Zu  $k(k)ar\bar{u}$  s. o. zu p. 128 Z. 43 u. 47.

Z. 94 u. 96. Im Assyrischen 3 Wörter alū, 1) das alū an unsrer Stelle, = GUD-AN-NA == "Himmelsstier" oder "Stier des Anu", was, da Anu der Himmelsherr, im Grunde gleichwertig ist, 2) ein alū = GAL-LU, welches auch = miḫū = "Sturmwind" oder "Südwind", 3) ein alū = a-LAL, häufig zwischen utukku und ikimmu genannt. S. zu den 3 alū's DELITZSCH Handw. p. 60. Da utukku und ikimmu Synonyma sind, das Ideogramm für "Stier", GUD, auch ikimmu gelesen wird (IV R² 1\* 14 ff.),

und derselbe Dämon alpu = "Stier" und ikimmu genannt wird (ibidem Z. 15), so dürfte der "Himmelsstier" =  $al\bar{u}$  iedenfalls mit dem dritten alū identisch sein. Wenn ferner die Namen der dem dritten alū verwandten Dämonen ikimmu und utukku auch Bezeichnungen für den vom Körper losgetrennten Lebenshauch des Verstorbenen, sie selbst also Hauchwesen sind (s. o. p. 262 Z. 28), demnach auch wohl der 3te alū, so wird auch der 2te, der Sturm-alu, mit den beiden andern alu's identisch sein. Sonach mit Delitzsch Handw. p. 60 alle drei identisch, wenn auch daraus nicht folgt, dass der alū, also auch unser "Himmelsstier", ein Wolken-, sondern vielmehr, dass er ein Sturmdämon ist. Daher die 7 durch sein Auftreten hervorgerufenen Spreujahre Z. 104 u. Z. 111 und daher das "Anblasen" p. 174 Z. 140 u. 143. — Die Sturmdämonen also als wutschnaubende Stiere gedacht. Winde bez. Stürme bringen aber Krankheiten oder Krankheiten fahren als Winde daher (s. Delitzsch Handw. p. 252 f.), und auch der Schlaf, der Bruder des Todes, wird durch Anblasen hervorgerufen (o. p. 244 Z. 210 u. 213). der "Himmelsstier" als Krankheitsdämon zu denken sein. Nunmehr verstehen wir, woher die geheimnisvolle (p. 258 Z. 24 f. u. und Parallelstellen) Krankheit Bil-kullati(?) Ia-bani(?)'s kommt: Der "Himmelsstier" hat ihn angeweht. Zu von Anu gesandten Hauch- und Winddämonen s. z. B. IV R<sup>2</sup> 1, Col. I, 1 ff. Da dieselben als Krankheiten l. c. auch als Ausgeburt der Ereskigal, der Königin der Erde, bezeichnet werden, versteht man, wie nach p; 258 Z. 24 u. und den Parallelstellen Bil-kullati(?)-Ia-bani(?)'s Tod auf eine Einwirkung der Erde zurückgeführt werden kann. Wenn nach IV R2 58 [65] die Fieberkrankheit la-BAR-tu "Tochter des Anu" heisst, könnte der "Himmelsstier" ein Fieberdämon sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der "Himmelsstier" ein Krankheitsdämon besonderer Art, da er vermutlich die Wirkung des Lebensbaumes, von dem Gilgamis und Bil-kullati(?)-Ia-bani(?) genossen haben, aufheben soll. — Hiernach in

Z. 95 wohl eine Bezeichnung für "Krankheit" oder eine bestimmte Krankheit zu erg.

Z. 104. Ein Wort  $p\bar{u}$  nach V R 42, 23 und Z. f. Assyr. VIII, 198 = IN-BUL-BUL. An ersterer Stelle sowohl wie an letzterer bald hinter iltum erwähnt, das wegen IV R² 3, 49 f. und Addit. (vgl. ZIMMERN in G. G. A. 1898 p. 814), seines Ideogramms IN-NU-RI und, weil V R 42, 19 unmittelbar hinter tibnu — IN-NU genannt, wenigstens etwas Strohartiges ist. Da diesen beiden IN im Ideogramm mit pu gemein ist, dürfte auch dies nicht weit hiervon abliegen. So schon MEISSNER Suppl. p. 74 f. Daher wohl auch seine Verbindung mit ší-BAR — "Getreide" in Maklu V, 11. Nach Maklu V, 57 und VI, 31 ist das pu besonders leicht wegzublasen. pu wird daher "Spreu" oder Dgl. bedeuten, vielleicht Stroh, das bei der Ernte auf dem Felde geblieben ist, und tit pr V R 42, 23 mit solchem Stroh vermischter Lehm zum Hauserbau. S. tit tibni und tit ilti V R 42, 18 f. Zu 1722 "wehen"? Cf. 1722. "Spreujahre" kömten in unserm Falle Jahre sein, in denen kein Halm vom Felde kommt, weil

der Himmelsstier die Felder niedergetreten und, als Sturmwind, zerzaust und so das Korn unbrauchbar gemacht hat.

Z. 105. publuru = "sammeln" nicht nur von lebenden Wesen, wie V R 6, 3 lehrt. S. Z. 112.

Nach o. p. 278 Z. 34 sowie p. 284 Z. 49 u. 59 ( $\check{s}u$ -u im Parallelismus mit  $\check{s}ammu$ )  $\check{s}i$ -u= "Getreide" als Ideogramm  $\check{s}i$  mit phonetischem Compl. u anzusehen, also stets  $\check{s}\bar{u}$  zu lesen??

Z. 109 ff. Beachte o. p. 116 Z. 10. Darnach Korn und Heu von Istar im šutummu von Erech, d. i. ihrem Tempel Íanna, aufgehäuft? Also dieser auch ein Getreidesilo für Misswachsjahre? Die Richtigkeit meiner Ergänzungen vorausgesetzt!

Z. 111. Zu pū s. Z. 104.

Z. 112. Zu uptahhir s. Z. 105.

S. 174 f. Z. 122.  $is\bar{u}damma$  kaum zu sadu "glühend (rot) werden" (o. zu p. 76 Z. 7).

Zu alū s. o. p. 172 Z. 94.

Z. 128 u. 130. Statt  $mi(\hat{\imath})at=100$  auch  $m\hat{\imath}$  möglich. S. Zehn-pfund in Beitr. z. Assyr. I, 534.

Zu itlu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 133. kablu könnte hier auch "Mitte" heissen.

Z. 134 u. 146. Zu alū s. o. p. 174 Z. 94.

Z. 140 u. 143. nipšu doch wohl zu napāšu= "blasen". S. dazu o. zu S. 126 Z. 10. Nach den Bemm. zu  $al\bar{u}$  o. zu p. 172 Z. 94 bläst dieser die gegen ihn Kämpfenden an. Vielleicht fallen in Folge dessen die 200 Männer in Z. 141 und  $B\hat{i}l$ -kullati(?)- $\hat{I}a$ -bani(?) in Z. 144.

Z. 141. S. Z. 128. Möglich, ja sogar recht wahrscheinlich ist es — cf. das Aramaeische und das Hebraeische —, dass 200 im Assyrischen durch den Dual von 100, also etwa mitān, ausgedrückt wurde. Zu šitin s. o. S. 118 Z. 1.

Z. 147. Zu kubru s. o. S. 98 Z. 23.

Z. 150. Zu *šarāļu* etwa = "herrlich sein" s. o. zu p. 38 Z. 16. Vielleicht eigentlich "auffallend, hervorragend sein" (vgl. Delitzsch *Handw.* p. 689 f.)?

S. 176 f. Z. 169. Nach El-Amarna Berlin No. 21 Z. 35 ff. (K. B. V p. 48 f.) ist der maninnu für den tikku eines Menschen bestimmt (möge der m. 100,000 Jahre lang für den tikku meines Bruders passen!). Nach El-Amarna Berlin No. 25 Col. I, 33 (K. B. V p. 394) besteht dieser maninnu aus Lapislazuli, nach Z. 34 ibid. aus Gold, nach El-Amarna Berlin No. 26 Col. I, 12 f. (l. c. p. 400) aus in Gold gefassten Edelsteinen und Goldschekeln(!), nach El-Amarna Berlin No. 21 Z. 35 ff. (l. c.) und No. 25 Col. III, 57 (K. B. V, 398) sowie El-Amarna London No. 8, 81 (K. B. V p. 40 f.) aus Lapislazuli und Gold, nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 f. (K. B. V p. 401) aus Lapislazuli und einer anderen Edelsteinart, nach El-A. London No. 8 Z. 82 f. (l. c. p. 40 f.) aus Gold und einer Edelsteinart. Nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 ff. (l. c. p. 401) besteht er aus 35 + 35 Stücken (resp. aus Lapislazuli und einer anderen

Edelsteinart) + einer "Mitte" aus einer noch anderen Art, in Gold gefasst, und nach El-A. London No. 8, 81 ff. (l. c. p. 40) aus 20 + 19 Stücken (resp. aus Lapislazuli und Gold) + einer "Mitte" aus Lapislazuli, in Gold gefasst, und aus 40 + 42 Stücken (resp. aus Gold und einer Edelsteinart) mit einer "Mitte" aus eben dieser Art, in Gold gefasst. Die gleiche oder annähernd gleiche Anzahl der Stücke aus verschiedenen Stoffen lässt uns sofort daran denken, dass dieser maninnu durch eine Reihe von Stücken aus 2 Stoffen gebildet wird, in der sich abgesehen von einer Stelle - wohl der "Mitte" - immer zwischen je zwei Stücken aus dem einen Stoff eins aus einem anderen befindet, und wegen der grossen Anzahl der Stücke an eine Kette für den Hals. Somit würde an dem Pferde-maninnu in El-A. Berlin No. 26, Col. I, 12 (l. c. p. 400), mit 88 in Gold gefassten Edelsteinstücken und 44 Goldschekeln, immer auf je 2 Edelsteinstücke 1 Goldschekel folgen. Die "Mitte" des maninnu wäre demnach ein zu unterst hängendes Stück daran. Aus der Bedeutung von maninnu dürfte sich auch dessen Etymologie ergeben. Es kann sehr wohl eine Form få länu oder få ilanu von manu = "zählen" mit der Bedeutung "Zähler", "Zählinstrument" sein, sonach eigentlich eine "Zählschnur", einen "Rosenkranz" bezeichnen. Wenn dann der maninnu für den tikku passen soll, muss tikku = "Hals" sein, und nun begreift man, warum das Ideogramm für "Hals", "Nacken" im Assyr, die Lesung tik hat. Das ist also ein assyrischer Lautwert. Möglich, dass dies tikku ausser an unsrer Stelle, an der o. citierten von El-Amarna Berlin No. 21 und in El-A. Berlin No. 28 Col. II, 2 (l. c. p. 391) auch bei SAN-HERIB (Prisma I, 68 und Bellino 21) vorliegt. Nach diesen Stellen wird der Wagen des Königs auf schwierigem Terrain auf oder mit tikkati getragen. Delitzsch (Handw. p. 705) denkt an Sen, möglicher Weise mit Recht. Doch würde auch hier "Nacken" passen.

Z. 170, 177 usw. Zu alū s. p. 172 Z. 94.

Z. 174. i-hi-ma Versehen des Setzers, nach Erledigung der letzten Revision, für i-hi-ma.

Z. 176. ut(t,d)ab(p)b(p)il möglicher Weise mit Delitzsch Handw. p. 7 = "hat in Trauer versetzt". S. o. Z. 89.

Z. 179 u. 186. Zum "rechten Stück" eines Tiers s. ZIMMERN Ritualtafeln p. 95.

Z. 180. Oder statt "an ihr Gesicht" "vor sie" zu erklären?

Z. 181 ff. lå mit folg, nicht angeschmolzenen Praeteritum hier offenbar zur Bezeichnung eines unerfüllbaren Wunsches oder einer irrealen Conditio, Vgl. Gilg. Tafel VII, 1 47 ff. (o. p. 186). Tafel XI, 119 (o. p. 238) und IV R<sup>2</sup> 60\* [67] B 33 u. C 13, wo tå idi, wenn nicht im "wüsste ich", im "hätte ich gewusst". Uebrigens mögen hier in Z. 181 ff. 3 Wunschsätze anzunehmen sein. Dann in Z. 183: "könnte seine Eingeweide etc.".

Z. 181. akkasi doch gewiss — "dich", aus  $an = \frac{1}{2}$  als Nota accusativi (s. o. p. 331) + kasi. So analysiert auch Boissier das Wort in d. Revue sémitique 1899 p. 364. Danach ayasi = "mich" = an + iasi.

Z. 183. irru nach II R 44, f 4 ein "Fleisch"teil des Körpers? Nach II R 21, 19 und IV R<sup>2</sup> 22, 35 etc. hat es das Ideogramm šA(G) = "Herz" oder "Inneres". Nach der letzten Stelle - in einem Texte, in dem eine Reihe von Körperteilen in der Richtung von oben nach unten aufgezählt wird - befindet es sich wohl in gleicher Höhe wie die, oder unterhalb der Rippen und kann katnu = sumer. sig d. i. "dünn"(!) sein. (Zu katnu = "dünn" s. K 3860 bei Bezold Catalogue p. 571, wo kabbar "dick" vom Haupthaar im Gegensatz zu kattan steht, V R 14, 32: "feine Wolle", V R 28, 13 und 31: ein feines (dünnes) Tuch und Nebukadne-ZAR Berlin-London Col. I, 21 in Z. f. Assyr. I, 340 u. Beitr. z. Assyr. III, 551: eine dünne Mauer.) Nach III R 65, 33 befindet sich das irru als Körperteil im Innern oder Herzen, also wohl in der Bauchhöhle, eines Neugeborenen. Nach II R 44, 4 liegt es von den in II R 44 No. 3 Obvers (gh) und Rev. (ef) aufgezählten inneren Teilen des Tieres allein oder doch mit anderen Teilen zusammen am weitesten nach hinten, vielleicht hinter der Niere. Nach II R 21, 19 (irru sahirūti) kann es oder ein Teil davon - cf. II R 44, 3 f.; irru verschieden von i. s. - als eine Mehrheit aufgefasst werden, die "herumgeht", "sich um etwas herum befindet" oder vielleicht "in Windungen verläuft". Nach unsrer Stelle endlich lässt es sich aufhängen. Also ein wohl hinten bez. unten in der Bauchhöhle liegender mehrgliedriger oder doch nicht einheitlicher Teil des Körpers, der auch dünn sein kann oder stets dünn ist und sich um Etwas herum befindet oder doch in seinen einzelnen Teilen verschieden gerichtet ist. Das dürfte auf die "Eingeweide" oder speciell die "Gedärme" hindeuten. So übersetzt auch Boissier in der Revue sémitique 1899 p. 364. Seltsam widerspricht dem aber anscheinend II R 47, 54, wonach irru vielleicht =  $d\bar{a}mu = umun$  (p. 375) = "Blut". Aber dass es an den oben genannten Stellen das nicht heissen kann, ist absolut sicher. Vielleicht irru eig. das "Innere" und darum auch in weitherziger Art = "Blut" im Innern des Körpers?

Z. 184 f. Zu kiziriti, šamhāti und harimāti s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 187.  $umm\bar{u}na$  hier wegen des folg.  $k(k)is(\hat{s})k(k)itt\hat{i}$  und des zusammenfassenden  $mar\hat{i}$   $umm\bar{u}n\hat{i}$  in Z. 188 gewiss nicht = "Volk".

Zu  $k(k)is(s)k(k)itt\bar{u}$ . Ein  $k(k)is(s)k(k)itt\bar{u}$  = sumer.  $gi\bar{s}kinti$  = jüngerem  $mu\bar{s}kinti$  — nach dem sumer. Aequivalent mit i in 2ter Silbe! — scheint nach VA. Th. 251 Obv. 25 (s. Winckler-Abel Keilschrifttexte p. 60) und 82—5—22, 574 (Meissner Suppl. p. 27 hinten) sicher ein Werkzeug zu sein, nach L<sup>4</sup> Col. I, 24 (Lehmann, Šamaššumukin II Tafel XXXV) dasselbe oder ein anderes jedenfalls ungefähr gleichlautendes Wort ein Werkzeug, spec. eine Waffe, oder Jemand, der Schilde verfertigt (s. die dort f. Zeile) oder handhabt; doch ist Letzteres nach der Stelle unwahrscheinlich. Denn der König rühmt sich hier, mit dem Schilde umgehen oder ihn anfertigen zu können wie (ein)  $k(k)is(s)k(k)itt\bar{u}$ . Ersteres dürfte aber nicht besonders schwer gewesen sein. Nach unserer Stelle bedeutet dies Wort etwas Aehnliches wie ummunu "Werkmeister", "Künstler" oder Etwas, wodurch ein Handwerker, der speciell Hörner verarbei-

tet, näher definiert wird, möglicher Weise ein Werkzeug oder eine Waffe. Nun aber werden in V R 6, 89 und 7, 3 k(k)itk(k)ittu's in engster Verbindung mit ummanu's, als ein Bestandteil des Heeres das eine Mal vor, das andere Mal hinter diesen als Letzte genannt und |k(k)ittû's vor ummanu's und Pionieren in K 2852 III, 13 (WINCKLER Altor. Forsch. II, 38). Also dürfte der  $k(k)itk(k)itt\tilde{u}$  ein bestimmter das Heer begleitender Handwerker oder "Handwerker" überhaupt sein und, falls Ersteres, weil im Unterschiede von allen andern Handwerkern genannt, ein Waffenhandwerker. Nun erwähnt Aššurbānaplu an den o. gen. Stellen (V R 6 und 7), wo er die ummanu's und k(k)itk(k)ittu's als Bestandteil des feindlichen Heeres besonders nennt, als eigentliche Krieger nur Bogen- und Schildträger. Darnach könnte k., falls es keine allgemeinere Bedeutung hätte. spec. den Verfertiger von Bogen und, bez. oder Schild bezeichnen. Das Wort zu dem o. bespr.  $k(k)is(\tilde{s})k(k)itt\tilde{u}$  zu stellen (was auch ZIMMERN, bei LEHMANN I. c. II, 68, getan hat), legt schon die Lautähnlichkeit nahe. Dazu die Verbindung beider Wörter mit ummänu. Endlich bedenke man, dass der k(k)itk(k)ittū vielleicht gerade ein Bogen- und, bez. oder Schildhandwerker ist, an unsrer Stelle – an der  $k(k)is(s)k(k)itt\bar{u}$  erscheint –, die Handwerker zur Besichtigung der Hörner des Stiers herbeigerufen werden, Bogen aber auch aus Horn hergestellt werden können. Darnach könnte  $k(k)is(s)k(k)itt\bar{u}$  oder  $k(k)itk(k)itt\bar{u}$  — Letzteres aus Ersterem durch Einfluss der 2ten Silbe? - zunächst einen Bogen oder Schild, dann als Nisbe-Bildung davon einen Bogen- oder Schild- oder Bogen- und Schildhandwerker, wenn nicht Waffenkünstler überhaupt, bezeichnen. Zur Etymologie des Wortes s. V R 36, 59, wonach KIT-az(s)-b(p)uru = k(k)is(s)k(k)ittū, und die o. cit. Stelle bei LEHMANN Šamaššumukin, wonach z(s,s)abaru eine an oder von k(k)is(s)k(k)ittu's ausgeübte Tätigkeit ist. Also ein azbur von kit, und somit kis in kiskittü sicher = GIŠ "Holz", also kiškittū sicher Jemand, der mit dem KIT-Holz zu tun hat oder dieses selbst.

Z. 188. Zu kubru s. o. zu p. 98 Z. 23.

Zu na'ādu eig. = "fürchten" vgl. o. p. 315. An dieser unsrer Stelle wechselt nu'udu mit na'ādu und in Haupt A. S. K. T. 124, 1 mit it'udu, auch — "Ehrfurcht haben vor" (nicht "preisen", wie Delitzsen Handu, p. 437 will). Also nu'udu wohl einigermassen oder ganz ders. Bed. wie na'adu, nicht etwa causativer oder deklarativer Bed. u. = "fürchten machen" oder "als furchtbar hinstellen".

Die Handwerkersöhne, da das Handwerk vom Vater auf den Sohn übergeht, die Handwerker selber.

Z. 189. *šipku* sonst z. B. von der "Aufschüttung", worauf das Gehäude steht. Hier eine Partie am Kopf, worin die Hörner festsitzen?? Unsre Uebersetzung "Masse" lediglich nach dem Zusammenhang geraten.

Z. 190. sin-nu muss doch wohl eine Zahl und dann = sina = 2 — vgl. die Varr. — sein, es müsste denn sein, dass ubānı Dual ist. Aber der wird doch in nicht wissenschaftlicher Rede beim Substantivum fast nur von paarweise vorhandenen Körperteilen gebraucht. Doch vgl. auch subban in Z. f. Assyr. IV, 362 und Beitr. z. Assyr. III, 246 Z. 20, wo — s. dazu Meiss-

NER und Rost — eine Dualbedeutung durchaus nicht ausgeschlossen ist. Andrerseits ist ubānu, soweit dies ersichtlich, sonst fem. generis und somit könnte sinnu nicht = 2 sein. Lies vielleicht sunnu als Form fu'lu = 1/2? "Hälfte" heisst aber sonst mislu. Jedenfalls, was auch immer si(u)nnu heisst, scheint es sich aber um "2 Finger" zu handeln. ZIMMERN: "Im Hinblick auf die beiden Varianten scheint es mir das Rationellste, anzunehmen, dass das babylonische Original, von dem dieses Exemplar abgeschrieben, sun-nu-u ma-ni-i bot, und der assyrische Schreiber aus Versehen das Ma als Ba las. sunnū manē: das Zwiefache einer Mine".

Z. 191. Sum. gur = assyr. gurru nach K "4378" Col. VI, 20. sibit ="Inhalt" auch nach Delitzsch, Handw. p. 562.

Z. 192. Zu Lugalbanda, dem Bēl vom Erech und von İsnunnak, s. o. zu p. 54 Z. 2. Dazu noch Folgendes: Nach V R 46, 27 gehört das Tar-lugal-Gestirn, das ist aber nach Oppert's (und meiner) Vermutung das Hahnengestirn, dem Bēl von Kullab, dem Lugalbanda. Andererseits nennen sicht 4 Könige von İsnunnak, dessen Herr dieser Lugalbanda heisst, Lieblinge der Gottheit DAR(!) (RADAU, Early Babyl. History p. 433f.; so gegen Pognon, Pinches und Radau l. c. p. 433 zu lesen; vgl. Thu-REAU-DANGIN Recherches p. 9). DAR - "qunu" von HU = "Vogel"? ist aber auch ein Vogelname (= tarru, ittidū, taditūtu, kakabānu und burrumtu: II R 37, 32 a-c, 15 f. f-h; IV R<sup>2</sup> 11, 47 f. = REISNER Hymnen 62, 23 f.; Sc 64; S3, 1-18, 1332 Col. IV, 2 f.), also wohl für die Vögel, über die der Hahn, der "König der DAR-tar-Vögel", König ist, somit die Hühner. Und nun entspricht nach einer alten Vermutung Delitzsch's (Studien p. 107) kakabānu, das ein Synonym von tarru, allem Anscheine nach syrischem קקבנא; das aber bezeichnet das Rebhuhn. Hiernach ist die Gottheit Dar von Išnunnak gewiss die Gemahlin des Tarlugal-Lugalbanda, also Ninsun, und wird, wie dieser als Hahn - dass gerade als Haushahn, wissen wir aber nicht -, als Huhn verehrt worden sein. Das aber giebt uns einen weiteren Fingerzeig für die Erklärung des Zū-Lugalbanda-Mythus (o. p. 46 ff.) und zum Verständnis des Wesens des 2ten der beiden Götter und dessen Gemahlin: Der Hahn, der den Tag ankündigt, ist der Sonne heilig, ein Licht- und Sonnenvogel. Darnach dürfte Lugalbanda-Bil eigentlich nicht die Frühsonne sein, sondern das Tageslicht, wie es vor Sonnenaufgang erscheint. Seine Gemahlin Ninsun ist darnach wohl auch eine Lichtgottheit, und zwar am Wahrscheinlichsten eine des Frühlichts. Wenn auch Bil(-Lugalbanda), dem Morgens beim Waschen vom Sturmvogel Zu die Schicksalstafeln geraubt werden (o. p. 48 Z. 17 ff.), sicherlich die Ostsonne ist, die sich im Ostmeer wäscht, oder das scheinbar dem Ostmeer entsteigende Frühlicht, so könnte doch in den Zū-Lugalbanda-Mythus - Zū ein Sturmvogelgott und dem Lugalbanda der Hahn heilig - eine Tierfabel hineinspielen. Die Salbe dem Lugalbanda, dem Gotte der Frühe, zur allmorgendlichen Salbung und Waschung geschenkt? | An unsrer Deutung des Gottesnamens DAR kann uns natürlich nicht irre machen K 2100 Col. IV Z. 18, wonach DAR mit der Lesung usan (= neuelamitischem zana?) im Elamitischen = "Göttin".

"König oder Herr der Göttinnen" wäre gewiss ein sonderbarer Name für den Sterngott Tarlugal-Lugalbanda. Uebrigens ist das Ideogramm DAR für Göttin auffallend und sonst nicht bezeugt, es müsste denn in Nin-DAR-an-na = Ištar als Stern (II R 59, 20) vorliegen. Vgl. dazu Nin-mul-DAR-a = Aya II R 57, 25.]

Z. 193. Zu ur(?)-šu s. o. zu p. 66 Z. 30.

hammūti vielleicht zu hammu = "Befehler", "Herrscher". S. dazu o. zu p. 48 Z. 13.

"seiner" = Lugalbanda's oder Gilgamis's; bezieht sich das Hineinbringen auf das Öl (Fett), ist natürlich Ersteres gemeint.

Z. 196. Oder: fahren.

S. 178 f. Z. 197. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 198. Nach Delitzsch Handw. p. 231 itabbulu = "führen", "leiten", "verwalten". Seine Ideogramme du-du (auch = lah) und lahleh deuten auf eine Bewegung hin, also auf eine Bedeutung "bewegen", "in Bewegung, Tätigkeit, Betrieb setzen" oder Dgl. Nach Maklū II, 34 und III, 98 ist nun aber itabbulu ein Wort von allgemeiner Bedeutung für die Tätigkeit der Hände. Darnach etwa = "tätig", "geschäftig sein". Somit (s. die Stellen bei Delitzsch l. c.) Nebo der, welcher das Messrohr bewegt, d. h. mit ihm tätig ist, es gebraucht, die Götter tätig im Himmel und auf Erden, die Palastgeräte im Palast in Tätigkeit, d. h. im Gebrauch, und ein Netz ein in Bewegung befindliches genannt im Unterschiede von einem befestigten. Sonach muttabbilūti bez. muttabbilūti des Palastes Personen, die im Palaste tätig sind, also Palastbeamte oder Palastdiener bez. -dienerinnen. Vgl. o. zu p. 38 Z. 18 u. zu p. 158 Z. 40.

Z. 200 u. 202. Zu dam ku, dem Synonym von  $ban \bar{u}$ , s. o. zu p. 96 Z. 26. Wie für dam ku, so kommt man für  $ban \bar{u}$  mit einer Bed. "schön" oder ähnlich aus, und dem entsprechend steht es mit den Bedd. des zugehörigen Verbums. Dass  $ban \bar{u} =$  "erleuchten", nicht sicher. Vermutlich heisst  $ban \bar{u}$  als Derivat von  $ban \bar{u} =$  formare eig. "formosus" d. h. "Form habend" und ist das Verbum  $ban \bar{u} =$  "schön sein" Secundärbildung von diesem Adjectiv  $ban \bar{u}$ .

Z. 200, 202 u. 208. Zu it(d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 201 u. 203. Zu šaruh s. zu o. p. 38 Z. 16.

Z. 208. Zu ma-a-a-al s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 210. Zu tibū s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z. pašāru s. p. 130 Z. 25.

Z. 1. Zu apu(?)nama vgl. o. p. 312 f.

S. 184 f. Z. 32. Zu halbu s. o. p. 160 Z. 39.

S. 186 f. Z. 37 + 49. Für pasu s. die Stellen bei Delitzsch Handu.
p. 547. Darnach ist es ein Gerat von Eisen und zwar wohl eine Waffe, nach unsrer Stelle dem Anscheine ein Werkzeug, mit dem man Holz bearbeitet, also eine Axt. Und nun wird (s. Delitzsch l. c.) einmal I päsu unmittelbar hinter 5 hasinnu's, d. i. Aexten, genannt und arab.

wiss eine Axt bedeutet und zwar wohl eine zweischneidige. Denn dessen Ideogramm ist: "Kupfer" + (šin) šun + taba(-ba) = 2, es hat einen Schaft aus Rohr (IV R² 6, 40), und sein Ideogramm vermehrt um "Bronze" + ruš bezeichnet eine Waffe, hutpalū, womit man den Schädel spalten kann (K 8676 bei Meissner Suppl. p. 15 und I R 7, No. IX d). Darnach dies sowie paštu gewiss eine Doppelaxt (s. Meissner in Z. f. Assyr. VIII, 76 ff.). Dies wohl der Grund, weshalb in K 8676 šannu = "Kupfer" + žun unmittelbar hinter hasinnu = "Axt" erscheint. Gewiss gehört — vielleicht als Lehnwort aus dem Assyr. — zu paštu syr. Rood = "Axt". Das u für a vor š bez. s liesse an einen Einfluss des š denken. Cf. šubtu für šibtu, ušparu u. išparu (p. 440) und Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. Zu buštu neben baštu, vermutlich 2 verschiedenen Wörtern, s. o. p. 398.

Z. 39. Zu halbu s. o. S. 184 Z. 32.

Z. 40. basat uzni natürlich = bišit uzni (wie selbstverständlich schon wegen seines Ideogramms gegen IDELITZSCH Handw. p. 38 u. p. 183 statt birit uzni zu lesen ist; übrigens ausdrücklich bezeugt durch Reisner Hymnen p. 102 Z. 22). Bedeutung also "Verstand", eig. aber: "Etwas, was des Ohrs ist", "Bestand des Ohrs", d. i. "Etwas, was im Ohre, dem Organ der Intelligenz ist", d. i. "Intelligenz".

Z. 41. Zu ana s. o. p. 44 Z. 11.

nasaķu nach Delitzsch Handu. p. 473 einmal im Parallelismus mit na ādu, das nach p. 315 o. und der Anm. zu p. 176 Z. 188 = "fürchten", "anstaunen". Hier handelt es sich um eine hervorragend schöne, gewaltig grosse Tür, mit der Gilgamis in einer Entfernung von 20 Doppelstunden irgend Etwas getan hat. Das kann nur "sehen" im Allg. oder eine besondere Art des Sehens, Ansehens sein, also wegen nasku. etwa = "kostbar", "ausgezeichnet" oder ähnlich, da es sich um eine besonders schöne Tür handelt, und wegen des oben erwähnten Parallelismus, nur "mit Staunen betrachten", nicht etwa "rühmen" (Delitzsch). nasku würde also eig. "bewundert" heissen und in K 4815, 2f. (s. Delitzsch l. c.) hiesse es: bewundere dich nicht selbst.

Z. 42. Zur hohen Ceder s. o. p. 156 Z. 1 ff. u. p. 158 Z. 1 ff.

Z. 43. aḥā möglicher Weise auch = "seltsam", "fremdartig". S. zu ahū Delitzsch Handw. p. 41.

Z. 45. sa-hi-ru nach II R 21, 10 = (isu) UD-SIR-GAL d. i. "grosser UD-SIR", also, da UD-SIR = askaru = "Neumondsichel", ein "Werkzeug oder doch Gegenstand von der Gestalt der Neumondsichel", also wohl ein Bogen oder Dgl. Vgl. o. p. 92 Z. 19. Demgemäss sahirtum vom gespannten Bogen gebraucht (Delitzsch Handw. p. 495). Darnach sa-hir- an unser Stelle — denn so wird doch wohl zu lesen sein — der Bogen an einer oben gerundeten Tür?

Z. 46. Gewiss nicht zu übersetzen "ich habe dich gemacht, habe dich getragen  $(a\dot{s}\dot{s}\dot{a} + ki)^a$ : Gilgamis sieht anscheinend die Tür zum ersten Male.

Z. 47, 49 u. 50. Zu  $l\bar{u}$  mit folg., nicht damit verschmolzenem, Praeteritum s. o. p. 176 Z. 181 ff.

Z. 47 f. Zu dumku s. o. p. 166 Z. 6 und p. 96 Z. 26.

Z. 50. Zu amu s. o. p. 361 f.

Z. 1 ff. nach Anm. 9 unterm Text und p. X f. der Vorbemerkungen vor Tafel II (°cl. IIIb (°c. p. 138 ff.) einzuordnen. Die Erwähnung des Jägers in Z. 4 (1) lässt vermuten, dass die Zz. 1—3 — Teil eines Fluchs — an den Jäger gerichtet sind, der die Hure auf das Feld hinausgebracht und damit indirekt Bil-kullati(?)-Labani(?) elend gemacht hat. Darnach in Z. 4 (1) etwa zu ergänzen zu: [Nachdem er] den Jäger [hatte hören lassen] die Fülle seines "Herzens" (Innern).

Z. 5 f. Zu šamhātu s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 5. Zu ubla s. o. p. 14 Z. 56.

Z. 7. Möglich, dass vor KUR, auch = mat, ši zu erg., wie auch ZIMMERN vorschlägt. Dann übers.: "[. . ein Schi]cksal, das nicht etc.".

Z. 8. Zur grossen Verwünschung s. o. p. 88 Z. 23.

Z. 9. Eine Göttin Nin-HAR-BIS mir nicht bekannt!

Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 12. Zu ardatu s. p. 60 Z. 6.

Zu suhhū s. o. p. 335 f. und Hilprecht Assyriaca p. 54 f. (vgl. dazu auch Scheil Textes élam.-sém. I p. 101 Z. 14), wonach es, z. B., wenn von einer Grenze gebraucht, "ändern" heissen soll. Indes die Änderung z. B. von richtigen Grenzen ist mit einer Verwirrung gleichbedeutend.

S. 188 f. Z. 14. Zu bu'lulu und balālu = šar-šar, gegen Delitzsch Handw. p. 176, = "mischen" s. ausser der bekannten Stelle IV R<sup>2</sup> 14 No. 2 Rev. Z. 16 f. Sanherib Konst. Z. 84 (Pfeiler aus Bronze, deren 6ter Teil (darin) gemischtes Zinn war), Nabopolassar edd. Strassmaier und Hilprecht Col. III, 12 f. (Lehm, billat, d. i. gemischt mit Wein) und Maklū VIII Z. 8 u. 10 (Asphalt, mit Gips, Lehm, mit Talg gemischt).

Z. 18 f. Vgl. o. S. 88 Z. 26 f.

Z. 18. Für: Sitzplatz lies mit p. 403 oben wohl: Wohnung. "Mögest du auf dem Wege wohnen!", weil man dort nicht wohnen kann, "mögest du wohnungslos sein!".

Z. 21. S. o. S. 88 Z. 28.

Z. 27 ff. also nach Anm. 4 zum Text und p. X f. der Vorbemerkungen hinter Tafel II Col. IVa (o. p. 140 f.) einzuordnen, als Fortsetzung eines Traums Bīl-kullati(?)-Ĵabani(?)'s.

Z. 29 ff. S. o. p. 80 Z. 4 ff.

Z. 29. Für eine Cohortativpartikel i auch vor dem Imperativ s. Delitzsch Handw. p. 47: i sa-a und i si in einem Londoner Fragm. und i(-)rid o. p. 220, 41. Vermutlich aber isa, ist und irid zu lesen, nach Analogie von nīrid für nūrid o. p. 106 Z. 38 usw.

Zu arādu mit Pron. suff. s. z. B. SARGON Annalen Z. 93.

Z. 37. kummusu, nach II R 35, 18 Synonym von rashu = "schrecklich" und Dgl., vielleicht eig. = "zum Niederknieen veranlassend" (s. zu o. p. 16 Z. 70). Daher m. Uebers. Vielleicht = "werden zum Niederknieen veranlasst", wobei agu dessen Trager verträte.

Z. 38. sut, Synonym von sa, in Verb. mit agi vielleicht "Königs-

mützenbesitzer" = "König(e)". Oder erg. zu  $n\bar{a}$ ]š $\tilde{u}t$   $ag\dot{t}$  = Träger von Königsmützen?

Z. 39. Zu šumū, einem Fleischstück, s. ZIMMERN Ritualtafeln p. 95. Eine Wurzel šamū mit einer Bed. "brennen", "anzünden" oder Dgl. bezeugt. S. Delitzsch Handw. p. 668. Darnach dieses im Kal wie im Piel (šummū) Synonym von hamātu, kababu und šabūbu, etwa = "glühen". Nach V R 28, 88 ist nun šu-u-u = šum-mu-u. Also giebt es im Assyr. eine Radix primae s, med. w und tertiae infirmae mit einer der oben angen. Bedeutungen oder einer ähnlichen, und diese könnte arab. — "braten" entsprechen. Dafür liesse sich auch anführen, dass an der letztgenannten Stelle ku-u-u (von einer Radix mediae w, = hebr. — "ansengen") = kumū, vom Feuer gesagt, vorhergeht. Darnach dürfte šamū genauer "ansengen", "rösten" heissen und šumū in Verb. mit Fleisch im Parallelismus mit "Gebackenem", "Geröstetes", "Gebratenes".

Z. 42. *inu* = "Herr" bekannt. Zu *inu* = "Priesterherr" s. o. zu p. 150 Z. 37. Das Vorhergehende spricht für erstere, Z. 43 f. für letztere Bedeutung. *lagaru* in Coordination mit *inu* entscheidet nicht. Möglich, dass *inu*, wie die ff. Substantiva, Plural.

Sumer. labar = assyr. lagaru nach K 4226 + K 4567 (MEISSNER Suppi. p. 10 hinten) = assyr. sukkallu, sogut wie sumer. lagar und libir. Ein sukkallu ist der Bote, Botschafter und Bevollmächtigte. labar ist nach V R 19, 44 und 44, 15 = ardu = "Knecht". libir ist aber einerseits = na(ā)gū(i)ru. etwa "Vogt", der von einem Anderen, einem Könige oder Gotte, abhängig ist, andererseits = kal-lū (Haupt a. s. k. t. 118 Obv. 13 f., Rev. 1 f., 9 f. und 11 f., Reisner Hymnen 68, 5 f.), kal-lū aber, falls nicht kal-lu, = "Knecht". Daraus dürfte sich für lagaru in Verbindung mit inu eine Bedeutung "Diener" ergeben; ob speciell Tempel- oder Priesterdiener, bleibt dabei unsicher, wird aber durch die fremde Herkunft des Wortes wohl befürwortet. Jedenfalls spricht diese für eine mehr specielle Bedeutung des Wortes. Vgl. die Bemm. zu kallū in p. 228 Z. 35.

Z. 43. išipp(bb?)u bekanntlich ein Synonym von ramku = "Gewaschener" (o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9) und pašīšu = "Gesalbter" (ibidem), sowie a-ši-pu = "Beschwörer", 3 Priesternamen, bezeichnet also einen Priester. Deren sumerisches Aequivalent išib hat auch die Bedeutung illu = "rein" oder "heilig", und ausserdem mit Sicherheit nur noch die Bedd. parsu = "göttlicher Befehl", "Orakel" und šiptu "Besprengung", "Beschwörung", die ja beide rein und heilig sind, bez. sein müssen. Vgl. hierzu auch o. p. 92, 9: Als Reiner an den Händen und pašīšu hat Adapa Acht auf die göttlichen Gebote von İridu. Darnach išippu gewiss eigentlich nur der "Gewaschene", "Reine", "Heilige" und deshalb erst "Priester" und vielleicht spec. auch "Beschwörer". Dass auch die assyrische Wurzel '-š-p den Begriff der Reinheit zum Ausdruck bringt, zeigen usšupu und šūšupu, die als Synonyma von ullulu bez. šupardū, beide = "hell, rein machen", bezeugt sind (Šurpu VIII, 24, vgl. Beitr. z. Assyr. III, 238 Z. 40; Craig Rel. Texts II, 16 Z. 12 und I R 35 No. 2, 5). Darnach

dürfte ašāpu — s. Tāb-ašāp-Marduk — eig. "reinigen" bedeuten, somit ašipu, der Beschwörer, dann ašipu zu lesen, eig. "Reiniger", wenn nicht als Aequivalent von išib = ramku und pašīšu, dann ašipu zu sprechen, "Gereinigter", "Reiner". Ob — vorausgesetzt, dass ašapu, ašipu und šiptu echt assyr. Wörter sind — išippu rein assyrisch ist, muss vorläufig zweifelhaft bleiben. Vielleicht ist es das und geht sumer. išib darauf zurück; vielleicht aber spiegelt es dieses sumerische Wort wieder, dessen Zusammenhang mit ašāpu dann fragloser als seine Entstehungsgeschichte wäre.

Zu mahhū s. Delitzsch Handw. p. 397.

Z. 44. Zu pašīšu s. o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9. Das Wort ausser hier und an den von Delitzsch Handu. p. 550 f. citierten Stellen auch noch — neben dem synonymen ramku — Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 20, pašīš-apsī bei Meissner Beitr. z. altbab. Privatrecht No. 98 Z. 27 ff. Vorher wird ein ša'ilu, auch ein Priester (o. p. 108 Z. 11), genannt. Ein pašīš-apsī kann doch wohl nur ein mit Wasser aus dem "Weltmeer" Gesalbter sein. Da das pašāšu sonst nur mit Oel geschieht, so dürfte man im Cultus das heilige Wasser des Oceans wie kostbares Oel gewertet und wie solches verwendet haben. Möglich, dass mit dem apsū der pašīšapsī's ein in den Tempeln aufgestellter apsū gemeint ist. S. dazu K. B. III, I p. 13 Anm. ††.

Z. 45. Zu *İtana* s. o. p. 100 ff. Vermutlich oder doch vielleicht kam er bei seinem o. p. 114 f. berichteten Sturze um und starb so, ohne vorher einen Nachkommen zu erhalten.

Zu Gira s. o. zu p. 120 Z. 138. Als ein Gott des Lebens und der Fruchtbarkeit muss er alljährlich einmal sterben, wie  $Tam(m)\bar{u}z$ , Ningišzida usw. III R 55, 53 ff., IV R 33, 44 u. Z. f. Assyr. VI, 244 Z. 52 ff.!

S. 190 f. Z. 47. Bēlit-şiri = "Herrin des Gefildes". Die Göttin also eine chthonische Gottheit, die vielleicht auch nur zeitweilig im Totenreiche weilt. Nach den in Ann. 2 zu p. 190 gen. Stellen ist sie eine Göttin des Weins bez. des himmlischen Weins. Zu einer anderen "Herrin des Gefildes", Aśratu, s. Jensen in Z. f. Assyr. XI S. 302 ff.

Zu kamāsu s. o. zu p. 16 Z. 70.

Z. 48. \*\*sitanas(s)ū nach Tafel II Col. III, 28 o. p. 138 jedenfalls auch = "rufen", "schreien", aber hier doch wohl sicher, wie sonst auch, = "lesen". Vermutlich führt die Bilit-siri das Totenregister und liest ihrer Königin täglich die Liste der Neuangekommenen vor.

Z. 1 Mitte. tabinu nach II R 19,41 f. und V R 40, 33 = 1T + BAD (= duru), also = "Seite" der Mauer, d. i. "das ausserhalb der Mauer" Befindliche? Jedenfalls bedeutet idati der Stadt das, was ausserhalb der Stadt liegt. Nach K 5410a (ZIMMERN) tritt das Schaf auf einen tabinu illu. || mit tabinu hier ritu = "Weide". Also t. als Synonym von ritu (s. IV R² 23, 9: kabis riti illitim!) die ausserhalb der Stadtmauer befindliche Flur?

Z. 3 Mitte. irtu sa mi nach Reisner Hymnen p. 101, 7 f. (wonach ein Haus im irat mi gebaut wird) jedenfalls = irat kigalli (= "Brust des

Baugrundes": Nebukadnezar VIII, 60 usw.) und *šupul mi* (Tiefe des Wassers: ibid. VII, 60). Diese Brust ist die Brust der (Mutter) Erde, der das Grundwasser entquillt. An dieser Deutung ist Herr Dr. Küchler mitbeteiligt.

Z. 4 Mitte. kutallu in IV R² 61 [68] 24 mit pānātu verbunden ("Ich, Ištar, bin vor dir und in deinem kutallu. Fürchte dich nicht zu gehen". So natürlich gegen Delitzsch Handu. p. 330). Die Stelle befürwortet für kutallu eine Bedeutung "Rücken". Dazu passt vortrefflich IV R² 46 [53] Obv. 17 ff.: die kipu's, da sie sich fürchteten . . . . wichen ana kutalli (rückwärts); Strassmaier Nabonidus 233, 3: wichen ana kutalli; IV R² 45 [52], 20: ihr ganzes Land wurde in ihrem kutalli — also: Rücken — zurückgelassen (als nämlich Hungersnot ausbrach). Vgl. ferner K 11889 bei Bezold Catalogue p. 1202: Wenn bei einem isbu (s. dazu o. p. 343 o.) die Augen ina kutalli, also hinten, angebracht sind. Darum steht also in II R 48, 50 ff. kutallu mit arkātu (Hinterseite, -teil) und isin-siru — "Rückgrat" zusammen. Somit ist der ikal kutalli des Sanherib ein "Hinterpalast". Natürlich ist syr. "Hinterteil eines Schiffes" dasselbe Wort, vielleicht auch — "Wand".

Z. 50 u. Nach einem unveröff. Text (ZIMMERN) zu erg. zu [šā it-ti-ia it-ta-al-l]a-ku kālu mar-[s]a ti[-im]; = "der mit mir alles Schwierige ging" d. i. "zu allem Schw. hinging"? S. p. 200 Z. 26 u. Parallelst.

Z. 2 unten. gamāru nach Craig Religious Texts II, 19, 12 auch intransitiv: asūtu ša la igammaru doch wohl "Heilkunst, die nicht alle wird". Ob darum in Verb. mit šuttu = "Traum" vielleicht auch = "sich erfüllen"? Aber šutta mit dem Akkusativ -a und das Masculinum gamir in der folg. Z. sprechen gegen die Annahme, dass šutta Subject von igammar.

S. 192 f. Z. 5 und 11. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 15. Vor welcher Schlacht? Vor der "Schlacht" gegen Humbaba oder gegen den Himmelsstier? Vgl. o. p. 156 Z. 26 ff. Aber hier kann doch wohl nur der letztere Kampf in Betracht kommen.

S. 196 f. Z. 14 o. Nach II R 30, 50 mirtu sonst Synonym von märtu. Vgl. auch Reisner Hymnen p. 146, 44 f. und Golénischeff Tablettes cappadociennes No. 24 Z. 11 (vgl. Delitzsch, Cappad. Keilschr. p. 255). Ein anderes Synonym von martu ist immirtu, und immiru sonst = "Lamm", "Schaf". Also auch mirtu = "Lamm" und Lu, auch = immiru, hier Determinativ davor? Ein Wort lumiru oder lumirtu sonst nicht bekannt.

Z. 17 u. 29. Zu supūri s. p. 116 Z. 9.

Z. 24. Zu dumamu s. o. p. 28 Z. 113. Ist übrigens auch Name eines ("wimmernden") Tieres (s. II R 6, 7), nach Z. 4 ibidem vielleicht eines Löwen.

Z. 11 u. kudanu oder kudanu nach o. p. 166 Z. 12 wohl = "Maultier". Das scheint hier unangebracht. Der Bedeutung nach würde "jüngerer Bruder" natürlich sehr gut passen, in welchem Falle kudanu oder

kuṭānu = dem bekannten kut-tus-nu mit gleicher Bedeutung wäre. Aber hebr קשך scheint im Assyr. sonst nur durch k-t-n vertreten (katnu und kattanu = "dünn", o. p. 456; kattinu bei Scheil Textes élam.-sémit. I, 102 Z. 35 etc.) und somit muss man wohl kuttinu sprechen. Möglich aber, dass daneben eine Form mit umgesprungener "Emphase" bestand.

Z. 13 u. Zu alū s. p. 172 Z. 94 ff.

Z. 14 u. *šulputu* eig. = "schlagen lassen" (s. p. 62 Z. 17), nämlich wohl durch ein Werkzeug. Möglicher Weise durch andere Menschen, wie ein Heer, Sklaven. S. zu *urhu šurdū* o. p. 10 Z. 9.

Zu Humbaba im Cedernwalde s. o. p. 156 Z. 1 usw.

S. 198 f. Z. 18. Hier libbu wirklich = "Herz"?

Zu nakādu s. auch o. zu p. 26 Z. 100, Stellen bei Delitzsch Handw. p. 466, Meissner Suppl. p. 65 und V R 34, 15, wo natürlich ak-ku-ud ap-la-ah-ma zu lesen.

Z. 19. Zur Verhüllung der Braut s. Maķlū I, 2.

Z. 20. Für *arū* nur die Bed. "Adler" gesichert (Delitzsch *Handw*. p. 131).

Z. 1. Vor nis[i] nach Zimmern a-du]k = "ich tötete" möglich.

Z. 3. Zu massaru s. o. p. 162 Z. 44 o.

Z. 4. S. o. p. 196 Z. 14 u.

Z. 5. Schwerlich bezieht sich das in diesem Verse Erzählte auf Begebnisse nach dem Tode Bīl-kullati(?)-Ía-bani(?)'s, und darum kann, falls in Tafel IX Col. I Z. 8 ff. so zu übersetzen sein sollte, wie auf p. 203 geschehn, dieser Vers nicht etwa auf Z. 14 ff. dort Bezug nehmen, sodass er, und damit der zugehörige übrige Text von Sp. 299, etwa, gegen p. 194 f., hinter Tafel IX Col. I einzuordnen wäre.

Z. 6. S. o. p. 196 Z. 13 u.

Z. 7. Zu lītu s. o. p. 88 Z. 28.

Z. 8. L. für "Herz", "Inneres"?

Z. 9. Zu *nissitu* oder *nissatu* (zum langen ā s. zu šamhātu o. p. 62 Z. 6) vom körperlichen Schmerz s. zu *nussusu* o. p. 140 Z. 4.

Z. 11. Zu śarbu, falls so zu lesen, s o. p. 164 Z. 3. Zu sarbu = "Schmerz" oder Achnlichem s. V R 35, 26 (ich beruhigte ihre Erschlaffung, Ermattung oder ihren Schmerz, liess ihren sarbu lösen). s(s)a(i)rbu in Verbindung mit nissatu und tanıhu o. p. 206 Z. 34 und nach ZIMMERN sarabati auf K 1292. Vgl. Delitzsch Handw. p. 511.

TAMrim, falls so zu sprechen, könnte zu t-m-r in tumru (o. p. 164 Z. 20) gehören.

kama auch = "zermahlen": IV R<sup>2</sup> 1\*, 22 und V R 19, 47. Hier aber doch gewiss das andere  $kam\bar{u}$  gemeint.

Z. 12. Zu rapādu s. o. S. 126 Z. 24.

S. 200 f. Z. 14—19 eine Folge von Z. 20 ff. Darum in interpretierender Uebersetzung entweder zu übersetzen: "..., sind meine Beine nicht abgezehrt etc., weil meinen Freund etc.?" oder: "... müssen nicht meine B. a. sein etc.? Hat doch meinen Freund etc.". Zur Erg. eines Ver-

bums "müssen" vgl. z. B o. p. 10 Z. 5 u. und Beitr. z. Assyr. II, 634, 4 ( $ak\bar{\imath}$   $l\bar{a}$   $nad\bar{a}k\bar{u}$  = Wie soll, muss ich nicht liegen?). S. zu Z. 14-19 o. p. 198 Z. 7 ff.

Z. 20 f. Zu kuţ(d)ānu s. o. zu p. 196 Z. 11 u.

Z. 22 ff. S. o. p. 196 Z. 12 ff. u. u. p. 198 Z. 4 u. 6.

Z. 26. S. o. zu S. 190 Z. 50 eine Erg. von p. 214 Z. 2.

Z. 31 u. 33 f. Zu rapādu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 35. Zu kī s. o. zu p. 112 Z. 25.

Lies nach hebr. - arab. סכה luskut und übersetze: Wie, wie kann ich schweigen, wie, wie kann ich schreien??

Z. 37. Fassung dieser Z. als Frage nach ZIMMERN. Möglich auch: "Ich will nicht etc.".

Zu tibū o. p. 306.

S. 202 Z. 2 o. und 5. Zu rapādu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 3 o. Die Wortstellung befürwortet unsre Uebersetzung nicht, aber der Zusammenhang scheint sie zu erheischen. Wörtlich vielleicht: Werde ich sterben? (Werde ich) nicht wie  $B\tilde{\imath}l$ -kullati(?)- $\tilde{I}a$ -bani(?) (sterben)?

Z. 4. Zu nissātum o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 6. Zu litu s. o. p. 88 Z. 28. Darnach vielleicht in Sm. 2052 Col. II, 16 (Meissner Suppl. p. 19) šuršu = li[-tu] zu lesen. šuršu ja auch =  $i\bar{s}du$ , einem Synonym von  $l\bar{t}tu$ .

Wenn man mit Delitzsch eine Lesung Pār-napištim, wegen pa-a-ar = nannabu = "Spross des Lebens", für möglich halten darf, dann muss das auch von einer Lesung Lāh-napištim gelten. Denn lāhu ist mit pāru synonym. S. Sm. 2052 Obv. 17 ff. (Meissner Suppl. p. 19), wonach nib(p)ru, par und nannabu, und II R 23 Col. III und die vorhergg. Zz. (Delitzsch Handw. p. 539), wonach nib(p)ru, nannabu und lāhu Synonyma sind. Lāh-napištim = ¬??? Vgl., dass assyr. Lah im Altelamitischen dem Nah- des neuelamitischen Namens Nahhundi entspricht. Wie zir-napišti ein "Same von einem Lebewesen" ist (p. 234 Z. 84), so könnte Pār- oder Lāh-napišti bedeuten ein "Sprössling von einem Lebewesen" oder "dem Leben(shauch)", nämlich wohl dem göttlichen. Möglich scheint auch eine Deutung "Sprössling mit Leben(shauch)". In beiden Fällen könnte der Name mit der Unsterblichkeit seines Trägers zusammenhängen.

Z. 8 ff. Zum Praeteritum in Conditionalsätzen s. o. p. 144 Z. 4 und 10 und p. 158 Z. 41. Vielleicht aber hier zu übers.: "Wenn ich (sonst)... gelangte etc., erhob ich etc.". S. auch zu o. p. 198 Z. 5.

Z. 10. Zum ev. Dual von rišu s. o. p. 337.

Z. 13. Zu  $nik(k)ilt\bar{u}$  s. o. zu p. 110 Z. 13 u.

Z. 14. Zu hadū balātu s. o. p. 130 Z. 13.

Z. 16. Nach o. zu p. 100 Z. 7 ist der Götterbote Nusku die Neumondsichel, nach dem kossaeischen Vokabular Nusku = Nērigal, und nach IV R 33, 33 der, in diesem Falle 28ste, Monatstag, an dem der Mond unsichtbar wird, ein Totenfeiertag für Nerigal, nach Z. 30 ibidem aber der vorhergehende Tag ein Freudenfesttag für ihn. Also ist Nēri-

gal auch die Mondsichel oder speciell die des abnehmenden Mondes. Damit ist sein Charakter als Totengott erklärt, damit der Mythus von ihm und Ereskigal (o. p. 74 ff.): Der Mond als Nerigal verschwindet nahe dem östlichen Horizont und geht in die Unterwelt hinab, um nach deren Durchwanderung als Nusku im Westen wiederzuerscheinen. Vgl. die Rolle des Έρμης als ψυχοπομπός einer- und die Höllenfahrt der Istar-Venus (o, p, 80 ff.) andererseits. Nerigal's Waffe ist nun der namz(s)aru = u-gur, der aber auch = GIR-GAL. Als Mondsichel wird er ein krummes Schwert geführt haben, namz(s)aru-GIR-GAL also ein solches sein. In der Tat wird nun aber IV R2 25, 50 die Neumondsichel mit einem GIR-GAL  $(= s(\check{s})i(\check{a})r$ - oder hir-tu) verglichen. Also ist nams(z)aru wirklich ein krummes Schwert. Darnach hayahu oder hayatu, nach III R 67, 70 wohl ein Synonym von namz(s)aru, zu hebr. הזה, einen krummen Haken zum Fangen und Festhalten? Darnach der mazū(??)ru des Sin (Scheil Textes élam.-sémit, I p. 90, 11; vgl. dazu p. 421 o.) auch ein krummes Schwert und somit namzaru, mit z, zu lesen? Doch vielleicht mazū(??)ru das Schiff des Sin. S. u. zu p. 268 Z. 23.

Z. 17. Zu Tartahu = "Pfeil"(!) s. p. 328. Zum ganzen Verse vgl. p. 216 Z. 35 und Bavian Z. 36.

Z. 21. ussir zu mussir in II R 19, 2, wegen seines Ideogramms vielleicht = "zermalmend" oder "zerstückelnd", aber, gegen Delitzsch Handw. p. 422, schwerlich mit nams(z) aru zusammengehörig?

Z. 1 f. u. Wenn unter der "Mündung der Ströme", wo Ur-napištim wohnt (p. 244 Z. 204 f.), die der Flüsse Euphrat und Tigris in einem weiteren Sinne zu verstehen ist, wird das Māšu-Gebirge, auf dem Wege dorthin, wohl wenigstens auch im Osten oder Südosten zu denken sein. Vielleicht, da am Rande der Erde, wenigstens nach einer Vorstellung mit dem "Berge des Ostens" identisch oder diesen mit umfassend. Ist aber Siduri, die sabitu (p. 210 Z. 1), eine Sabäerin (s. zu dieser Zeile), läge das Gebirge Māšu in Südwestarabien oder erstreckte sich wenigstens auch bis dahin.

Z. 1 u. Die Bed. von šimu scheint fraglos "Name" zu sein; ob dies aber eine Spielform für šumu, für urspr. \*šimu, ist, oder zu šimū = "hören" — dann eigentlich "das Gehörte", "das, worauf Einer hört" — zu rechnen, lässt sich nicht sagen. Nicht unmöglich, dass šimu + šu ein Adj. zu šadi, von einer Bildung wie šizuzu zu izizu (Z. f. Assyr. IV, 244 Z. 1). Dann zu amäsu "fortgehen" (II R 35, 51; Craig Relig. Texts I, 55 Col. II, 5; attumus bei Assurnashraplu; amšat "gestern") und dafür eine Bed. "entrückt", "fern" anzunehmen.

8. 204 f. Z. 4. supuk sami eig. = "Aufschüttung" des Himmels. Vielleicht nach assyrisch-babylonischer Vorstellung ein Ringwall vor dem Himmel (m. Kosmologie p. 37 ff.), möglicher Weise auch eine Erhebung, auf welcher der Himmel steht. Nach Winckler (Geschichte Israels II p. 279) soll damit der Tierkreis, als der Damm, auf dem die Planeten dahinziehn, gemeint sein. Auch das scheint nach anderen Stellen mög-

lich, nicht aber nach unsrer. Denn, da sich der Tierkreis als Ganzes je nach Tages- und Jahreszeit, und mit seinen einzelnen Teilen seiner Form gemäss ohne Rücksicht darauf in verschiedener Höhe zwischen Horizont und Zenith befindet, so kann er nicht zu einer Grenzbestimmung verwandt werden, was hier offenbar mit dem supuk šami geschieht. Nach IV R 5, 4 f. sind ..die 7" im šupuk šamī entstanden (gezeugt oder im Mutterleibe entwickelt oder Beides), nach IV R2 15, 22 u. 24 vermutlich. oder doch möglicher Weise, dieselben im Berge (Gebirge) des Westens gezeugt oder im Mutterleibe entwickelt oder geboren worden und im Berge (Gebirge) des Ostens "gross geworden"; nach Beiträge z. Assyr. III, 246 Z. 18 wird die Terrasse eines Tempels wie supku eines gewaltigen Berges gewaltig gemacht; und nach Reisner Hymnen p. 130 Z. 35 steigt Niemand auf den supuk sami hinauf, oder Niemand zum Himmel empor, weil Bel den supuk sami gemacht hat. Also ist der supuk sami dem Anscheine nach eine bergartige Aufschüttung. Mit der o. cit. Stelle bei Reisner läuft parallel: "Vater Bel, den riksu des Himmels hast du gemacht und eine Hand untergräbt(?) ihn nicht". Nach K 8665 bei MEISSNER Suppl. p. 14 h. ist sippu = "Schwelle" = rikis sippi, und nach Reisner I. c. 73 Z. 8 ff. wohl der riksu für das Haus (cf. IV R 21, 21), was der durussu für die Stadt und der birūtu (s. zu p. 216 Z. 25) für das Land ist, also der riksu des Himmels wohl Etwas wie dessen Fundament (vgl. die Bedd. von syr. ערקתא). Von der Aufschüttung, auf der ein Haus steht, wird nun aber das Wort supku gebraucht (Delitzsch Handw. p. 679; Beitr. l. c.). Darnach scheint der bei Reisner l. c. mit rikis šamī parallele šupuk šamī in der Tat ein Ringwall oder Ringgebirge zu sein, auf dem man sich den Himmel errichtet dachte. Nach den o. zuerst genannten 2 Textstellen dürfte man ihn gelegentlich mit dem vermuteten Randgebirge der Erde zusammengeworfen haben.

Z. 5. Möglich scheint auch: das, was unter der Unterwelt ist, erreicht ihre Brust. S. p. 331 o.

Z. 12. Vielleicht ikrub zu lesen = "begrüsste". Aber ikrub mit dieser Bed. wird nicht mit mahar, sondern mit ana verbunden.

Z. 16. Vgl. o. p. 118 Z. 1.

Z. 3. S. zu Ut-napištim o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 7 u. Zu izakkaru s. o. zu p. 64 Z. 19.

S. 206 f. Z. 11, 48 u. 24. Zu šapat s. o. p. 36 Z. 28.

Z. 33. Zu  $nissa(\bar{a})tu$  s. o. p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 34. Zu  $s(\check{s})a(i)rbu$  s. o. p. 198 Z. 11.

Z. 40. Zu Māšu s. o. zu p. 202 Z. 1 f. u.

Z. 46. Was soll hier der "Weg der Sonne"? Folgt Gilgamis ihm nach Anweisung des Skorpionmenschen? Zieht er also nach Westen?

Z. 49 u. 25. arka(ā)t-su vielleicht: "sein Rücken"?

S. 208 f. Z. 27, 30 etc. Zu šapat s. o. p. 36 Z. 28.

Z. 35. An sarahu= "aufflammen", "funkeln" u. ä. (H R 35, 10; IV R² 29\* 4 C Col. I, 3; IV R² 26, 38, wo es = antasura, wozu z. B.

IV R<sup>2</sup> 18\*, 9 und III R 53, 12 zu vgl.) hier gewiss nicht zu denken. S. schon Meissner Suppl. p. 82.

Z. 47. išir hier, IV R² 19, 22 und V R 50, 42 nach Delitzsch Handw. p. 310 zu ישׁר mit d. Bed. "gerade losgehn". Hierzu wäre jedenfalls auch noch išira o. p. 212 Z. 14 und iširu in IV R² 15, 48 zu stellen (= sumer. si(g)), während iširu an den oben gen. Stellen resp. = si und = si-ga). Die gewöhnlichste sumer. Entsprechung der V ישׁר ist si-di. Wenn diese nun an allen 3 o. gen. Stellen mit sumer. Uebersetzung nicht erscheint, so erhellt, dass die Assyrer wenigstens unser išir nicht zu ישׁר rechneten. Sieher steht, dass es eine Bewegung bezeichnet. Ferner ist von den 3 sumerischen Varianten für das Wort si auch = urrū (K 4143, 5), das auch vom Winde gilt (II R 30, 23 f.), si auch = hūšu = "eilen" (Sc 80), und allerdings nicht einzelnes sig, wohl aber sig-sig = zalphu und šāru = "Wind", "Sturm". Vielleicht daher, dass išir zu šāru gehört, išīr zu lesen und dann eig. "wehte", "stürmte dahin" heisst.

Z. 48 ff. Gilgamis gelangt also auf seinem Wege nach dem Osten oder Südosten(?) an einen Edelsteinpark am Meere. Vielleicht wachsen die funkelnden Edelsteine im Osten, weil dorther das Licht kommt. Vielleicht liegt der Vorstellung auch die Anschauung des im Sonnenschein glitzernden Meeres zu Grunde. Eine Erinnerung an diesen Edelsteinpark mag Ezechiel 28, 13 f. gefunden werden. Wohnt die sabītu Siduri in Saba (s. zu p. 200 Z. 1), dann ist für den Edelsteinpark an die Edelsteine zu erinnern, die die Königin von Saba Salomo schenkt, und an den ŠohamStein in Hawilah (Genesis II, 11 f.). Dass der gewiss irrtümlicher Weise, jedenfalls aber ohne ausreichenden Grund, mit diesem identificierte samtuStein bei der Beschreibung des Edelsteinparks zuerst genannt wird, beweist aber bei der grossen Beliebtheit dieses Steins gewiss Nichts dafür, dass der Park in Südwestarabien zu suchen ist.

Z. 48. Zu sāmtu s. o. p. 90 Z. 56.

Wenn inha nasi in Z. 51 bei ungezwungener Auffassung nur erklärt werden kann: "trägt Frucht", nicht: "wird als Frucht getragen", so folgt, dass für nasat inihsa in unsrer Zeile die Uehersetzung "trägt seine Frucht" am Nächsten liegt. Darnach tragen die Edelsteine Frucht—gewiss wieder Edelsteine — und werden nicht etwa nur als solche getragen. Es giebt hier also doch einen Park oder Garten mit Edelsteinpflanzen und wohl speciell -bäumen, nicht etwa nur einen Baum, der all die Edelsteine hervorbringt (gegen Delitzsch Handw. p. 284 unter hunnatu).

Z. 49. Zu hunnatu = tillatu = "Rebe" s. Delitzsch Handw. p. 284 (nach II+R 15, 66 ff.). Dass es hier "Geäst", "Zweige" heisst, wie Delitzsch l. e. will, ist eine unnötige Annahme, die durch Delitzsch's falsche Auffassung der ganzen Stelle bedingt ist.

Z. 51. şa-a-a-ah wohl zu şahu "Wunsch" (o. p. 150 Z. 45) und sahu bei Assurnaşıranı III, 26 (wo i-şa-ha wohl "begehrt"). Möglicher Weise aber zu şahu = "staunen" (o. p. 96 Z. 26) und — "staunenswert" (staunenswert zum Anschauen). Dann wäre der Vogelname s(z)ayahu (II R 37, 44 + 57) wohl dasselbe Wort.

S. 210 f. Z. 1. Siduri erinnert, wie auch ZIMMERN bemerkt, an siduri II R 32, 27, nach dieser Stelle = mi-mi-tum, mirtum, sonst = "Tochter", und ar[. vielleicht zu ar[datum = "Mädchen", "mannbare, aber nicht verheiratete Frau" zu ergänzen. Nach Z. 4 erscheint sie, wenn nicht als eine Trauernde, vielleicht als unentweihte Jungfrau oder Braut (vgl. o. p. 198 Z. 19). Darin mag eine Identificierung mit siduri noch eine weitere Stütze finden. Das Determinativ ilu vor Siduri kennzeichnet sie als Göttin oder Königin.

Z. 1 u. 10. sabītu zu (amilu)sabū bei CRAIG Rel. Texts I, 66, 8 u. 19 und in Sm. 251 (s. Bezold Catalogue p. 1393)? Oder bedeutet es "eine, die vom Berge Sabu, dem Berge des Bēl (o. p. 54 Z. 4), stammt"? Nach BEZOLD Catalogue p. 1131 zu K 11020 sabitu Bezeichnung einer Wolke. Die Siduri sabītu deren Personification? Sitzt sie daher auf dem Tron des Meeres d. h. hoch über dem Meere? Und daher ihre Hülle (Z. 4)? Versperrt sie in Gestalt einer weissen Wolke den Zugang zum Meere? Vielleicht hierzu sibū (falls nicht sipū zu lesen) = karru = "Trauergewand" (p. 399 f.) in V R 25, 64 (s. dazu PINCHES in Z. f. Keilschr. II p. 330). Oder sabītu die von Nam-Saba? Dann hätte Gilgamis auf seiner Wanderung Arabien von Norden nach Süden durchquert (HOMMEL) und das Land der Sabītu ware das xar in Südwestarabien oder das xar in Aethiopien oder Beides zugleich. Vielleicht wäre dann die tronende Göttin oder Königin Sabīta eine Königin von Saba oder gar die Königin von Saba der Sage. S. auch o. zu p. 202 Z. 1 f. u. und p. 208 Z. 48 ff. ZIMMERN möchte die Sabītu in der Sibvlle Σαμβήθη wiederfinden. Diese Vermutung verdient aus mehreren von ihm angeführten Gründen jedenfalls Berücksichtigung. Scheint es doch sogar recht naheliegend, dass die Wanderungen und die Fahrt des Gilgamis in die Odyssee verwebt worden sind; die fürchterlichen, gewaltigen Skorpionmenschen, die verhüllte Siduri und der um Rat gefragte UT-napistim - in dieser Reihenfolge von Gilgamis erreicht - entsprechen anscheinend den Kyklopen, der Kirke und der Kalypso, und Tiresias, die Fahrt von Kirke zu diesem über den Ocean der Fahrt von Siduri zu UT-napistim über das Meer, und die Nenvia der Citierung Bil-kullati(?) - Ia-bani(?)'s u. A. m. Auch die Anfänge des Gilgamis-"Epos" und der Odyssee stimmen merkwürdig überein.

- Z. 1. DIL-Tí auch = śubtu (IV R 24, 23 f.), das meist = "Wohnsitz". So hier zu lesen und zu verstehn?? Besser aber "Stuhl" oder "Tron des Meeres". Ist das dann ein Berg. der an's Meer stösst? Ist die Tronende eine Königin? Daher das Determinativ ilu vor Siduri?
- Z. 3. En wenigstens auch = ipisu mit p (Jensen in Z. f. Assyr. XIV p. 182 f.); denn das ipisu der Zaubertexte in ipisu etc. doch gewiss meist = En = "binden". Daher upisu pussuru (lösen) IV R<sup>2</sup> 59 [66], 4 u. 9. Vgl. aber o. zu p. 82 Z. 38.

Zu k(k)annu s. p. 365.

Z. 4. Zu kutummu s. o. p. 168 Z. 36.

Zu kuttumat s. Maklū I, 2 u. o. p. 198 Z. 19.

Z. 5. Nach einem Fragment (s. Delitzsch Handw. p. 448) ist igguš von nagāšu ein Synonym von illik = "ging". ittanamgišu (aḥāti = seitwärts) in Beitr. z. Assyr. III, 242 Z. 16 etwa = "machten sich eilends davon". In Šurpu III, 82 f. steht muttaggišūti im Parallelismus mit saḥhirūti von saḥāru "sich (weg)wenden". In Z. f. Assyr. IV, 31 Z. 32 bezeichnet muttagišu Einen, der die Wüste durchzieht oder durchsreift, also einen Kaufmann oder einen Beduinen, und nach II R 44 Z. 5 ist amīlu-tin ein Ideogramm für muttaggišu, während nach der vorhergeh. Z. Tin = hayaṭu, wohl eigentlich = "herumstreichend" (o. zu p. 30 Z. 141). Also bezeichnet nagāšu eine Bewegung und spec. die Form kutaššudu dann eine unstäte Bewegung, also "hin- und hergehen, -laufen".

Z. 6. Zu mašku s. o. p. 138 Z. 42 und p. 226 Z. 30 ff.

Z. 7. S. o. p. 118 Z. 1 u. p. 204 Z. 16.

Z. 8. Zu nissā(a)tu s. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 11. Für: Herzen lies: Inneren. S. o. p. 316 f.

Z. 13. Zu mindīma s. p. 68 Z. 6.

S. 212 f. Z. 14. Zu išira (išīra) s. o. p. 208 Z. 47.

Z. 15 etc. Zu sabītu s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 17. Zu u šū s. o. p. 126 Z. 29.

Z. 18. Zu zu-kat s. o. p. 164 Z. 6.

Z. 33-S. 214 f. Z. 14. S. o. S. 198 Z. 7-S. 200 Z. 37.

S. 214 f. Z. 15 f. Zu sabīt s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 16. Zu UT-napištim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 17. ittu = "Zeichen" bekannt. Es hindert Nichts, hier dasselbe Wort zu sehen, gegen Delitzsch, Handw. p. 156, wonach es hier "Richtung" heissen soll, wie auch in IV R<sup>2</sup> 3, 30 (gegen p. 200 ibid., wo es dort mit "Zeit" übersetzt wird). Auch an dieser Stelle kommen wir mit "Merkmal", "Zeichen, woran Etwas zu erkennen ist", aus: "Die Kopfkrankheit, die wie ein schweres Wetter (ist): ihren (seinen?) Weg kennt Niemand. Ihr (sein?) vollständiges Merkmal (d. i. die Summe der Eigenschaften, an denen sie (er?) zu erkennen ist) . . . kennt Niemand". Möglicher Weise gehört dieses ittu, sogut wie \*idu (oder \*ittu?) mit dem Plural idāti, auch = "Zeichen", statt mit Delitzsch resp. zu atū = "sehen" und vielleicht דעד (s. Handw. p. 156 u. 305), zu איז "wissen", "kennen". Darauf weist vielleicht auch šI-DUB-bi GAB-GAB = utadda = "werden erkannt" (IV R2 15, 7) hin, da ittu = ši-dub. Doch beachte auch NI-GAB = atū (o. zu p. 76 Z. 10). Vermutlich ist ittati ein Plural wie asitati von asitu und ittu ein nach \*idu (aus \*yi(a)d'u) gebildetes Femininum. Dieses idu = "Zeichen" liegt doch gewiss nicht o. p. 130 Z. 37 f., p. 132 Z. 29 f. und p. 146 Z. 16 o. vor.

Z. 19. Zu rapadu s. o. p. 126 Z. 24. "will — dahinjagen", um zu UT-napistim zu gelangen? Also denkt Gilgamis, auch zu Lande zu ihm gelangen zu können?

Z. 20. Zu sabīt s. o. zu p. 210 Z. 1.

S. 216 f. Z. 21. Zu nībiru = "Uebergangsstelle" vgl. schon Meissner und Rost Bauinschr. Sanheribs p. 21. S. dazu auch IV R² 55, 30: ípir kāri u nībiri = "Erde von Ufermauer und Uebergangsstelle (Landungsstelle)". Dass es ein nībiru = "Ueberfahrt" giebt, gegen Delitzsch Handw. p. 11 nicht sicher. Möglich, dass an unsrer Stelle nībiru = "Fähre".

Z. 22. Zu ibbiru s. o. zu p. 64 Z. 19.

Z. 23. S. zu dieser Zeile Z. f. Assyr. IV, 25, 19.

Zu kuradummu, falls für kuradumma, s. itūrammu o. p. 126 Z. 30. akla, mit kaum zweifelhafter Bedeutung, nämlich "ausser", mit la = "nicht" zusammengesetzt? Oder 1 Pers. Sing. Praeteriti von kalū, eig. = "ich habe zurückgehalten"? Cf. izib-izub = "ausser" von izibu = "lassen". S. dazu schon Meissner Altbab. Privatr. p. 113 u. Zimmern in G. G. A. 1898 p. 813. In Golénischeff Tabl. Capp. No. 17, 7 scheint akla "auch nicht" oder "dagegen" zu bedeuten.

Z. 24. Für nibirtu so wenig wie für nibiru eine Bedeutung "Ueberfahrt" gesichert. Gesichert aber ist dessen Bed. "Jenseits", also "die Stelle, die Gegend, wo man auf's andere Ufer hinübergeht" (Aššurnaṣiraplu III, 134 und sonst). Hier bedeutet es wohl das zwischen der Abfahrtsstelle und dem Landungsplatz Liegende, das, was man passiert, worüber man hinwegfährt.

Z. 25.  $b\bar{i}r\bar{u}tu$  oder  $bi(i)r\bar{u}tu = "Tiefe"$  und  $b\bar{i}r\bar{u}$  oder  $b\bar{i}ru = "tief"$ scheinen durch II R 44, 74 (KI-GAL = bi-ru-tu; kigal in Iriškigal aber = "Unterwelt" und kigallu = "Baugrube"), I R 52 No. 3 Col. II, 18 f. (die mi birūti tief unten in der Erde) und Col. II, 22 des von HILPRECHT Babyl. Exped. I Pl. 34 f. ed. Cylinders Nebukadnezan's (bīrūti genannte Inseln oder Küsten des oberen und des unteren Meeres) gesichert, nicht aber durch V R 31, 25, da hiernach nicht mat bi-ru-tu (Delitzsch Handw. p. 164), sondern mat bi-ru-di (PINCHES in Z. f. Keilschr. II, 81) = kibīru = "Grab". Darnach birā an unserer Stelle mit Delitzsch Handw. p. 164 wohl = "sind tief". Da, wo das Schiff mit bis auf den Meeresgrund reichenden Stangen vorwärtsgestossen, nicht aber gerudert wird, kann auch die grosse Tiefe des Meeres Furcht erwecken. Die Form bira würde indes auf eine Radix tertiae infirmae hindeuten, nicht aber - gegen Delitzsch l. c. und Jensen in Z. f. Assyr. VIII p. 237 - auf einen Zusammenhang mit 333. birūtu ware dann eine Form filtu (\*birutu) wie hidutu etc. | Zu birutu s. noch die o. zu p. 204 Z. 4 cit. Stelle und dazu, da ihm auch ki-kak entspricht, mit Delitzsch Handw. l. c., IV R2 48 [55], 21.]

Zu den "Wassern des Todes" s. o. zu p. 28 Z. 132 u. p. 46 Z. 8 f. o. Z. 26. alumma nach Delitzsch Handw. p. 66 übersetzt. Oder der Bed. von הבָּאָ und הַבָּאָ, doch wohl = ali, entsprechend ali und darum alumma auch = "wohin?"?

Z. 27. Dass minu auch = "was?", zeigen von Delitzsch Handw. p. 406 f. gen. Stellen, wie auch ana mini und ammini (für an(a) mini = מה בות + בות ב". Uebrigens kann mi-na ja auch für mina stelm. Z. 28. Ist UR-NIMIN ("Knecht des  $Ia(?)^a$ ) derselbe Schiffer des UT-napistim, der vor der Sintflut (o. p. 236 Z. 95) P(B)uzur-Kur-Gal (d. i. "P(B)). des  $Bil^a$ ) hiess? Dann wäre wohl die Dankbarkeit gegen Ia(?), den Retter UT-napistim's, als Grund der Umnennung anzuschen. Aber vielleicht ist ja P(B)uzur-Kur-Gal kein Eigenname, sondern ein Praedikat (s. zu o. p. 236 Z. 95). In diesem Falle wäre UR-NIMIN von Anfang an der Name des Schiffers gewesen.

Z. 29. "Welche mit Steinen" Kisten oder andere Behälter mit Steinen oder für Steine? Diese Steine Ballaststeine?

Zu *itti*, falls = "neben", s. o. p. 40 Z. 18, auch die Redensart *bašū itti amili* = "bei Jemandem sein" im Sinne von "Jemandem zustehn".

Zu  $katap(b)u = \text{..pflücken}^u$  s. IV R² 7, 10. Eine Bed. "fällt" (von "fällen") für i-ka-tab(p) ganz unsicher, zumal ein Zusammenhang des ihm folg. ur(?)nu mit 138 sowenig feststeht, wie des ersteren Wortes Lesung und des letzteren Bedeutung.

urnű auch Name eines Krauts ("Gartentafel" Col. I, 9; K 4140 Obv.) und tr.-na kann urnű repraesentieren (s. zu o. p. 58 Z. 18). Also mag es mit dem Pflücken der urnű-Pflanze seine Richtigkeit haben. Wozu geschieht dies dann?

Z. 34. Zu nams(z)aru s. o. zu p. 202 Z. 16.

halalu anscheinend als Denominativ von halālu = "Flöte" (vgl. DE-LITZSCII Handw. p. 276) auch = "flöten" oder "pfeifen". S. HAUPT A. S. K. T. p. 122 No. 19 Obv. 11.

Z. 35. Zu Tartahu = "Pfeil" s. o. p. 328. Vgl. o. p. 202 Z. 17.

Z. 45. Der Fluss der Marratu-Fluss, der persische Meerbusen? Darnach wäre Gilgamis noch nicht weiter nach dem Südosten oder Osten vorgedrungen? S. aber o. zu p. 202 Z. 1 f. u., p. 208 Z. 48 ff. und p. 210 Z. 1 u. 10.

Z. 2-8. 220 f. Z. 31. S. o. p. 198 f. Z. 7-p. 200 f. Z. 37.

S. 220 f. Z. 34. Zu ittu s. o. p. 214 Z. 17.

Z. 35. Zu rapādu s. ibid. Z. 19.

Z. 38 f. Zu šut abnī s. o. p. 216 Z. 29.

Zu ur(?)nu s. o. ibid.

Z. 41. Zu irid s. o. p. 188 Z. 29.

Die šut abni waren vielleicht der für ein Segelschiff notwendige Ballast. Nachdem diese unbrauchbar geworden (o. Z. 38 f.), musste man darauf verzichten, durch segeln an's Ziel zu gelangen und es mit Stangen versuchen, die wegen der Tiefe des Meeres 60 Ellen lang sein mussten. Erst als auch diese insgesamt darauf gegangen waren (? s. p. 222 Z. 8), scheint es Gilgamiś mit segeln zu versuchen.

Z. 42 u. 46. Zu kapāru s. o. p. 68 Z. 27.

tula gewiss nicht zu tulu, das nach o. zu p. 142 Z. 47 f. etwa = "Napf". Man könnte ja an einen Napf oder Dgl. zum Ausschöpfen des in's Schiff dringenden Wassers denken. Vgl. p. 222 Z. 3. Aber was sollte dann hier das Verbum sakanu — "hinlegen", und "machen" von Abstractis, aber nicht von Concretis? S. o. zu p. 24 Z. 50.

Z. 44. Zu nams(z)aru s. o. zu p. 202 Z. 16.

Z. 49. Doch gewiss = "von einem Monat und 15 Tagen". Aber warum der seltsame Ausdruck im Assyrischen?

Am dritten Tage nach der Abfahrt?

Z. 50 u. S. 222 f. Z. 3. Zu den "Wassern des Todes" s. o. zu p. 28 Z. 132 und p. 46 Z. 8 f. o.

S. 222 f. Z. 3. Zu vielleicht zu erg. tulā s. zu S. 220 Z. 42 u. 46.

Z. 8. Sinn: Mit der 120sten Ruderstange zerbrach Gilgamis seine letzte? Oder sind die vermuteten 120 Ruderstangen garnicht zerbrochen, sondern eine nach der anderen an einander angefügt worden, weil das Wasser immer tiefer ward? Dann hätte Gilgamis zum Mastbaum gegriffen, als er mit den 120 mitgenommenen, an einander gefügten Stangen nicht mehr gründete.

Z. 9. Zu u šū s. o. p. 124 Z. 2, p. 126 Z. 29 usw.

Oder kablu hier = "Taille" (o. zu p. 140 Z. 5)? Und kablu patāru Soviel wie misirru patāru (l. c.) = "den Gürtel lösen"? Vgl. kirimmu rummū o. p. 126 Z. 8!

Z. 10. hummuşu in El-Amarna Berlin 8 Rev. 2 (K. B. V p. 26) wohl mit Zimmern und suhmuşu in K 82 Obv. 12 (Beitr. z. Assyr. I, 242) wohl mit S. A. Smith und Delitzsch = "vergewaltigen", indes möglicher Weise = "ausziehen" oder "ausplündern". Der in Z. 11 aufgerichtete Mastbaum lässt für Z. 10 auf Herrichtung eines Segels und dann wegen Z. 9, falls so, wie oben vorgeschlagen, zu deuten, auf Herstellung eines Segels aus einem ausgezogenen Kleidungsstück schliessen.

Z. 13. Für: Herzen lies: Inneren. S. p. 316 f.

Z. 15. Zu šut abnī s. Col. II, 29.

Z. 16. Man denkt für  $la(\cdot)$ Bi- $la\cdot ia$  an Etwas wie "Einer, den ich nicht kenne" oder "Einer, der nicht zu meinem Gesinde gehört". Statt ia an und für sich auch die Lesung V möglich. Aber wie wäre dann zu deuten? Ist etwa zu verbessern zu la Bi- $la\cdot sa$  = "Einer, der nicht sein, nämlich des Schiffes, Herr ist"?

Z. 17 ff. ia-u (iyu? vgl. JÄGER in Beitr. z. Assyr. I, 465 f.) doch

nicht zu a-a-um. Genitiv a-a-i, = "Weh" (Šurpu IV, 64(?!) und REISNER Hymnen 84, 26 und 28)? Dann dieses ia-u zu a-a-u wie ia-u = "wer?" (Maklū VIII, 97) zu a-a-u und ia-umma zu a-a-umma. Zu einem ia-u-amilu = "Weh-Mensch", wäre hadi-'ua-amilu = "Wehfroh-Mensch", von Gilgamis gebraucht, zu vgl. (o. p. 130 Z. 14). Der Ausdruck nähme auf den augenblicklichen Zustand Gilgamis's Bezug oder gälte vom Menschen überhaupt. Bei dieser Erklärung wäre unsre Ergänzung von Z. 20 natürlich nicht möglich. — Nach II R 29 No. 3, 33 und einem diesen Text ergänzenden Fragment a-ia-u wohl ein Synonym von rubū = "Vornehmer" und Dgl. Darnach hier zu übersetzen: "Der (dort) kommt, ist der Mensch nicht ein Edler etc."??

Z. 43 bis S. 226 f. Z. 22. S. o. p. 198 Z. 7-S. 200 Z. 37.

S. 226 f. Z. 23 f. Zu UT-napištim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 24. Möglich, dass anumma, mit einem Accent, auch "sofort" heissen kann. Zu beachten scheint wenigstens, dass nach VA. Th. 244 (s. Z. f. Assyr. IX, 159 ff.) Col. II, 8 f. a-ma-ru-kam einerseits = anumma, andererseits = lā tiggum, doch wohl, mit Mimation, = lā tiggi d. i. "zögere nicht", dass IT-KU nach Z. 10 ib. = anumma, aber nach Z. 16 f. ibid. = luman u. laman = "sofort" (o. p. 262 Z. 23 u. 27), und dass ud-nami-kam nach Col. I, 33 ibid. = "kleiner Befehl", nach 34 f. aber = matum kabū d. i. "wann? sagen", und von einem Befehle gilt. Vgl. unser: Wann wird's denn?

Z. 25. sahāru, weil = "herumgehen" (vgl. IV R² 50, II 43 f. = Maklā III, 102 f.: (so schnell) wie sich dies Siegel herumdreht, möge dein Antlitz rot und (wieder) fahl werden), auch = "umhergehen"? Cf. סחר.

alāku mit dem Akkusativ auch Craig Rel. Texts I, 17, 5 und o. p. 190 Z. 50 u. und p. 200 Z. 26 u. Parallelstellen nach der Bem. zu der erstgen. Stelle.

Z. 29. Erg. zu [at]tizik für attazik von nazāku? Cf. Šurpu IV, 63 f.: nazaķu in Verb. mit dilibtu und nissā(a)tu. Vgl. unsre Stelle. nazaķu bedeutet nach jener Stelle und denen bei Delitzsch Handw. p. 457 etwa "drangsalieren" oder "drangsaliert werden".

dalābu = "in Not sein" mit d wegen IV R² 54 [61], 22, wo gewiss nicht du-lul-su, sondern du-lub-su zu lesen. Nach II R 35, 56 ef ein d(t)alāb(p)u = alāku, zwischen hasu = "eilen" und rapadu mit āhnlicher Bed. (s. o. zu p. 126 Z. 24), also gewiss ein Synonym von alāku = "gehen", gegen Delitzsch Handu, p. 69. Da gerāde rapādu von Gilgamis's eiliger Wanderung zu Ut-napištim gebraucht wird, so mag an unsrer Stelle dieses Verbum vorliegen. Doch spricht nissa(a)tu im folg. Parallelvers — vgl. die o. cit. Stelle Šarpu IV, 63 f. — für unsre Uebersetzung im Text. Vielleicht beide Verba identisch. Grundbed. dann etwa "sich abhetzen".

Zu nissātu s. o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 30. Zu sabīt s. o. p. 210 Z. 1.

Zum "Allewerden" der Kleidung s. ibid. Z. 6.

Z. 31. kāsu ist wegen des Folg. gewiss der hebraeische Vogelname mit zweifelhafter Bedeutung.

būsu oder pūsu nach II R 37, 33, II R 40, 31 und V R 47, 25 = issur hurri. Nach o. p. 292 Z. 11 f. haben Krieger mit Leibern von issur hurri Rabengesichter und nach der oben zuerst eitierten Stelle hat b(p)ūşu das Ideogramm HU + ší (bez., zusammengelesen, NAM) + sab + US + HU. āribu = "Rabe" aber nach IV R2 3, 70 f. auch das Ideogr. HU + ší (bez. NAM) + SAB + HU. Darnach  $b(p)\bar{u}su$  vielleicht ein dem Raben verwandter oder ihm irgendwie ähnlicher Vogel. Nach II R 60, 19c (mal b(p)ūsi mašlāku = "ich bin gleich wie (o. zu p. 114 Z. 20) ein b(p)ūsu geworden") und den vorhergehh. Zz. 14 f. scheint dieser Vogel besonders gefrässig zu sein. Das spräche auch für einen Raubvogel. Nun wechselt bei Aššurnasiraplu hurru vielleicht mit pagru = "Leichnam" (Col. I, 109 etc.). Also bedeutet hurru event, ebenfalls "Leichnam", wenn nicht "Aas", und ist somit der mit dem Raben verwandte oder ihm ähnliche, wohl besonders gefrässige Vogel mit den Namen issur hurri oder b(p) üsu ein "Aasvogel", also etwa ein "Rabe" oder ein "Geier", und falls Gilgamis auch dessen "Häute" als Ersatz für seine Kleidung abgezogen hat, Letzteres. Das oben Bemerkte wäre hinfällig, falls das bei Aššurnasiraplu mit pagru wechselnde Ideogramm, No 290 bei Delitzsch Lesestücke3, nicht eine Var. für Habrud, sonst = hurru = "Höhle", wäre und nicht missbräuchlich auch für ein zweites hurru gebraucht werden könnte. Dann gabe es nur ein hurru = "Höhle", issur hurri wäre mit Delitzsch Handw. n. 292 = "Höhlenvogel" und das NAM-SAB in seinem Ideogramm bezeichnete ihn lediglich als einen Vogel (vgl. NAM-SAB-DAR-HU = tarru = ..Henne" II R 37, 32).

Der mindi(i)nu nach II R 6, 6 = []GUG und dies + kuda nach d. f. Z. = dumamu von damamu = "wimmern", "heulen" und Dgl. (o. p. 28 Z. 113). Also der mindinu wohl auch ein "Heuler". Ein Zusanmenhang mit matu = "wehklagen" u. ähnlich (s. o. p. 44 Z. 2), wozu wohl auch mat(d)anu = A-šī (Form fatlanu; ein Synonym davon garranu von gararu), scheint unmöglich. Es müsste denn durch Einfluss der tönenden Konsonanten m und n aus \*mitinu oder \*mitinu für \*mitinu oder \*matlanu midinu (I R 28, 23!) oder \*midinu und daraus mindinu geworden sein.

Z. 32. Die Häute gewiss zur Bekleidung verwendet. S. o. Z. 30 und p. 210 Z. 6.

Z. 42. šuršummu gilt nach V R 32, 25 vom šikaru = "Rauschtrank", als ein Synonym von kadutu, das nach V R 27, 7 ff. vom Rauschtrank, šikanu, Meere und Flusse gilt, und nach V R 32, 24 ist kadū (doch gewiss von ders. Wurzel) des šikanu = šiknu ša nāri d. i. "Satz des Flusses", nach Sanherib Kuyundjik II 35 (gegen Delitzseh Handu, p. 659) = "Schlamm" (: das wegen des Schlamms etc.). Also kadūtu und somit auch šuršummu wohl = "Schlamm" oder ähnlich. Hierzu stimmt, dass der erste Teil ihres Ideogramms im = "Lehm" ist, dass nach V R 32, 26 f(d)i-du ein Synonym von kadutu ist — denn darin

dürfen wir das bekannte tītu = "Lehm" (lies also mit Delitzsch Handw. p. 581 ti-tum?) sehn —, und dass rušumiu, von derselben Wurzel wie šuršummu, "Sumpf", "Morast" oder "Schlamm" bedeutet. S. dazu auch G. Smith Assurbanipal p. 192, 13, wo šiknu in Verb. mit rušumtu erscheint. Unter ķadūt šikari = šuršummu, wozu noch K 2611 Obv. Col. I, Z. 16 nach Küchler's Copie zu vgl., dürfte darnach mit Küchler "Hefe" oder der "Satz" des Weins zu verstehen sein.

Z. 43. Zu kukku s. Tafel XI, 46 (o. p. 232). Vermutlich liegt hier aber nur ein Homonym von dem dort genannten kukku vor.

S. 228 f. Z. 26 ff. Z. 26 a entweder = "Für immer bauen wir ein Haus" oder Frage. Da Ersteres ausgeschlossen, kommt nur Letzteres in Betracht, und darum auch das Folgende bis Z. 31 als Fragen aufzufassen.

Z. 28. zi-ru-tum nach allgemeiner Annahme zu z $\bar{a}ru=$ ,,hassen". Wenn diese richtig sein sollte, könnte es nur bedeuten "Zustand, Eigenschaft eines Gehassten", also "Gehasstheit", nicht aber "Hassen", und der Plural zir $\bar{a}ti$  — falls dies ein Plural und zu z $\bar{a}ru$  zu rechnen — könnte kein Plural davon sein. zi-ru-ti in IV R² 57 [64], 37 sträubt sich nicht gegen eine Bedeutung "Gehasstheit". Der Personenname Zir $\bar{a}tu$  (Zir $\bar{a}t\bar{t}i$ ) — s. Bezold Catalogue p. 2213 — zeigt aber, dass es jedenfalls auch ein ebenso lautendes Wort mit einer anderen Bedeutung giebt. Vielleicht unser zi-ru-tu, wie der gleichgeschriebene Personenname — cf. den Personennamen Zar $\bar{a}t\bar{t}i$  III R 48, 64 —, zu z $\bar{a}r\bar{a}i$  "Erzeuger", also = "Zeugungstätigkeit", wie z $\bar{a}nin\bar{u}tu$  zu z $\bar{a}ninu$ . zi-ru-ti in IV R² 57 [64], 37 mag dann Plural von einem z $\bar{t}ru=$  "verhasst" sein.

Z. 29. iššā in Verbindung mit nāru und mīlu (s. II R 26, 53 ff.: našū šā mīlim; II R 47, 52: mīlu ana māti inniššā: nīšu = "Hochflut": V R 22, 40: našū von agū, Synonym von mīlu: Sanherib Bellino 46; Rm. 618 bei Bezold Catalogue p. 1627: inuma Purattu išša) lässt an ein Praeteritum von našū denken. Aber wie wäre hier ein Praeteritum gegenüber den vorhergehh. und nachfolgenden Praesensformen zu erklären? Ist hier daher nicht gegen jede Wahrscheinlichkeit iš-ša-a Nomen proprium mit dem Determinativ nāru davor, so können wir die Vermutung nicht abweisen, dass išša hier ein ungewöhnliches Praesens ist, das an izzaz und iddan von nazāzu und nadanu Analogien haben würde. Vgl. Haupt in Beitr. zur Assyr. I, 77, der, übrigens aus unzulänglichen Gründen, für ein iššū in Gily. XI, 104 (o. p. 236) und Gily. XII, vi, 4 (o. p. 264) praesentische Bedeutung annimmt.

Z. 30. kulilu als Vogelname II R 37, 61, k(k)i-Lap- $p\bar{u}$  als solcher II R 37, 5 genannt. Also sicher mit Jeremias Izdubar p. 53 diese beiden hier gemeint.

Z. 31. -śa muss sich doch wohl auf eins der beiden Substantiva in Z. 30 beziehen, also dass deren eines fem, generis sein könnte,

Z. 32. Zu ultu ullānumma s. o. p. 84 Z. 63.

Z. 33. sallu, wie man hier lesen könnte, wäre für uns unverständlich und sallu, wie man auch lesen könnte, = "der als Gefangener Weggefuhrte, der Erbeutete", gabe hier keinen Sinn. Da das Zeichen für

s(z)ar auch sar (o. zu p. 36 Z. 26) und das für zuk auch suk gelesen werden kann, vielleicht sal auch = sal und dann hier sallu zu lesen = "der im Schlafe oder Tode Ruhende". Das folg. mitum empfiehlt die Lesung.

salmu wie usurtu (o. zu S. 92 Z. 3) Soviel wie das Bestimmte, Beschlossene? Geht das hier — s. Z. 39 — auch auf die Dauer des Todes?

Z. 35. Ein kallū nach Haupt A. S. K. T. 118 Obv. Z. 13 f., Rev. 1 f., 9 f., 11 f. und Reisner Hymnen p. 68 Z. 5 f. = libir; libir nach K 4226 + K 4567 (Meissner Suppl. p. 10 h.) Synonym von labar, lagar und sukkal-sukkallu; labar aber nach V R 19, 44 n. 44, 15 = ardu "Knecht", sukkallu = "Botschafter", "Stellvertreter", und labar sowie lagar = kalū (II R 32, 15; II R 21, 42 f.). Also (!)kallū-kalū ein Stellvertreter, Knecht und Dgl. Andererseits libir, das = kallū, nach V R 16, 35(?), HAUPT A. S. K. T. 98 f. (H R 18), 47 f. und IV R 26, 8, und wohl auch II R 59, 8 =  $n\bar{a}(a)gi(\bar{i})ru$  (s. schon ZIMMERN Busspsalmen p. 60 f.), das ist aber irgend ein Aufseher, Vogt und Dgl., ein über Etwas Gesetzter; und der Gott Išum-Pasanga (l. Sigsanga = māhis-rīši oder kakkadi d. i. "Schläger des Haupts oder Scheitels"? Cf. Isum = tabihu na'idu = "der furchtbare Schlächter"), der  $n\bar{a}(a)gi(\bar{\imath})ru$ , ist auch ein  $ra(a)b\bar{\imath}(i)su$ , ein "Kauerer", "Aufpasser". Also kallū wohl speciell ein Diener und Bevollmächtigter, der über Etwas gesetzt ist, und somit wohl mit unserm kallū einerseits der Beamtenname kallū (bei Delitzsch Handw. p. 330), andererseits kallu (gallu) — lies k(k) allū? — = "Sklave", "Knecht" (bei Delitzsch l. c. p. 585) identisch. Nach II R 21, 40 ist nun auch sumerisches  $mulu = assyr. kal\bar{u}, das (s. o.) auch = kall\bar{u}.$  Andererseits aber entspricht dem Daemonennamen Tí=gal-lal = Gal- $l\bar{u}$  im Neusumerischen mulla. Das giebt an die Hand, auch dieses GAL-lü mit unserm kallū zu identificieren. S. dazu zunächst Reisner Hymnen p. 68, 5 ff.:  $libir = GAL-l\bar{u}$  vor  $Ti(=qal)-LAL = GAL-l\bar{u}$ . Und nun befindet sich nach unsrer Stelle der kallū in der Unterwelt (s. u.) und begrüsst den eintretenden Toten, hausen nach Reisner p. 68 Z. 5 ff. sowohl der libir = GAL- $l\bar{u}$  wie der Tí-lal= GAL- $l\bar{u}$  im Totenreiche (s. p. 67 ibidem = IV  $R^2$ 30 No. 2, 36 ff.), hat nach HAUPT A. S. K. T. 118 Rev. Z. 11 f. der oder ein libir = kallū seinen Platz an einem Tore, vermutlich der Unterwelt (vgl. dort Obv. Z. 12), und wird der in die Unterwelt Eintretende nach CRAIG Relig. Texts I, 79 Z. 9, nachdem er das bābu k[amū(?)] d. i. das Aussen-, Strassentor(!) passiert hat und in ein anderes Tor eingetreten ist, den Händen grosser Tí-LAL's d. i. GAL-lū's überantwortet. Also dürften damit wohl sicher kallü's = "Aufpasser" und Dgl. gemeint sein und diese somit zu derselben Kategorie wie der kallū (oder die kallū's?) an unsrer Stelle gehören. Also der kallu wie der ikimmu und utukku im Totenreiche heimisch und Diener Nerigal's, wie vielleicht alle Daemonen.

Hinter (amilu) i hat Haupt ein klares Bi, wozu er in d. Beitr. z. Assyr. I, 118 Nichts zu bemerken hat, also dass es wohl ausgeschlossen erscheint, dass im Original statt Bi NU, also (amilu) i-nu = "Herr"—hier dann inu mit kallū, wie o. p. 188 Z. 42 mit dessen Synonym lagaru

(o. p. 478) verbunden - zu lesen ist, was ausser mir auch ZIMMERN vermutet hat. Ein Ideogramm i-Bi ist unbekannt; ein Wort i-bi oder i-bat ebenfalls. Diese an und für sich möglichen Lesungen kommen also vorläufig nicht in Betracht. Ein (amīlu) i-ziz, wie auch gelesen werden dürfte. könnte "Zürnender" bedeuten. Aber —. í-til, wie ja auch gelesen werden kann, könnte der Status absolutus und constructus von iti(i)llu, einem Synonym von sarru = "König", sein. Also vielleicht: der beaufsichtigende "Diener", "Knecht" und der "König", "Fürst". Indes hat iti(i)llu sonst nie AMILU als Determinativ vor sich und die Status absolutusoder constructus-Form wäre, falls sie sich nicht auf eine bestimmte Persönlichkeit bezöge, also gewissermassen ein Nomen proprium ausdrückte. höchst ungewöhnlich. Nun aber kann Bí auch in DIL und U zerlegt werden, könnte idilu, geschr. i-dil-u, "Zuriegler" bedeuten, steht ein kallū, der hier vor unserm i-Bi genannt wird, nach Haupt A. S. K. T. 118 Rev. 11 f. an einem Tore, und gehn die in's Totenreich Eintretenden nach CRAIG Relig. Texts I, 79 Z. 9 f. aus den Händen der kallu's in die des Oberpförtners der Unterwelt über. Also könnte der hinter dem kallu genannte i-Bi in der Tat ein idilu, d. i. ein "Zuriegler", vermutlich der eben genannte Oberpförtner sein.

Zu ikrubu in diesem Zusammenhang s. Craig Relig. Texts I, 79, Z. 12?

Wo findet die Begrüssung statt, wenn nicht die Segnung? Schon die oben stehenden Ausführungen lassen erkennen, dass dies in der Unterwelt geschieht, und zwar mit einem Toten, dass demnach karābu hier, wie sonst, "begrüssen", heisst, und dass in der Lücke in unsrer Zeile hinter ana vielleicht der Genitiv von mītu = "Toter" zu ergänzen ist. Und die folg, Zeile bestätigt dies auf's Schönste. Denn nach Craig Relig. Texts I, 79 Z. 12 wird der in das Totenreich Eintretende auch vor die Anunnaki geführt und diese hausen dort auch nach o. p. 88 Z. 33 ff. Das ist nun aber — s. u. zu Z. 38 f. — für die babyl. Lehre von Tod, Leben und Auferstehung von fundamentaler Bedeutung.

Z. 36. Zu den Anunnaki s. die vorherg. Bem.

Z. 37. Also auch die Göttin Mammitu wenigstens zeitweise in der Unterwelt? Nach unsrer Stelle bestimmt sie mit den Anumaki zusammen das Schicksal, nach o. p. 286 Z. 11 u. 14 tut dies Mami-Bilit, nach II R 55, 8 Bilit. Darnach Mammitu = Mami? Bedenklich ist nur, dass diese das Schicksal der Neugeborenen oder Ungeborenen, jene das der Toten bestimmt. Indes Bilit-Mami ist ja eine Göttin der Erde, also eine chthonische Gottheit, und somit könnte sich ihr Wirkungskreis auch über die Unterwelt und ihre Bewohner erstrecken. Dazu wäre es ja begreiffich, wenn die Göttin, die den Lebenden das Schicksal bestimmt, auch an dem der Toten Anteil nahme und es beeinflusste. Mit Mammitu Mumitu II R 60 Z. 3 nur vielleicht identisch. Doch beachte, dass diese nach dieser Stelle vielleicht Königin von Kis oder Kis ist, und andererseits, worauf mich Zimmern aufmerksam macht, Nin-maß Bi-

lit-Mami nach IV R<sup>2</sup> 53 [60], 29 d und Reisner Hymnen p. 31, 25 eine Göttin von  $Ki\check{s}$  ist.

"Das Schicksal bilden", weil dies ein "Gebilde", etwas im Geiste der Götter "Gebildetes", ein usurtu ist. O. zu p. 92 Z. 3.

Wenn Mammitu und die Anunnaki das Schicksal nicht ganz nach Willkür bestimmen, was unwahrscheinlich, dürfte es sich nach dem Erdenleben des Gestorbenen richten. Somit müssten sie zugleich Totenrichter sein. Darnach dürfte o. p. 88 Z. 33 ff. zu verstehen sein: Die im "gerechten(?) Palast" — palais de justice — im Totenreiche wohnenden Anunnaki werden herausgeholt, um darüber zu entscheiden, was mit der Istar zu geschehen hat. Und wenn dann Gilgamis Richter der Anunnaki ist (o. p. 266 Z. 1), dürfte er als solcher Oberrichter im Totenreiche sein.

Z. 38. Statt "legen hin" auch "machen" möglich. Kaum, etwa mit p. 234 Z. 87, šakānu = "bestimmen", "festsetzen". Denn auch hier heisst es eig. nur "machen".

Statt "Tod oder Leben" eher "Tod und Leben" zu übersetzen. Eine Auferstehung sofort nach dem Eintritt in's Totenreich wohl nicht anzunehmen. Man müsste denn an eine Seelenwanderung geglaubt haben, wovon sonst Nichts bekannt ist. Daher wohl eher: legen sie die Urkunden(?) mit der Schicksalsbestimmung über den Tod und das einmal darauf folgen de Leben hin; nämlich, an einen Aufbewahrungsort, in ein Archiv?

Jedenfalls lehren dieser und der vorherg. Vers, dass 1) die Toten nicht alle das gleiche Schicksal erwartet — denn sonst brauchte kein Schicksal für sie bestimmt zu werden —, und 2) dass es sich bei dessen Bestimmung um Leben und (resp. oder) Tod handelt. Also können die Toten wieder auferstehen, wieder dem Leben zurückgegeben werden. Ob jeder einzelne, ob nur auserwählte von ihnen, ob einzeln, ob bei einer allgemeinen Auferstehung der Toten, ob auf dem Wege der Seelenwanderung, bleibt unbestimmt.

Z. 39. uddu könnte auch active Bedeutung haben: "machen nicht kund", nämlich die Anunnaki und Mammitu. uddū, als Piel von — so gegen Delitzsch p. 232 u. 305 —, könnte an und für sich auch "bestimmen" oder "werden bestimmt" heissen. Aber hier scheint dies, mit Delitzsch II. cc. nicht in Betracht kommen zu können. Die Schicksalsbestimmer, wenn sie über Tod und später darauf folgendes Leben entschieden, mussten doch wohl vor Allem des Ersteren Dauer bestimmen.

Z. 1 f. Zu Ut-napištim s. o. zu p. 202 Z. 6.

S. 230 f. Z. 4. "und du" als Ergänzung zu "deine Maasse" (eig. deine Zahlen) Soviel wie "dein Aussehn", "deine gesamte Erscheinung" oder "dein gesamtes Verhalten, Auftreten".

Z. 5. gummuru, vom libbu gesagt, sonst auch im Zusammenhang = "vollständig ergeben sein". S. Beitr. z. Assyr. II p. 566 Z. 16 (Johns Deeds No. 646 Z. 13) und p. 568, sowie Meissner Suppl. p. 28. gimir libbi bei Nebukadnezar Gr. Inschr. I, 37 kann "Ergebenheit des "Her-

zens" bedeuten, aber auch "das ganze Herz", und an den vorher erwähnten Stellen braucht das "Ergebensein" nicht in gummuru schlechthin zu liegen. Auch möglich, dass es dort einfach = "in seiner Ganzheit (Jemandem, bez. bei Jemandem) sein". Somit hier entweder: "Ganz ist dir das, nämlich dein, Herz" d. h. "dein Herz ist ganz", nämlich "ganz fertig, fähig oder Dgl." oder "ganz ist dir das, nämlich mein, oder mein Herz, d. h. ist dir ganz zugetan". Aber was sollte im letzteren Falle das darauf Folgende?

Z. 6. Zu ina ahi nadū s. vielleicht Haupt A. S. K. T. 86 f. (II R 17) Z. 9 f., falls dort (vgl. 1T = ahu im Sumerischen) ša ]ina a-hi-šu nadū zu lesen ist, und vgl. bei Delitzsch Handw. p. 39 f. die Redensart ahu nadū.

Im Widerspruch mit der Männlichkeit seiner Erscheinung pflegt Ur-napistim der Ruhe.

Z. 7. Zu  $k\bar{\imath} = \text{,,wie?"}$  s. zu o. S. 112 Z. 25.

Zur Zeile vgl. o. p. 204 Z. 4 u.

Z. 8. Zu UT-napištim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 9 f. amāt nisirti eig. = "Rede der Verborgenheit". Zu pirištu = "Geheimnis" s. Jensen in d. Theol. Literaturz. 1899 Sp. 33. Zu diesem und nisirtu s. Zimmern Ritualtafeln p. 89. Vgl. aber u. zu Z. 195 f.

Z. 11. Die Richtigkeit unsrer Ergänzung von Z. 31 vorausgesetzt, sollte das Sintflutfahrzeug wohl wegen seines durch seine Grösse verursachten Tiefgangs am Meere gebaut werden, also nicht am Euphrat, an dem Surippak laut der folgenden Zeile lag. Das scheint anzuzeigen, dass die Stadt UT-napistim's nahe beim Meere, wenn nicht am Meere und am Euphrat gelegen war. Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass der UT-napištim-Atarhasīs der Sintflut aus Šurippak (p. 242 Z. 196) mit Adapa-Atarhasis von Iridu (p. 92 Z. 8, 11 und 16) identisch ist (p. 276), so könnte man vermuten, dass Šurippak z. T. mit Iridu identisch, falls nicht ein Teil davon ist. Iridu lag aber wohl an der "Mündung der zwei Ströme" (IV R2 15\*, 53 ff.), also am Euphrat und am Meere. Es ist von vorne herein wahrscheinlich, dass UT-napistim, der Günstling Ia(?)'s, in einer von dessen Städten, und darum naheliegend, dass er in seiner heiligsten Stadt Iridu wohnte. Nach 82-8-16, 1 Col. I, Z. 2 von u. (S. A. SMITH Miscell. Texts p. 26) wird Surup(p)ak zwischen NUN-pi (l. Appi?) vielleicht in Südbabylonien (JENSEN in Z. f. Assyr. XV, 210 Anm.), Uri und Kullaba in Südbabylonien (l. c. p. 211), Kis auch in Südbabylonien (l. c. p. 253) einer- und Aratta in Südbabylonien (l. c. 214) andererseits erwähnt, lag also wirklich wohl ebendort, und dürfte darum gegen G. Hoffmann's Vermutung mit סרבוג bei Babylon (s. Nöldeke in Z. D. M. G. XXV, 679) nicht zu identificieren sein. Augusz- dafür bei Berossus scheint aus  $\Sigma APA\Pi X$ - entstellt zu sein.

Z. 13. Weniger naheliegend: diese Stadt war schon alt, da etc. Denn es scheint wahrscheinlicher, dass Ur-napistim das ganze hohe Alter der Stadt, als ihr Alter zur Zeit der Flut meint. la-bir von labaru "alt

sein" zu trennen, scheint ganz unnötig und  $l\bar{a}$   $b\bar{t}r$ , wie man wohl lesen möchte, mit dem uns bekannten Assyrisch unerklärbar.

Nach der Grammatik kirbūšu kaum zu ilāni, somit eher zum Folgenden, nach der Prosodie eher zu ilāni. Also: "die Götter in der Stadt" oder ..die Sturmflut in der Stadt" oder der Beschluss, sie zu machen, wird in der Stadt gefasst.

Z. 14. Zu ana s. o. zu p. 58 Z. 9.

Warum die Sintflut oder die Sturmflut, die sich zu einer Sintflut auswächst? Nach Z. 183 ff. wohl als Strafe für von den Menschen begangene Sünden. Vgl. unten p. 274 ff. und p. 288 ff. Falls der Zorn der Götter zunächst gegen UT-napištim gerichtet gewesen sein sollte, könnte man den Adapa-Mythus o. p. 92 ff. und die Sintflutgeschichte mit einander combinieren: Adapa, der Atarhasīsu, hat des Südwinds Flügel zerbrochen und über UT-napištim-Atarhasīsu, der vielleicht mit ihm identisch ist (o. p. 276), bricht in Folge eines Südsturms (s. auch Z. 109 u. 129 f.) eine Sturmflut herein.

Zu abūbu s. o. zu p. 24 Z. 49.

Zu libbu abālu s. o. zu p. 14 Z. 56.

Z. 17. Zu quzalū als Jemandem, und, soweit wir wissen, speciell einem Gotte, "der im Auftrage eines Anderen vorangeht, an der Spitze steht oder geht" s. m. Kosmologie p. 389 ff. Vor Allem kommt hierfür in Betracht, dass die Sieben nach IV R<sup>2</sup> 1\*, 9 f. quzalū's der Ereškigal, aber nach Z. 7 f. ibidem Boten Namtaru's, des Boten und Stellvertreters der Ereskigal sind; dass Nabū und Šarru, d. i. Marduk, sonst auch Götterboten, nach p. 236 Z. 100 f. bei der Sintflut als guzalū's vorangehen, und dass Ninib, nach unsrer Stelle ein guzalu der Götter, nach II R 57, 27 ein hamin parsi d. i. ein "Befehler von Befehlen" ist, wie nach V R 43, 36 Nabū, ein Götterbote. Vgl. auch IV R2 54 [61], 21 u. 43 (und Add.):  $G(q)uzal\bar{u}$  kab damkati = (ein) Guzal $\bar{u}$ , der Gutes befiehlt. Darnach quzalū etwa = "Bote" oder "Herold". So auch Zimmern bei GUNKEL Schöpfung p. 423. Andererseits zu beachten, dass an unsrer Stelle dem Berater Bel der guzalā Ninib, auf Rm. 338 aber (Meissner Suppl. p. 21) ein mali[ku] einem guzalā und einer guzalā[tu] (vgl. III R 68, 9 f. u. H R 59, 25) folgt, und dass derselbe Ninib, der an unsrer Stelle als quiala der Götter auftritt, bei Aššurnasiraplu I, 2 als ihr Berater erscheint. Darnach scheint der guzalā ein Berater zu sein. Aber das Berateramt schliesst das des Herolds und Boten nicht aus. Ist doch Nusku, der Bote des Bel, zugleich der Berater der Götter. guzalū wird, wie sukkullu und seine Synonyme, einen hohen Würdenträger bezeichnen, der den König zwar berat, aber seinen Willen auszuführen und zu verkunden hat. Zur vermuteten Etymologie "Tronträger", dass das, was wir von den Functionen eines quialu wissen, sie wenigstens nicht bestätigt. LAL in guza-lal guzalu allerdings =  $na\dot{s}\bar{u}$  in der Bedeutung "tragen" (z. B. vom Schwerte) und "erheben" (von den Augen). Aber "tragen" oder "erheben" von einem Trone müsste doch wohl il oder gur lauten. Wegen lal = kamu, kasa und samada konnte die Bed. "Tronanfasser", "Tronhalter" sein. Was würde das besagen? Könnte damit Jemand gemeint sein, der als hoher Würdenträger den Tron anzufassen berechtigt ist und seine Würde durch dessen Anfassen kennzeichnet?

Z. 18. gugallu auch z. B. o. p. 48 Z. 33.

 $\acute{I}n\text{-}nu\text{-}gi$  nach K 1451 Rev. ein Herr der Erde, und — seinem Namen entsprechend. der aber vielleicht falsch gedeutet — ein  $\acute{bil}$  la t[a-ri] = "Herr ohne Erbarmen" oder "Herr ohne Rückkehr". Letzteres wegen des Namens  $\acute{i}rsit$   $\acute{b}\bar{u}$   $t\bar{u}ri$  = "Land ohne Rückkehr", schwerlich "Land ohne Erbarmen", für die Unterwelt (o. p. 80 Z. 1 u. p. 86 Z. 6) wahrscheinlicher. Nach III R 68, 7 ist  $\acute{I}n\text{-}nu\text{-}gi$  ein  $guzal\bar{u}$  (s. zu Z. 17 o.) des  $B\bar{e}i$ , der auch Herr der Länder ist, und nach III R 68, 11 ist eine Tochter von ihm eine Magd des Gottes von Duazag, im Osten der Erde (m. Kosmologie p. 234 ff.). Also  $\acute{I}n\text{-}nu\text{-}gi$  jedenfalls ein chthonischer Gott, der in der Erde sein Reich hat.

Somit beschliessen das allgemeine(?) Verderben der Menschheit Anu, der Himmelsherr, Bēl, vielleicht als Repraesentant des sumerischen İnlil, des "Herrn der Luft", wenn nicht als "Herr der Länder", Ninib, der Sonnengott, und İnnugi, der Herr in der Erde, also die Herren der gesamten Welt oberhalb des Weltmeers. Nur Ia(?), der Herr des Wassers und des Oceans, durch dessen Element das allgemeine Verderben herbeigeführt werden sollte, geht seine eigenen Wege und durchkreuzt die Beschlüsse der anderen Götter.

Z. 20 ff. Zu kikkišu s. p. 361 unten.

Z. 21. Diese und die ff. Worte, wie Z. 23 lehrt, nur an Ut-napištim gerichtet, nach Haupt's sonderbarer Uebersetzung in Beitr. z. Assyr. I p. 123 Anm. \* und Delitzsch Handw. p. 327 f. aber an alle Menschen. Bei dieser Auffassung wären u. A. Z. 38 ff., wonach das Volk und die Aeltesten keine Ahnung von der bevorstehenden Flut haben, schlechterdings unverständlich. Delitzsch muss dazu, um seine Uebersetzung herauszubringen, iyaru die Bed. "Steinbau" beilegen, die es nicht hat, und Haupt zu demselben Zwecke eine Bed. "Ansiedlung", die ebenso durchaus in der Luft hängt. Was er zu diesem Behufe mit kikkisu macht, möge man 1. c. nachlesen. In Wirklichkeit redet Ía(?) seine Worte zur Wand eines Rohrhauses, die sie vermutlich dem dahinterliegenden Ut-napistim im Traume (p. 242 Z. 196) weitersagt. Vgl. die Rolle des Schilfrohrs in der Geschichte von Midas und seinem Barbier.

Z. 24. Wenn ugur zu lesen, dies zu naggaru = "Zimmermann". Cf. zum vorauszusetzenden Stamm hiervon "Axt". Falls dies dazu gehört, wäre syr. בנרא = "Zimmermann" bestimmt aus dem Assyr. entlehnt.

Also soll UT-napistim nach dieser Zeile ein Fahrzeug bauen, das zugleich ein Schiff und ein Haus ist. Dies heisst in Z. 96 sogar ein "Palast" oder "Grosshaus". Vgl. das zu Z. 58 f. Bemerkte.

Z. 27. Zu zir-napsati (Plural von zir napisti) s. o. zu p. 40 Z. 21. Also eigentlich "Samen (Plural) von einem Lebewesen".

Z. 29 f. Nach HAUPT Nimrodepos p. 115 und 121 und IV Rº 43 [50] (vgl. HAUPT in Beitr, z. Assur, I. p. 125 ff.) könnte vor U in Z. 29 das Zeichen für niru = 600 und in Z. 30 mi = 100 gestanden haben. Da nun das Permansiv, gegen meine sehr zuversichtliche Erklärung in m. Kosmologie p. 398, auch ohne lū davor einen Wunsch oder Befehl ausdrücken kann (o. zu p. 58 Z. 12 f.), hier vielleicht doch, trotz p. 398 ff. m. Kosmologie, zu übersetzen: "so und soviele (600) Ellen sollen gemessen wer-Aber mināti scheint doch, weil eig. "Zahlen", allgemein "Maasse" zu bedeuten, nicht die Ausdehnung in einer bestimmten Richtung! Und nach den Stellen, an denen es sonst vorkommt, und seiner Etymologie könnte es, wenn doch, höchstens "Länge" heissen; aber die Länge des Schiffes würde nach eben jener Erklärung in Z. 30 angegeben! Oder mināti "(die Zahlen für) Länge und Breite" zusammen und dann Z. 30 Erläuterung zu Z. 29? Ersteres wäre aber sehr fraglich, weil dann Z. 29 nur cine ganz unbestimmte und unverwertbare Angabe enthielte. Vielleicht Z. 29 und Z. 30 nicht über einen Kamm zu scheren und in Z. 29 mit ZIMMERN [l]ū minduda zu lesen = "sollen gemessen werden", aber in Z. 30 [x] miat ammatu = "[x] hundert Ellen" zu lesen.

Z. 30. Fraglos mithā(a)riš = "zusammen". Weiter mithurtu in Z f. Assyr. IV, 26, 36 — im Parallelismus mit kullatsina tinišiti — wohl = "Gesamtheit (der Menschen)". Ferner mithuru bei CRAIG Astr. Texts 63, 22 = "sich zugleich ereignen" (wenn ein Blitz nach den 4(?!) Himmelsrichtungen blitzt, werden Regen und Hochflut zugleich auftreten). Darnach mithuru von 2 Himmelskörpern (CRAIG l. c. p. 56, 13 etc. = "zugleich am Himmel stehn". Also fraglos mithuru etwa = "(Etwas) zugleich sein" oder ..tun". In Beiträge z. Assyr. III p. 236 Z. 23 kī pī ištīn mithuru allem Anscheine nach "genau übereinstimmen" von Vorzeichen, und mit Delitzsch Handw, p. 405 mitha(a)ru und mithurtu resp. = "übereinstimmend" und "Uebereinstimmung", falls nicht mit Delitzsch nur Letzteres anzunehmen ist. Nur wäre lišānu mithurti in IV R2 19, 46, wie Z. 48 ibid. zeigt, von Menschen zu verstehen, also = "die mit übereinstimmender Sprache", d. h. alle mit gleicher Sprache, nämlich alle Assyro-Babylonier, und lišānu ahitu atmī lā mithurti bei SARGON (Cyl. 72; Stierinschr. 92 f.) = "die von fremder Zunge, von nicht übereinstimmender Rede". Also kann auch an unsrer Stelle mithuru - im Wesentlichen mit HAUPT — bedeuten: "übereinstimmen". In Z. 59 auf p. 232 würde es aber, wie oben p. 114 Z. 29, 31, 33 u. 35, falls wir diese Bed. zu Grunde legen, bedeuten: "mit etwas Anderem übereinstimmen", "ihm (genau) entsprechen". Darnach blickt das mithuru hier vielleicht auf Z. 29 zurück; vielleicht deutet es indes Gleichheit von Länge und Breite an - aber nach dem zu Z. 58 f. Bem. war die Breite des Fahrzeugs von seiner Länge verschieden -, vielleicht auch nur ein bestimmtes harmonisches Verhaltnis zwischen Länge und Breite, sodass es Soviel wie "zueinander passen" wäre. - mithur wäre als Singular ohne erkennbares Subject, wird also Plural sein und aus euphonischen Gründen - vor folg. ru -

für mithuru stehen. Vgl. schon bei Tigl. I. Col. VII Z. 64 ipus für ipusu vor folgendem sissu.

Z. 31. Zu imu = "Ort" und imu = "am Ort von, wo" s. De-LITZSCH Handw. p. 79. IV R<sup>2</sup> 59 [66], 8 kann es nur "in" oder "bei" heissen (ima bābi kamı = im oder beim Strassentor). Vgl., mit Lotz, im bei Tiglatpileser I. Col. VI Z. 83.

sullil, eig. = "lass (wie z. B. einen ruhenden Menschen) auf dem Boden liegen", hier wohl von der Kiellegung und dem Bau des liegenden Schiffes. Vgl. salālu von zusammenstürzenden Gebäuden (I R 27 No. 2, 3) und sullulu vom Hinlegen des Fundaments eines Gebäudes (PINCHES Texts p. 12 Z. 24).

Zum ganzen Vers s. o. zu Z. 11.

S. 232 f. Z. 34. it'udu eig. "Furcht, Ehrfurcht haben, bekunden vor". S. o. zu p. 8 Z. 38.

Z. 39. Falls in-di-ma richtig, dürfte an indum-indum-undu-undi(?) (s. Winckler in K. B. V 8\*) = "als" zu denken sein.

Möglich, dass *izīranni* zu lesen, als Praeteritum von *zūru* = "hassen". Aber das könnte nur "gehasst hat", kaum, was hier doch nur angemessen wäre, "Hass gegen mich gefasst hat" heissen.

Z. 41. Zu pānu šakānu s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 46. mu-ir, = "Gebieter" oder "Sender", muss wohl ein Singular sein. Dies befürwortet usaznau in Z. 91; und usaznaunu in Z. 88 spricht nicht dagegen, da hier das -u — in einem dem Sinne nach abhängigen Satze — statt pluralische, relativische Bedeutung haben könnte, wie in usaznaunu bei ZIMMERN Ritualtafelu p. 216 u 2. 16, während das u in usaunau in u 2. 91 das "überhängende" u sein könnte. S. p. 64 u 2. 19.

Nach Sb 1 Col. III, 7 ein LU, das = dalāhu, auch = "trüben", und = adaru = "dunkel sein" (Züricher Vokabular III, 29), = gug = kukku. Also kukku, da am Abend gesendet, möglicher Weise = "Finsternis". Dazu wäre dann sumerisches kukki = "Finsternis" (V R 23, 16 ff.) und kuqa — falls nicht etwa qi-qa zu lesen — = "Sonnenuntergang" (II R 39, 18) zu stellen. S. HAUPT in d. Johns Hopkins University Circulars VIII No. 69 p. 18. Aber ein Lehnwort mit einer so alltäglichen Bedeutung wie "Finsternis" mutet Einen doch seltsam an. Ein kukku, das nach Addit, zu II R 49 No. 3 (K 263) eine Mehlart zu sein scheint (TAPpinnu = kukku illi-t[i?]: s. zu tappinnu auch Zimmern Ritualtafeln p. 182 Anm. 11), kommt, falls dieser Schein nicht trügt, natürlich kaum in Betracht. Liegt in K 263 aber ein anderes Tappinnu vor - und das Ideogramm dieses TAPpinnu geht nicht auf ší aus, wie das für die Mehlart tappinnu, befürwortet das also -, dann könnte dort auf dessen Synonym kukku, statt AZAG-T[1], AZAG-A[N] = asakku (o. zu p. 138 Z. 26) = "Unglück" oder "Finsternis" folgen und so die für kukku an unsrer Stelle vermutete Bedeutung bestätigen. kukku auf p. 226 Z. 43, in unklarem Zusammenhange, muss naturlich unberücksichtigt bleiben. Wer ware oder waren der oder die "Sender" oder "Gebieter" der Finsternis"? [Der merkwürdige Umstand, dass nach K 263 TAPpinnu, das jedenfalls auch

cine Mehlart, vielleicht = kukku illiti = "reines kukku" oder "kukku von Reinem", oder von Kuchen, Röstbrot (o. zu p. 64 Z. 27 u. und zu p. 246 Z. 226) ist, in K 166 aber kibtu-Mehl mit bitterem tappinnu im Parallelismus steht, und nach unsrer Stelle der Sender von kukku kibati regnet, scheint es doch zu befürworten, dass kukku an unsrer Stelle "(reines) Mehl" irgend welcher Art ist. Darnach dann kibati in Z. 47 für "schmutziges Mehl"? Nach K 166 ist kibtu-Mehl "Schmutz der Götter" und bitteres tappinnu "Schmutz der Dämonen"! Wäre, falls die o. vorgeschl. Deutung richtig sein sollte, unter dem Mehl an unsrer Stelle kein Kornmehl zu verstehen, also etwa Reif?]

Nach dieser Stelle wäre also die Finsternis vielleicht nicht nur "Nicht-Licht", sondern ein Stoff wie dieses. Vgl. o. p. 164 Z. 16.

Z. 47. Zu  $\dot{s}am\bar{u}tu=$  "Regen" s. ausser den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 668 (Delitzsch übers. aber "Himmel") auch noch Reisner Hymnen p. 39 Z. 8, wo es = 1M und || radu= "Regensturz" mit gleichem Ideogramm. Uebrigens auch  $\dot{s}am\bar{u}-$  vgl. arab.  $\downarrow_{\text{CW}}-=$  "Regen". S. V R 19, 22 f.

k(k)ibati'-k(k)ipāti nach II R 39, 60 und V R 39, 28 = GIG-BA, während k(k)ib(p)tu nach K 166 (s. zu p. 60 Z. 25) = GIG-BA, nach V R 39, 27 = GIG, nach II R 39, 59 aber wohl = šA-GIG (= Etwas, das GIG ist), das sonst = ikk(kk)ib(p)u, und dasselbe kibtu in K 166 in Verbindung mit ikkibu steht. Also kibtu gewiss ein Synonym von diesem, das nach den Bemm. zu o. p. 60 Z. 25 eig. = "Schmutz", dann = "Elend", "Greuel". Da GIG, das = kibtu, auch = maruštu, eig. = "Schmutz", dann = "Unheil" u. Dgl., könnte man für unsre Stelle zwischen diesen beiden Bedeutungen schwanken. Indes da der Regen ein äusserlich und sofort erkennbares besonderes Merkmal haben muss, ist Ersteres vorzuziehen. Nach p. 236 Z. 91 ff. könnte der kibāti-Regen sehr wohl ein schreckliches Phaenomen gewesen sein. Also der Segen der Götter — nicht etwa schon nach dieser Stelle die Zeit zum an Bord Gehen — soll durch ein böses Phaenomen angekündigt werden? S. o. zu kukku in Z. 46.

Z. 56. *hisihtu* vielleicht = "Bedarf", "das zu Etwas Notwendige", weil eig. das "Begehrte" (Sanherib Const. 78; Assarhaddon V, 24), nach herkömmlicher Auffassung.

Z. 57. "Hinwerfen" = "zeichnen" oder im Kopf "entwerfen"? S. Z. 60.

Zu buni = "Gesichtszüge", "Antlitz" oder Dgl. s. Delitzsch Handu. p. 179. Dessen Ideogramme in K 2034 (Meissner Suppl. p. 4 h.) machen diese Bedeutung fraglos. Darnach bunu hier "Antlitz" = "Vorderansicht" des Schiffes oder Schiffshauses? Indes nach Nebukadnezar Cursieinschr. von Wadi Brissa (ol. IX 38 ff. bunu gewiss = "Wuchs", "Gestalt", kaum etwa = "Aussehen". Diese Bed. vielleicht auch in K 2034 registriert. Denn bunu šušlušu dort in Z. 12 nach pitilti šušlu[l(\$)ti] in IV R² 4 Z. 26 (s. o. zu p. 170 Z. 65), = "eine dreifache Schnur", wohl oder doch vielleicht — "Etwas, das dreifach an Form ist", indem es

nach 3 Richtungen hin Form hat, also ein Cubus. Somit hūnu wohl auch = "Form" und darum diese Bed. hier doch wohl eher als die im Text gegebene anzunehmen.

Z. 58. šaķ-ķa-a statt šaķā "sind hoch" wäre befremdlich. Doch vgl. o. zu p. 48 Z. 14.

Z. 59. Zu imtahir s. o. zu Z. 30.

k(k)ib(p)ru zu k(k)ib(p)ru = "Ufer" und dies dann, da auch vom Dache gebraucht, eig. = "geneigte Fläche", "Schrägung"? Bedenklich macht, dass k(k)ib(p)ru auch = "Uferschlamm" (z. B. ZIMMERN Ritualtafeln p. 112 Z. 9; V R 27 Z. 12, wo es zwischen kadūtu d. i. "Schlamm" des Flusses — s. o. zu p. 226 Z. 42 — und rutti nari "Schaum des Flusses" genannt wird). Indes braucht das nicht die urspr. Bedeutung des Wortes zu sein. Schwerlich zu kabaru "dick, umfangreich sein" (o. zu p. 98 Z. 23 und p. 176 Z. 183).

Zu muhhu s. o. zu p. 28 Z. 130. Das Fahrzeug hat also ein "Schädeldach", vielleicht eine schädeldachförmige Kuppel, wie die biblische Arche ein "Rückendach", = zuru = siru der El-Amarna-Tafeln.

Die oder einige Maasse der babylonischen Arche somit vor der Hand aus Z. 58 f. ebenso wenig wie aus Z. 29 f. zu erschließen. Ein neuer Text kommt uns zu Hülfe. Wie Johns entdeckt hat, enthält No. 777 seiner Deeds (Vol. II) die Maasse der Arche, hinter ihnen die Namen der von Urnapistim mit in die Arche genommenen Tierarten. Vgl. u. zu Z. 86. Dass diese gemeint sind, geht nach meiner Ansicht bestimmt daraus hervor, dass deren Liste mit der Taube, der Schwalbe und dem Raben (NAG(?!)-GA(HU)) abschliesst, also gerade den Vögeln, die Unapistim in dieser Reihenfolge nach Z. 147 ff. aussendet. Damit aber ist zugleich bewiesen, dass die in No. 777 bei Johns an erster Stelle genannten riesigen Maasse -- unmöglich die eines realen Gebäudes -- die der Arche sein müssen. Diese sind: 390 Ellen Länge, 150 Ellen Breite, 660 Ellen śiddu, 410 grosse suklum(-Ellen) pūtu, 788 grosse suklum(-Ellen) Höhe, So unverständlich diese Angaben in ihrer Gesamtheit zunächst sind meinen wir doch z. B. sicher zu wissen, dass siddu die "Langseite", pūtu aber die "Front" bedeutet; aber was sollen nun die Maasse hierfür neben denen für Länge und Breite? - so ersieht man daraus doch mit Sicherheit Länge und Breite des Fahrzeugs oder eines Hauptteils davon. Deren Verhaltnis zu einander ist ungefähr das von 5 zu 2, in Uebereinstimmung mit Berossus (5 Stadien zu 2 Stadien), gegenüber den 300 Ellen Länge und 50 Ellen Breite der biblischen Arche. Moglich, dass, wie auch Johns annimmt, das "Schiffshaus" oder "Hausschiff" als ein Haus auf einem Schiffe oder Flosse gedacht ward. Dann bezögen sich die ersten 2 Angaben auf das Haus, die 2 folgenden auf das Schiff und die letzte - als Maass fur die Höhe des ganzen Baus doch sogut wie undenkbar - auf die nur eines Turms auf dem Gebäude. Freilich, wozu der Turm? War ein Mastbaum so lang?

Z. 60. Zu addi s. Z. 57.

lan pāni = "Vordergestalt" = "Vorderansicht"? Aber warum nicht auch die Seitenansicht? Doch schwerlich = "Vorgestalt" im Sinne von "Form", "Gestalt", die vor ihrer Ausführung als "Vorbild" bereits im Geiste existiert. Könnte davon aber nadā gebraucht werden?

Zu  $is\bar{i}ru$ , auch hier = "zeichnen", s. p. 256 f. Z. 14 f. o.

Z. 61. Zu urtaggib s. mit Meissner in Z. f. Assyr. VII, 21 r(?)itaubu auf 82-7-14, 864 (ol. III f. Z. 25 (ibid. p. 28). Darnach ist ein Haus r(?)itauby, wenn es sich in gutem Zustande befindet. Andererseits zu beachten rukbīti als Teil eines Hauses, zwischen ūru ("Dach, Söller"; o. zu p. 146 Z. 7) und apāti (oder aptati) = "Fenster", "Löcher" (s. zu p. 262 Z. 23) erwähnt, bei Zimmern Ritualtafeln p. 148 Z. 20; rakābu = UR (= qušāru), das auch = ūru, II R 33, 12 (nach Brünnow List p. 240 und Delitzsch Handw, p. 620) und rukbu = ]ur (= gušūru), vielleicht = diesem allein, auf einem Fragment (s. Delitzsch l. c.), hinter UR (=qusaru) = aru und ura und i = batu. Also hat rukbu irgendwie mit dem aru = "Söller" zu tun, und, da nach den babylonischen Contracten das sanā des uru zum Instandhalten eines Hauses gehört (s. z. B. die Stellen bei Tallqvist Contracte Nabû-nâ'ids p. 50 f. und Pei-SER Verträge p. 314), nach der o. cit. Stelle aber ebenso das r(?)itgubu eines Hauses, so dürfte (H R 37, 22!) r(?)itgubu für ritkubu stehen, also in Z. 61 von der Bedachung des Schiffes die Rede sein. Beachte dazu, dass rakābu einerseits auch = sumerischem HI-NIR (II R 33, 11), das zugleich ribūtu, auch = "männlicher Same" (o. p. 365 f.; II R 48, 24), bedeutet, und wohl ferner abu = "Vater" (V R 16, 13 f.), andererseits = sumer. an-tu-na = ",oben liegen" (II R 33, 14), während jo im Syrischen auch vom Beischlafen gebraucht wird und salālu dieselbe Bedeutung hat, sullulu aber "als Decke, Dach auflegen" heisst. Also rutaggubu wohl = "bedachen", und, da

ana 6-su nach dem o. zu p. 30 Z. 137 Bemerkten gewiss auch "6 mal" heissen kann (s. Z. 62 f.),

ist das Fahrzeug wohl nach Zeile 61 mit 6 Decken bez. Dächern versehen, S. Z. 62 f!

Z. 62 u. S. 234 f. Z. 63. pitrusu heisst "absperren" und ein p(b)itrusu oder ein p(b)itrusu ist nicht bezeugt. Also "ich sperrte 7 bez. 9mal (s. zu Z. 61) ab<sup>3</sup>, nämlich durch 7 bez. 9 Wände? Das stimmt vorzüglich zu Z. 61 und zu Z. 64. S. diese Zeile. Zu parasu = "absperren" s. IV R<sup>2</sup> 30 $^{\circ}$  Z. 30 (ein abgesperrter Ort) und IV R<sup>2</sup> 28 $^{*}$  Z. 44 (eine Stadt, der das Getreide abgesperrt ward).

S. 234 f. Z. 63. Zu kirbitu oder kirbitu s. o. zu p. 104 Z. 16 o. Hier also gewiss ein innerster Teil des Schiffes, wohl der, in dem sich UT-napistim nebst Familie und die anderen Menschen aufhalten.

Also 6 Dächer, vermutlich 7 Aussenwände und 9 Wände im Inneren hatte das Schiff. Vielleicht waren zwischen den einzelnen Wänden grössere Zwischenraume, vielleicht auch zwischen den einzelnen Dächern. Dann hatte die Arche mindestens 16 oder 16 + 5 Abteilungen gehabt.

Z. 64. Pflocke zum Verschluss von Löchern, durch die das Schift von unten her mit Wasser gespeist wurde? Bei unserr Auffassung von Z. 61 ff., wonach das Schiff nach Möglichkeit gegen die Aussenwelt abgesperrt war, wären diese nicht befremdlich: Die kleinen Wasserlöcher ermöglichten die Wasserzufuhr, ohne dass man auch nur eine Hand aus dem Schiffe herauszustrecken brauchte.

Z. 65. hisihtu, wie vielleicht in Z. 56. "Baubedarf" zu eventuellen Reparaturen während der Fahrt? Oder "Lebensmittel", deren Mitnahme sonst nicht erwähnt wird?

Z. 66. Das mit k(k)iri an unsrer Stelle wechselnde U + AT = GIR findet sich V R 44, 55 in dem Namen KNECHT + i (Haus) + GIR + AZAG = "Knecht des Nerigal" und in einem Contracte in Liverpool (6ter Orientalistencongress II, 1 hinten p. 162 No. 170 Z. 5) in dem Namen "Knecht des Gottes GIR-AZAG". Also i-GIR-AZAG wohl = GIR-AZAG, dies somit eig. der Name eines Tempels des Nerigal und GIR möglicher Weise Bezeichnung für einen Tempel oder einen Teil davon. Hebr. ", Wand" u. Gen. 6, 14 haben für unser k(k) iru an eine Bedeutung "Aussenwand" denken lassen. Der Name GIR-AZAG (von glänzendem GIR?) spricht nicht dagegen. Aber begiesst oder beschüttet man ein Schiff an der Aussenwand mit Erdnech, um es zu dichten? Denn darum könnte es sich dann doch nur handeln. Nun wird das nach dem Erdpech und Asphalt erwähnte Oel fraglos "geborgen", also in's Schiff hineingebracht, und auch das vorher erwähnte hisihtu scheint sich auf Etwas zu beziehen, das UT-napistim mit in's Schiff nimmt, und so scheinen drum auch Erdpech und Asphalt verladen zu werden, vielleicht für möglicher Weise nötige Reparaturen. Da ist nun zu beachten, dass Píš, = libbu und kabittu = "Inneres", "Bauch", auch = kir ist, und ein KIR (LIT mit šag = libbu darin), welches auch = libbu, auch die Lesung k(k)iru hat. Wenn dann an unsrer Stelle ana k(k)iri im Parallelismus mit ana libbi steht und es aus sachlichen Gründen naheliegt, in k(k)uu Etwas im Schiffe zu sehen, worin hineingeschüttet wird, so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass es, statt im Gegensatz zu libbu zu stehen, vielmehr Aehnliches bezeichnet. k(k)iruwäre also das Innere spec, eines Gebäudes oder eines Schiffes, und, wenn hier dafür v-AT = gir und k(k)vvu eintritt, dürfte dies - auch in dem Tempelnamen (f-)GIR-AZAG -- diese specielle Bedeutung haben, weniger wahrscheinlich eine Ideogrammverwechslung anzunehmen sein.

Z. 68. naś sussulśa Apposition im Singular zum Plural suhi, weil eine Status-constructus-Verbindung. sussulśa incorrect für sussul(l)iśa. Zu sussul(l)u s. o. p. 114 Z. 23 zu b(p)uginnu. Darnach nuś sussulli hier eig. = "Korbtrager". κανηφόρος. da man aber Öl nicht in Körben zu tragen pflegt, allgemein — "Lastträger"? Es sei denn, dass sich das in Körben getragene Ol in Krugen oder Schlauchen befand. Grade eine Bedeutung "Korb" wird für sussullu — b(p)uginnu eigentlich nur durch das hebr. Επαξ λεγ. Ετίσος (Jerem. 6, 9) wirklich nahegelegt, falls dies "Körbe" bedeutet: das ist aber garnicht so sicher. Dies könnte recht wohl "Kubel" oder Dgl., ja, wie man auch wohl annimmt, "Ranken" bedeuten. Hat nach o. zu p. 114 Z. 23 die Neumondsichel die Gestalt

eines p(b)uginnu, sieht nach o. p. 114 Z. 23 die ferne Erde — das Land mit dem Meere ringsherum — aus wie ein p(b)uginnu mit Etwas darin, und wird gemäss unserer Stelle, jedenfalls nach der nächstliegenden Interpretation, Öl direkt in sussullu's getragen, dann könnte sussullu-p(b)u-ginnu wenigstens auch einen "Trog", "Kübel" und Dgl. bezeichnen. Dass damit aber auch ein Behälter aus "Rohr", also wohl ein Korb, gemeint ist, zeigt mit Meissner Suppl. p. 73 ]ussulu, eine Bezeichnung für einen Gegenstand aus Rohr in Sp. III, 6, und der Vergleich der Neumondsichel mit einem p(b)uginnu, da dieser darnach glänzend oder gelblich oder weiss ausschen kann. Also bleibt es wohl bei der Meissner'schen Zusammenstellung von sussullu mit proposition.

Z. 69. Zu *izib-izub* s. o. zu *akla* p. 216 Z. 23. Darnach von gleicher Grundbedeutung wie lateinisches sine = "ohne".

nikku möglicher, aber nicht gerade wahrscheinlicher Weise für \*nikyu =,Gussopfer", wie man anzunehmen pflegt.

Z. 70. Öl zum Einreiben für den oder die Schiffer? Doch nicht zur Glättung der Wellen?? Nach Strassmaler Nabonidus No. 180 erhält der kipn eines Schiffes 2 ka Öl, während dessen piha (s. zu Z. 95) Geld (Silber) bekommt.

Z. 69 f. vielleicht Erläuterung zu Z. 68, sodass die 2+1 zuletzt genannten Saren Öl die Z. 68 genannten 3 wären. Dann wäre "(und)" in Z. 70 zu streichen und, falls darin kein *ša* zu erg. sein sollte, *malaļu* Plural oder *upazziru* stände für *upazzir* (o. zu p. 64 Z. 19).

Z. 72. Nach einer Mitteilung ZIMMERN's steht auf einem mir unbekannten Duplikat hinter asgis in der Tat wenigstens LU-ARDU-Mis d. i. "Schafe" oder wohl besser "männliche Schafe", "Widder".

Z. 73. Zu sirišu s. o. zu p. 20 Z. 135 und p. 54 Z. 27.

Zu kurunnu s. o. zu p. 12 Z. 9 u.

Z. 75. Nach einer Mitt. ZIMMERN's auf einem unveröff. Duplikat hier *i-sin-na ip-pu-šu* = "ein Fest machen sie".

ak(k)itu, gewöhnlich das "Neujahrsfest" im Nisan, nach V R 43, 34 wohl auch eines im Tišri. Denn dieser hat hiernach wohl den Namen [4]kit oder Arah [a]kit. Somit scheint man auch einen Jahresanfang zur Zeit der Herbsttag- und -nachtgleiche gekannt zu haben, im Monat des Samas.

Z. 76. Nach 83-1-18, 1330 Col. I, 5 f. U-KAN = šakan bez. šaman =  $\check{s}(s)ikkatu$  bez. šappatu. Dass diese beiden Synonyma, zeigt auch Gilg.-Epos XII Col. II, 1 vgl. mit Col. II, 22 (o. p. 258). U-KAN =  $\check{s}(!)ikkatu$  nach K 10040, 3 fl., bei Meissner Suppl. p. 16 hinten (cf. p. 93 vorne), wegen des Determinativs DUK = karpatu davor ein Gefäss, nach ders. Stelle zum Salben, nach IV R<sup>2</sup> 55 [62], 23+28 auch aus Holz, wenigstens auch aus anderem Stoff wie aus Ton, und zwar für Öl oder Fett. Also ein Salbentopf oder eine Salbenbüchse bez. ein Behälter von deren Grösse und Gestalt überhaupt. In der Tat wird damit auch noch etwas Anderes bezeichnet. Der U-KAN- d. i.  $\check{s}a-kan$ - oder -man-lal, der  $\check{s}amallu$  d. i. der Lehrling (s. Jensen in K. B. III 1 p. 123 Anm. \*

und vgl. Z. f. Assyr. VII p. 205), ist der nāś kīsi d. i. der "Träger des Beutels" (Zeitschr. f. Assyr. IV, 31 Z. 27 und dazu Brünnow ibid. p. 23), also, da lal = naśū "tragen", anscheinend u-kan und darum śikkatu und bez. oder ś(s)appatu = "Beutel". Und nun heisst einerseits die śikkatu II R 34 No. 3, 41 ein aśū akru d. i. kostbarer aśū und ist iśu nach V R 28, 5—7 ein Synonym von riksu und sūnu = "Binde", und hat andererseits śikkatu oder sikkatu nach V R 15, 23 als Ideogramm ku-tu-kišda(-da) d. i. "gebundener ku-tu", ist aber tu auch = takūltu d. i. "Behūlter", z. B. aus Leder, und = sūnu, šaptum und šappatum?] (83—1—18, 1330 Col. II, 28 u. 30), und ist ku Ideogramm und Determinativ für Zeug, Tuch oder Kleidung. Also ist šikkatu wohl sicher zugleich ein zubindbarer oder umbindbarer "Geldbeutel", eine "Geldkatze", oder ein "Beutel" überhaupt. Die Grundbedeutung mag die von tu-takūltu, nämlich "Behälter" sein.

Z. 76. "Legt er die Hand hin", weil er fertig ist?

Z. 79. KAK-MIŠ = bani = "Bauleute" (Delitzsch Handw. p. 178)?

Z. 80. Nach HAUPT in *Beitr. z. Assyr*. I p. 127 soll in dieser Zeile vom Tiefgang der babylonischen Arche die Rede sein. Nach ihm sollen dieser Zeile zufolge <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Bordwand "im Wasser gegangen sein".

Z. 84. Zu zīr-napšāti s. o. p. 230 Z. 27.

Nimmt also UT-napistim nach dieser Stelle nur Alles, was er an "Lebenssamen" "hatte", somit nur Haustiere und vor der Ankündigung der Katastrophe gefangene Tiere mit in's Schiff? S. aber zu Z. 86.

Z. 86. Nach No. 777 bei Johns Deeds II (s. dazu o. zu Z. 58 f.) nimmt UT-napistim folgende Tiere mit: Kamele, Dromedare, Pferde, Maultiere, GIR-NUNA-Esel, Esel, Eselinnen, Stuten, Rinder, Wildrinder, SAL-SI-SAL-HU's, weisse(?) Wildrinder(?), Schafe, weisse(?) Schafe, NIM-Schafe, Ziegen, zu-Zicklein, kleine Zicklein, Zicklein oder Lämmer, Hirsche, Gazellen, Wildesel, Hasen, Gazellenjunge; kurkü-Vögel, TU(?!)-KIL-Vögel, UT-TAR-, wohl nach H R 37, 13 tam-šil-Vögel, marratu-Vögel, p(b)ut(t,d)ri-TAR (sulv?)-Vögel, Tauben, Schwalben und U-NAG(?!)-GA-Vögel d. h. Raben. Diese Liste stimmt bis auf eine unwesentliche Differenz mit der Tierliste in И R 44 No. 3 überein, nach der sie, bez. John's Copie, wie jene nach ihr zu verbessern ist, was ich oben für die Uebersetzung bereits getan habe. UT-napištim nimmt also nach dieser Liste ausser Vögeln nur Gras und Kraut fressende Säugetiere mit in die Arche, in Uebereinstimmung mit p. 254 Z. 9 nach meiner sehr naheliegenden Ergänzung und nicht im Widerspruche mit Berossus in der Ursprache (ζῶα πτηνὰ καὶ τετράποδα). Die Zicklein und Gazellenjungen sowie die Lämmer, - falls LU-jst-KAR = uniku oder etwa LU-NIM dies heisst — gewiss zu Opferzwecken. Junge von anderen Tieren fehlen ja in der Liste. Seltsamer Weise fehlt Dem Princip - nur Gras und Kraut fressende Saugetiere der Hund. zu Liebe?

Zu māri s. o. zu p. 176 Z. 188.

ummanu hier vermutlich im weitesten Sinne (o. zu p. 72 Z. 21 und ZIMMERN Ritualtafeln p. 118 Z. 19). Nicht nur die Leute, die das Schiff

gebaut hatten, sondern vermutlich Vertreter und Kundige aller Fertigkeiten, Künste und Wissenschaften werden mitgenommen und so diese selbst vorm Untergang bewahrt. Unsere Zeile soll vermutlich erklären, wie dies ermöglicht worden ist. Berossus, der ausser Xisuthros nur sein Weib und seine Kinder nebst seinen oder ihrer aller besten Freunden gerettet werden lässt, führt, um Dgl. begreiflich zu machen, bekanntlich die Rettung wichtiger Lehren darauf zurück, dass Xisuthros in Sippar Urkunden darüber vergrub. Falls unsre Erklärung von ummänu an unsrer Stelle richtig ist, versteht man, wie der bärā als Nachkomme des Königs In-mi-dur-an-ki gelten konnte, wenn dieser mit ZIMMERN der Everowerzos (?) des Berossus, der 7te König vor der Flut, ist (Ritualtafeln p. 116 Anm. a und 118 Z. 23.)

Auffallender Weise wird hier die Mitnahme von Lebensmitteln für Menschen und Tiere nicht erwähnt. Möglich, aber unwahrscheinlich, dass dayon in Z. 65 die Rede war. Falls, oder da in H R 44 No. 3 eine Liste der mitgenommenen lebenden Tiere vorliegt (s. o. zu dieser Zeile), dürften in dem ihr Vorhergehenden wohl die Vegetabilien, Getränke und Fleischteile genannt sein, womit sich UT-napistim für seine Fahrt versah. Von der Pflanzenliste sind erhalten: ausser ein paar fragmentarischen Namen die Gurke, die kleine Gurke, die tigilū-Gurke und die Pflanze, die den kitä-Stoff (Leinwand?) liefert oder dieser selber. Darauf folgen Wasser, Wein, "Rauschtrank", dann 10 Weinsorten (darunter der Königstrank?), und hierauf eine Liste von Fleischteilen. Diese könnte uns an unserer Ansicht über die Natur der ganzen Liste irre machen, falls wir nicht annehmen dürften, dass der babylonische Noah sich für seine Fahrt gerade so wie ein Schiffer wenigstens auch mit gesalzenem Fleisch versah. Eine ausschliessliche Ernährung seiner zahlreichen Fahrgäste mit frischem Fleisch hätte durch den dazu nötigen weit grösseren Raum für lebende Tiere und das für sie erforderliche Futter weit grössere Proportionen für die Arche bedingt.

Z. 87. Oder: setzte fest (machte).

Z. 88 und S. 236 f. Z. 91. S. Z. 46 f.

S. 236 f. Z. 92. Bei Delitzsch Handw. p. 179 ümu hier = "Sturm", mit der weiteren Annahme, dass būnu hier = "Bildung", "Anfang". Mit dieser, die unerweislich ist, fällt die andere. Uebrigens fängt der Sturm ja erst am nächsten Morgen an.

Auch attari zu lesen möglich. Das gäbe aber keinen Sinn, wenn man nicht annehmen dürfte, dass dies für attarri und dies wieder für attarar = "zitterte" steht. Aber —. Und tararu mit dem Akkusativ? attatal würde mit itaplusu im f. Vers im Parallelismus stehn.

Zu bunu s. o. Z. 57. Das "Antlitz des Tages" der Himmel? Wenn "Mienen des Tages" zu deuten, diese jedenfalls am Himmel.

Z. 93. Oder "als ich den Tag, d. h. nach dem Himmel, schaute, bekam ich Furcht"? S. Z. 133.

Z. 95. piệu vom Schiff (= GAB = du) auch 83—1—18, 1330 Rev. Col. III, 6 (vgl. II R 11, 45), und ein Schiffs-pi(i)hu an der o. zu Z. 70

citierten Stelle erwähnt.  $pi\bar{p}\bar{u}$  hiernach die oder eine charakteristische Handlung, die ein Schiffer an dem Schiffe vollzieht. GAB =  $d\bar{u}$  nun auch =  $dak\bar{u}$  (II R 27, 17) und  $dak\bar{u}tu$  nach p. 92 Z. 15 (s. p. 408 u.) vielleicht = "rudern und steuern", oder wegen GAB-GAB = turrusu (s. zu mulpuru p. 92 Z. 15), = "richten", = "steuern" allein. Also  $pilp\bar{u}$  wohl mit Delitzsch Handw. p. 519 = "steuern" und der  $pilp\bar{u}$  ( $pilp\bar{u}$ ) der "Steuermann" und Kapitän. Zweifelhaft, ob hier das Substantivum oder der Infinitiv (dann = "um zu steuern"), vorliegt. Gegen Ersteres spricht das doppelte ana, gegen Letzteres das ša vor  $pilp\bar{u}$ .

Nicht sicher, ob P(p)uzur-Kur-Gal $(B^il)$  Name oder Praedikat des Schiffers, da dis davor in der Var. wegen des damit anscheinend wechselnden ana weit eher =ana als der Personenkeil. S. zu o. p. 216 Z. 28.

Z. 96. Zum "Grosshaus" s. o. Z. 24.

Dessen "Bestand" gewiss "das, was darin ist, war". S. zu o. p. 186 Z. 40.

Z. 98. Zu išid šami s. zu o. p. 30 Z. 11 und o. p. 100 Z. 7.

Z. 101. Zu guzali s. zu o. Z. 17.

Z. 102. Der tarkullu eines Schiffs hat das Ideogramm (işu) MA (= ilippu) + MUK (Sb 284) und das sumerische Aequivalent dim- oder tim-g(k)ul (ibid.). Da nun nach K "4378" etc. Col. VI, 71 ff. IR-TAR = IR-TIM und dies = mahrašu und d(t)immu, auch für ein Schiffszubehör, Synonymen von markasu (K.,4378" Col. VI 32 f.), werden tar und d(t)im in tarkullu und d(t)img(k)ul wohl den Zeichen TAR und TIM in IR-TAR und IR-TIM entsprechen und wird die Bedeutung jener beiden Wörter mit der von mahrašu = d(t)immu = (isu) IR-TIM = (isu) IR-TAR verwandt sein, selbst wenn IR-TAR wegen seines assyr. Aequivalents irkū ir-kud gelesen werden sollte. Nun werden aber der tarkullu und der markasu eines Schiffs, = TIM, bei WINCKLER Altor. Forsch. II, 12 Z. 11 f. zusammen erwähnt. Also dürfte der d(t)img(k)ul bez. tarkullu eines Schiffes in der Tat eine Art d(t)immu sein. Es entspricht nun aber tarkullu auf K 4629 Obv. H 26 f. bei Reisner Hymnen p. 134 sumerischem DIM-GAL. Also ist der tarkullu ein grosser dim-d(t)immu = mahrasu und markasu, und -kullu in tarkullu = sumer. gula = "gross" = sumer. gal. Mit der Bedeutung der Wörter mahrasu, markasu und d(t)immu dürfen wir somit auch die von tarkullu zu erringen hoffen. timmu oder dimmu (nach II R 7, 30 cd vermutlich timmu, nach Strassmaier Nabonidus No. 91 Obv. 1 + Rev. 1 vielleicht dimmu) bedeutet nun aber bekanntlich auch "Säule", "Obelisk" und ist ein Synonym von gasisu (II R 22, 11), fraglos = "Stange" oder "Pfahl", und ein DIM - aus, oder wenigstens auch aus Holz — mit anderem Ideogramm ist nach Sb 335 und V R 26, 61 = makātu, wegen talm. מכוחא = "Mastbaum", wozu man es ja auch bereits gestellt hat, gewiss mit derselben oder ähnl. Bed., also als Teil eines Brunnens gewiss = "Brunnenmast" oder vielleicht "Brunnenpfeiler" aus Stein, und somit wohl auch, wenn aus Ziegelsteinen gebaut (Nebukadnezvr Gr. Inschr. V, 7: V R 34, 38), "Pfeiler" zu irgend einem Gebrauch. Nach Sanherib Kuyundjik 4, 31 werden ja tarsati statt der makati und (aus?)

aismahhi d. i. "Grosshölzer" der Brunnen angefertigt. Darnach d(t)immu irgend ein "Pfahl", "Pfeiler" oder Dgl. Nach II R 22, 12 und Rm 353 (Meissner Suppl. p. 22 hinten) braucht der KU-UT = aslaku einen kleinen d(t)immu. Der aslaku ist nach seinem Ideogramm Einer, der mit ku d. i. "Kleidung" bez. "Kleidungsstoff" oder "Mehl" zu schaffen hat. UT bedeutet auch .. weisst. K 11890 (s. Meissner Suppl. p. 16 hinten) nennt den nimsū = [.]? + UT(-ra), d. i. babbara = "weiss", des aślaku, misū heisst aber "waschen". Also wird der aslaku ein "Weissmacher" von Zeug d. i. "Bleicher" oder besser "Wäscher" sein und sein d(t)immu ist dann der "Waschpfahl", wie sein harru (Sanherib IV, 57) der Wäschergraben. Vgl. zu aslaku Meissner Suppl. p. 19. — d(t)immu's schlechthin sind, wie oben gesagt, markasu und mahrasu, bez. zu rakāsu = "binden" und harāsa, das Delitzsch Handw, p. 292 f. mit "fest zusammenhalten" und ähnlich übersetzt. Aber das heisst harāsu nicht. In VR 42 No. 3 Obv. findet sich in einer Gruppe harasu mit zakapu zusammen, zakapu hat hier in Z. 60 als sumer. Aequivalent KAK, hurrusu vom Schiffe(?!) aber V R 18, 31 TIM + KAK-KAK und mahrašu, sonst = (isu) TIM, V R 18, 25 (isu) TIM-KAK-a. Endlich ist ZAG-PA(!) nach IV R 21, 17 u. 19 = assyr. 2akāpu, nach V R 18, 13 aber zag- laš — wofür wohl, trotzdem dass PINCHES in Z. f. Keilschr. I p. 346 Nichts daran auszusetzen findet, ZAG-PA zu lesen — = harāšu. Darnach darf man vermuten, dass harāšu, wenigstens, wenn = KAK und = TIM, ein Synonym von zaķapu ist. In der Tat passt das für hurrusu Sargon Stierinschrift 42 und Assar-HADDON Col. VI, 16 vortreftlich: es würde sich hier einfach um "ptlanzen" handeln. Darnach wäre nun aber mahrasu ein Werkzeug zum Aufstellen oder Einptlanzen oder etwas Aufgestelltes, Aufgerichtetes bez. Eingepflanztes. Und nun ist ja dessen Synonym d(t)immu ein "Pfahl", "Pfeiler" oder Dgl. Das bestätigt nun aber der Gebrauch von tarkullu, dem grossen TIM. Sowohl nach unsrer Stelle des Gilgamis-Epos als auch nach III R 68, 6 wie nach Winckler Altor. Forsch. II p. 12 Z. 12 wird der tarkullu herausgerissen (nasahu). nasahu aber ist ja das Wort für das Herausreissen der Wurzeln, auch von Pfeilern, nasabāti (I R 27 No. 2, 33), und, was man berausreissen kann, ist, sofern es sich um Werke von Menschenhand handelt, vorher eingelassen oder eingeschlagen worden. Also dürften mahrasu, markasu, d(t)immu und tarkullu eines Schiffs Pfahle, Masten oder Dgl. sein, die eingelassen werden, die aber durch den Sturm (unsre Stelle und Winckler Altor. Forsch. 1. s. c.) oder durch den Schiffer und zwar den "großen" Schiffer (HI R 68, 5) herausgerissen werden. Da nun aber markasu fraglos zu rakāsu = "binden". "festbinden" gehört - s. am eben ang. Orte bei WINCKLER markassina liptur = "möge ihr markasu lösen" -, so ist auch noch die Bedingung zu stellen, dass der den 4 Wörtern gemeinsame Begriff ein Binden oder Gebundenwerden zulasst oder erheischt. markasu heisst sonst die "Binde" des Hauptes (K 8827 bei Meissner Suppl. p. 15 hinten), der Riegel der Tür, jedenfalls als das "Verbindende", namlich von Tür und Türrahmen oder Wand, und darnach könnte, im Wesentlichen mit Delitzsch Handw.

p. 622, der Königspalast bei Nebukadnezar (Gr. Inschr. VII, 37; Grotefend III, 28) der markasu des Landes und der Menschen als das Machtcentrum heissen, das es bez, sie zusammenhält. Vgl. auch REISNER Hymnen p. 49 Z. 8, wonach ein Gott markasu des Landes ist, Assurnasir-APLU Col. I, 2 f. und Samsi-Adad Col. I, 3 f., wonach Ninib den markasu des Himmels und der Erde hält, Beiträge z. Assyr. III, 238, 47, wonach der Tempel I-harsag-gal-kurkura der markasu Himmels und der Erde heisst, dann als der, der Götter und Menschen vereint, oder, weil er an den Himmel stösst (vgl. Z. f. Assyr. X p. 294 Z. 1), und Aššurbānap-LU I, 24, wonach das bit-ridūti, das "Kronprinzenpalais" (eig. Haus der Nachfolgerschaft; o. zu p. 10 Z. 9), als Palast des Herrschers markasu, also Centrum, des Königtums, der Herrschaft, heissen würde. Darnach waren also der markasu, der mahrasu, der d(t)immu und der tarkullu ein "Schiffspfahl" oder "Mast", der zum Anbinden und Verbinden dient. Das kann nur der Pfahl sein, an den das am Ufer oder auf dem Strande liegende Schiff gebunden ist, nicht aber, trotz DIM (aber ein anderes Zeichen wie TIM = d(t)immu!) =  $mak\bar{u}tu$  = "Mastbaum", der "Mastbaum", für den ja auch bereits das Wort karū (o. zu p. 222 Z. 11) vorliegt. Darnach reisst der Schiffer den Pfahl heraus, wenn er in See stechen will, um ihn mit an Bord zu nehmen. In unserm Text wird das von I(U)ra, in dem Text bei Winckler von phoenicischen Göttern besorgt. Aehnliches wird nach diesem Text (s. o.) erreicht durch "Lösen" des markasu, doch wohl von seinem Taue. Vgl. zu patäru und rummū o. p. 222 Z. 9 und p. 126 Z. 8 (und 16). Vortrefflich stimmt hierzu nun Maklū III, 134, wo nach ZIMMERN in Gött. Gel. Anz. 1898, 818 zu taa)r-kul-la-śa = "sein, des Schiffs (s. Z. 128), tarkullu" zu lesen ist und vorhergeht | batik asalša, d. i. nach Meissner Suppl. 19 = ... | der sein Tau kappt", wenn nicht "sein Tau ist gekappt". Darnach an dieser Stelle vor ta-a)r-kul-la-sa gewiss na-sih zu erg. Nach dem Gesagten dürfte hurrusu vom Schiffe(?!) (V R 18, 31) bedeuten "am Pfahl festbinden", und genau sogut Denominativ, nämlich von mahrasu, sein, wie zukkupu = "pfählen" von zakepu, und haristum (H R 46, 9) dürfte ein am Pfahl festliegendes Schiff sein. Vorhergeht tibitum, ein eintauchendes d. h. in's Wasser hinabgelassenes(?) Schiff. Es erübrigt noch die Ausdrücke "tarkullu des Landes" oder "des Himmels" zu erklaren, die den Göttern Ninib und Gunura als Attribute beigelegt werden (H R 57, 56 u. 59 und K 4629 Obv. II, 26 f. bei Reisner Hymnen p. 134). Man wird daran denken müssen, dass Himmel und Erde sich nach babylonischer Vorstellung über dem Wasser wölben, also bei consequentem Denken als schwimmend vorgestellt werden mussten. Die genannten Götter waren also wohl die Pfahle oder Huter der Pfahle, an denen Himmel und Erde festlagen. Darnach wird auch bit tarkulli, eine Bezeichnung Bil's (IV R<sup>2</sup> 23, 18), zu verstehen sein. Das lasst nun aber den Schluss zu, dass wir es auch in den oben genannten Ausdrucken markas mati usw. mit abnlichen Vorstellungen zu tun haben. Also die Konigsburg der festeingerammte Schiffspfahl, durch den Land und Leute festgehalten werden, damit sie nicht, wie ein Schiff von Wind und Wellen, umhergetrieben werden? Und darnach das Uebrige? Beachtenswert ist hierfür namentlich, dass derselbe Ninib, der nach den o. gen. Stellen den markasu des Himmels und der Erde hält, der tarkullu sowohl des Himmels als auch der Erde heisst. Eine solche Deutung würde auch dem Umstande gerecht werden, dass Ninib gerade die Sonne am östlichen, aber auch westlichen, Horizonte ist: Die auf dem Niveau des Weltmeeres erscheinende Sonne hält den, und ist der Pfahl, an dem Himmel und Erde, die auf jenem schwimmen, festliegen.

I(U)rag(k)al. = ,,der grosse  $i(u)r^{u}$ , Nebenname und Parallelfigur des Nerigal, des Seuchen- und Todesgottes, = I(U)ra (o. p. 56 ff.).

Z. 103. Ninib als Gott des Krieges und Kampfes und darum des Angriffs (II R 57, 34; III R 67, 66) lässt den Angriff auf das Schiff folgen. mihru = kablu nach den eben gen. Stellen.

 $rid\bar{u}$  nur = "folgen" nach o. zu p. 10 Z. 9.

Z. 104. Unter den Fackeln der Erdgötter wird vielleicht nur Wetterleuchten am Horizonte zu verstehen sein. Denn den Blitz mit hörbarem Donner schleudert sonst Adad, der Wettergott. Die Fackeln tragen die Anunnaki vielleicht als Götter des sonnen- und lichtlosen Reiches, in ihrer Eigenschaft als Richter (o. zu p. 228 Z. 36). Die Fackel der Gerechtigkeit!

Z. 106. Falls i-ba-'-u zu bā'u "kommen" (Delitzsch Handw. p. 167 f.) gehört — und ein Kal zu bu'ū = "suchen" ist nicht bezeugt — muss šumur(?)rassu wohl Plural sein, wie z. B. hidāti. Dafür spricht auch uttirru in Z. 107, das allerdings für uttir stehen könnte (s. zu o. p. 64 Z. 19), aber dort mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit Plural ist.

Z. 109. Zu míhū s. Z. 129 f.

Z. 112. D. i. Einer den Andern, ארש אחרך.

Z. 114. Zu abūbu s. o. zu p. 24 Z. 49.

Z. 115. ittigsu möglicher Weise zu nahasu = "weinen", "schluchzen" (o. zu p. 74 Z. 15). Indes wird das Weinen der Götter bestimmt in Z. 125 f. erwähnt. Doch könnten mit den dort genannten andere wie hier gemeint sein. S. zu Z. 125.

Z. 116. Ein kamatu = "Umschliessung", "Umfassungsmauer" gegen Delitzsch Handw. p. 334 nicht erweislich, ebenso wenig übrigens wie ein sihirtu mit dieser Bedeutung, wie Delitzsch glaubt. kamatu finden wir II R 30, 38 zwischen ahatu "Aussenseite" und itiatu, offenbar mit itatu identisch, das Delitzsch Handw. p. 154 mit "Seiten" oder, wenn praepositionell gebraucht, in der Hauptsache richtig mit "ringsum" übersetzt. Deshalb dürfte kamatu — vielleicht als Plural fem. generis einer ü-Bildung, wie ahati und itati und wie ilati, šaplāti, ķirbīti und andere Bezeichnungen für Raume nach ihrer Lage — "Aussenraum", "das was draussen ist" bedeuten. Dies bestätigen vollständig die sumerischen Aequivalente von babu kamū, einerseits = KA (= Tor) + BAR, das ja auch = kamatu (K 246 Col. III, 16), andrerseits = KA (= Tor) + AN-AŠ-A-AN (II R 34, 67; IV R² 13, 55 f.). Denn AN-AŠ-A-AN ist ja nach II R 62, 71 =

šulū, wie Z. 69 ff. zeigen, für sulu (Jensen in Z. f. Assyr. XIV, 182 f.) = "Strasse", babu kama ist also das "Strassentor", eigentlich aber das "äussere Tor". Möglich, dass hier das hierzu gehörige kamati vorliegt. Aber aussen wover sassen dann die Götter, die sich doch in den Himmel geflüchtet haben? Ein kamā heisst nun ja Jemanden "packen", "festnehmen", sodass er sich nicht rähren kann. Vielleicht gehört unser kamatu hierzu als Form få alatu oder få alatu oder als Plural einer Form få latu oder få alatu und bedeutet eig. "Gepacktheit", also "Erstarrung". Vgl. o. p. 126 Z. 26 etc.

8. 238 f. Z. 117. Die Variante ma-li-ti nach o. zu p. 86 Z. 2 zu erklären? "Mit einem schmutzigen Kleide" oder "mit Schmutz bedeckt" zum Zeichen der Trauer?

Z. 118. Zu *rigmu* s. o. p. 156 Z. 3 und Haupt bei Schrader K. A. T. \* p. 73.

Z. 119. Ein Wort udmu mit d. Bed. Generation (zu admu "Kind" und admanu "Wohnstätte") gegen HAUPT bei DELITZSCH Handw. p. 25 f. nicht nachweisbar. Zu UT-mu in Z. 133 unten s. die Bem. dazu.

Zu  $t\bar{u}$  mit nicht damit verschmolzenem Praeteritum s. o. zu p. 176 Z. 181 ff.

"Zu Lehmerde werden" vom Menschen = "verwesen", in übertragenem Sinne also wohl = "vergehen", "zu Grunde gehen", "zunichte werden". Der Ausdruck spielt natürlich auf die in der Sintflut untergehende Menschheit an: "Wäre doch statt meiner Menschen jener Tag etc.!". Denn: "Wäre jener Tag (sofort nach seinem Entstehen wieder) vergangen, so hätte auch das Unheil über die Menschen nicht beschlossen werden können.". Vgl. aber בר רוב ארלך בר רוב ארלך בר וואס III, 3. Darnach vielmehr zu übersetzen: "Möchte doch, was leider nicht möglich, etc.!", also Z. 119 ein Fluch?

Z. 121. ki kann hier wegen des folg. akhi (und nicht akhū) nicht relativisch, muss also fragend oder ausrufend (o. zu p. 112 Z. 25) sein. Also wohl: "Wie befahl ich?" im Sinne von: "Wie kann es, dass ich befahl?" oder: "Wie konnte ich befehlen?". Vgl. zu o. p. 200 f. Z. 14 ff.

Z. 123. ullada Kal oder Piel. S. dazu o. zu p. 2 Z. 4.

ni-sa-a-a a-ma ist wohl nisayama zu sprechen. Vgl. Jäger in d. Beitr. z. Assyr. 1, 463 ff.

Z. 125. "Die Gotter der Anumaki" gewiss nicht die Igigi als Gotter über die Anumaki. Denn diese sind ja selbst Götter. Zu erklären: "(Etliche) Gotter von den Anumaki"? Also: "Sogar unterirdische Götter, Totenrichter"? S. o. Z. 104.

Z. 126. Zu ašru s. o. zu p. 16 Z. 70 und p. 86 Z. 77.

 $a\dot{s}bi$  fur  $a\dot{s}ba$  hat seinen Grund wohl in d. folg. i von ina. Man sprach wohl  $a\dot{s}bina$ .

Zu  $nu(\bar{u})rup(b)$  in d. Variante s. o. p. 106 Z. 24.

Z. 127. Zu katāmu von den Lippen s. o. p. 26 Z. 98.

Z. 129 f. u. 132. Zu abūbu s. o. Z. 14 und u. zu p. 268 Z. 23.

Z. 129 f. Staft "Orkan" auch "Súdwind" denkbar. Die Flut wird

ja vom Meere her in's Land hineingetrieben. S. o. zu Z. 14. Zu  $mih\bar{u}$  von allen 4 Winden s. K 4174  $\pm$  K 4583 bei Meissner Suppl. p. 8 unten rechts, zu  $mih\bar{u} = \text{"Südwind"}$  auch zu o. p. 24 Z. 45.

Z. 130. Zu  $tar\bar{a}ku =$  "schlagen" s. o. zu p. 114 Z. 36. Hier wohl mit Dr. Küchler genauer "niederschlagen". Vgl. die f. Z.

Z. 131. Ein Wort languauta im Plural auch bei Craig Rel Texts II, 19, 19, in Verbindung mit ariati, also dies wohl = "Schwangere" und languautati = "Kreisende" zu hebr. [27]. wie das davorstehende ileila. Bestätigt durch K 590 Oby. 7 f. (Beitr. 2 Assyr. II, 634), wo "am Tage von hi-la-ia-ac" also = "meines Kreisens"; cf. das hebr. Subst. [27]. — im Parall. mit "am Tage (!naladia = meines Gebärens". Dazu natürlich ileila bei Salmanassar Monolith Col. 1 9, wo mit dem Hebraeischen halu in ileila = "Schmerzen wie eine Kreisende bekommen" nämlich vor Furcht, nicht mit Delitzsen Handa. p. 274 f. — "beben". Aber das oben genannte hayaainlus scheint an unsere Stelle doch recht unangebracht. Wenn daher mit Delitzsen Handa. p. 275 hia(a)lanu (für hayaainlanu) in K 10 Oby. 22 und K 528, 8 wirklich "Krieger" heisst, könnte hayaailtu an unsere Stelle mit Delitzsch I. c. sehr wohl "Kriegsheer" heissen. So schon Haupt bei Schrader K. A. T<sup>2</sup> p. 74.

Z. 132. Zu ušharir s. o. p. 354 f.

Z. 133. Zu ut-ma = āma, nicht = ud-ma = "Geschlecht", eig. "Schöpfung", vgl. o. zu Z. 119. Eine Schreibung tam-ma für ein tāma, "Schöpfung", vgl. o. zu Z. 119. Eine Schreibung tam-ma für ein tāma, we man hier auch wohl liest, indem man darin eine Form ohne t für tāmtu sieht, ware ja nicht unerhört. Aber sonst ist ein tamu = "Meer" nicht nachweisbar und wie hier in Verb. mit Tam-ma findet sieh ja o. in Z. 93 naplusa bestimmt in Verb. mit amu. "Da ich den Tag schaute" hier aber — da er ja Nichts von dem ausserhalb der Arche sehen kann (Z. 136) — Soviel wie "da ich inn erlebte", "da ich an diesem Tage aufwachte"?

Zu *šakin ķalu* s. o. p. 4 Z. 10. Es war ringsum kein menschlicher Laut zu hören;

Z. 134. denn — so das u zu übersetzen?; cf.  $\gamma$  u.  $\gamma$  — die ganze Menschheit war "zu Lehmerde geworden", d. h. hatte das Leben verloren und war verwest.

Z. 135. Meine Lebersetzung ausserst prekar, da für kima allerdings auch in Verbindung mit dem Permansiv eine Bed. "sobald als" gesichert ist (p. 244 Z. 209), aber für urru "Tageslicht" sonst nie u-ru erscheint, mithuru sonst nicht "herankonnnen" sondern nur eig. "an Jemanden himantreten, Jemandem gegenühertreten" und darum "Jemanden angehn", "empfangen" und "übereinstimmen" (ö. zu Z. 59) heisst, und usalla für usalli "betete" jedenfalls ungewohnlich, wenn auch nicht unmöglich ware. S. umtalfu ö. p. 126 Z. 28. Aber, da urru fem. generis ist (Crano Astr. Texts p. 94 Z. 6 ü. 13 ü. sonst), so spricht wenigstens ein Grund dafür, dass u-ri hier für urri steht und mithural zum Verbum hat, während das in u-ri hinter kima hiergegen spricht, da das auf Abhangigkeit von kima hindeutet. Formell richtig ware eine Construc-

tion: Wie oder anstatt uru war übereinstimmend us(s)allu. ūru = "Dach, Söller" (o. zu p. 146 Z. 7 u. zu p. 232 Z. 61), urū = "Stall" (Delitzsch Handw, p. 130) und ein uru gilt vom Felde (H R 30, 10), usallu = "Sumpf" (cf. mit Brockelmann syr. איסלא). Aber was soll hier z. B.: "Wie ein Söller oder statt eines Söllers war überstimmend ein oder der Sumpf"? Delitzsch's "an Stelle der Umbegungen war alles Ein Marschboden" ist natürlich unmöglich: "Umhegung" heisst urā nicht und wird niemals für menschliche Niederlassungen gebraucht, und im Sumpf konnte die Arche nicht schwimmen. Vielleicht zu übersetzen: Stall bez. urū des Feldes und Sumpf waren gleich geworden. Aber wie konnte UT-napistim das in seiner Arche sehn, zumal die Erde mit Wasser bedeckt war? Vielleicht bezieht sich indes mithurat auf kullat timisiti in Z. 134. Aber in diesem Falle ware ich wenigstens V. 135 gegenüber vollkommen ratlos, es wäre denn, dass usallu wie tittu in Z. 134 und vielleicht karašu in Z. 170 u. 175 den "Matsch" bezeichnete, zu dem die Menschheit geworden war, und zu übersetzen wäre: war (nämlich die ganze Menschheit) wie das urū-Feld gleichfalls zu "Matsch" geworden. Das konnte UT-napistim aus der Totenstille ringsum schliessen, ohne es zu sehen.

Z. 136 u. 138. Zu appu, nur = "Nase", s. o. zu p. 86 Z. 1. "Stadt-, Ringmauer der Nase" wohl = "Wangen".

Z. 137. Zu uk(k)tammis(s) s. o. p. 321 f.

Z. 138. Zum Dual dima- s. o. zu p. 86 Z. 4 und p. 122 Z. 4.

Z. 139. Zu kibrāti s. o. zu p. 48 Z. 40.

Oder pa-tu = "an der Grenze".

Z. 140. In der Sintflutgeschichte bestimmt die 7-Zahl Zeitraum und Zeitgrenzen der Ereignisse: Am 7ten Tage wird das Meer wieder ruhig und an einem 7ten Tage darnach wird die Taube hinausgeschickt. Offenbar ist dies der  $2 \times 7 = 14$ te Tag nach Beginn der Sintflut. Dann aber müssen vor dem ersten Tage in Z. 143 7 Tage verstrichen sein. Bis zum Herankommen des 7ten Tages in Z. 130 sind's aber erst 6. Vgl. auch Z. 128. Also liegt zwischen diesem und dem ersten in Z. 143, d. h. zwischen dem Tage, wo der Sturm aufhört und UT-napistim Umschau halt (und die Insel sieht?), und dem Tage, an dem die Arche festläuft, ein Tag. Das muss aber berichtet worden sein. Nun findet sich in Z. 140 eine Zahl, und zwar 12, und der Tag hat 12 Doppelstunden und ana, das vor 12 steht, kann vor Zeitangaben wohl "nach", jedenfalls aber vor Strecken- und Entfernungsangaben "nach" und (so und so) "weit" heissen (o. zu p. 44 Z. 11). Daher hier gewiss zu übersetzen: "Nach zwölf, namlich Doppelstunden, bez. durchfahrenen Doppelstundenstrecken", oder: "In einer Entfernung von etc." Diese 12 Doppelstunden 1 Tag sind also der Tag, der zwischen dem Beginn des 7ten Tages nach dem Anfang der Flut und dem ersten Tage in Z. 143 vergeht. Eine Entscheidung für eine der 2 bez. 3 eben vorgeschlagenen Deutungen hangt davon ab, ob man dem Schiffer des UT-napistim zutrauen will und kann, dass er, nachdem der Wind aufgehort, in 21 Stunden sein gewaltiges Schiff eine Strecke vorwartsrudern oder -stossen kann, wie sie von einem Fussgänger in 24 Stunden durchmessen wird, oder nicht. Kann man das nicht - und das scheint den Vorzug zu verdienen — dam gelangt das Schiff nicht zur Insel "nach" Zurucklegung von "12 Doppelstundenstrecken", sondern ist dort "nach" Verlauf von weiteren "12 Doppelstunden", vermutlich lediglich in Folge des Zurückfliessens des Wassers, ohne dass es sich nach Beginn des 7ten Tages erheblich von der Stelle bewegt hätte.

Nach dem eben Bem. kann eine Variante XIV für XII in unserm Verse, auf 51-2-4, 460, nach einer Mitt. ZIMMERN's von HAUPT veröff, in den Proc. Amer. Or. Soc. 1893 p. XI, nicht ursprünglich sein.

Z. 141. Zur Lage des Nisir -- wenn nicht Nimus, wie auch gelesen werden könnte, — s. o. p. 382 f.

itibi wäre "steht auf", "erhebt sich" (p. 306), itiziz könnte zur Not "stand still" heissen. Beides wurde hier aber nicht passen. imidu nach H R 35, 5 "Synonym", vielleicht in weiterem Sinne, von aläku = "gehen" (! vgl. o. zu p. 126 Z. 24), und nach V R 40, 10 und 83—1—18, 1330 Col. IV Z. 10 = Tí. auch = "sich nähern". Daher meine Lesung itimid und dessen Deutung. Dasselbe imidu wohl auch in astronomischen Texten (III R 52 Z. 16: III R 57 Z. 5: vgl. die an beiden Stellen vorhergehh, Zz.). Zu "war hinangekommen" und nicht "kam hinan" s. den Schluss der vorletzten Anm.

S. 240 f. Z. 142. Zu nadanu ana s. zu o. p. 58 Z. 9 u. p. 154 Z. 47 o. Z. 149 u. 152. ipaššumma für ibaššumma wohl nicht ungenaue Schreibung, sondern p für b durch Eintluss des š. S. Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. Zum -u als Zeichen der Relation s. o. p. 38 Z. 30.

Z. 154. kegisurraru nach K 191 etc. Col. I. 13 (Copie von Dr. Küchlen) von kaltem Wasser, wohl = "cauf den Kopf) herunter laufen lassen", "giessen". Darnach karāru des Wassers an unsrer Stelle dess m. "Herunterlaufen", "Ablaufen" oder "Herunter-, Abgelaufensein"? Das o. gen. kurraru erinnert allerdings wegen dessen Verbindung gerade mit kaltem Wasser an page", "kalt sein", doch scheint diese Bed. in K 191 l. c. nicht recht angebracht und darum diese Stelle für eine Erklärung unsrer Stelle allerdings beachtenswert zu sein. Die Deutung "Abtrocknung" für karāru (Delatzsen Handw. p. 598) ist aber auch möglich, wenn allerdings nicht so sicher, wie D. meint.

Z. 155. Moglich, dass sahu "im Schlamm waten" (so auch Drautzsen Handw. p. 649), falls namlich sahu = "Schwein" dazu gehört, also semitischen Ursprungs ist Aber dagegen spricht die sumerische Form oder Nebenform des Wortes si-ih (H R 6, 21), es müsste denn sein, dass eine altere Form sah oder almlich aus dem Assyr.-babyl, stammt.

Zu taru vielleicht -- "krächzen" s. m. Kosmologie p. 436 f. Jedenfalls werden in K 2051 col. II hinter einander aufgezählt eine mutarruu, eine musiczapibriru, mit demselben Ideogramm, eine kirriktu, eine sammirtu und eine nartu (Z. f. Keilschr. II, 300 u. 413). Von diesen Wörtern bezeichnen die letzten 2 jedenfalls Sangerinnen, erinnert musiczapibriru an sizzahru für s-p-r -- "zwitschern" (vgl. auch sizzahipavu von

Frauen I R 21, 75 f.) und kirriktu an kurkū (natürlich wegen des Ideogramms kur-GI -- ңу so zu lesen, also nicht etwa mit Delitzsen Handw. p. 435 auch mat-(śat-mad-)ku möglich), einen Vogelnamen, gewiss richtig mit dentificiert, und an die Vogelnamen kurukku und karakku (II R 37, 17). Also dürfte auch das mit muz(s)ap(b)irtu synonyme mutarritu ein Verbum tarū mit einer Bedeutung wie ş(:)abaru = "zwitschern" voraussetzen.

Z. 157. surkinu oder surkinu scheint wegen surāku = DUB, auch = šapaku und tabaku, d. i. "hinschütten, ausgiessen", und seines Synonyms muššakka oder masšakka, von našaka -= giessen (o, p. 416 f.). sicher ein "Schutt"- oder "Giessopfer" zu sein. Nun scheint es aber, dass saraka nur von trockenen Dingen gebraucht wird. S. namentlich ZIMMERN Ritualtafela p. 98 Z. 35 (von Cypressenholz und Mehl), p. 100 Z. 53 u. p. 102 Z. 110 (von Cypressenholz, Cedernholz und Mehl), p. 116 Z. 5 Mitte (von Mehl), p. 122 Z. 29 und p. 124 Z. 12 (von Datteln und Mehl), p. 124 Z. 17 (von Cypressenholz und KUR-KUR-Kraut) usw. Zugleich aber ersieht man aus diesen Stellen (s. ZIMMERN l. c. p. 223), dass saraku gerade von dem Hinschütten auf die Räucherpfanne gebraucht wird. Wenn daher auch surkonn eigentlich "Schüttopfer" heisst, so ist es doch sehr wohl moglich, dass dieses Schüttopfer der herkommlichen Ansicht entsprechend (s. Delitzsch Handw. p. 727) ein Rauchopfer und an unsrer Stelle das, dessen Duft nach p. 160 ff. die Götter anzieht, ist.

Z. 158. 7 und  $7=2\times 7=14$  oder "je 7", nämlich für jeden Gott. Wegen der heiligen Zahl 14 wohl Ersteres. S. o. p. 170 Z. 52.

Dem adaguru-Gefass, wegen seines Determinativs specieller -Krug, -Topf, entspricht V R 42, 17 DtK (= Topf) + BAR, das wieder nach Z. 16 ibidem satu, welches seinerseits wieder nach Z. 14 f. ebendort - DUK-GUDA(-DA) kubbattu, wohl mit bb und nicht pp (gegen DE-LITZSCH Handw, p. 348), wegen Gt D ... kabatu. Da vor diesem ein  $D(R-SA) = nig) \cdot G(DA(-DA)$  genannter Topf = kubbuttu (s. V R 39, 19 ff.) genannt wird, gid aber auch = "lang" und gud auch = k-ra "kurz sein" (s. o. p. 356), so durfte der DUK-GUDA - sulu DUK-BAR = udagura damit zunachst als ein kurzer Topf bezeichnet sein. Beachte die sumer. Aussprache banda oder bandis II. cc. für DUK + BAR oder BAR allein, da banda sonst fur = "klein". Seltsam erscheint nur, dass dem kubbuttu, der in V R 42 Z. 13 als "etwas Langes" bezeichnet wird, in V R 39, 19 ... | nicht lang" entspricht. Aber da nach Delitzsch Handw, p. 348 ein Londoner Fragment für \$4-640-0A in V R 42, 13 Nt-64b-bA bietet, so wird jenes entweder falsch copiert raber V R 42, 24; DUK-\$A-GIDA(-DA) = kubu-gud(?)-da!) odev eine falsche Schreibung, vielleicht auf Grund einer falschen Etymologie - nig-gid-da für nu-gol-da - . sein. Sonach ware der kabbutta als ein "nicht langer Topf" wohl mit dem "kurzen Topi", dem adagara, identisch. Weiter ist nun ja nach dem o. Bem officials adaguru salu, tak aber nach Scalb Z. 36 u. 37 sicher (wie auch Druffzsch Handu, p. 432 erganzt) = mis[hi] d. i.

"Hälfte" und miślā[nu], ein sātu aber nach V R 37,  $49 = \sin = b\bar{a}$ , welches mit dieser Aussprache auch = miślu = Hälfte (ib. Z. 44). Also dürfte sātu und somit adaguru wie ein "Kurztopf" so auch ein "Halbtopf" sein. Delitzsch's Ansicht, dass es eine Räucherpfanne ist (Handw. p. 21), scheitert schon daran, dass IV R² 57 [64], 4 und 60 [67], 17 u. 20 das Hinsetzen des Räucherbeckens bez. Hinlegen des Räucherwerks und das Hinstellen des adaguru-Gefässes getrennt von einander, und zwar in verschiedener Reihenfolge vorgeschrieben werden, vollends aber daran, dass nach Zimmern Rituartafeln p. 124 Z. 10 bei einer Beschwörung Rauschtrank und darum nach p. 116 ib. Z. 10 und IV R² 60, 20 Rauschtrank und Wein in das adaguru-Gefässe geschüttet werden. Also ist es eine Art Spendegerät, wie ich auch schon in m. Kosmologie p. 435 vermutete.

Z. 159. ina šaplišunu kann nur heissen: "unter ihnen, sie" und nicht mit Delitzsch Handw. p. 21 "in ihre Vertiefung" oder nach p. 680 bei ihm "auf ihre untere Fläche, ihren Boden". Das wäre ohne jede Parallelstelle. Denn wie Nabonid Annalen III, 11. das Delitzsch als Zeugen für sich aufruft, dafür zeugen soll, erklärt Delitzsch nicht. Hiernach müsste doch gerade bei Zugrundelegung von Delitzsch's Lesung saplu den Raum unter der Erdoberfläche(?), also darnach saplu an unserer Stelle den Raum unter den adaguru-Gefassen bezeichnen, — wie auch wir annehmen. In die Gefässe wird vermutlich das nikū-Opfer (Z. 156) getan, (Kalmus)rohr, Cedernholz und Myrthenzweige aber werden, vielleicht als oder für ein surkinu (Z. 157), darunter gelegt, um durch ihren Duft die Götter herbeizuziehen.

Was für eine Art Rohr? Jedenfalls eine wohlriechende.

āsu geschr.  $\lim_{n \to \infty} + \text{GIR}$ . (isu)  $\lim_{n \to \infty} + \text{GIR}$  nach Rm 367 + 83—1—18. 461a, 10 (s. Meissner Suppl. p. 23 hinten) = asu, nach Meissner I. c. p. 12 vorne gewiss =  $\Re O \Re = n \text{Myrthe}^a$ .

Z. 162. Oder ili ="zu hin"?

Z. 163. Zu ultu ullānumma s. o. p. 84 Z. 63. Eig.: "sofort bei ihrem Anlangen".

Z. 164. Die NIM's, welche die Herrin der Götter erhebt, oder Etwas davon doch gewiss identisch mit dem in Z. 165 genannten Halsschmuck, vielleicht wenigstens z. T. aus Lazurstein. NIM vom "HAR-Stein" gesagt heisst nakäru (II R 24, No. 3 Obv. 36), nakkharu aber wird bei Reisner Hymnen p. 60, 12 vom Behauen der Steine gebraucht; denn nach dieser Stelle macht der b(p)urg(k)ullu- Retack durch nakäru die Steine, genannt p(b)uru, für ein Haus fertig. NIM ist sonst auch = ilü und saku = "hoch". Ferner ist Sub + tik u. A. = saku, auch = "hoch". (II R 30, 8 f.) und = ilü, von einem Stein gesagt (II R 62, 59), aber auch = nakäru, von einem Steine gesagt (II R 24, 37). Endlich ist NA, wie = "Stein", so auch = ilū, von einem Steine gesagt (II R 30, 24), und NA + KAK, d. i. "bearbeiteter Stein", = na-ru bedeutet eine Steintafel mit eingemeisselter Inschrift. Darnach durfte "hoch", "erhaben" von einem Steine Soviel bedeuten wie mit "erhabener oder vertiefter Arbeit". Dar-

nach wären auch die "NIM-Steine" des Halsschmucks wohl Steine bez. Steinehen mit Reliefs, oder Intaglio's, also geschnittene Steine. Dazu fügt sich nun vortreftlich, dass NIM = makaru grade vom HAR-Stein gilt, HAR aber auch Ideogramm für usurtu = "Bild", ob nun ein gezeichnetes oder eingeritztes oder sonst wie hergestelltes ist. Die Lesung von NIM natürlich sehr zweifelhaft. Möglich, dass dem Ideogramm eine Ableitung von  $il\bar{u}$ , möglich auch, dass ihm eine von  $nak\bar{u}ru$  entspricht.

Zu sūhu s. o. p. 150 Z. 45.

Z. 165. In sonst als Schwurpartikel (= "bei") nicht nachweisbar, braucht daher gegen Jeremes und Deeftzsen Handw. p. 374 nicht als solche anerkannt zu werden. Unsere Uebersetzung entspricht dem sonstigen Gebrauch und den Anforderungen der Stelle. Sinn: "Sowahr etc.".

Am Nachsten liegt nach diesem Verse allein eine Lesung: ul; k.g)na kisadia - ...Lazurstein meines Halses, Nackensy, Damit ware dann wohl ein einzelner Stein, vermutlich das Mittel- und zu unterst hängende, wohl besonders wertvolle. Stück (kablu; s. o. zu p. 176 Z. 169) eines Halsschmucks gemeint. Sollten aber in Z. 165 mit dem TAK-ZA-KUR des Halses die in Z. 164 genannten NIM-Steine?) insgesamt gemeint sein — und das drängt sich doch auf -, dann musste bei einer Lesung uk(k,q)nü dies pluralische oder, obwohl auf Einzelstucke bezüglich, collective Bedeutung haben - was immerhin nicht gewöhnlich wäre -, oder eine andere Lesung gewählt werden. Vielleicht dann sibi p)ru — zur Lesung mit b s. II R 20 Col. I u. und II o. -, da dies ein Synonym von uknu = Tyk-ZA-KUR (V R 29, 43 u. 45), und sicher auch ein Geschmeide aus Edelsteinen, speciell Lazursteinen, grade auch für den Hals bezeichnet. S. II R 20, 14 ff.: sibru - TAK-ZA-KUR - TIK ( - Hals) oder + HI-A (viele) oder + HI-A + (d SKI (= viele + Gold). Vgl. auch H R 37, 57 f., wonach TAK (= Stein) + NUNUS - TAK + NUNUS aber = irimmatu = "Halskette" oder "Halsschmuck": s. o. zu p. 52 Z. 45 — 4 TIK ( Hals) - norn, auch - "Joch", also wold ein Halsgeschmeide. TAK + MAYES + TUR-TUR (klein-klein) aber sibri(-)i-[ti?]. Nach II R 20, 16 f. kann der sibra auch aus Gold bestehen. Dass daran kein Lazurstein zu sein braucht, scheint die Zeile hiervor, mit einem Ideogramm für sibru ohne ZA-KUR darin, zu lehren. Also sibra Lapislazuli, dann ein Halssehmuck daraus, endlich jeder Halsselemuck, oder zumachst dies Letztere und darum auch Lapislazuli: Beides wird be reitlich, wenn man daran denkt, dass wenigstens zur El-Amarian-Zeit der Lazurstein für Halsketten besonders beliebt gewesen zu sein scheint (o zu p. 176 Z. 169). Ob der sip(b)ru vorne an einem Meteor und einem Pfeild) (m. Kosmologie p. 154, 157, 159 f. und 505), vermutlich ... "Spitze" u. Dgl., dasselle Wort ist, erscheint mir jetzt doch zweifelhaft. Oh der Halsschmuck der Beitt ahnlich wie die Halsbetten der Istar im p. -2 ff. Z. 1 s. f. u. p. -> Z. 15) zu denken und darunter = "Inu. der Himmelsberr. Lat ihm faut Z. 161 vemacht und Beht erhobt ihn! . im Hinblick auf den Schluss der biblischen Sintfluterzählung der Regenbogun zu verstehen ist? Erscheint dieser also doch auch nach der babylonischen Version nach der Sintilut?

Dann würden Genesis 9 Z. 12 ff. vielleicht doch ein Echo von unseren Zz. 164 ff. sein!

Z. 167 f. Zu surkinu s. o. Z. 157.

Z. 169. la imtalku von Bel mit Anspielung auf seine Funktion als maliku = "Berater" der Götter (s. Z. 16 o.). Vgl. unten Z. 197.

Zu abūbu s. o. zu Z. 14 und unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 170. Das Pseudoideogramm von karāšu = "Lauch" nach Sb 1 Oby, H. 4 auch = purassā. Darnach wegen des Synonyms von purussu. nämlich šiptu = "Strafgericht", kar[aśu] in Sb 1 Obv. II, 3 (VR 38, 59) ein anderes karasu mit einer Bedeutung wie "Strafgericht", das dann auch hier, wie IV R2 22 No. 2, 21 und IV R2 54 [61], 41 in der Verbindung pā karaši anzunehmen ware? Dass karašu an der vorletzten Stelle das Ideogramm hat, das sonst "Feldlager" bezeichnet, KI + DAN mit MIT darin, darf nicht irre machen, denn "Feldlager" heisst es hier und an den 2 anderen Stellen, naturlich trotz des Stadtnamens P(B)u-sua-dan mit MIT darin bei Johns Deeds II No. 899 Col. I, S -- violleicht Bušā-šīdi zu lesen —, gewiss nicht. Möglich, dass es hier, auch mit Delitzsch Handw, p. 356, = "Verderben". Berücksichtigung verdient Folgendes: In IV R2 22 No. 2, 17 ff, haben wir als Parallelverse: "Wie ein Rind liegt er in seinem . . . . und "wie ein Schaf wird er mit seinem Harn und Kot benetzt." und dahinter: "Im Munde des karasu liegt er [...]", und in IV R2 54 [61], 41 f.: "Im Munde des karasā oder der karasu's liegt dein Knecht: lass ihn aufstehen aus deinem Zorn, reiss ihn heraus (itrassu) aus dem naritu!... narittu aber findet sich in Z. f. Assyr. IV S. 252 Z. 20, 22 und 24 in folg. Shulichem Zusammenhange: "Er liegt im Schwall der Flut und die Flut ist über ihn . [. .]; das Ufer ist ihm fern, weit von ihm das Lan[d] . . . . . . .; er steht im narittu, er wird fest(zurück)gehalten im Sumpf. Ergreife seine Hand, dass dein Knecht nicht versinke(?): lass ihn aufstehen aus "seinem Zorn" (s. o. zu p. 108 Z. 54), bring ihn empor aus dem narittu!". Darnach ist narittunaritu ein "Sumpf", "Morast", in dem man stecken bleibt (s. zu p. 246 Z. 231), und somit karašu vielleicht etwas Achnliches — pu karaši also die durch das Einsinken bewirkte Oeffnung im Morast -, demmach hier etwa - "Matsch", - sit venia verbo -, von den verwesenden und zerfliessenden Leichen gebraucht. Moglich, dass es dann zu syr. Surp

gehört, das "Misthaufen" bedeuten soll, und zu arab. پُرس = "Mist und

Urin der Schafe". Sehr bemerkenswert ist auch für diese Etymologie, dass an der o. cit. Stelle IV R2 22 No. 2 einem Verse mit tabastana mit derselben Bed. (Delitzsch Handw. p. 165) einer mit karasu an entsprechender Stelle folgt. Ob nun in 82 8-16, 1 Rev. Z. 3 u. 4: KI + DAN + MIT (bez. genannt baddu und idimmu) = karaš = karašu 2 Synonyma von verschiedener Bedeutung anzunehmen sind, das bekannte karasa = "Heerlager" und ein anderes mit der oben vorgeschlagenen Bedeutung? Vorhergeht der KI-DAN, nach Z. 1 = pitru, wohl = "Ruine, Trümmerhaufen" (s. zu Z. 325 f. u.), und MIT = bat bedeutet "tot".

Darnach karašu speciell ein "Trümmerhaufen" von Aas, Leichen, also ein "Haufe verwesender Körper", eigentlich aber "Mist"? S. o. zu Z. 134 f., u. vgl. Z. 175.

S. 242 f. Z. 171. Zu altu ullanumma s. o. p. 84 Z. 63.

Z. 173. Oder "mit Zorn der Igigi-Götter = göttlichem Zorne"??

Z. 174. ayumma sonst = "Irgendwer". Ob es auch = "Wer?", also = ama = "Wer?" mit bedeutungslosem oder verstärkendem -ma sein kann? S. Z. 178.

Oder ubers, im Anschluss an Delitzsch Handw, p. 237; "Irgendwer, eine Seele, ist doch entkommen!"?

Z. 175. Zu karašu vielleicht = "Matsch", "Morast" s. o. zu Z. 170. Darnach ina karasi vielleicht = im das Wasser bedeckenden Leichenmatsch".

Z. 178. Kann mannamma wie appumma "Irgendwer" heissen, also dass hier zu übers, ware: "Macht Irgendwer etc.?"?—S. o. zu p. 44 Z. 5.

"Sachen" im Sinne von unserem "Geschichten"? Oder einfach = "Dinge" im Sinne von "Etwas", oder, und das scheint noch besser, eig.

"Worte" und darum = "Gedanken", die als "Worte des Bauches" gelten? S. dazu z.B. das Citat auf p. 520 unten und Delitzsch Handw. p. 7 Col. a.

brota := "machen" schlechthin und im allgemeinen Sinne sonst nicht bezeugt. Denn, was Delitzsch Hondu, p. 178 dafür ausser unsrer Stelle anfuhrt: la ba-Ni hitti (Samherie Prisma III, 6), ist nach p. 320 unten la babil hitti zu lesen. Seiner Grundbedeutung "bauen, bilden" gemäss hier wohl = "erfinden", wie o. in p. 4 Z. 8 u. und Parallelstellen = "planen". Eig. dann "im Geiste (Bauche) bilden". Cf. p. 320 f. und p. 405 f. Also amati bana etwa Seciel wie "Gedanken. Einfalle. z. B. auch listige, bekommen"?

Z. 179. Oder: "Kennt doch etc.".

"Verrichtung", "Geschäft" gewiss Soviel wie "Tun".

Z. 182. Zu ab(p)k(k)allu s. o. p. 320.

Z. 183. Zu kī s. o. zu p. 112 Z. 25 und o. Z. 121.

Sinn wohl "Wie war es möglich, dass Du Dich nicht besannst?" oder "Wie kam es, dass etc.?". Vgl. o. zu p. 200 Z. 14 ff.

Zu abūbu s. o. zu Z. 14 u. unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 186. Wovon soll er losgemacht werden?

"abgeschnitten" = "vernichtet werde"?

Zu śadadu = "heranziehen" s. Delitzsch Handw. p. 641. "Zich ihn heran zu dir"??

Z. 187, 189, 191 u. 193. Wenn taškun die correcte Form ist und das -n in taskana aberhangender Vokad (o. zu p. 24 Z. 61). ammaku(i) vermutlich = "warum?". Dann: "Warum machtest etc.?".

Zu abūbu s. o. zu Z. 14 u. unten zu p. 268 Z. 23.

 $Z_{\rm c}$  1881, 199, 1992 and 1991. For unerfullbare Wunsche sonst Praeferitum mit niellt augeschundzenen hi im Gebrauck to zu p $176~Z,\,181~R_\odot$ 

litha etc. eig. "möge sich erheben!" etc. Also, falls ammaka(i) — "warum?", "möge statt der (einer) Sturmflut (künftig) etc.!"?

Z. 188 u. 190. Zu tibū s. o. p. 306.

Z. 190. Zu barbaru s. o. zu p. 136 Z. 2 u.

Z. 194. Zu I(U)ra s. o. S. 56 ff.

Z. 195 f. Zu pirištu s. o. Z. 10. Uebrigens ist es mir, so absolut gesichert die Bedeuung "Geheinmis" für pi-RIS-tu bleibt, trotz bar = bi-ri-is-tu (V R 52, 62 f.) und dar auch — paräsu (H R 30, 37) mehr als zweifelhaft geworden, ob pirištu eine etymologisch berechtigte Form ist. Schon parasu ša pi-RIS-ti (H R 28, 71 u. Add.) spricht dagegen. Dieses parasu ist min aber — sumerischem kudu, das auch — parasu := "absperren", und was für eine Etymologie ware passender für ein Wort mit der Bed. "Geheinmis" (Is eine Ableitung von diesem parasu? Also pirise!)tu wohl eig, das "Abgesperrte", "Unzugangliche", biristu, mit sfür s vor t, wäre dann nach Z. f. Assyr. XIV, 182 f. zu beurteilen.

Z. 196. Zu atra-hasīs, einem Beinamen oder besser einem Praedikat des UT-napištim, = Ξισονθρος, s. o. p. 104 Z. 10 o.

Zum ganzen Verse s. o. Z. 19 ff.

Z. 197. milku könnte für malku stehn oder mit VRI, 121 (miliku Var. für imliku) für imliku und der Sim des Satzes sein: "Da. nun reden bez. redeten sie ihm zu". "Raten sie seinen Rat" Anspielung auf Z. 183? Die Götter raten ihm, da er sich nicht beraten hat? milku ware, falls Praeteritum, aus imliku entstanden zur Erleichterung der Aussprache.

8. 244 f. Z. 199. *ka-ti-ia* mech dem Zusammenhang eber = "meine Hand". Vgl zu *-ia* am Akkusativ des Singulars Delitzsch *Gramm*, p. 199.

Z. 200. Zu uštak(k)mis(s) s. o. p. 321 f.

Z. 201. Zu p(b)ūdu vielleicht = "Rücken", mit dem Hals und darum auch mit den Schultern, s. o. zu p. 100 Z. 21. Ein p(b)utu als ein Wort für einen Körperteil nicht gesichert. Nach o. p. 292 Z. 9 und p. 294 Z. 2 konnte es ein Synenym von pagra = "Körper" sein, aber nach p. 300 Z. 15 scheint es dort "Yolk" zu bedeuten, falls dort mit SCHLIL's Publication wirklich um-mat-ni zu lesen ist. Aber ob hier nicht gegen SCHLIL statt dessen ra-mat-ni "meinen Leib" = "mich selbst", als mit dem damit coordinierten pagri und mit p(b)ūti aut p. 292 und p. 294 gleichhedeatend, zu lesen ist? Nun ist, wie 191. auch ramana. so BAR, auch = pagra und pabada, zugleich = "umra (Se 287 und 11 R 30, 45 ff.), und zwo — p, bada und — pabata (V R 29, 55 f.) Also durfte ein p(b)utu oder pabada wohl in der Tat ein Synonym von pagra

"Leib" sein. Moglich, dass dieses p bintu oder p(bindu hier vorliegt.

Z. 202 etc. Zu UT-napištim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 202. Eigentlich: "Menschlichkeit", "Eigenschaft eines Menschen".

Z. 2014. Unter "Mundang der Ströme" versteht man hier allgemein die von Euphrat und Tigris. Mit deren Mundang ist sonst deren eigentliche Einmundung in den persischen Meerbusen gemeigt, könnte hier aber tina raki!. d. h. doch wohl fern von Babylonien, nicht etwa nur vom

Landungsort der Arche; s. o. p. 226 Z. 24 und unten Z. 214 etc.) natürlich höchstens die Gegend gemeint sein, wo dieser in den indischen Ocean übergeht. Ein solcher Doppelsinn wäre aber seltsam, dazu die abenteuerliche Wanderung und gefährliche Meerfahrt des Gilyamis unverständlich, falls er schliesslich nur in Gegenden anlangte, die schon im grauesten Altertume den Babyloniern bekannt waren. Ich glaube daher, dass die "Mündung der Strömer, vermutlich jenseits des Oceans, jedenfalls aber weit von der bekannten Welt entfernt im Ocean, ein mythischer Begriff ist. Vgl. o. zu p. 202 f. Z. 1 f. u., p. 206 Z. 46, p. 208 Z. 48 ff., p. 210 Z. 1. Wenn wir uns die "Mundung der Ströme", wo der selige UT-napistim wohnt, darnach vielleicht jenseits von Südarabien, von Erech aus, und im Westen zu denken haben, dann kann man nicht umhin, sich an das Elysium, den Ort der Seligen, auch im Westen der Erde gesucht, und die ebendorthin gelegten Inseln der Seligen im Okeanos zu erinnern und zu vermuten, dass die Strasse von Gibraltar das Vorbild der "Mündung der Strome" ist. Nach der Anordnung der Volkertafel liegt המכים im aussersten Westen des Japhetidengebiets, ebenso westlich wie, oder westlicher, als wings in Spanien, also in Nordwestafrika oder westlich davon, sodass ein, gewiss bereits vermuteter. Zusammenhang zwischen ihm und dem griechischen Elysium sehr wohl bestehen kann und darum ein Grund mehr dafur spricht, dass das Elysium urspr. nur im Westen gesucht wurde, somit weiter unsere o. geäusserte Vermutung über dessen babylonisches Pendant nicht unstatthaft ist. Uebrigens bietet die babylonische Mythologie eine genaue Parallele zu den 2 Lokalisierungen des Elysiums, in der Erle und im Westen: Tamaz und (Nin)Giszida, nach anderen Texten wahrend ihres Fernseins von der Erde in der Unterwelt, halten sich nach o. p. 94 ff. Z. 18 ff. und p. 96 f. Z. 2 ff. am Tore Anu's, des Himmelsherm, vermutlich im (Osten oder) Westen, jedenfalls aber nicht in der Erde, auf. Nach einer Mitt. Zimmern's ist zur "Mundung der Ströme" der mir unbekannte Vortrag von Hommen über die "Insel der Seligen", München 1901, zu vergleichen.]

Z. 206. ana doch gewiss Nota accusativi, sodass ana kasa — akkasi. S. dazu o. p. 176 Z. 181.

publiaru sonst kur "(ver)sammeln", was hier unbrauchbar, nicht aber mit Delitzsen Handw. p. 520 auch = "Kraft verleihen". Nach o. p. 201 Z 1 u f und o. Z 7 gleichwohl ein Zusammenhang mit publiaru naheliegend "zu einer Versammlung berufen, in sie aufnehmen" und denominiert von pubru? Eine Wurzel buharu (s. dazu Dilitzsen Handw. p. 170) vermutlich mit Dr. Küchler = "kalt werden", und ein pubru oder buhru nach ~2-9-1». 415° Col. H. ~ (Mlisser Suppl. p. 30 h.) = CT = buhbar, auch — "weise", hier zwischen Samas und namaru "hell sein, zei hen" ein Tage erwahnt, also vermutlich für irgend etwas Helles. Aber Beides scheint hier nicht verwertbar.

Z 207. julia eig. "siehst", "zu elon bekommst".

Z. 20° Zu gama's gamu al-kam "wohlon" HAUPLA, S. K. T.

119, 22 f.; darnach ist die für gana mit Recht vermutete Bedeutung "wohlan" wohl sicher. Vgl. ZIMMERN Busspsalmen p. 40. S. u. Z. 220.

Z. 209. Nach unsrer Stelle ist bi-RIT p(b)uridi - p(b)uridu für \*p(b)uradu; ein urspr. p(b)urudu naturlich eine unmögliche Form — ein Körperteil, auf dem man sitzen kann, nach einer mittlerweile veröff. Notiz SCHEIL'S (Note LIV im Recueil XXII, auf p. 15 eines Separatabzugs) kommt der Urin aus dem bi-RFF pebjuridi und H R 37, 17 wird dies zwischen kalita "Niere", iska "Hode" und bissura "Scham" genannt, Also anscheinend = ".Hinterster" und = ".Schamgegend", ".Schamteile" oder penis. V R 31, 43: bi-RIT pite)ridu zeigt, dass bi-RIT puridi, mit p, zu lesen. Zu piralu für urspr. \*purodu vgl. pitaku, für \*putaku, und mišīlu, wohl für mušālu (o. zu p. 96 Z. 15). Auch purīdu allein cin Korperteil, oder Körperteile, der, oder die, geoffnet werden kann oder können. S. Delitzsch Handw. p. 538. Darnach ist ein Entfliehen unmöglich, wenn eine Gottheit ihren puridu oder ihre puridu's öffnet. Somit wegen der ungefähren Bed, von bi-RIT puridi(i) puridu alleit, sicher = "Bein" oder "Beine"; so auch V R 55, 21. Zum "Oeffnen der Beine" s. o. zu p. 126 Z. 9 und Haupt A. S. K. T. p. 118 Rev. Z. 6 u. 8. Darnach bi-RIT puridi, weil -- "Hinterster" oder "Schamteile" oder penis, sicher birit puridi zu lesen und = "(das, was) zwischen den Beinen", "die Gegend zwischen den Beinen", wozu auch die Hinterspalte gehört. Ein nur anscheinend anderes Wort p(b)uridu hat als Ideogramm gir  $(=\hat{sipu})$  + PAP-HAL, auch PAP-HAL allein (IV R2 5, 46 f.; Se 303). GIR-PAB-HAL auch = itituku = "vorwärts-, fortrücken" (IV R 17, 11 f.), PAP-WAL auch = italluku, GIR vor Allem = "Fuss", "Bein". Also p(b)uridu als Bezeichnung eines Götterboten IV R<sup>2</sup> 5, 47 Etwas wie "Geher". Dies vermutlich auch die eig. Bed. des Vogelnamens p(b)uridu = silingu oder pilingu (II R 37, 8 u. 58). puridu = "Bein" also offenbar eig. = "Gehere und mit p(b)uridu = .. Eoter und Dgl. identisch, dies also urspr. puridu gesprochen. Wie puridu "Bote", später im Babylonischen wohl buridu und weiter biridu ef. oben birit piridi gesprochen, vermutlich in arabisch-persischem بَين = ..Courier fortlebt, so dürfte es von

dem Verbum paradu abzuleiten sein, das im Assyr, zwar wohl nur : "ängstlich sein" u. a. (gegen MLISSNER Suppl. p. 77 f.), aber gewiss syr. = "flichen" entspricht, wozu auch קרד = "Maultier".

Z. 210 und 213. Zum Blasen des Schlafs s. p. 452 f. zu alū. Vielleicht auch nach o. p. 164 Z. 3 f. der Schlaf durch einen Wind herbeigeführt. Aus dem Grubenopfer in Z. 48 auf p. 162, nach der Bem. zu p. 252 Z. 315 vielleicht einem Totenopfer, darf man möglicher Weise schliessen, dass als Urheber des zugeblasenen Schlafes dahinwehende Totengeister gelten.

Z. 212 f. gewiss Spott.

Z. 213. Gilgamis sollte also nach Z. 208 6 Tage und 7 Nächte nicht schlafen, um zu genesen oder das ewige Leben zu erlangen; denn i (i) vor dem Praeteritum heisst nur "nicht". Das ist eine von einem voll-

ständig Erschöpften schlechthin nicht zu erfullende, übrigens auch seltsame Forderung, diese somit wohl nur ein brutaler Kniff, ein Scherz, den sich Ut-napistim mit Gilgamis gestattet. Ut-napistim geriert sich so, als ob er Gilgamis helfen und sein Sehnen befriedigen wolle und könne, hat aber jedenfalls nicht die Absieht, und vermutlich auch nicht die Macht, es zu tun.

Z. 215 ff. UT-napistim's Weib aber hat Mitleid mit Gilgamis und bittet darum ihren Maan, ihn aufzuwecken. Das geschicht alsbald (hantis p. 246 Z. 232) und nach Z. 221 und Z. 223 gewiss so schnell, dass zwischen Einschlafen und Aufwachen keine Zeit verging, Gilgamis also garnicht schlief und somit UT-napistim's Forderung vielleicht doch erfüllte. Dass er gleichwohl die Unsterblichkeit nicht erlangte, lag wohl daran oder musste und konnte sich Gilgamis damit erklären, dass sie nicht die einzige Bedingung war.

Z. 215. Zu  $nik(k)ilt\bar{u}$  s. o. zu p. 110 Z. 13 u.

Z. 219. D. h. (mit Delitzsch Handw. p. 611) etwa: "das menschliche Webe tut dir webe"? Oder raggat vor folg. Vokal für raggatu? amilātu mit-u darnach! Dann raggat amilatu — "die böse Menschheit" oder "der böse Mensch", nämlich Gilgamiš? Aber was bed. dann iraggig-ki? "wird dir (noch einmal) böse sein" d. h. "misfallen, ärgerlich sein"?

Z. 220. Zu gana s. o. Z. 208.

Z. 220, 222 (224). Zu kurummatu = "Brot" s. o. zu p. 74 Z. 6 o. Dass wir hier, gegen die herrschende Meinung, einen Plural haben, zeigt das Folgende: mana — "zahle" in Z. 234 und der Plural idakka — ida + ka in Z. 235. Beachte auch kurummatisa in Z. 220 u. 222 gegenüber kurummatsa in Z. 224 und kurummatika in Z. 234 mit der Var. kurummitika gegenüber kurummatka in Z. 236.

Z. 221 u. 223. ūmu hier schwerlich = "Tag", sondern gewiss = "Zeit". Denn offenbar (s. Z. 232) ist Gidgamis in demselben Momente wieder aufgeweckt, also auch sein Brot gebacken worden, in dem er einschlief. S. zu Z. 215 ff. umu also geradezu auch = "Moment". Zu umu = "Zeit" s. o. zu p. 20 Z. 7.

Oder: "einschlief".

Z. 223. Zu uddasku vgl. Z. 235. "ihm" nach dem Folgenden UT-napistim.

Z. 224. Da es sich um mehrere Brote handelt (s. zu Z. 220), ištat nicht = "an erster Stelle" (Dialitzsen Handw. p. 153; Gramm. § 77 p. 207), sondern = "eines".

Zu sapasat s. 6 zu p. 66 Z 23. Ausser der Lesung sap(b)u- $\dot{s}(s)$ at kommt wegen des Wortes sap(b)u/u auch die Lesung sap(b)u-lat in Betracht, und diese wird, worauf mich Zimmen aufmerksam macht, durch II R 30, No. 5, 66 (\$1M mit 6AR darin + 10(2)-101- $\lambda$  = sap(b)ulu) und IV R<sup>2</sup> 55 [62], 29 sowie IV R<sup>2</sup> 56 [63], 55 (\$1M mit 6AR darin in Verb. mit Korn oder daraus Bereiteten) sogar resht nahe gelegt, sab(p)ulu gilt in Z, f, Assyr, IX p. 220 Z, 12 v. u. von Holz, nach seinem dort gebrauchten samerischen Aquivalent von abgeschnittenem Holz, nach Z, 9

v. n. ibid, von Holz, das im Sumerischen lah genannt wird, also, da diesem lah ut entspricht, vielleicht von Holz, das die Sonne beeinflusst hat, oder sonnenfarbig ist, also vielleicht von weissem, sonnengebleichtem oder trockenem Holz. Nun ist aber nach demselben Text eine andere assyrische Bezeichnung für lah-Holz, -= šab(poulu, kisittu (s. zur Lesung 83, 1 -18, 1335 Obv. Col. II Z. 15 ff.), dies aber gleichbedeutend mit issu irru (s. zu p. 62 Z. 8) - "brennendes Holz", wenn nicht auch "Holz, das man brennt", "Brennholz". Ferner finden wir kisittu in H R 23, 40 hinter und in einer Rubrik mit allerlei Wörtern für Dornarten wieder. Also dürfte dieses - gegen Delitzsch Handw. p. 342 - und damit das sab(p)ulu-Holz treckenes, abgeschaittenes Holz und Reisig zum Brennen bezeichnen, sab(p)ala allein also vielleicht "trocken", falls nicht "abgeschnitten". 83 -1 = 15, 1335 Oby. Col. II Z. 15, wonach  $\dot{s}ab(p)u$  allein = KUT mit der Lesung kut, spricht für Letzteres, 82 - 9-18, 4159 Oby. 40 (Meissner Suppl. p. 30 h.), wonach ut = lah allein =  $\dot{s}a \cdot b(p)u$ , für Ersteres, hierfür auch H R 30, 65 f. (rathu = "feucht" unmittelbar vor šab(p)ulu) und vielleicht auch V R 19, 25 u. 82-9-18, 4159, 36 und 41 f., wonach einerseits lah auch - šamū von einem "Kochtopf (ummaru, Synonym zum d(t)ikaru; s. zu p. 264 Z. 11 u.), also wohl nach o. zu p. 188 Z. 39 "auf's Feuer setzen" heisst, andererseits ur == lah,a(i,u)h, i und a = aba, da dies vielleicht zu abašu = #17 zu erg. ist (zu assyr. vin = hebr. etc. vin s. i(i)bsu - "trocken" in El. Imarna London No. 3 Z. 33: K. B. V. p. 18). Darnach sab(p)ulu wohl in der Tat = "trocken" und dessen Etymologie vielleicht durch na(a)ba(a)lu und tā(a)ba(a)aa - 555 - ", trockenes Land", "Festland" bestimmt. Dieses šab(p)ulu - ein anderes in Rm 2. III. 149, 12 f. bei Boissier Documents I p. 32 und wohl auch in K 191 etc. Col. H Z. 35 für einen Teil eines Tieres - gilt nun H R 30, 66 von SIM mit GAR darin, das wegen dieses GAR, auch = "Brot", und nach den o. cit. Stellen IV R2 55 [62]. 29 und IV R<sup>2</sup> 56 [63], 55 zu schliessen, etwas Brotartiges oder Dgl. bezeichnet. Vgl. auch II R 30 Z. 64; šīvī mit GAR darin + pad-pad-da, da pat auch = kurummatu = "Brot" (o. zu p. 74 Z. 6 o.). Nach H R 30, 43 u. 45 ist  $\dot{s}ib(p)u$  sowohl := sim  $\pm$  dem ldeogr. für "Gold" als auch = IM = "Lehm + diesem Ideogramm. Also bezeichnet sin gewiss etwas Abuliches wie IM, somit, da "Gold-Lehm" wohl eine Goldoaste irgend welcher Art ist, irgend eine pasten-, teigartige Masse, folglich mit GAR, auch . - "Brot", darin, wold entweder "Brotteig" schlechthin, oder eine Paste für Brot, also Sauerteig oder Hefe. Nun wird das durch šim mit gar darin Ausgedrückte nach den o. gen. Stellen in IV-R neben Korn als Wegzehrung oder zu deren Bereitung mit auf den Weg gegeben. Also kann damit kaum Brotteig schlechthin, sondern muss wohl Sauerteig oder Brothefe gemeint sein (vgl. o. p. 476 f.). Somit werden in HR 30, 66 f. wohl feuchter und trockner Sauerteig zusammengenannt. Wenn nun an unsrer Stelle dem Brote, das sab(p)ustu oder sab(p)ultu ist, fast unmittelbar, in Z. 225 p. 246, feuchtes Brot folgt, so liegt, wie

ZIMMERN meint, die letztere Lesung allerdings sehr nahe. Indes hat es doch — s. u. zu Z. 229 — sehr den Anschein, als ob in Z. 224 ff. Brote in verschiedenen Stadien vor und nach dem Backen aufgezahlt würden, und wenn dieser Schein nicht trugt, dürfte für das Verbum in Z. 224 eine Bedeutung "ist trockea" nicht passen. Es kommt hinzu, dass in II R 30 Z. 30, in einer Liste, die, soweit wir sie verstehen, in der Hauptsache Wörter für alleriei Pasten, Pulver und Dgl. aufzählt, ein Wort subisi genannt wird, das sehr woll zu einem Verbum mit einer Spielform sapib) die u gekoren und somit unsere alte Deutung und Lesung von sa-(pibu-sis.l.m.r.) al in Z. 224 bestätigen kann. Vgl. die Spielformen sahasu, sahasu und sapasu (Delitzsch Handw, p. 638) für ein und dasselbe Verbum mit der Bedeutung "zürnend abwenden, zürnen".

S. 246 f. Z. 225 ff. šanūtum, šalultum etc. nach ištat in Z. 224 zu erklüren.

Z. 225. ratbat wohl von frischem, noch feuchtem Brode. S. u.

Z. 226. kamana in Verbindung mit aklu, - "Brod", und = etwas Brodartigem bei ZIMMERN Ritualt, No. 66 Z. 9 und in Beitr, z. Assur, II p. 636 Z. 35. Nach Craig Relig. Texts 1, 15, 20 kann es gesalzen sein: kaman tumri (s. zu tumri o. p. 447 f.), wie aklu = "Brod" oder "Speise" (IV R 32, 30 a etc.). Nach H R 7, 51 ff. und V R 39, 14 ff. beginnen Ideogramme dafür mit ša, auch = aklu. Also gewiss eine Art Brod, und zwar nach Sen von diesen Ideogrammen vielleicht von bestimmter Grösse oder doch bestimmtem Mehlinhalt. Nach II R 34, 38 = illitum, das hebraeischem הֹבֶּה = "Kuchen" und spec. "Opferkuchen" entsprechen könnte, jedenfalls trotz Craig Rel. Texts I, 15, 20 wegen V R 52, 52 f. (v-šim(-Bi) = akala illa) nicht zu illa - "rein", "hell" von รัวก gehört, und dieses กรัก ist ein Synonym von พระ. Also kamanu wohl sicher . 75 = ..Kuchen irgendwelcher Art. Da das ..Röstbrod, "Brod zum Rösten", — nindaba als "Brod der Istar" bezeichnet wird (o. p. 380) und die 2002 der Himmelskonigin geopfert werden, wie kaman tumri der Istar (CRMG Relig, Texts I p. 15 Z. 20), durfte kamanu = nach seinem Zweck so als das "Rostbrod" bezeichnet sein und zu "kawa-אס (s. o. zu p. 188 Z. 39) gehoren. Hebr. א mit doppeltem w gegenüber assyr. kamanu (kawanu) spricht gegen Entlehnung des hebr. Wortes aus dem Assyrisch-babylonischen, was für die Geschichte des israelitischen Gottesdienstes wichtig ist.

Nur das 4te Brod scheint ein kamana zu heissen und dies ist weiss. Was bedeutet aber "weiss werden" grade vom "Rostbrot"? Liegt ein anderes Wort pisa oder ein W. bisa vor? Oder "weiss werden" von Brod = "schimmelig werden"? S. u.

Z. 227. scha mada, "ein graues Haar oder graue Haare oder Wolle abwerfen". Zeichen des Alters. Daher in Z. 262 u. 271 dessen Gegensatz im Parallelisme mit "neu bleicen" von einem kleidungsstiek. Also gewiss Soviel wie "alt werden". Zur Redensart s. noch Cuxto Rel. Texts II, 11, 2. Wa soll die aber hier? Einfach und schlechthin "alt wer-

den", wie vom Zeuge so vom Brot? Oder wörtlich zu nehmen und, wenn vom Zeuge gebraucht. = "(durch den Gebrauch) Wolle verlieren (und fadenscheinig werden", und auf altes Brod übertragen = "abbröckeln", "bröckelig werden"? Oder deutet sie auf das Verschwinden des Schimmels in Folge vollständiger Austrocknung hin?

Z. 228. Lesung has-mat wich möglich, aber dessen nächstliegende Bedeut, "ist gebildet, gemacht" scheint nicht so angemessen wie "ist gekocht", oder — mit H Sam 13, 8 — "ist gebacken" = baš-lat. S. aber u.

Z. 229. Warum wird das 7te "Brod" nicht charakterisiert? Oder besteht dies darin, dass Gilgamis aufgewecht wird? Das Aufwecken geschah ja vorgeblich zum Zweck der Lebensverleihung. S. u.

Zu nik(k)iltū s. o. p. 110 Z. 13 u.

Sind wenigstens 6 von den 7 gebackenen Broten leibhaftige, sinnenfällige Brote, wie zwar nicht Z. 234, wohl aber Z. 222 b. gegen Z. 235, zu zeigen scheint? Was ist ihr Zweck und erfüllen sie ihn? Vielleicht haben wir es hier mit irgend einem Hokuspokus zu tun, der Gilgamis vorgegaukelt wird. Das weisse tte und alte 5te Brod lassen nun an "Brote" denken, die langes Leben verleihen, darum das feuchte dritte an eines, das Safte der Jugend und Manneskraft giebt. Das 7te, falls in der Aufweckung aus dem Schlafe bestehend, wurde dann symbolisch die Neubelebung andeuten. Dann wiese das Gekocht- oder Gebackensein des 6ten Brots vielleicht auf die Reife oder Ueberreife des Körpers im Mannesalter oder hohen Alter hin und deshalb ein Angeruhrtsein des ersten auf die Zeugung und Empfangnis. Das führt dann aber darauf, dass mussuk(k)at, das vom 2ten Brote gilt, zu ma-scriuk-katu in IV R<sup>2</sup> 29/4 C Rev. 2 gehort, das hier im Parallelismus mit he?!paristu = "Gebärende" (s. zu p. 286 Z. 15) steht. Zum Wechsel von s mit s vor a ware dann Z. f. Assyr, XIV, 182 f. (JENSEN zu beachten. 1st das 2te Brot dann mussuku, weil es bereits aus dem "Backoten" genommen ist? Somit scheinen die 6 Brote, in je einem Stadium des Entstellens und Vergehens, auf entsprechende Stadien des Menschenlebens und das 7te auf eine Neubelebung oder Auferstehung hinzudenten. Nur das baslat des 6ten Protes hindert anscheinend eine sich autdrangende Annahme, dass die Reihenfolge der Brote der der Lebensstadien entspricht, aber nur, wenn wir es, ohne dafur eine Belegstelle zu haben, mit "ist gebacken" übersetzen. Nichts hindert aber, ihm hier seine sonstige Bed, "ist gekocht" zu geben: Altes Brod wird aufgekocht. Das Gesagte bedurfte aber mehr als einer Modification, falls sich für Z 221 eine Lesung sabi pyulat mit einer Bedeutung "ist trocken", statt der oben im Text vorgezogenen Lesung šapušat = "ist augeruhrt", bewahren sollte. S. o. zu dieser Zeile.

Wenn das, was wir o zu p. 210 Z. 1 über Gilgamis und Odysseus gesagt haben, im Kern richtig ist, spiegelt sich die zaubernde Gattin UT-napistim's vielleicht in der Odyssee als die Zauberin Kirke wieder.

Z. 231. naraļa = sig und sig sig ofters im Parallelismus mit rabu med. wau. S. Sm. 954 Obv. 44 und 46; RLISNER Hymnen p. 6, 17 und 19; 7, 13 u. 45; cf. Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 50, wo cinunddasselbe

sumer, SIG-SIG mit irūbūni, ihisūni und inarrudūni übersetzt wird. Also rābu ein Synonym von naraţu, rabu nun aber = neusumer, dub und dub-dub, auch = pasahu und nahu = "zur Ruhe kommen" etc.; rābu auch im Parall. mit nahu (IV R 8, 2 f. u. 5 f.); und sig-sig oder sig, = narātu, auch = Ableitungen von šuharruru und sukammumu = "stille, starr werden", sig aber auch = pašahu (Brünnow List No. 5584: K 4225 Dupl. 10 f.; o. p. 354 f.). Also narațu und rabu gewiss ähnlicher Bed. und hāšu oder hašū oder hišu oder hišū in ihišūni, deren Synonym nach HAUPT A. S. K. T. p. 127 Z. 50, gewiss zu hebr. Tib = "schweigen", "untätig sein", somit als hasū (oder hísū) anzusetzen. Istar wühlt also die Meere auf, bringt aber die Berge zur Ruhe (II R 66 No. 1, 5), macht den Himmel stille, bringt die Erde zur Ruhe (Sm. 954 Oby, 44 u. 46) usw. Nun aber wird naratu auch von den Füssen und Händen gebraucht (G. SMITH Assurbanipal 125, 69; (RAIG Rel. Texts I, 5 Z. 8), an letzterer Stelle im Parallelismus mit unahu = "ermatten" von den Lippen. Also narātu auch = "bewegungslos werden", "still stehen". Darum das Permansiv-Participium nurrutu von einer besonders schweren Lanze (L4 Col. I, 22 bei LEHMANN Šamaššumukin II Tafel XXXV) = "bewegungslos (gemacht)", "unbeweglich" und nurruțu in Verbindung mit inis šarrūti, šarrāni und kibrāti (V R 3, 58 u. 6, 72; G. SMITH l. c. 136, 71; SALMANASSAR Troninschr. III, 7) = "zur Untätigkeit zwingen" u. a. Darum narittu-naritu = "Sumpf", "Morast" als der unbewegliche, steife, im Gegensatz zum fliessenden Wasser (s. o. zu Z. 170). Hiernach DE-LITZSCH Handw, p. 481 f. zu ändern. Da narātu nach Reisner Hymnen 6, 19 etc. intrans. und sonst nicht transit. Bed., an unsrer Stelle schwerlich mit Delitzsch I. c. p. 482 annirit als Niphal zu lesen. Eine Bedeutung "Regungslosigkeit" würde hier für NI-RIT wegen des folg, sittu sehr gut passen und nirit für nirti wäre nicht weiter bedenklich. Ein nirit, geschr. ni-ri-iT, findet sich wohl bei Johns Deeds II No. 734.

Zu rihū nur = "giessen" s. o. p. 365 f. Wer hat ergossen? Götter der Unterwelt? ikimmu's? S. o. zu Z. 210.

Z. 232. taddikanni t-Bildung von dakū-dikū. Zu dakū-dikū eig. nur = "stossen", "in Bewegung setzen"(!) s. die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 216 f., o. p. 6 Z. 26, p. 62 Z. 9, p. 92 Z. 15.

Z. 234 ff. S. o. Z. 220 ff.

Z. 235. idakka = ida-ka. S. Z. 223. Also die Brode werden dem, zu dessen Haupten sie liegen (Z. 222), nur "kundgemacht", nicht etwa gezeigt. Wären sie wirklich sichtbar, so wäre der Ausdruck seltsam. Somit sind die 6 Brote wohl sowenig wie das siebente in dem einem Momente wirklich hergestellt, sondern nur im Geiste "gebildet" worden (o. p. 405 f. und zu Z. 178 o.). Ut-napistim's Weib hat sie sich lediglich ausgedacht. Sie sind für sie da, wenn auch nur in der Idee, und für Gilgamis sollen sie die Kraft von wirklichen Lebensbroten haben oder wenigstens soll er glauben, dass sie die haben.

Z. 244. Zu akka'i und aika(ni) s. Delitzsch Handw, p. 53 und 4s. Z. 245. Ein hier schwerlich anzunehmendes ikk(kk)imu nach  $\Pi$  R

47. 12 mit Delitzsch Handw. p. 57 vielleicht = "parteiisch". Ein Substantiv ilk(kk)imu nach V R 4, 38 wohl = "Groll" (s. zu p. 140 Z. 44), falls nicht, da das damit verbundene kaṣāru auch = "planen" (V R 3, 81; III R 38 No. 1 Rev. 1?), = "Rache" (cf. pp) oder "Böses". Dies Wort liegt hier vielleicht vor. ikkimu in II R 16, 53 wegen des sumer. ihm entspr. mudan-kar gegen Delitzsch Handw. p. 57 wohl Verbum. Ein Verbum liegt an unsrer Stelle schwerlich vor. Falls ikimmu = "Totengeist" assyr. Ursprungs sein und zu akamu gehören sollte (s. zu p. 256, 21), ikkimu vielleicht von derselben Wurzel und gleicher Bedeutung. Nach der Bem. zu Z. 210 hat Gilgamiš ja vielleicht eben ein Totengeist angeblasen und, nach seiner Meinung wenigstens, durch Schlaf um seine Neubelebung gebracht. S. Z. 246 f.

Z. 246. Zu mayalu s. o. zu p. 92 Z. 17. Zum Determinativ oder Regens "Haus" davor s. z. B. Johns *Deeds* No. 340, 8 (es folgt hier ein "Waschhaus" oder eine "Waschstube", *bit rimki*) und o. p. 280 Z. 58.

S. 248 f. Z. 249. "freue sich deiner!" vielleicht im Sinne von "freue sich deiner Ankunft!" S. o. p. 82 Z. 41 etc.

Zu nībiru s. o. zu p. 216 Z. 21.

Oder lies līzir-ka = "verfluche dich!"?

Z. 250. -śa wohl für -śa wie z. B. u. Z. 298 (vgl. Delitzsch in Beitr. z. Assyr. II, 252).

ša etc. gewiss von Einem, der mit dem Schiffe "hin und hergeht" und vergeblich zu landen versucht.

Zu zummu s. o. p. 80 Z. 7. Zum Permansiv mit optativer Bed. s. o. zu p. 58 Z. 12 f. zummi könnte auch Imperativ sein. Dann lies und übersetze: ...tattallaku ... = "der du ... hin und hergehst, lasse...".

Was soll der Fluch? Oder ist dies eine Drohung für den Fall, dass Ur-nimin das ihm im Folg. Geheissene nicht tut, also eine Drohung, dass er auf seinen Fahrten niemals das Ufer oder speciell nicht wieder das Festland erreichen soll? Oder doch ein Fluch, dafür, dass er ihm Gilgamis, der ihm lästig ist, zugeführt hat? Vgl. Z. 277 ff. u. Z. 316 ff.

Z. 251. D. h. "hierhin führtest"?

Z. 252. Zu  $kas\bar{u}=$  "packen" s. Delitzsch Handw. p. 342. Ein Verbum  $kas\bar{u}$  mit d. Bed. "bedecken" nicht bezeugt (s. o. zu p. 48 Z. 22 und p. 104 Z. 17 u.).  $kusutu=\kappa v$ -maš-lu (V R 14, 37; o. zu p. 80 Z. 10) scheint trotz Record ein Tuch,  $kasiu(\bar{u})=ag\bar{u}$  (V R 28, 24 f.) mit Delitzsch Handw. p. 342 eine Kopfbinde,  $kusim\bar{u}$  oder  $kusiw\bar{u}$ , nach o. zu p. 64 Z. 27 u. wohl oder doch vielleicht zu kusiu(u) (V 700 f.), nach V R 28, 9 zwar ein Kleid zu bezeichnen, ist aber ja vielleicht gegen o. p. 394 (zu p. 80 Z. 10) nur ein Derivat von kusiu, falls überhaupt dazu gehörig. Somit können diese 3 Wörter kein kasu= "bedecken", neben einem, damit dann eigentlich identischen, kasu= "packen", "binden" erweisen. kussu= "Stuhl", "Tron" lässt allerdings, namentlich wegen V R 15, 12 (GV-ZA von irgend welchem Zeugstoff) an eine Etymologie "der Bedeckte" denken (also "der mit Zeug Veberzogene", schwerlich "der

mit einem Baldachin Versehene"), doch legt  $kuzau = kuss\bar{u}$  (H R, 23, 2) ein Wort für den behaupteten sumer. Ursprung des Wortes ein. Somit  $iktas\bar{u}$  am Wahrscheinlichsten = "haben gepackt", "sich festgesetzt an". Ist die Uebersetzung richtig, dann ist

malū, mit o. p. 401, wohl sicher = "Schmutz"; widrigenfalls bleibt die Wahl zwischen "Schmutz" und "schmutzigem Kleid".

Z. 253 u. 256. Zu maškū (mašku? mašku + uķtattū mašku<br/>wuķtattū gespr.? vgl. zu Z. 310 f.) s. o. p. 401 u. zu p. 138 Z. 42 sowie p. 226 Z. 32.

Z. 253, Zu dumku s. zu o. p. 164 Z. 6.

Z. 254. namsū könnte an und für sich auch ein "Waschkessel" sein. Maklū VIII, 56 etc. Aber der wäre hier doch wohl überflüssig, da die Waschung ja am Meere geschieht. Ein nimsū genanntes Gerät des Wäschers (aślaku; o. zu Z. 102) in K 11890 (Meissner Suppl. p. 16 h.).

Z. 255. illu = "glänzend" nach V R 24, 9 f. = <code>halpū</code> und <code>kus(s,z)</code>, gewiss für <code>kussu</code>, Wörtern für "Kälte", also = "Eis" oder "Schnee"? Wenn <code>mali</code>- (s. dazu Z. 252) Singular, möglich, zu übersetzen: "wasche er, dass es (er, sie) wie rein wird".

Z. 257. Zur Var. ohne  $l\bar{u}$  s. o. zu p. 58 Z. 12.

Nach Z. 266 haben wir hier ein Verbum  $zap\bar{u}$ , allenfalls auch (s. o. zu p. 80 Z. 7)  $sap\bar{u}$ . Das könnte, nach herkömmlicher Annahme, — b durch s zu p; cf. hebr.  $rac{1}{2}$  — zu  $sabb\bar{u}$  = "besehen" (Delitzsch  $rac{1}{2}$  Hand $rac{1}{2}$  (Delitzsch  $rac{1}{2}$  (Delitzsch  $rac{1}{2}$  (L. c. 723) bezweifelt dies.

Z. 258. "erneuert" wohl im Sinne von "durch eine neue ersetzt". "Binde" wohl = "Kopftuch". Von Wunden des Gilgamiš ist uns Nichts bekannt.

Z. 259. Zu subāt bulti s. o. p. 397 f.

Z. 262. Zu šīpa nadū s. o. Z. 227.

Z. 263 ff. S. Z. 254 ff.

S. 250 f. Z. 275 und 280. "gezogen" wie Einer, der Schweres zieht? Weniger wahrscheinlich zu hebr. Lind "umherstreifen", da dies sonst im Assyr. nicht bezeugt, und gewiss auch nicht zu gleichfalls im Assyr. nicht bezeugtem Lind — "rudern", da das Schiff anscheinend nicht gerudert, sondern vorwärtsgestossen wird (p. 220 Z. 45: Schiffsstangen von 60 Ellen!). Delitzsch bezeichnet eine von ihm vorgeschlagene Lesung ikadda bez. takadda, statt išūta bez. tašuta, mit einer vermuteten Bed. "ist bez. bist still geworden", mit Recht als ganz unsicher (Handw. p. 580). — Gehen diese Verse auf die Mühsale vor der Ankunft bei UT-napistim oder auf solche nach der Abfahrt von seinem Ufer? S. u. zu Z. 277 f.

Z. 276 u. 281. Dass trotz des hebr. אָר רָהַן(!) so zu übersetzen, zeigt das Folgende ganz klar!

Z. 277 f. UR-NIMIN und Gilgamis können sich also nicht aus der Brandung herausarbeiten, oder werden, nach vielleicht langer nutzloser Fahrt, an das Gestade UT-napistim's zurückgetrieben. Dies ist wenigstens das Wahrscheinlichste. Man könnte auch vermuten, dass die Beiden

nach Z. 277 f. gleich nach der Abfahrt zurückfahren, wie sie das Weib des UT-napistim zu diesem sprechen hören, und somit zu übersetzen ist: Da erhob er etc. und brachte etc. Aber dieser Auffassung ist der sonstige Gebrauch von  $u \dot{s} \bar{u}$ , wonach damit gleichzeitige Handlungen und Ereignisse eingeführt zu werden pflegen, nicht günstig. S. V R 3, 96; o. p. 124 Z. 2; p. 126 Z. 29; p. 198 Z. 17; p. 212 Z. 17. S. o. zu Z. 275.

Z. 285. Zu anartinnu, einer Dornart, s. auch o. zu p. 160 Z. 9. Sein Ideogramm das für "Rebstock" + GIR, auch = "Dorn" und "Schwert", "Degen" (H R 45, 59). Nach Craig Rel. Texts I, p. 26 Z. 1 Rev. kann die Pflanze - so nach Meissner - zerzupft werden. Zur Lesung und Etymologie des Namens zu beachten: Der Pflanzenname h(m)a(u)rt(t,d)innuauf einem Londoner Fragm. (Delitzsch Handw. p. 289); amurrikanu = "Gelbsucht" = ירקון (o. p. 380), doch gewiss = מריקנא (G. Hoff-MANN Auszüge p. 27); maršu = aršu, gewiss aus \*waršu (o. p. 400 u.); ברחשר = Arahsamnu aus \* Warhušamnu. Hiernach kann assyr.-babyl. w als erster Radikal vor r als zweitem erhalten bleiben (cf. naw(m)āru = ינרם und zu am oder m werden und somit ahart(t,d)innu neben damit vermutlich identischem HARt(d,t)innu amurt(t,d)innu gelesen werden und auf ein \*wu(a)rt(t,d) anu zurückgehn. Schwerlich zu m(h)u(a)rd(t)a(a)to. p. 170 Z. 69, trotz des o. zu Z. 74 ibidem Bemerkten. Falls der indogermanische Ursprung von persisch-arabisch-syrischem אין nicht gesichert sein sollte, könnte man an einen Zusammenhang von amurt(t,d)innu damit denken.

Z. 286. Nach dieser, falls richtig ergänzten, Zeile und dem Vorhergeh, ist das Kraut am Grunde des Meeres, gegen den seltsamen consensus omnium, fraglos kein Lebenskraut, sondern soll das Meer zur Ruhe zwingen was mit seinem Fundort und seinem offenbar bedrohlichen Aussehen, die beide schlecht zu einem Lebenskraut stimmen, sehr gut harmoniert. Dass Gilgamis es dafür hält (Z. 295 ff.), ändert bieran Nichts. Wie er dazu kommt, scheint seltsam. Mag sein, dass er sich ein wundertätiges Kraut ohne die Kraft, Leben zu verleihen, nicht vorstellen konnte. Vielleicht hat ihm gar Ur-napistim in dem verlorenen Schluss von Z. 286 die Idee suggeriert und Z. 281 ist anscheinend doppelsinnig und konnte wohl auch so verstanden werden: "Was soll ich Dir geben, womit du zu deinem Lande zurückkehrst?", sodass sie Gilgamis über den eigentlichen Zweck der Zauberpflanze im Unklaren lassen konnte. Bemerkenswert ist für unsere Auffassung auch, dass Gilgamis das Kraut gerade entwendet ward, nachdem er einmal an's Land gegangen und als er so weit gelangt war, dass er ohne fernere Seefahrt zu Lande nach Hause kommen konnte.

Z. 289 u. 292. abnu sonst jedenfalls meist feminini generis, vielleicht auch IV R<sup>2</sup> 18\*, No. 3 Col. IV, 9, trotz unsrer Erklärung dieser Zeile auf p. 449 oben, nicht masculini generis. Denn man kann dort deuten: ein Edelstein von strahlendem, vollendetem ilmišu. Vgl. idān ṣīrāti = "von grossen Kräften" etc. "Steine der Schwerheit" zu deuten scheint schon

wegen des a in kabtūta unmöglich und wegen der Masculinform ildudu in Z. 290 überflüssig.

Z. 292 f. "einen" und "einen zweiten Stein"? Aber abnu im Vorhergeb, mascul, generis.

Z. 293. Zu nasāku s. o. zu p. 28 Z. 101. Wegen -šu in issuk-(k)aššu gegenüber šanā(?)tum doch nicht zu übersetzen: Eine zweite (Schwimmbewegung?) warf ihn ...? nasāku doch nicht auch = "emporschleudern"? Allerdings auch vom wagerecht bez. im Bogen geschleuderten Pfeil gebraucht (o. p. 28 Z. 101).

 $Falls\ nasaku\ hier = "emporschleudern", für pir-ri-su wohl nāri(-ri)-su zu lesen: schleuderte ihn empor zu seinem Lichte.$ 

Z. 295. Eine Lesung ni-bit- z scheint wegen des dann sich ergebenden vielleicht beabsichtigten Wortspiels mit nabbisu in der folg. Zeile die wahrscheinlichste.

Z. 296. ina libbi = "wodurch" scheint ganz einwandfrei: liku ina libbi = "für (Etwas) kaufen" doch gewiss eig. "vermittelst (Etwas) nehmen"; ana libbi = "wegen" Behistun 2.

Zu nabbi(t)su s. o. S. 126 Z. 10. Darnach vielleicht für \*nappi(t)s-su = "seine Vollkraft". Vielleicht auch zu napašu = "atmen" und dann = "seinen Lebensodem".

Delutzsch, allerdings vermutungsweise, *Handw.* p. 446: "was ein Mensch in seinem Herzen wünscht, dessen Wandelung erreicht er". Darnach wäre das Kraut ja ein wahrhaft satanisches Kraut gewesen!

Z. 297. Zu Uruk supūri s. o. p. 116 Z. 9.

lubtuk, das auch möglich, = "will ich abschneiden!".

S. 252 f. Z. 298 f. Dies die Ansicht Gilgamis's. Die Wahrheit o. zu Z. 286. Vorausgesetzt, dass die von uns oben zu p. 210 Z. 1 aufgezeigte Parallele zwischen Gilgamis'-"Epos" und Odyssee nicht zufällig ist, mag die hier geschilderte Hoffnung Gilgamis's, durch das Kraut die Unsterblichkeit zu erlangen, in der Odyssee als das Versprechen der Kalypso, dem Odysseus Unsterblichkeit und ewige Jugend zu verleihen, nachklingen.

Z. 299. śa suhria eig. "das von, in etc. meiner Kindheit". Schwerlich, weil ša auch = śiknu (I R 7, E Z. 3), śikin suhria zu lesen, das allenfalls nach o. p. 333 zur Not "Lage, Zustand meiner Jugend" bedeuten könnte.

Z. 300 f. S. o. p. 162 Z. 44 f. Das dort zu kusäpn und kispn Bemerkte kann noch damit erganzt werden, dass bei ZIMMERN Ritualt. p. 130 Z. 43 und wohl auch p. 183 No. 66 Z. 7 von kispn's für die Anunnaki die Rede ist, die nach o. p. 88 Z. 33 und p. 228 Z. 36 im Totenreiche hausen, und dass in III R 55, 57 ein kispn in einer Anweisung für den Kult der Ereskigal, der Königin der Unterwelt, genannt wird.

Z. 303. Zu ramāku s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 304. Zu nipšu "Geruch", "Duft" (eig. "Hauch") vgl. einerseits nipšu, wohl — "Anblasen", o. p. 174 Z. 140 u. 143, andererseits na-

pīšu, wohl = "Atem" (o. p. 156 Z. 3), und gewiss = "Duft", "Wohlgeruch" (Londoner Fragm., cit. bei Delitzsch Handw. p. 675 unter šanakku).

Z. 305. Die Schlange nimmt das Kraut vielleicht für sich weg, dann wohl nur, weil es einen ihr angenehmen Duft hat, schwerlich, weil sie dessen Zauberkraft kennt. Was sollte sie mit einem Kraut zur Beruhigung des Meeres? Oder handelt sie im Auftrage? Wird das Kraut dem Gilgamiš, nachdem er das Land erreicht und es seinen Zweck erfüllt hat, wieder genommen, damit er nie erkennt, dass der Gottmensch UT-napištim ihn schmählich betrogen hat? Grade eine Schlange wäre dann geschickt worden, weil sie den Raub leicht unbemerkt ausführen konnte, nicht etwa als Feindin des Menschen.

Z. 308. S. o. Z. 138.

Z. 310 f. manni(y)a vor vermutlichem Amil-Ía(?) und ibali wie vielleicht o. Z. 253 mašku-u vor uktattū zu erklären? Gespr. manniyamil- und manniyibali? Cf. Jäger in Beitr. z. Assyr. I p. 463 ff.

Z. 311. Zu "Blut des Inneren" s. o. zu irru auf p. 176 Z. 183.

Z. 312 f. Zu dumķu s. o. zu p. 166 Z. 6.

Z. 313. Der "Erdlöwe" nach K 4373, 21 (Meissner Suppl. p. 12 h.) = hu-la-a[, nach Delitzsch, Handw. p. 441, wo hierfür hu-la-l[u-u?] gelesen wird, ein Tier niederer Ordnung; und dafür spricht allerdings sein Platz I. c. zwischen ša'il ikli, einer Heuschrecken- oder doch Insektenart, und saranu einerseits und kuzāzu einer Fliegenart andererseits. Indes erinnert doch saranu an suranu bei Sargon Prunkinschr. 132, das nach dieser Stelle, SARGON Annalen Z. 336 und LAYARD 72, 7 wohl ein Tier wie der  $\check{s}(s)ikku(\hat{n})$  (s. zu p. 272 Z. 14), hallalu und aiasu, also vermutlich ein grösseres Tier als ein Insekt ist. Das könnte dann auch für šaranu gelten und somit liesse sich daraus, dass nīš kakkari in K 4373 dahinter genannt wird, kein Schluss auf dessen Insekten- oder etwa Wurmnatur ziehen. Dr. KÜCHLER macht mich auf syr. oder vermutlich besser griechisch-svrisches אריא דעברא und אריא דארעא # "Erdlöwe" aufmerksam, das die χαμαιλέων-Pflanze bezeichnet. Das Chamäleon heisst aber auch so, als "Erdlöwe", "Erdbodenlöwe". Sollte mit dem "Erdlöwen" die in Z. 304 genannte "Schlange" gemeint sein, dann hinderte Nichts, den "Erdlöwen" als Chamäleon anzusprechen. Zu Schlangen und Eidechsen s. o. p. 309 f. Doch ist die Identität beider Tiere nicht sicher und der "Erdlöwe", dem Gilgamis Gutes getan hat, könnte, statt der Schlange, die ihm das vermeintliche Lebenskraut raubte, irgend ein anderes Tier sein, dem er irgend einmal Gutes erwiesen hätte. Oder heisst Z. 313: "und habe doch sogar dem kleinsten Tiere immer nur Gutes getan"?

Z. 314. Zu ana = "nach" s. o. zu p. 44 Z. 11.

Zu den 20 Doppelstunden, anscheinend im Gegensatz zu Z. 300 f., s. o. p. 162 Z. 44 f.

Zu inaš, falls für inaši, vor šamma, s. p. 68 Z. 9 u. p. 138 Z. 39, sowie o. Z. 30. Vgl. o. Z. 305, aus der jedenfalls hervorzugehen scheint, dass hier das Verbum našū anzunehmen ist. inašamma auch möglich.

Dann könnte der "Erdlöwe" von Z. 313 dessen Subject und idü müsste dann dessen Object sein und das Kraut bezeichnen.

Z. 315. Zu  $r\bar{a}tu$  s. o. zu p. 40 Z. 11. Dass RAT, =  $r\bar{a}tu$ , ein transportabler "Behälter" irgend welcher Art für Honig, Öl, Butter (Rahm) und Wein ist, scheinen p. 130 Z. 27 f. bei Zimmern Ritualtafeln zu lehren. Wenn es aber sicher ist, dass es sonst einen Wasserlauf oder doch etwas Achnliches hezeichnet, und an der in Rede stehenden Stelle ratu's oder ein ratu für die Anunnaki, unter der Erde, und Ia(?), auch unter der Erde, mit Honig etc., vielleicht lauter flüssigen Substanzen, gefüllt werden, so wird man nach bekannten Analogien vermuten dürfen, dass auch bier ratu eine kunstliche Vertiefung in der Erde ist, wie der  $p(b)\bar{a}ru$ o. p. 162 Z. 46 (u. 48), in den das Opfermehl vielleicht für Samas, wenn nicht wenigstens auch für eine chthonische Gottheit, die Bil-kullati(?)-Iabani(?) den Schlaf bringen soll (o. zu Z. 210), geschüttet wird. Darnach p(b) iru wohl = rātu und somit ratu an unsrer Stelle sicher = p(b) üru in Z. 302, also sicher = "Graben" und "Grube", vielleicht nur eine mit Wasser darin, da es ja recht wohl denkbar ist, dass man die Gruben für die Unterirdischen bis zum Grundwasser grub. Ob es im Assyrischen noch ein anderes ratu gab, geht uns hier Nichts an, ist übrigens mit den Stellen bei Delitzsch Handw, p. 603 nicht zu entscheiden. ratu in K 55 Oby, 22 und K 8676 Rev. Z. 7 (Meissner Suppl. p. 3 und 15 hinten) dürfte allerdings ein anderes Wort sein.

Z. 315. Man erwartet attabaku. Lies daher ]?-tahu? Sein Gerät im Boot, worunter das Wunderkraut verpackt war?

Z. 316. Die Bed. von a-i-ta nach arab.  $\mathbb{Z}_{\overline{i}} = \mathbb{Z}_{\overline{i}}$  = "Zeichen" und dem Folg, geraten.

Zu ittu = "Zeichen" s. o. zu p. 214 Z. 17.

lubhis schwerlich zu n-h-s = "schluchzen" und Dgl. (o. zu p. 74 Z. 15). Aber in welcher Weise soll Gilgamis weichen? Zurückweichen vom Meere? Jedenfalls verlässt er ja das Schiff. Also der Verlust des Wunderkrauts ein Zeichen dafur, dass er das Schiff und das Wasser verlassen soll? Also kennt er dessen wahre Kraft trotz Z. 295 f. und 298 f. doch? Oder errät er die Bedeutung des vermeintlichen oder wirklichen Zeichens nur zufällig? Aber wodurch? Schliesst er aus dem Raube auf den Zorn der Götter und getraut er sich deshalb nicht wieder auf s Wasser zurück?

Z. 317. Oder: Und so liess er denn das Schiff am Ufer zurück??

Z. 318 f. S. o. zu p. 162 Z. 44 f. und zu Z. 300 f.

Z. 320. Zu Uruk supüri s. o. zu p. 116 Z. 9.

S. 254 f. Z. 323. Zu timinnu s. o. p. 116 Z. 11.

Zu hātu s. o. p. 30 Z. 141.

Z. 324. Die 7 muntalku's erinnern an die 7 "Innenraume" von Erech. S. o. p. 422 und zu p. 116 Z. 9.

Z. 325 f. Die Bedeutung "heiliger Bezirk" für pitra lediglich geraten. Besser scheint folgende Erklarung: Nach 82-8-16, 1 Rev. 1 KI-

KAL = pit(t,d)ru, nach II R 52, 73 aber = nidūtu, das = "Trümmerhaufen" (eig. das Eingestürzte). Vgl. Delitzsch Handu. p. 450. Also pitru dasselbe? Darnach sollen im Falle, dass die Mauer von Erech noch nicht fertig ist, ein Sar von der bewohnten Stadt, ein Sar von den Gärten, einer von dem verfallenen Teil des Ištar-Tempels, also 3 Saren und dazu die Ruinen von Erech als Unterbau für die Stadtmauer hingeschüttet werden?

- Dass es ein assyr. Wort kippatu giebt, das syr. ארבם entspricht, scheint fraglos. Nach V R 36, 31 ist v = buru, auch für eine Höhlung und Vertiefung, = kippatu, und V R 26, 5 f. wird eine kippatu des alū, = IT-LAL, und des balangu erwähnt, und LAL ist auch = "wägen", balangu aber nach o. zu p. 158 Z. 36 = "Pauke". Im Syrischen aber bedeutet and auch eine Schale, z. B. auch eine Wagschale. Somit kippat balangi wohl ein "Schallbecken" irgend welcher Art. Dieses kinnatu mag auch bei Craig Rel. Texts II, 13, 7 vorliegen: die kippat kigalli, die der chthonische Gott Inmisara "hält", vielleicht die Höhlung des Baugrundes. Doch s. u. Auch Himmel und Erde haben kippāti oder einen kippatu. S. Delitzsch Handw. p. 340, ferner Z. f. Assyr. IV, 25, Z. 6: kippa(a)t mātāti, Craig Rel. Texts I, 60 Z. 16: b .pa(a)t irsiti (und Z. f. Assyr. IV, 32, Z. 14: (sag-gul =)  $kippa(\tilde{a})t(?)$  šami?). Bei Craig I. c. I, 22 Z. 3 (Beitr. z. Assur. II, 628) liest man kippa(a)t irbittim. Darnach scheint Delitzsch's und die ältere Uebersetzung von kip-pa-at mit "Enden" und Zusammenstellung mit בנפרת fraglos. Doch scheint Haupt's Deutung von kippatu als "Wölbung", nach dem aram. (SCHRADER K. A. T. 2 p. 69), um so weniger zu beanstanden zu sein, als dasselbe aram. Wort nach dem o. Angeführten ja mit verwandten Bedd, im Assyr, vorliegt, kippatu also sowohl etwas Concaves als auch etwas Convexes zu bezeichnen. Und kippa(a)t irbittim spricht durchaus nicht dagegen, da dies nach dem o. zu p. 24 Z. 46 u. p. 48 Z. 40 Bem. ja eher "kippat von 4" als "4 kippa(a)t" und vermutlich "kippat der Welt", = Erde, heisst. Vgl. o. kippat matati und kippat irsitim. Darnach auch die Erde gewölbt gedacht (vgl. m. Kosmologie p. 247 und Tafel III) und somit kippat kigalli an der o. cit. Stelle vielleicht = "Wölbung der Unterwelt"? |Zu arba'u = "Welt" s. auch noch, falls richtig gelesen und transscribiert, Col. I Z. 20 der babyl, Inschr. Samsuilüna's bei WINCKLER Untersuchungen p. 141 und in K. B. III i p. 130, wo ar(?)-ba einem kalama-ni = "sein Land" der sumer. Uebersetzung (Z. f. Assyr. III S. 154) entspricht.]
- Z. 4. Vielleicht -*i pi-hi* abzutrennen und *pi-hi* zu *pihū* o. in Z. 95 p. 236.
  - Z. 7. Lies für "Getreide" besser "Korn".
  - Z. 8. Zu mārī ummāni s. o. zu p. 234 Z. 86.
- Z. 9. Eine Schreibung U-RIK-Mí für urķiti, also mit Mí als Pluralzeichen, in diesem Text vielleicht befremdlich. Wird doch in der vorherg. Zeile als solches Mís gebraucht. L. daher urķitu-mi, sodass mi die

Enclitica ma-mi-mi-mu (o. p. 216 Z. 23) wäre? Zur wohl richtigen Erg. zu ir[hu] s. o. zu p. 234 Z. 86. irhu stände für arhu. Zu arahu = "fressen" s. Delitzsch Handu. p. 132 und o. p. 276 Z. 37 u. p. 280 Z. 50.

Z. 10. "das Tor bewachen" hier doch wohl Soviel wie "sich innerhalb des Tores halten". Vgl. unser "das Bett, Zimmer, Haus hüten" und sigaru sunsuru V R 8, 29 u. 9, 111.

Z. 11. Zu (a) Atra-hasīs s. o. p. 242 Z. 196.

S. 256 f. Z. 14 ff. o. Vgl. o. p. 232 Z. 60.

Z. 1. UT-ma + p(b)ukku an unsrer Stelle, aber auf p. 260 Z. 29 und 6 ur + p(b)ukku, erlauben an und für sich wohl, auf ein Wort tambukka-tammabukku zu schliessen. Da aber hiermit mikku im Parallelismus steht (l. c. Z. 30 und 7) und nach V R 26, 10 f. und H R 44, 29 f. mikkū ein Synonym von p(b)ukku oder p(b)uklu ist (s. HAUPT in Beitr. z. Assyr. I, 74 + 99), nach H R 22, 9 f. aber von pakātum (oder pakatum), so erhellt, dass 1) nicht p(b)uklu, sondern pukku zu lesen ist, und 2) ut-ma oder ut davor ein Wort für sich ist, also die sonderbare Variante tammabukku für tambukku nicht geschluckt zu werden braucht. pa(a)kā(a)tu nach H R 22, 19 ein Netz oder ein ähnliches Gerät zum Fangen, milka, und pukku, nach V R 26, 10 f. + 13 vielleicht ein "bindendes Gerät" (s. H R 48, 28 ff.) und nach V R 26, 10 ff. wohl ein Synonym von a-TAR-tum, vielleicht = ahaztum und dann zu ahazu = "packen". Also ein mikkū (mit DELITZSCH Handw. p. 461) und ein pukku = "Fangnetz" oder "Fanggarn", also auch die synonymen Wörter pukku und mikku auf unsrer Tafel. Für deren Identität lässt sich zum Ueberfluss noch anführen, dass milku = pa(a)ka(a)tu nach H R 22, 18 f. und 9 f. (s. Delitzsch Handw. p. 461) "niederwerfend" ist, pukku und mikku auf unsrer Tafel aber zur Erde schlagen. S. p. 260 Z. 29 f.

Das relativische "da ich" ist nicht unbedenklich. Denn bei dieser Bedeut, erwartet man die Relativform des Verbums und wäre somit nur  $[u\cdot i\cdot p(b)]u$  möglich Aber was wäre das? An RIM = ipu (s. Brůnnow List No. 10178) scheint trotz Gis-RIM = pukku schwerlich gedacht werden zu dürfen. Denn i-pu-u = RIM scheint nach der eben citierten Stelle "backen" zu bedeuten, da es darnach wohl von ša, auch = "Brod", gebraucht wird. Aber nach der dort vorhergehenden Zeile giebt es wohl noch ein 2 tes ipu = RIM und nach den folgenden Zeilen ist dies Ideogramm mit gleicher sumer. Lesung, also nach V R 26, 13 der Lesung kur, = kurru und kuru, nach V R 26, 10 ff. wohl einem Synonym von pukku und mikku. Ist hier also doch i-pu, aber mit u dahinter zu lesen, also doch cine Relativform, und bezeichnet dieses ipu etwa die Handlung, wodurch der pukku zustande kommt, oder das durch den Gebrauch des pukku erzielte Resultat? Also: "Am Tage, da er oder sie einen pukku . . . te oder . . . ten" oder "da ein pukku niederwarf oder Dgl." (s. p. 260 Z. 29)? Oder lies: i - p[u - ni] = "mich niederwarf" oder i - p[u - su] = "ihn niederwarf"? Wenn nun ipu = "backen" = kur; PAT, auch = kur, kurummatu = "Brot" (o. zu p. 74 Z. 6 o.); karamu ein Synonym von sahapu = "(platt) niederwerfen" ist und GAB =  $d\bar{u}$  sowohl  $ip\bar{u}$  = "backen" vom Brod (II R 48, 48; 83—1—18, 1330 Col. III, 4), als auch labanu = "platt niederwerfen (und formen)", speciell von Ziegelsteinen, bedeutet, so dürfte  $ip\bar{u} = kur$ , auch = kuru. einem Synonym von pukku und von  $mikk\bar{u}$ . der auch musahhiptu = "niederwerfend" (s. o. zu pukku) ist, wirklich auch "platt niederwerfen" heissen, somit an unsrer Stelle ein i-pu-ni oder -su jedenfalls angebracht sein. Dann wäre die Bed. "backen" für ipu sekundär und hebr.-aramäisches  $\pi E R$ . das "backen" schlechthin heisst, könnte Lehnwort aus dem Assyrischen sein. Darauf drängt ja die assyrische Form hin. Denn das i in  $ip\bar{u}$  weist auf ein ursprüngliches h oder e im Anlaut hin, während ein e vor e für ursprüngliches e ohne Analogie wäre. Oder e e in Relativsatze seltsam.

Für "ich" "er" oder "sie" zu lesen, falls diese Zeile nicht eine Fortsetzung der Rede Gilgamis's am Schluss von Tafel XI enthält.

Z. 1 bezieht sich, wie immer auch am Schluss zu ergänzen ist, gewiss auf das p. 260 Z. 29 f. erwähnte Ereignis, das sich am Todestage *Iabani*(?)'s begab. Ist das Niederschlagen durch das Fanggarn wörtlich zu nehmen?

Z. 11 ff. Wer spricht im Folgenden? Vermutlich Jemand, den Gilgamis darnach gefragt hat, wie er mit Bil-kullati(?)-Ia-bani(?)'s Geist in Verbindung treten könne. Vielleicht das Folg. Fortsetzung von etwas in Z. 1 Gesprochenem und der Rede am Schluss von Tafel XI, also dem Ur-NIMIN erzählt. Dann aber teilte Gilgamis ihm hier einen Bescheid mit, der ihm früher zuteil geworden wäre. Dafür wäre aber in der nach unseren Vermutungen ergänzten Tafel VIII, wohinein er dann allein gehören könnte, nicht recht Platz. Wahrscheinlicher daher, dass hier in Col. I etwas Neues anhebt.

Zur Beurteilung des Folgenden: Es scheint selbstverständlich, dass die Verba in 3ter Person in Z. 17, 19, 21 und 28 zu den jeweilig vorhergehenden Verben in 2ter Person in gleichem Verhältnis stehn. Fraglos ist nun das "sich Schaaren zu seinem Dufte" in Z. 17 eine Folge des sich Salbens in Z. 16. Ob es dann hier heisst: "Salbe dich nicht" oder "Du wirst dich nicht salben" oder "Du salbst dich nicht", in jedem Falle handelt es sich in Z. 17 um Etwas, das nicht eintritt, falls oder weil die in Z. 16 genannte Handlung nicht ausgeführt wird. Gewiss aber soll das Erzittern oder Verfluchen der Totengeister (Z. 21) vermieden werden oder wird zu vermeiden gesucht und gewiss auch, dass den Angeredeten das Jammern der Erde packt (Z. 28), was auch immer darunter zu verstehen ist. Es liegt darum nahe, anzunehmen, dass Z. 12 ff. in der Absicht gesprochen werden, dies und Anderes zu verhüten. In diesem Falle enthielten Z. 17, 19, 21 und 28 Verbote. Dasselbe ergiebt sich aus folgender Erwägung: Es scheint fraglos, dass sich Zz. 15 ff. in Col. II auf Col. I Z. 24 ff. zurückbeziehen. In Col. II ist nun aber das eingetreten oder wird das als etwas Verbotenes gekennzeichnet, was nach Col. I entweder bestimmt nicht eintreten soll oder nicht stattfindet oder verboten

wird. Also wird dies hier verboten und damit auch das sich Salben in Z. 16, das Hinstellen des Bogens in Z. 18 und das Anschuhen der Schuhe in Z. 22. Hieraus allein ergiebt sich schon, dass Zz. 12 ff. keine Totenklage um Bil-kullati(?)-Iabani(?) enthalten. Wie man eine solche zugleich in Col. II Z. 15 ff. und hier hat finden können, ist eigentlich seltsam. In Col. II würde ja das Gegenteil von dem gesagt, was in Col. I geschildert würde, falls es sich hier um eine Totenklage handelte.

Falls die Worte in Zz. 12 ff. an Gilgamis gerichtet sind, ist es ohne Weiteres klar, dass sie an ihn als einen Lebenden ergehen. Denn im Folgenden finden wir ihn ja am Leben. Sollten sie indes wider jede Wahrscheinlichkeit (Z. 11!) an Bil-kullati(?)-Iabani(?) gerichtet sein, so ist nicht minder evident, dass sie ihm als Lebendem gelten. Denn die Totengeister werden ja von dem Angeredeten unterschieden. Hieraus aber ergiebt sich zugleich, dass selbst, wenn die Zeilen 11 ff. nicht Verbote sondern Aussagen über Zukünftiges enthalten sollten, der darin Angeredete auch nicht als ein Toter in der Unterwelt gedacht wird. Das erhellt auch aus Folgendem: Nach Z. 14 soll oder wird dieser allem Anscheine nach nur kein reines Kleid anziehen, darf also ein schmutziges Aber die Toten tragen nach o. p. 84 Z. 60 ff. und p. 258 Z. 30 und 21 überhaupt kein Kleid. Hiergegen darf man nicht etwa KING Magic Pl. 68 Z. 16 anführen. Denn nach dieser Stelle erhält ein die Lebenden beunruhigender Totengeist zwar Kleider, aber nur für die Reise zur Unterwelt hin. Ferner trägt der Angeredete im Bereich der Totengeister Bogen (und Stab?). Dass die Toten in der Unterwelt aber Dgl. tragen konnten, scheint doch sehr unwahrscheinlich, wo der Göttin Istar bei ihrem Eintritt in's Totenreich Alles abgenommen ward, was sie an sich trug. Aus Allem folgt meiner Ansicht nach, dass Zz. 11 ff. an einen Lebenden, und zwar an Gilgamis, gerichtete Warnungen enthalten, und dass sie diesem erteilt werden, weil er im Begriff steht, als Lebender einen Ort aufzusuchen, der auch den Totengeistern zugänglich ist, vielleicht das Totenreich selbst. S. zu Z. 17 und 19.

Z. 13 u. aśirtu doch wohl, wie sonst, der Tempel eines Gottes und dann wohl Nerigal's oder einer anderen hervorragenden Gottheit der Unterwelt, vielleicht der in p. 258 Z. 29 u. 20 erwähnten Mutter des Ninazu. Oder mit o. zu p. 72 Z. 21 und p. 92 Z. 18 = "Versammlung"?

Z. 15 u. Zu ubāru = "Bürger", eig. wohl "Mitbürger", "Genosse", s. mit Delitzsch Handw. p. 10 und Meissner Suppl. p. 2 Šurpu VIII, 41 und Sm. 61 bei Bezold Catal. p. 1377.

Z. 16 u. Zu para wohl mit p s. zu p. 40 Z. 2s. Voraussetzung für diese Lesung ist, dass in II R 29, 64 das Wort p(b)ara "Schale", und nicht das ""Stein" (Sc 119); Reisner Hymnen 60, 12), vorliegt, oder dass die beiden identisch sind. p(b)ar hömiti (p(b)), für Butter oder Rahm) IV R 19, 17 etc. verbietet naturlich, bier an das andere pära — "Wildkalb", und deshalb, an "wohlriechendes Stierfett" oder "feines Rindsfett" zu denken.

Eig. "werde nicht gesalbt"? Doch siehe o. zu p. 20 Z. 132 und

vgl. naskunu = "sich stellen" El-Amarna London No. 2 Obv. 22; Rev. 1 (K. B. V p. 16).

Z. 17 u. 19. "sie" natürlich die Toten". Vgl. Z. 21.

Nach dem Folg, und unsern Zeilen scheint also Gilgamis die Unterwelt oder wenigstens einen den Toten leicht zugänglichen Ort aufsuchen zu sollen. Kann das ein Tempel (o. Z. 13) sein? Anscheinend nicht. Beachte aber, dass nach o. p. 82 Z. 40 Kātā, der Name der Nerigalstadt, auch ein Name der Unterwelt ist. Möglich, dass man die NerigalTempel oder die anderer chthonischer Gottheiten gewissermassen wie Manifestationen der Unterwelt ansah. Analogien hierfür liegen ja genug vor. Andererseits spricht gegen die Unterwelt als Schauplatz des Folgenden, dass Gilgamis ihn nach Col. II, 15 ff. anscheinend erreicht. Dagegen lässt Col. IV erschliessen, dass er in Col. I f. noch nicht zur Unterwelt hinabkommt. Somit scheint doch nur ein Tempel gemeint zu sein oder wenigstens ein Ort auf der Erde.

Z. 18. ana eigentlich = "zu hin". Das deutet eher darauf hin, dass Gilgamis nicht zur Unterwelt hinabgehen soll. Aber vielleicht auch hier ana für ina = "in".

Zu nasāku s. zu o. p. 28 Z. 101 und p. 32 Z. 5.

Z. 19. ša mahsu noch besser = "Verwundeten".

Z. 20. sabbițu wegen ซากาซ่ = "Scepter" gewiss sabbițu zu lesen. ana vielleicht für ina ="in" ("mit").

Z. 21. ikimmu = (Körper + napištu = "Lebensodem") - "Körper", also anscheinend = napištu, dem vom Körper des Gestorbenen losgetrennten Lebensodem. Ob jeder ikimmu einmal einen menschlichen Körper bewohnt hat, wissen wir nicht, doch ist dies nicht wahrscheinlich. Dem nach p. 290 ff. Z. 4 ff. werden ikimmu's wohl auch in der Erde erzeugt. Ihr Name scheint sie als Hauch- und Windwesen zu kennzeichnen, falls er nämlich zu akamu, etwa = "daherstürmen" (Rost Tiglatpileser p. 89), gehört. Vgl. o. p. 452 f. zu dem Sturmdämon alū, einem oft mit ikimmu zusammen genannten Wesen

Oder "werden dich verfluchen"?

S. 258 f. Z. 23 o. Zu rigmu s. o. zu S. 156 Z. 3. Das Geräusch wegen Z. 22 wohl das der Füsse. Vgl. IV  $\mathbb{R}^2$  24, 40.

ana auch hier vielleicht für ina der Var. und dies = "in". Darnach soll Gilgamis also wirklich die Totenwelt aufsuchen? Oder ana = "zu" das Correcte?

Z. 24 ff. o. Wirklich in der Unterwelt? Doch unmöglich deren einbalsamierte Leichen. Die mag man geküsst, aber wird sie gewiss nicht geschlagen haben. Vielleicht, wofür turummu, aber wogegen tuzmu spricht — vgl. o. p. 148 Z. 17 f. —, zu übersetzen: "dein Weib, das du liebst, küsse nicht; etc.". Dann könnten mit Weib und Kind Lebende gemeint sein und dann wäre der Schauplatz von dem in Col. I in Aussicht Genommenen sicher nicht die Unterwelt. Dann aber begreift man das Verbot in Z. 24 ff. nicht. Gilgamis soll doch schwerlich Weib und Kinder mitnehmen.

Z. 28 o. taz(z)imtu nach o. p. 120 Z. 29 jedenfalls "Jammern". Eine etwaige Bed. "Weh" oder "Leid" nicht bezeugt. Das Jammern gewiss eine Folge der Aufstörung.

sabātu scheint darum kaum etwas Anderes wie einen "Eindruck machen", "ergreifen" heissen zu können. Vgl. o. p. 62 Z. 30. Nach dem Vorhergehenden ist das sabatu der taz(z)imtu eine Folge der Aufstörung der Toten und nach Col. II Z. 19 ff. offenbar auch ein Grund dafür, weshalb die Mutter des Ninazu sich weigert, wenigstens weigern kann, dem Gilgamis seinen Freund freizugeben oder doch ihm erscheinen zu lassen. Das passt nicht zu der oben für sabātu vermuteten Bedeutung.

Z. 29 o. Schwerlich sal-mat = "finster, dunkel, schwarz ist" zu lesen. Darnach ruhen (und schlafen) also auch die Gottheiten der Unterwelt.

Nin-azu nach IV R<sup>2</sup> 15\*, 35 f., HAUPT A. S.K. T. 98 f. (II R 18), 40 und II R 59, 34 f. eine männliche Gottheit, also nicht "Mutter Ninazu" zu lesen.

Nach eben diesen Stellen ist Ninazu Gemahl der Ereškigal, der Königin der Unterwelt, bez. der Göttin Nin-GIR-da. Diese wohl von iener (auch) verschieden, da Ninazu an der letztgenannten Stelle zwischen den beiden erwähnt wird. Also gilt dieser nach einer Vorstellung wohl nicht als Gemahl der Ereškigal, wie vermutlich der in H R 59, 37 genannte Nerigal, der nach oben p. 78 unten Ereškigal's Gatte wird, nach der erstgenannten Stelle nicht als solcher gilt, da er hier hinter den 3 oben erwähnten Gottheiten und Ningiszida erscheint. Nach IV R2 30 No. 2 Obv. 13 muss der Gewaltige Ninazu jedenfalls mit an erster Stelle im Totenreiche stehn, da er dort als Erster der chthonischen Götter genannt wird. Sein Name bedeutet: "Herr des Heilens", eig. "Herr des Wasserkennens". Vgl. Zimmern Ritualtafeln p. 87. Offenbar steht er also in ausgesprochenem Gegensatz zu Nerigal als dem Todes- und Krankheitsgotte und deutet mit seinem Namen allein schon auf einen Auferstehungsglauben hin (vgl. o. zu p. 228 Z. 37 ff.) Gewiss heilt er als "Herr des Wasserkennens" in der Unterwelt mit dem dort vorhandenen Wasser des Lebens (p. 88 Z. 18 f., 34, 38), dem Wasser in und aus der Erde, welches alljahrlich den Pflanzenwuchs erneuert und den Pflanzen, Tieren und Menschen zum Leben notwendig ist. Wer die Mutter des Ninazu ist, wissen wir nicht. Da sie es ist, die nach Z. 23 in erster Linie darüber zu entscheiden hat, ob Gilgamis's Freund die Totenwelt verlassen darf, mag sie nach einer Vorstellung mit Ereskigal identisch sein, und dafür liesse sich auch deren Erwähnung vor Ninazu in II R 59, 33 anfuhren. Möglich aber, dass sie als gnädige Göttin und Mutter eines Leben spendenden Gottes in der Unterwelt mit der Bilit-siri zu identificieren ist, die zwar nach o. p. 190, 47 und IV R2 27, 29 f. nur die Oberschreiberin der Unterwelt ist, also dort vielleicht keine gebietende und entscheidende Funktion ausubt, aber nach II R 59, 10 f. Herrin des Weines bez. himmlischen Weines oder Weinstocks, des "Lebensholzes", ist.

Z. 30 o. Zu p(b)udu, vielleicht — "Rucken", bez. "die eine Hälfte

des Rückens", s. o. zu p. 100 Z. 21. Falls dies richtig, wäre die Göttin also als Ruhende mit keinem Kleide, sondern wohl nur mit einer Decke bedeckt gewesen. Dem entsprechend wird *Istar* beim Eintritt in die Unterwelt auch das Hemd ausgezogen (o. p. 84 Z. 60). *şubātu* bei dieser Auffassung hier = "Tuch" (o. zu p. 80 Z. 10).

Z. 1. Zu pūru s. o. p. 256 Z. 16.

Zu šappatu s. o. zu S. 234 Z. 76.

Was ist die Schale einer Büchse oder Dose? Nach IV R 19, 16 f., IV R² 20 No. 2 Rev. 3 f. und IV R² 28 No. 1, 14 f. hält man sie oder ist sie ganz besonders sauber, wie ebenso eine Schale für Rahm oder Butter. Da die sikkatu nun auch für Salböl oder Salbe gebraucht wird (o. zu p. 234 Z. 76), so dürfte mit der sikkatu oder sappatu mit dem pūru gewiss eine Salbenbüchse gemeint sein. Somit deren Schale diese ohne den Deckel?

saddat könnte "gezogen ist", maddat "gemessen ist" heissen. Aber was sollte das hier?

Hierhinter nach Z.23 u. wohl Etwas wie: "wird dann Bil-kullati(?)-Ía-bani(?) dir erscheinen oder auferstehen lassen" zu ergänzen.

Z. 15 ff. Wer ist der "er"? Nach der vorhergeh. Columne scheint Gilgamis, nach dem Folgenden eher Bil-kullati(?)-Iabani(?) gemeint zu sein. Ersteres scheint sicher, falls Z. 11 ff. in Col. I an Gilgamis gerichtet sind. In diesem Falle hätte er also die an ihn gerichteten Warnungen in Col. I in den Wind geschlagen und so seines Wunsches Erfüllung verwirkt. Vielleicht aber Z. 15 ff. als Fragen zu deuten: "Hat er etwa etc.?", und dann Z. 19 f. so: "(und doch) hat ihn d. J. d. E. g. (und) die da ruht etc.", oder auch Z. 19 als Frage zu deuten und Z. 20 so: Und doch, oder: Aber die da ruht, etc. Dann wäre der Grund des Misserfolgs unersichtlich.

Wer spricht hier? Gilgamis, wie unten in Z. 29 ff.? Dann setzt das "er" etwa ein in der Lücke im Anfang von Col. II zu ergänzendes "dein Knecht" voraus. Oder spricht ein Priester und Fürsprecher?

Im Uebrigen s. zu o. p. 24 ff.

Z. 22. Zu *šikkatu*, dem Synonym von *'š(s)appatu* in Z. 1 oben, s. zu dieser Zeile.

Z. 23 u. Allem Anscheine nach kann dieser Vers nur auf eine Weigerung der Mutter Ninazu's, Bil-kullati(?)-Íabani(?) binaufkommen zu lassen, gehn.

Z. 24 ff. u. S. o. p. 182 Anm. und o. zu p. 172 Z. 94. Wozu das Folgende? Hat es gar keinen Zweck? Wenn einen, und das scheint doch das Nächstliegende, kann ich mir nur denken, dass Gilgamis damit die Grundlosigkeit, ja Rechtswidrigkeit, der Weigerung der Mutter Ninazu's motivieren will: Bel-kullati(?)-Íabani(?) ist nicht gestorben, wie man sonst stirbt, sondern — als chthonischen Gott (o. p. 423) — hat ihn die Erde hinabgezogen — wie Tamūz, Ningiszida, Gira usw. — und darum muss er auch wieder aufstehn, darum ist er den Unterirdischen nicht auf unabsehbare, sondern nur auf kurze Zeit verfallen.

Z. 24 u. Zu Namtaru, dem Boten Nērigal's und der Ereškigal, s. z. B. o. p. 74 Z. 7 etc., p. 84 Z. 67 usw. Personification und Urheber der Krankheit bez. Krankheiten und Synonym von murşu = "Krankheit", aber allem Anscheine nach nicht schlechthin damit identisch. S. o. p. 182. Nach Z. 24 ist also Bil-kullati(?)-Íabani(?) nicht an einer von Namtāru gesendeten Krankheit gestorben.

Unglück in diesem Fall z. B. Vergiftung, Ertrinken, Verhungern usw. S. zu asakku o. p. 433 f.

Z. 25 u. ra(a)bn(i)su ="Kauerer" entweder ein auf der Lauer Liegender, der Böses im Schilde führt, oder Einer, der beaufsichtigt. Für die erstere Bedeutung liesse sich K 7331 (bei Meissner Suppl. p. 13 h.) anfuhren, wo sich das Wort mit s(s)arraku zusammen in einer Gruppe findet, da  $\dot{s}arraku =$ "Dieb", "Räuber". Für die letztere spricht aber, dass  $ra(\bar{a})bn(i)su$  auch ein Beamtenname ist (El-Amarna-Tafeln), dass rabisutu IV R² 15\*, 28 "Schutz" oder Aehnliches heissen muss, dass der rabisu Išum zugleich nagiru, etwa = "Vogt", heisst (o. p. 478), und viertens, dass dieser als nagiru und rabisu sich zum Schutze eines Menschen ihm zu Häupten hinstellt (IV R² 15\*, 48 f., II R 18, 47 ff.). Also heisst Išum — denn das ist der rabisu des Nerigal — "Kauerer" als "Aufpasser". S. sofort.

Der "Kauerer" Nerigal's ist der Kauerer Isum. S. dazu z. B. o. p. 66 ff. Dieser sein Name, falls sumerisch, scheint zu bedeuten "der furchtbare Schlächter, Scharfrichter" (s. Delitzsen Lesestücke³ p. 13) und sein' sumerischer Name Pa-sanga, falls Sig-sanga zu lesen, "Kopf(ab)schläger". Wenn also B'el-kullati(?)-Íabani(?) auch vom "Kauerer" Nerigal's nicht gepackt ist, so heisst das wohl, dass er auch nicht hingemordet worden ist.

S. 260 f. Z. 27. Zu Ninsun, der Gönnerin Gilgamis's, s. o. p. 144 Z. 15.

Z. 29 f. S. zu pukku und mikkū o. p. 256 Z. 1.

Z. 29. Falls hier zu *Ikur* zu erg., wohl an den so genannten Tempel *Bil*'s in *Nippur* zu denken. Doch s. u. zu p. 262 Z. 23.

Z. 1. S. o. p. 258 Z. 20 ff. .

Z. 2 ff. S. o. p. 258 Z. 24 ff. u.

Z. 6 ff. u. 13 f. S. o. Z. 29 ff.

S. 262 f. Z. 16 ff. s. o. p. 260 Z. 1 ff.

Z. 21 f. Zu Nērigal s. auch o. p. 74 ff. und p. 466 f.

Z. 23 u. 27. Nach V.A. Th. 244 Col. II, 10 und 16 f. (Z. f. Assyr. IX p. 160 f.: s. dazu Zimmern in G. G. A. 1898 p. 819 f.) ist it-ku (auch s. śu, spater śi) — anumma und — luman und luman, nach K 7331 Rev. Z. 8 f. und Bu. 89—4—26, 165 (Meissner Suppl. p. 13 und p. 32 h.) IT-śi = an(n)amma und = luman. Da nun anumma nach den El-Amarna-Tafeln Etwas wie "nun", "jetzt" heissen muss, wie auch Winckler in K. B. V z. T. ubersetzt, vielleicht auch "jetzt gleich", "sofort" (so in El-Amarna London No. 6 Z. 14 u. 18 auf p. 54 l. c. und oben p. 78 Z. 10, so auch bei Winckler Unters. p. 33? vgl. o. zu p. 226 Z. 24), so wird luman mit gleichem sumerischem Aequivalent Achnliches bezeichnen, also

hier in Zeile 23 u 27 wohl weder "jetzt", da das nur in Z. 23, noch etwa "da", weil das nur in Z. 27 passt, sondern wohl sicher "alsbald" bedeuten. Diese Bedeutung passt auch für lu-MAN = nu-us bei REISNER Hymnen p. 14 Z. 6. IV R² 13, 37 findet sich luman in folg. Verbindung: abnu sa kī luman anāku[. Hier scheint kī luman = IT-ši im Sumerischen zu sein, also kī luman Soviel wie luman allein, was nicht dagegen spricht, dass dies auch hier "sogleich" bedeutet. Sollte hier aber, gegen jede Wahrscheinlichkeit, luman mit abnu verglichen werden, könnte es hier z. B. einen Stein und dann (s. sofort) an unsrer Stelle einen "Deckstein" bedeuten. Aber Nichts zwingt dazu.

takkab(p)u findet sich sonst II R 33, 6 (mit dem Ideogramm: HAB mit A + LAL darin), bei SMITH Miscell. Texts 16 auf K 343 (= ] + LAL), und wohl auf K 10472: TAK-KAP abul ali (BEZOLD Catalogue p. 1091). Das erstgenannte Ideogramm ist auch das für kinnu "Nest" (II R 27, 59; vgl. II R 27, 60), das II R 33, 5 vor takkab(p)u genannt wird, und im Sumerischen hat das Ideogramm die Aussprache ab-lal (II R 27, 59; cf. V R 42, 63), sodass + LAL = takkap(b)u auf K 343 wohl zu [AB]-LAL zu erg. sein wird; AB-LAL, wegen ab = aptu ab-lal zu lesen, ist aber = aptu (IV R<sup>2</sup> 3, 68 f., IV R 27, 14 f.), und ein aptu steht an der letztgenannten Stelle im Parallelismus mit kinnu in Z. 19 l. c. (die Taube hat eine aptu, die Schwalbe ein kinnu): also dürften takkab(p)u, aptu und kinnu Wörter für verwandte Begriffe sein. kinnu = "Nest", und somit die dem kinnu der Schwalbe entsprechende aptu der Taube ein Taubenschlag, wie man früher übersetzte, oder ein Loch in der Mauer, wodurch die Taube hineinschlüpft, ein columbarium Nun ist aber AB-LAL, das = aptu, auch (Züricher Vokabular IV, 31) = naplaštu, das an dieser Stelle unter Wörtern der Radix (n-)p-/-s angeführt wird und wegen des hebr. מלס und des sumer. LAL = "wägen" an eine Ableitung von einem palāsu = "wägen" denken lässt. Allein ein solches Verbum ist im Assyrischen nicht bezeugt, und darum zunächst an die assyr. Wurzel palašu "durchbohren", "durchlöchern" zu denken (mit Delitzsch Handw. p. 529). Und nun ist kibur = kiburru -- vielleicht = ki = Ort + bur-, nach II R 27, 60 mit dem Ideogramm: HAB mit A-LAL darin, das auch = takkab(p)u, nach eben dieser Stelle u. Z. 59 = kinnu, einem Synonym von aptu = ab-lal, auch = naplaštu, und v = buru nach V R 36, 23 f. -- palašu und pilšu. Also naplaštu und damit aptu sowie takkab(p)u und kinnu als dessen Synonyma sicher = "Loch", z. B. in einer Mauer oder ein solches in einem Baum, durch das man darin hineinkommt. Somit die aptu des Ohrs (Z. f. Assyr. VIII, 205) das Loch des Ohrs, die aptu, woraus der Totengeist herauskommt (V R 47, 46), wohl ein Loch in der Erde, und darnach die verschiedenen aptu's(!), durch die nach HAUPT A. S. K. T. 93 (H R 18) Z. 21 ff. und IV R2 16, 67 und Addit, dazu auf p. 3 hinten (an der einen und an der andern Seite des Hauses, im muhhu = "Dach", im oder am musirtu(!), im oder am birru - Fenster (? s. Meissner-Rost Bauinschr. Sanheribs p. 26), am Grabe, im oder am Luftloch) böse Geister hineinkommen, sehen usw. können,

"Löcher". Wenn dann bei Sargon bit hil(l)ani als Bezeichnung des bit appāti in der Sprache des Hatti-Landes genannt wird, משלד aber im Hebraeischen die Lichtöffnung in der Mauer bezeichnet, so dürfte das viel erörterte appāti einfach wie aptāti ein Plural von dem eben besprochenen aptu sein, wie asitati neben asiati von asītu, bīt appāti also "Fenster-, Lichtöffnungen - Haus" bedeuten. Somit giebt es gegen DE-LITZSCH Handw. p. 111 kein aptu mit der Bed. "Wohnung" (s. auch o. zu p. 34 Z. 4), sondern nur eines = "Loch" u. ä. Damit ist aber auch die Bedeutung von takkab(p)u = ab-lal = aptu bestimmt. Also auch = "Loch". Und nun darf daran erinnert werden, dass nach der o. gen. Stelle V R 47, 46 der Totengeist (genannt su-lum, wohl mit Delitzsch = der "Heraufgeholte") aus seinem aptu hervorkommt, nach unsrer Stelle aber der Totengeist Bil-kullati(?)-Ía-bani(?)'s aus dem takkab(p)u der Erde. Ein Zusammenhang mit möglich, da ka für ka stehen kann (s. z. B. o. zu karū in p. 222 Z. 11).  $\tau = buru = palāšu$  in naplaštu = takkab(y)u ist ja nach V R 36, 37 auch =  $nak\bar{a}b(y)u$ . Andererseits aber ein nakäpu mit p (Reisner Hymnen p. 55, 15) nach K 2034 (Meissner Suppl. p. 4 h.) = RU-TIK, das auch = nakāru von einem Steine (V R 19, 13). Indes Bí = nakbu auch = nakāru (II R 26 No. 1 Add.).

Also "Loch". Das Loch oder "ein Loch"? Nach dem aptu des šulū (V R 47, 46) eher Ersteres. Aber das Loch des Totengeistes doch wohl beim Grabe. Indes bei dem scheint sich - ist er doch bei dem Meeresgott Ia(?) - Gilgamis an unsrer Stelle ja nicht zu befinden und ihm gleichwohl sofort nach seiner an diesen gerichteten Klage der Freund zu erscheinen. Also doch ein Loch, irgendwo, oder ist dies Loch der Eingang zur Unterwelt, jenseits des Oceans, ihm nahe und daher nahe dem Bereiche Ia(?)'s, in dem sich Gilgamis laut unsrer Stelle befindet?? Hat er sich nach dem Vorhergehenden, trotz bitu auf p. 260 Z. 28, das ja auch "Behausung" im weitesten Sinne bedeutet, auch nicht der Reihe nach zu den Tempeln der Gottheiten Ninsun, Bel, Sin und Ia(?) sondern zu ihren Bereichen begeben? Zuerst nach dem Osten. wo die Ninsun erscheint (o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176 Z. 192), dann, zurückwandernd, zum in der Erde hausenden Bēl, dann, weiter nach Westen ziehend, zum Mondgotte Sin, der im Westen wiedererscheint, und zuletzt zu Ia(?), dem Gotte des Oceans am Rande der Erde?? Dann wären die Schauplätze der venvia in der Odyssee und der im Gilgamis-Epos die gleichen oder doch im Wesentlichen gleich (s. o. zu p. 210 Z. 1 u. 10). Kühn, aber möglich.

Z. 24 u. 28. Zu utukku, dem Synonym von ikimmu, s. o. zu p. 256
 Z. 21.

Z. 25, 2 u. 4. Gesichert ist für urtu nur eine Bedeutung "Gebot". Also entspricht es hier wohl parşu o. p. 82 Z. 38 und Z. 44, 47 etc. Gemeint ist natürlich "das, was in der Erde Gesetz ist", "was dort vorgeschrieben ist", also im Grunde genommen vielleicht Soviel wie die dort herrschenden Sitten (Delitzsch Handw. p. 51). Gilgamis befasst darunter

natürlich vor Allem die Bestimmungen, die in der Erde über Tod und Leben gelten.

Z. 28. "wie ein Wind", weil der *utukku* ein Wind ist. S. o. zu p. 256 Z. 21, auch zu p. 172 Z. 94, p. 164 Z. 49 ff. und p. 244 Z. 210.

- Z. 2. Fraglich, ob sich sa auf irsitu "Erde" oder auf urtu bezieht. Letzteres wohl nur möglich, wenn artu hier ein geschriebenes Gesetz (s. zu ištaknu o. p. 228 Z. 38) ist oder Soviel wie "Sitte", "das, was üblich ist" bedeutet.
  - Z. 3 unmöglich dem Sinne nach negierend. Z. 4 f.!
- Z. 7 u. 9. Was hat Gilgamis zu seiner Freude berührt? Wann? und wozu? Nach Z. 10 die Erde? Beziehen sich Z. 7 u. 9 auf das einstmals fröhliche Erdenleben Gilgamis?s?
- S. 264 f. Z. 11 f. napalsuhtu nach II R 23, 8 ein niedriger Stuhl, auf dem man also hockt. Somit napalsuhu "hocken", "sich niederkauern". Daher einerseits = KU, auch = "sitzen" (Sc 270), andererseits = KI-LAL = "Erde + niedrig sein(?)" (V R 16, 44). An letzterer Stelle wo es hinter mītu = "Totenreich" und kibīru = "Grab" genannt wird ist es aber nach unserer Stelle vielleicht das Totenreich oder das Grab. als der Ort, wo man hockt, also "Ort des LAL". Vielleicht die "Hockergräber" zu vgl.
- Z. 1 o. Zu śurimu = "Pfeiler"(?) s. Delitzsch Handw. p. 691. Zu dieser Deutung veranlasst der Umstand, dass er aufgerichtet oder aufgepflanzt wird (K 891 Obv. 5). Vielleicht zu śirū = Uš, auch = imidu. auch = "aufstellen", wozu Tarz etc. "Säule". Cf. śirū, ein Synonym von zikpu (V R 26, 25 u. 27), von zakāpu "aufrichten" also širāk (auch = ru) = śirū (V R 26, 25) Pseudoideogramm? und śurinnu. nach II R 32, 77 (Delitzsch Handw. p. 691) auch vom Getreide? Dieses šurinnu könnte hier vorliegen.

Z. 3 o. etc. Das Subject von ta(a)mur nach o. Col. IV Z. 2 gewiss Bīlkullati(?)-Ia-bani(?), also das von atamar Gilgamis. Eine umgekehrte Annalime bereitet jedenfalls Schwierigkeiten. atamar kann: "sehe ich", "sah ich" und "werde ich sehen" heissen. Letztere Bed. vorausgesetzt, könnte der Inhalt von Col. V Schluss und Col. VI nur eine Wiederholung von Etwas sein, das dem Gilgamis eben vorher von seinem Freunde mitgeteilt worden ware. Aber wozu diese, wenn nicht in Form einer Klage? Eine solche haben wir hier aber nicht. Denn in Z. 1 ff. handelt es sich jedenfalls nicht um Beklagenswertes. Sonach scheint der Passus sich auf Neues zu beziehen, das Gilgamis wirklich jetzt sieht oder eben sah. In letzterem Falle ware er in der Unterwelt gewesen, in ersterem befände er sich jetzt darin. Da der Inhalt des Geschenen, nach den Permansiv- und Praesensformen zu schliessen, eher als gegenwärtig denn als vergangen anzuschen ist, dürfte der praesentischen Fassung von atamar der Vorzug zu geben sein. Also dürfte sich Gilgamis am Schluss des Epos in der Unterwelt befinden: Die Sonne ist gestorben. Von Gilgamis's Freunde aber heisst es zu gleicher Zeit: tamur "du hast gesehen". Also sicht er jetzt nicht, verweilt also nicht bei dem so Sprechenden in der Unterwelt, ist somit aller Wahrscheinlichkeit nach auferstanden: Das tierische und wohl auch das Pflanzenleben ist wieder erwacht. S. o. p. 422 f.

Z. 2 Mitte. Zu luman s. o. zu p. 262 Z. 23 u. 27.

Z. 1 Mitte. Lies, falls AN-BAR richtig, mu-ti parzilli = "Eisentod" = "Tod durch Eisen"??

Z. 1 u. S. zu maya(ā)lu o. p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. Nach p. 290 Z. 6 trinken in der Erde gezeugte *ikimmu*'s trübes Wasser und kein reines.

Z. 8 f. Zu ik(k,g)immu s. o. zu p. 256 Z. 21.

Z. 11 u.  $s\bar{u}kulu = ,J$ emanden oder Etwas essen lassen",  $s\bar{u}kulat$  d(t)ikari also wohl Etwas im Topfe, das (schon einmal) zum Essen vorgesetzt worden, aber nicht oder doch nicht ganz aufgegessen worden ist.

d(t)ikaru, nach V R 61 Col. V, 15 — (karpatu) кам (= d(t)ikaru oder ummaru) mī śiri = "Fleischbrühe" — = "Topf", wie auch Delitzsch Handw. p. 228 annimmt. Vermutlich, wie auch Zimmern annimmt, = syr. also vielleicht speciell = "Kochtopf". Ob die Erg. zu [di-]ka-ru = maltū rabū auf K 4411 (II R 44 No. 8) zutreffend ist, wonach dikaru vielleicht wenigstens auch "ein grosses Trinkgerät" wäre, dürfte gegen Delitzsch Handw. p. 228 wohl nicht sicher sein.

Zu kusiptu s. o. zu p. 162 Z. 44.

S. 266 f. Z. 1. Zu daya(ā)n Anunnaki s. o. zu p. 228 Z. 36 f. und unten Z. 3 ff., auch unten zu p. 290 Z. 5.

Z. 2. muštālu hier vom Richter Gilgamiš, wie in Z. f. Assyr. IV p. 27 Z. 29 und vermutlich oder wohl sieher auch IV R² 60, 31 vom Richter Šamaš. ša'ālu im Kal sonst "fragen" und in unserm Text unten in Z. 7 eine Tätigkeit des richtenden Gilgamiš, also sieher = "ausfragen". Auch šītulu einfach = "fragen": K 507, 9 (s. Delitzsch Handw. p. 633), El-Amarna Berlin No. 24 Obv 9 und 46 (K. B. V p. 50 u. 54) und wohl auch V R 9, 69. Daher vermutlich auch šītulu vom Richter = "ausfragen" und ein als muštalu gepriesener Richter einer, der nur nach vorherigem Ausfragen sein darum gerechtes Urteil fällt. Andererseits muštalu = ša-kuša (Inneres(Herz)-ruhig), auch = muntalku, gewiss eigentlich = "sich fragend", d. h. "mit sich zu Rate gehend", "überlegend", "vorsichtig", "klug" (Jensen in Z. f. Keilschr. I p. 307), aber gewiss nicht = "Entscheider" (Delitzsch Handw. p. 633). Möglich, dass muštālu nur jene Bed. hat.

Zu rabbu s. o. p. 315 f.

Z. 3. Zu hāṭu s. o. zu p. 30 Z. 141.

Zu kibratu, dem Synonym von tup(b)uktu, s. o. zu p. 28 Z. 113, p. 48 Z. 40, p. 254 Z. 2. Was für "Weltteile" sind gemeint? Solche auf oder solche unter der Erde oder Beides? S. irsitim und saplati im sofort Folg. und Z. 5.

šatammu nach Rm. 338 (Meissner Suppl. p. 21), wie auch šaknu =

"Statthalter", = sumer. ša (= minari), nach 82—9—18, 4159, 47 (ib. p. 30) aber = UT, das nach diesem Text auch =  $k\bar{\imath}pu$  = "Statthalter" u. Dgl., ferner =  $k\bar{\imath}nu$  und kayanu = "beständig". Also šatammu gewiss ähnlicher Function wie die 2 o. gen. Beamten.

irșitim = der ganzen Erde oder nur der oberen Erde oder nur der Unterwelt? Nach šaplāti im Folg. zu urteilen wohl der ganzen Erde oder nur der Unterwelt. Also ist Gilgamiš auch Richter der ganzen Erde oder nur der Unterwelt. S. Z. 5 und p. 270 Nr. II b.

- Z. 4. Eine Bed. "entscheiden" ist für barū gegen Delitzsch Handw. p. 182 durchaus unerweislich. An den von ihm dafür angeführten Stellen hat es seine sonstige Bed. "sehen", "besehen", "prüfen".
- Z. 5. "trittst auf die Erde" oder "stehst in oder auf der Erde"? Nach Sm. 954, 4 (ištarītum ina irsiti ina uzuziki, sicher = i., wenn du auf die Erde trittst) Ersteres naheliegend. Indes wird Gilgamiš ja schon im Vorhergeh, in seiner richterlichen Tätigkeit geschildert, die doch mit dem Betreten der Erde erst beginnen könnte. Also scheint "stehst in oder auf der Erde" vorzuziehen zu sein. Falls "auf der Erde", wo steht er dann, dass alle Lebenden ihn sehen können? Als Sonne am Horizont? Aber in diesem Hymnus ist Gilgamiš nach Z. 2 u. 4 Mensch und wird in Z. 8 von Šamaš unterschieden. Somit scheint "stehst in der Erde" besser zu sein

Z. 6. Zu inū s. o. zu p. 6 Z. 34.

Z. 7. Zu ša'ālu s. o. Z. 2.

taḥāṭi für taḥāṭ (s. o. Z. 3) wie tadāni für tadān. S. z. B. o. zu p. 64 Z. 21 u. Das überhängende i also nach vorhergehendem a beliebt. Zu barū s. o. Z. 4.

sutisuru eig. "zurechtbringen", ohne Object, wie hier, auch Z. f. Assyr. IV, 27 Z. 26 vom gerechten, unbestechlichen Richter, gewiss für dinu sutisuru (Beitr. z. Assyr. II p. 203 Z. 10) = "eine Rechtssache in richtiger Weise erledigen", indem man dem Recht zum Siege verhilft und das Unrecht nicht aufkommen lässt. Daher dinu zukkū (= "für gerecht erklären"; = syr. זכר ; gegen Delitzsch Handw. p. 260 u. links) in Verb. mit sutisuru V R 24, 45 f.

Z. 8. Šamaš als Richter Himmels und der Erde.

Zu šipțu = שׁפט s. zu p. 72 Z. 18.

Z. 9 u. 13. Zu kamāsu und ķamāsu s. o. p. 321 f.

Z. 9. Auf der Erde oder in der Unterwelt?

Z. 10. tirtu eig. = "Befehl", dann der göttliche Befehl, das Omen, das man, und speciell der bār $\bar{u}$ , vor Allem aus der Beschaffenheit der Eingeweide entnimmt. Also hier wohl dasselbe gemeint: Gilgamis als Allwissender entnimmt aus den Omina, was die Götter über den Menschen beschlossen haben, deutet sie, und urteilt darnach.

Z. 12. "Schmutz" = "Krankheit", "Elend" u. ä. S. o. p. 374 f.

Z. 16. kuššudu, zu kašādu, eig. doch wohl nur = "erreichen", vielleicht auch "zu erreichen suchen" (so wohl III R 37, 59 und V R 47,

42) und "fangen" (so Sanherib *Prisma* VI, 19 und *Bavian* 42), schwerlich direkt = "(ver)folgen", wie Delitzsch *Handw*. p. 358 f. will, und darum auch nicht etwa hier. In *El-Amarna* London No. 2 Z. 35 (K. B. V p. 16) scheint es "zurückkehren, abziehn lassen" zu bedeuten, bedeutet dann aber wohl eigentlich: "das Ziel erreichen lassen".

Z. 19. Zu šarāhu s. o. p. 38 Z. 16.

Z. 20. Zu up(b)untu s. o. p. 162 Z. 48.

S. 268 f. Z. 23. (işu) MA-TU nach 81-1-18, 1330 ('ol. IV Z. 25, wonach TU (= uru) = abūbu und šubtu (cf. ]UR, = gušūru, = šabātu ša abūbi auf K 4359), anscheinend ein "Sturmflut-Schiff". Was wäre das? šabātu nach II R 27, 53 (und V R 16, 33?) aber auch vom Winde und nach der ersten Stelle = sumer. ri - a, auch = "wehen"  $(z\bar{a}ku)$ . Darnach abūbu = "Sturmflut" gewiss "das vom Winde in's Land hinein Gewehte" und šabātu = "vor sich her wehen, treiben", somit (işu) MA-TU wohl "das vom Winde getriebene Schiff, Segelschiff". Dafür spricht auch Maklū III, 124, wonach ein Zauberschiffchen, genannt (isu) MA-TU, von selbst, d. h. ohne von Menschen bewegt zu werden, von einem Ufer zum anderen hinüberfahren zu können scheint. Da nach Maklū III Z. 128 Sin, der Mondgott, ein solches Zauberschiff anfertigen lässt, dürfte es von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel haben, dürften also dessen Bordrand und dessen Boden geschweift sein, oder wenigstens sein können. Nach 81-1-18, 1330 Col. IV Z. 26 ist ma-Bu oder ma-ši-ru die assyr. Lesung von (isu) MA-TU. Nach derselben Stelle ist dessen sumer. Aussprache ma-gur. Darnach besteht, scheint's, kein Zusammenhang zwischen dem sumer. und dem assyr. Worte. Doch erinnert das ma in ma-BU an sumerisches ma = Schiff. Nach ZIMMERN Ritualtafeln p. 196 Anm. β ist šAR =  $\dot{s}(s)ar$  und  $\dot{s}(s)ir$  ein Ideogramm auch für  $\dot{s}ab\bar{a}tu$  und dies bedeutet wohl "reinfegen". sir oder sir bez. sir oder sir aber entspricht assyrischem taradu = "vertreiben" (IV R 21, 28 f.). Also šabātu = "(weg)fegen" auch wohl = šír. Dies šabātu aber vielleicht dasselbe, das, vom Winde geltend, "vor sich her wehen, fegen" heisst. Also nicht mab(p)u, sondern  $ma \cdot \tilde{si} - ru = (isu)$  MA-TU zu lesen, mit derselben Bed.: "vom Winde getriebenes Schiff", die auch dessen Ideogramm hat? Nach Maklū III, 124, 129, 133 f. und II R 60, 8 ist (isu) MA-TU, wie 'lippu "Schiff", fem. generis. [Ich glaube jetzt bestimmt behaupten zu können, dass weder ma-bu noch ma-ši-ru die richtige Lesung für (isu) MA-TU ist. Nach Scheil Textes élam.-sémit. Tafel 17 Col. IV, 10 f. hat die Mondsichel, wie die Gestalt eines uskaru, d. i. einer Sichel bez. irgend eines sichelformigen Gegenstandes, und eines b(p)uginnu (s. dazu o. p. 420 f.), so auch die eines ma-q(k)ur-ru genannten Gegenstandes (gewiss so, nicht mit SCHEIL 1. c. p. 90 ma-zu-ru zu lesen), worin ich schon oben zu S. 202 Z. 16 ein Wort für ein Schiff vermutete. ma-kur-ru ist aber nach K 8239 bei Meissner Suppl. p. 14 h. (s. dazu eine Bem, zu No. II c auf p. 270) eine Bezeichnung für ein Schiff, deren sumer. Aequivalent dort nach einer Copie von Johns und der von Meissner recht wohl (isu) MA-TU gewesen sein kann. Wenn aber dies im Sumer, die Lesung ma-gur hat, so

dürfte für ma-ši-ru auf S3, 1—18, 1330 einfach ma-kur-ru zu lesen und so die o. vermisste Beziehung zwischen dem sumer. ma-gur und dem ihm entsprechenden assyr. ma-x herzustellen sein. Aus dem neuen Text bei Schell ergiebt sich also, dass der (isu) MA-TU wirklich, wie oben vermutet, von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel hatte.]

Ein Schiff des Gilgamis II R 46 Z. 2 erwährt. Hieraus weniger als aus dieser unsrer Stelle in Verbindung mit Sanherib Kunundiik II. 33 f., wonach Sanherib dem Ia(?), dem Herrn des Meeres, ausser anderen Dingen (darunter einem goldenen Fisch, aus Ía(?)'s Bereich) auch goldene Schiffe als Opfer in's Meer wirft, lässt sich schliessen, dass Gilgamis in der Funktion, auf Grund deren er in unserm Hymnus angerufen wird, also in seiner Tätigkeit als Richter, sich auch in oder auf dem Wasser aufhalten oder darüber hinfahren muss, also als Mensch (Z. 2 u. 4) eines Schiffs bedarf. Das hat er aber für eine Tätigkeit auf der Erde nicht nötig, jedenfalls wäre dafür ein anderes Beförderungsmittel notwendiger. Somit dürfte er auf einem Schiff entweder über den himmlischen Ocean fahren - aber der Sonnengott fährt auf einem Wagen durch den Himmel oder den Ocean im Osten oder Westen der Welt durchqueren, um vom Totenreiche zum Bereiche des Lebens und des Lichts oder von diesem zu jenem zu gelangen. Zum Schiff des Gilgamis ist auch an die in K 164 Z. 44 (Rev. Z. 13), Beitr. z. Assyr. II, 636, mit der "grossen Göttin" und Gilgamis zusammen erwähnten Schiffer zu erinnern.

 $Z.~24.~{\rm Ein}~mammu(\bar{n})$  aus Gold als Weihgeschenk vielleicht auch bei Craig Relig.~Texts II, 13, 19 erwähnt. Meine unter Vorbehalt gegebene Uebersetzung "Schwert" beruht auf schwachen, nicht erwähnenswerten Gründen.

Zu Anm. 3. Dass die Beschwörung, die auf unsern an Gilgamis, den Richter der Anunnaki, gerichteten Hymnus folgt, sich an die Anunnaki wendet, spricht ebenfalls dafür, dass Gilgamis als deren Richter, wie sie, in der Erde haust.

Z. 1 ff. o. Gilt das Folgende nach Z. 1 und Z. 9 von Gilgamis? Darnach wäre Gilgamis in Borsippa neben Nabū als Schreiber verehrt worden? Vgl. o. p. 116 Z. 8, wonach er wenigstens die Geschichte seiner "Mühsal" niedergeschrieben hat oder niederschreiben liess. Zu einer vermutlich auch aus unserem Text — s. Z. 3 — zu entnehmenden Verbindung zwischen Bilit und Gilgamis vor Allem zu beachten K 164 Z. 43 f. und 46 f. (Beitr. z. Assyr. II, 636): je ein Opfertisch vor Beiden zugerüstet und ein Krug vor Beide hingestellt. Die Veranlassung zu dieser Verknüpfung liegt vielleicht in der Einheit ihres Wirkungsgebiets: Gilgamis ist der Oberrichter der Unterwelt (p. 422 o.) und Bilit die Herrin der Erde, auch dessen, was in der Erde ist (zu p. 228 Z. 37 und p. 292 Z. 16 etc.). Anderes, so den Namen Ša-uš-ka(!) der Göttin Istar von Niniveh, vielleicht — "die von Erech" (Z. f. Assyr. VII p. 179 fl.), Genesis X, 10 fl. und damit Zusammengehöriges wage ich hier noch nicht zu verwerten.

Z. 3 o. I'-Maš-Maš, Tempel der Bilit in Niniveh (II R 66, No. II, 1 und V R 10, 25 ff.).

Z. 4. kartuppati natürlich nicht zu kartabba-kardubu — "Pferdeknecht" (El-Amarna: K. B. V S. 13\*). Vielleicht Kar dasselbe Wort, dass in Ku-Kar (s. Z. 9) steckt. Oder zu Kar — karra, das mit Meissner und Rost Bauinschriften Sanheribs p. 28 auch — "Griff"? Diese Bedeutung für Kar wohl gesichert durch El-Amarna Berlin No. 25 Col. II, 56 in K. B. V p. 397 (ein Spiegel, dessen Kar das Bild einer Frau von Elfenbein). S. auch Meissner Suppl. p. 51. Also kartuppatein "Tafelgriff", ein Griff, womit man die ungebrannte Tafel aus Ton beim Schreiben oder sonst anfasst?

kartuppäti in der Binde ihrer Taillen, d. h. solche, die in ihren Hüfttüchern getragen werden? S. Z. 5.

- Z. 5 f. Kann ukin "legte" heissen? Ob es, wenn von Tontafeln und Tribut etc. gebraucht, nicht bez. "stellte auf" und "setzte fest", "bestimmte" heisst oder "machte fest", "legte fest hin"?? Wenn es die erstgen. Bed. hat, dann hat es sie sicher auch hier.
- Z. 7. Der Vogt (s. o. zu  $kall\bar{u}$  p. 228 Z. 35 und p. 258 Z. 25 u.) von Assyrien der König?
- Z. 8. Zu *ŝigāru*, vielleicht auch = "Gewölbe", s. o. zu p. 92 Z. 18, und zum Himmel als einem Gewölbe o. zu *amu* p. 408 Z. 17 und zu *kippatu* p. 254 Z. 2.

 $u_k^p(k,g)nu$  ohne das Determinativ "Stein" davor auch = "lazursteinfarbig", "blau" (Delitzsch *Handw*. p. 58). So vielleicht auch hier? Also des blauen Gewölbes?

Z. 9. Zu KU-KAR = "Serie" oder "Geschichte" s. Bezold in d. Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 1888 p. 47. Nach K 8179 Col. I, 10, K 13132 Col. VII, 1 und K 8957 Col. II, 5 (bei Johns Doomsday Book Tafel XII, XIV u. XV) sind KU-KAR-Schafe im Gegensatz zu NU-šI-LAL-Schafen, nach Johns nicht besichtigten Schafen, wohl für den Census besichtigte und registrierte, gebuchte Schafe. Also KU-KAR, da es ja von Schriftwerken gilt, hiernach "Buchung", "Registrierung" oder "Buch", "Register", das "Gebuchte", "Registrierte". Nach III R 54, 40 und 43 f. sind gewisse astrologische Deutungen "des KU-KAR", eine andere aber eines mit Namen genannten bestimmten Mannes. Also hiernach ku-kar gewiss etwas Concretes, in diesem Fall wohl ein allgemein bekannter und anerkannter Codex. Sonach KU-KAR wohl ein Schriftstück oder eine Samlung von Schriftstucken, deren Inhalt ein für allemal festgelegt und maassgeblich ist, also ein Codex, bez. eine Tafelserie mit einem textus receptus? Darnach KU-KAR-Schafe solche, die in der officiellen Liste registriert sind? Die poetischen ku-kar genannten Erzeugnisse (s. Haupt Nimrodepos p. 90 Z. 18 f. und p. 92 Z. 23 f.: Rm 618 bei Bezold Caalogue p. 1627), waren deshalb wohl cum grano salis "kanonische Bücher". Zu diesen gehort, vielleicht nach unsrer Stelle, jedenfalls aber nach HAUPT II. cc. auch das Gilgamis-, Epos".

Z. 2 u. aba im Assyr. = aba "Vater", šību "Greis" und nasīku

"Fürst", "Scheich" etc. In No. II c auf p. 270 erscheint ein Schiff Gilgamis's unmittelbar vor einem des abu. Also ist mit dem aba von Erech gewiss ein abu gemeint. Zu einem "ada = abu der Stadt" s. Obelisk Manistusu's D 12, 4 bei Scheil Textes élam.-sémitiques. Ferner zu berücksichtigen "ada (= abu) von Jamutbal" und "ada von Amurrū", die Titel Kudurmabuk's. "Vater des Volks" vermutlich nach dessen Alter, also = "Aeltester". S. o. zu p. 136 Z. 1 o.

S. 270 f. Z. 6 f. o. Zu Gilgamis als Erbauer der Stadtmauer von Erech s. o. p. 116 Z. 9.

Z. 7 o. Die Schreibung (ilu) GIŠ,-BIL-'GA - MIŠ auch auf K 8239 als Variante von (ilu) GIŠ-TU-gamiš auf K "4378". S. u. zu Z. 2.

Z. 37 f. Zu Erde und Gilgamis s. o. p. 266 Z. 1 ff.

Z. 38. "Herr eures Schwurs" = "Einer, der Euch Etwas geschworen hat", in diesem Falle Böses? "eures" bezieht sich nach dem hier nicht mitgeteilten Folgenden auf Zauberer und Zauberinnen, von deren bösen Werken der Beschwörer, wohl durch Eingebung Gilyamis's und der Erde, zu wissen erklärt. Wie hat er davon erfahren?

Z. 2. S. o. zu p. 268 Z. 23.

Wie ZIMMERN gesehen hat, ist K 8239 (bei Meissner Suppl. p. 14 h.) ein Duplikat zu K 4338 a + K 4358 a ("K 4378") und mit ZIMMERN sonach vor unsrer Zeile: (giš)ma ki-ang Kiš(ki) = ilippu narāmtu Kiši, d. i. "das von der Stadt Kiš geliebte Schiff", zu lesen.

Z. 6 u. Hiernach ist, falls kal-ga-imin = "siebenmal stark", Gilgamiš ein "siebenmal Starker", was auch vom Krieger und Führer (im Kampfe) gilt, also ein גבוֹר.

He. Oder übersetze: ein König, ein Vorgänger des (Königs) Dagan-?? Hiernach, wie nach Berossus, UT-napištim ein König.

S. 272 f. Z. 5. Eig. "Was werde ich sein?". Zur Wortstellung s. IV R<sup>2</sup> 54 [61], 17: aḥtiṭamma marṣāku i[ba]kkīka.

Z. 6. Nach den folg. Bemm. d(t,t)]in-na vielleicht zu kat-ti]n-na zu erg. S. zu diesem Worte z. B. Scheil Textes élam.-sémit. p. 102 Z. 35 (wo ihm der ašib ali folgt), H R 31, No. 5 Col. HI Z. 34 ((amilu) ka-tin) und Johns Doomsday Book p. 35. Also vielleicht der kat(t)nnu der Stadt?

k(k,g)ank(k,g)annu nach der Rückseite von V R 31 No. 5 (s. PINCHES in Z. f. Keilschr. II, 83) ein Synonym von kannu. S. auch K 4220 Z. 2 bei Meissner Suppl. p. 10 h. Nach diesem Text ist es ein namzītu, ein Mischkrug (o. zu p. 56 Z. 28) oder ein Teil davon, besteht aus Ton, und ist ein nassab(p)u, nach II R 22, 11 irgend ein Topf, kaum ein Teil davon. Nach K 40 Col. I, 16 ff. (Delitzsch Assyr. Lesestücke³ p. 80) + V R 20 No. 3 (s. Delitzsch Handw. p. 359) ist aber ein kannu, nach dem eben Bem. gewiss das Synonym von kankannu, sicher ein Gefäss für Wein, Öl, Korn etc., auch von der Form eines Schiffs und speciell eines (isn) Ma-tu- d. i. makurru-Schiffes (o. zu p. 268 Z. 23), kann ideographisch durch das Zeichen für "Holz" bez. "Gerät" + das für karpatu = "Topf", auch durch jenes + das für "Bronze" + Gub-ba ausgedrückt

werden, und hat als Determinativ entweder nur das Zeichen für "Holz" (so auch auf der anderen Seite von V R 31, No. 5; s. dazu oben) oder Nichts. Darnach kannu ein Behälter aus Holz oder Bronze, kankannu = kannu aber ein ähnlicher, der aber nach dem o. Bemerkten auch aus Ton sein kann. Vorausgesetzt, dass an unsrer Stelle dieses Wort vorliegt — und das ist doch recht wahrscheinlich —, darf man wegen des folgenden hašāla ihšul (hašālu vom Korn!) an einen tönernen Krug oder tönerne Krüge irgendwelcher Art denken.

-ša kann in incorrecter Weise allerdings für -šu stehn (s. z. B. o. p. 252 Z. 298), sich also doch auf alu, aber auch auf [ka(?)-ti]n-na (s. o.) beziehen. Zu "Krügen der Stadt" s. o. p. 88 Z. 25.

Uebersetze darnach: Der . . der Stadt zermalmte ihre bez. seine Krüge.?

Z. S. Zu pūru mit p s. o. zu p. 40 Z. 28.

Z. 10. Zu ardāti s. o. zu p. 60 Z. 6.

Z. 11 u. 13. Zu Uruk supūri s. o. zu p. 116 Z. 9.

Z. 12. Zu ihab(p)ub(p)u hababu = "rufen", "schreien" und Dgl.? S. dazu Delitzsch Handw. p. 266, Reisner Hymnen p. 104 Z. 4 f. (wonach es Synonym von kibū = "sprechen"). Gewiss nicht zu hapāpu = "sich pressen"(?) (o. zu p. 126 Z. 15).

Z. 14. Zu  $s(s)ikk(kk)\bar{u}(u?)$  vielleicht = "Maus" s. Delitzsch Handw. p. 657. Diese Deutung beruht vor Allem auf der ähnlichen Verwendung von s(s)ikk(kk)ū und an-nin-piš, das Delitzsch ayaşu liest (vgl. Sargon Annalen 336 und LAYARD 72, 7), der Gleichung AN-NIN-PIŠ-ÍDINA-NA =  $ayasu = \dot{s}(s)ik(k,q)$ -? (II R 24, 8) und der Deutung von ayasu als "Maus" nach dem amharischen ais = "Maus". Allein erstens braucht AN-NIN-PIŠ-IDINA(-NA) nicht dasselbe zu bedeuten wie diese Gruppe ohne idina und 2tens ist die Bedeutung "Maus" für ayasu nicht gesichert. Nach K 2169 Obv. 8 (S. A. Smith Miscell, Texts p. 20) kann Adad wie ein AN-NIN-PIŠ donnern. Also muss das so geschriebene bez. genannte Tier, so scheint es, eine donnerähnliche Stimme haben. Indes beweist diese Stelle für Dgl. Garnichts. Denn es handelt sich hier um omina und darum vielleicht portenta, und in der Tat soll nach demselben Texte Adad auch wie ein Molch, ein Scorpion, eine Wegschlange, ein Huhn usw. donnern können! Wichtiger ist, dass nach H R 57, 39 Ninib als Mas, d. i. aber als Ninib im Westen, als untergehende Sonne (?III R 53, 33) KU-KU bez. AN-NIN-PIŠ heisst. Hierzu vgl. HI R 68, 51, wonach der Herr der Stadt Im-Muru der Buhle der An-nin-pis heisst (vgl. die vorhergehh. Zeilen), H R 60, 23a und 22b, wonach somit diese Gottheit "Konig" von IM ist, und H R 60, 13a und b, woraus vermutlich zu schliessen, dass der Gott Kur-u-ut-kit-gar-ra (d. i. aber Ninib: H R 57, 57 etc.) Konig von IM ist. Dies zwingt uns doch wohl dazu, für AN-NIN-PIE (im Sumerischen gesprochen Ni(n)kiliti; III R 68, 46 f.) als Bezeichnung für ein Tier an ein grosseres Tier zu denken. Offenbar sind nun AN "Gott" und NIN "Herrin" eig, kein Bestandteil des Ideogramms für das Tier, sondern zunachst des Ideogramms für die damit verglichene oder darunter verehrte Gottheit, die als "Herr(in) von Pis" bezeichnet ware, und hat somit pis in dem Ideogramm vermutlich die Bedeutung, die es als Ideogramm für ein Tier hat, nämlich die von piazu und humstru. Vgl., dass sowohl AN-NIN-BUL-BUL(HU) als auch BUL = ninna = dem Vogelnamen issipā (IV R 1, 20 f. und 88-11-12, 9 Rev. IV Z. 7 nach Brünnow List p. 417 u. m. Copie). Jumsīru und piazu scheinen aber, wie הדרך etc., "Schwein" zu bedeuten (Hommel Säugetiere p. 301 Ann. 2; Jensen in Z. f. Assyr. I, 311), und somit ware auch der An-MIN-PIš ein "Schwein", speciell ein piazu oder humstru von der Art, die Ninib heilig war, Ninib, die untergehende Sonne(?), also "Schwein" genannt worden. Nichts wäre begreiflicher: Mit welchem Tiere sollte man die länglich erscheinende untergehende Sonne besser vergleichen können, als mit einem ruhenden Schweine? Und nun heisst Ninib als AN-NIN-PIS KU-KU (H R 57, 39 und HH R 68, 50 vorhergehh, und f.) und KU-KU heisst auch "ruhen" "ruhend liegen" (II R 26, 13; VR 17, 10; II R 24, 45; Il R 33, 25) und in einem Hymnus an Ninib heisst es: atta ina ipisika kīma šahi la sallai, d. i. "Mögest Du bei Deinem Tun ruhen wie ein Schwein!" (IV R 13, 41). Somit der Gott Humusiru (Reisner Humnen p. 49 Z. 10) = Ninib? Daher das jüdische Verbot, Schweinefleisch zu essen? Der Jahveh der Israeliten berührt sich ja mehrfach mit Ninib. Darnach músste AN-NIN-PIŠ-ÍDINA = ayaşu ein "Feldschwein" sein. Da durfte es nun wohl nicht zufällig sein, dass nähu das Fett des Schweines oder "fett sein" vom Schweine bezeichnet, nühu "mit (Oliven)öl eingefettetes Leder?!" aber ein Synonym von augsu ist (II R 44, 69 f.). Nichts liegt natürlich näher, als gerade das Schwein als "das Fette" zu bezeichnen. Bedeutet doch pis mit den Aussprachen pis und kir und auch der Bed. "fett" "dick" nach Rm. 2, 588 Obv. 43 (Meissner Suppl. p. 25) auch sahu = "Schwein" und besteht doch wohl ein Zusammenhang zwischen dessen einem Lautwerte pis und pis = humsiru = "Schwein". Darnach ayasa gewiss eine Schweineart. Und somit  $s(s)ikk(kk)\bar{u}$ , das ein Tier wie dieses oder dasselbe Tier zu sein scheint, vielleicht ebenfalls. Vielleicht aber scheint es bedenklich, dass sich die Schutzgötter von Erech, um aus der Stadt zu entkommen, gerade in Schweine verwandelten. Oder ging man diesen etwa als unreinen und Ninib "heiligen" Tieren (vgl. o. p. 374 f.) aus dem Wege? Dass die Schweine verachtete und verabscheute Tiere waren, geht daraus hervor, dass sie nach mehreren Stellen wie Hunde angesehen und behandelt wurden. Mit dem in Matthaus Cap. 8, 30 ff. Erzahlten hätte die Verwandlung der Schutzgötter in Schweine schwerlich eine innere Verwandtschaft. [Um dem Vorwurf des Plagiats zu entgehen, erwähne ich, von Zimmern aufmerksam gemacht, dass Winckler in s. Geschichte Israels II, 80 allein aus der o. cit. Stelle IV R 13, 41, wo er aber für lit sallat lü salmat = "bist (!) schwarz" liest, den Schluss zieht, dass der Eber ein Tier des Ninib war! Ebendort p. 80 f. behauptet er, dass die Beziehungen dieses Tiers zu Jahveh "es tabu gemacht haben". Beides habe ich schon vor Jahren Freunden gegenüber vermutungsweise ausgesprochen, Vgl. m. Bem. zu

Z. 16. Zum Har- (= har-, hur- oder mur-)gullu s. Tallqvist Maqlū p. 121 und Delitzsch Handw. p. 289. Nach Diesem = "Riegel", "Barre", nach Jenem eine Art Riegel, vielleicht ein Knebel. Da er zum Verschliessen dient, nach Maklū VII, 10 an Tür und Riegel gelegt wird, und nach Strassmaier Nähuchodonoser No. 451, 4 f. aus Silber sein kann, wohl etwas unserem Schloss oder einem wesentlichen Teil davon Entsprechendes. Auf eine wenigstens unter Umständen ansehnliche Größe lässt die Angabe l. c. schliessen, dass 8 Hargullu's  $20^{\circ}_{6}$  Minen schwer waren. Ein anderes Hargullu vielleicht V R 12, 45 f., nach Z. 45 = Tur(-) rubī d. i. vielleicht mar rubi = "Sohn eines Vornehmen".

Z. 17. S. zu p. 66 Z. 21, p. 80 Z. 2 f.

Z. 23. itaplasi doch wohl für itaplusi, falls nicht Imperativ fem. sing. Die angeredete Person ist ja Istar.

S. 274 ff. Zum Folgenden siehe ZIMMERN in Z. f. Assyr. XIV p. 277 ff.

S. 274 f. Z. 6 von unten. Das Fragezeichen hinter: Revers kann gestrichen werden. S. ZIMMERN l. c. p. 280.

S. 276 f. Z. 28 f. ikrūni mit Zimmern l. c. p. 287 gewiss = "wurden kurz" und issīķā im Anschluss an ihn ähnlich zu übersetzen. S. o. zu p. 36 Z. 9 und beachte rapsātu in Z. 29. Möglich, dass — so vermutet auch Zimmern — für šū-ru hinter ma z(s)a zišūnu "ihre" zu lesen — aber auch in Col. II Z. 41 bietet Zimmern's Copie šū-ru —, und vielleicht, aber nicht wahrscheinlicher Weise, zī, mit Demselben, Ideogramm für napsāti, — wegen des Plurals ikrūni natūrlich nicht für napištu — "Leben".

Z. 31. Was heisst das? Wartet sie ungeduldig oder ärgerlich über das zu erwartende Kommen der Mutter? Nach d. f. Zeile Letzteres anzunehmen.

Z. 32. Vgl. mit ZIMMERN l. c. p. 288 Anm. 1 K 4541 bei BEZOLD Catalogue p. 640.

Z. 33 f Mit Neid auf die Wage, womit die Andere für sieh, oder mit Misstrauen auf die Wage, womit die Andere für sie abwägt? Zeichen der Feindschaft oder Folge von Hungersnot?

Z. 35. Dh. zum Verzehren; so gross ist die Hungersnot geworden.

Z. 37. Zu īriha, für írriha, s. o. p. 254 Z. 9.

Z. 38. Bezieht sich das Bedecktsein des Anthitzes darauf, dass sie für das simtu d. i. das, was sich gehort, ziemt, keine Empfindung mehr haben? Aber was soll ki? Vielleicht zu übersetzen und zu erklaren: Ihr Auge ist in Uebereinstimmung mit, entsprechend dem damals in Folge

der Not Sitte Gewordenen für die im Vorigen geschilderten Greuel unempfindlich geworden.

S. 278 f. Z. 39 o. zi mit Zimmern = napištu = "Lebensodem", "Leben"?

baltat als Verbum von  $ni\ddot{s}u$  nach sonstigem Sprachgebrauch, soweit bekannt, unmöglich.

Z. 30. Was ist Subject von issakir? Nach ZIMMERN, der mit Delitzsch Handw. p. 485 dem Verbum našū intransitive Bed. zuschreibt, mīlu. Aber diese Bed. ist nicht nachzuweisen: agū īna našīša bei San-Herib Bellino 46 und Rassam 73 = "beim Erhobenwerden der Flut", wie auch sonst der Infinitiv auch im Assyrischen passive Bed. hat. Somit müsste zunnu Subject von issakir sein. Also: Der von Adad früher gesandte und in die Erde eingedrungene Regen wurde darin zurückgehalten. S. zu dieser Auffassung V R 56, 41: Adad (der Regengott), Herr der Quellen oder der Quellhöhlung und des Regens.

Z. 31. Zu iš-pik(k)u s. die Anm. 8 dazu. Nach Zimmern vielleicht = "Ertrag". Doch ist diese Uebersetzung nicht sicher.

Z. 32. Zu nī'u s. o. zu p. 6 Z. 16 und den Nachtrag dazu. Schwerlich mit Delitzsch *Handw*. p. 460 i-ni-' für innī'(a) = "wurde zurückgestossen".

Nisaba eine Getreidegöttin und ein Getreide. Sinn also: es liess kein Korn aufwachsen.

wurden weiss von Reif oder Salz, Salpeter? mušāti spricht für Ersteres, das Folgende für Letzteres.

Z. 33. Zu  $it(d,t)r\bar{a}nu$ , einem Synonym von  $t\bar{a}btu$  "Salz" und von tumru mit gleicher Bedeutung (S. A. SMITH *Miscell. Texts* p. 26, Rev. Z. 18 ff.) s. o. zu p. 164 Z. 20 und die Stellen bei Delitzsch *Handw*. p. 30. Nach II R 32, 8 = "bittere Erde", also = "Salpeter".

Zu kirimmu = "Busen" s. o. zu p. 126 Z. 8.

In Wessen Busen, falls hier dieses kirimmu anzunehmen? Doch wohl in den der Nisaba. Also die Milch im Busen der Nisaba wird durch den Salpeter bitter (s. II R 17, 37) und darum gedeihen die von ihr genährten Getreidefelder nicht.

Z. 34.  $\check{su}$  wegen des vorhergehenden  $\check{sammu}$  gewiss = sonstigem  $\check{si}$ -u, das somit vielleicht stets  $\check{su}$  zu lesen wäre, indem  $\check{si}$  nicht als Teil der phonetischen Schreibung, sondern als das Ideogramm aufzufassen wäre. Doch ist das fraglich.

'-ru doch nicht zu aru (dann für \*'arwu) und artu, resp. - "Zweiglein" und "Zweigwerk"?

Zu 35. Zu asaku-asakku s. o. zu p. 138 Z. 26.

Z. 41 u.—S. 280 f. Z. 52. S. o. zu S. 276 f. Z. 28—S. 278 f. Z. 39.

S. 280 f. Z. 53. Möglich, dass Atarhasīs nicht Name, sondern Praedikat. S. dazu o. p. 276 Anm. und zu p. 104 Z. 10 o. Darnach die Lesung A(a)tar-hasīs sicher.

Zur Bezeichnung des Atarhasis als amilu s. o. zu p. 100 Z. 12.

Also "Mensch" nicht etwa im Sinne von als dem Namen des ersten Menschen, sondern im Gegensatz zu seinem göttlichen Freunde Ia(?).

Z. 54.  $p\bar{u}$  nur als Masculinum bezeugt. Lies also uzun- $\dot{s}u=$  "sein Ohr" trotz Z. 55.

Z. 58. Der Fluss, falls unser Atarhasīs mit dem atarhasīsu Adapa (s. o. p. 92 Z. 8, 11 f., 16) oder mit dem atrahasīs Utnapištim (s. o. p. 230 Z. 11 u. 12 und p. 242 Z. 196) oder mit Beiden identisch, der Euphrat.

Zu maya(ā)lu "Schlafraum" s. o. zu p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. 6 f. Geschrei in Folge der Not? Aber ittädir. Somit rigmu das Geschrei der sich gegen die Götter Auflehnenden?

Z. 3 u. 8. Zu hub(p)ur- s. o. p. 307 ff. Darnach vielleicht = "Sünde", vielleicht = "Erde" dh. "das feste Land" mit Ausschluss des Meeres. Bei unvoreingenommener Betrachtung wird man nicht umhin können, in hub(p)ur in Sm. 1213 (s. p. 307) das ganze Festland zu sehen und dann ist es verführerisch, hub(p)ur in dem mit pātikat kālāma, "die Alles gebildet hat", parallelen ummu hub(p)ur "Mutter von h." (o. p. 6 Z. 9 usw.) mit p. 308 o. damit zu identificieren. Wenn nun kullatu, eig. = "Gesamtheit", auch die ganze Welt im Sinne von Erde bezeichnet (o. zu p. 120 Z. 35), ebenso wie kiššatu, dann kann man die Frage aufwerfen, ob es nur ein hub(p)ur, mit der Grundbedeutung "Gesamtheit" giebt, das dann auch, so in den eben besprochenen Fällen wie in  $n\bar{a}r(u)$ hub(p)ur (o. p. 307), die Bed. "Welt-All" hätte, entweder nur im Sinne von "ganze Erde" (so in Sm. 2013, im Ausdruck ummu hub(p)ur und in när hub(p)ur), oder zugleich im Sinne von "ganze Welt mit Himmel und Erde" (so dann in ummu hub(p)ur und vielleicht in när hub(p)ur). Dann wäre hubursina, 2 oder wohl sicher 3 mal grade von den Menschen (o. p. 58 Z. 8; p. 64 Z. 23 und an unsern Stellen und der Parallelstelle p. 284 Z. 41), = "ihre Gesamtheit". Dazu würde dann nicht oder doch schwerlich Hubur = "Mesopotamien" (o. p. 308 f.) gehören können. Ich muss gestehen, dass mir diese Lösung sehr zusagt und ganz einwandfrei scheint. Mit meiner früheren Erklärung von ummu Hubur müsste natürlich auch meine Deutung von Ομορ(ω)κα auf p. 308 aufgegeben werden.

NI-šī-tu nišītu zu lesen und wegen des hebr. אוֹם mit "Vergessenheit" zu übersetzen? Dasselbe Wort dann mit Delitzsch Handw. p. 486 V R 31, 30? Darnach die ganze Zeile = "ihrer aller [. .] soll nicht vergessen werden"?

Z. 3. Diese Zeile doch wohl wie Z. 8 und p. 284 Z. 41 Worte  $B\bar{e}l$ 's und nicht Teil der Erzählung.

Z. 9. surubbū in IV  $R^2$  15\*, 38 und in unserm Text, auf p. 282 in Z. 12, 16, 28, mit t(d)i(i)' $\bar{u}=$ , Sumpffieber" oder Dgl. (s. zu p. 282 Z. 12) verbunden und nach der ersten Stelle = sug-gig d. i. "Krankheit des Innern", ist also eine Krankheit. Demgemäss und da die Derivata des Stammes s-r-b nach ihren Ideogrammen und dem Zusammenbang, in dem

sie sich finden, auch den Begriff "Kälte" bezeichnen, wohl = "Schüttelfrost", "Fieberfrost", "kaltes Fieber" und Dgl. Vgl. Delitzsch *Handw.* p. 689.

Z. 10. Erg. zu surriš nach Zimmern l. c.

Bed, von līsi (s. dazu p. 282 Z. 14) nach dem Zusammenhang erraten. Eine Stütze dafür kann K 4195 sein, wonach (s. Delitsch Handw. p. 565) si, ausser = karnu, šuharruru und aramu, auch =  $s\bar{\imath}tu$ , da šuhurruru nach o. p. 354 f. ja "stille werden" heisst. Ein assyrisches mit einer Bed. "verheeren" "vernichten" (Delitzsch Handw. l. c.) könnte, gegen Zimmern l. c. p. 290, an unsrer Stelle schwerlich vorliegen, ist übrigens auch gegen Delitzsch l. c. mit dem von ihm Vorgebrachten nicht nachweisbar: Wenn Assurnasiraplu und Salmanassar II. erzählen: "Wagen oder Reitpferde (des Feindes) uşi", so liegt dafür eine Deutung "vernichtete ich" gewiss nicht am Nächsten; statt eines Verbums su'u haben wir in IV R 31 Rev. Z. 32 u. 36 (s. o. p. 88) gewiss ein Verbum zwunu; sī der Sonne = UT-TU d. i. "Sonnenuntergang" (V R 30, 21) kann doch kaum "Vernichtung der Sonne" bedeuten; nur ein situ, das DE-LITZSCII zu dieser Radix Ros stellt, mag zu einer solchen Radix mit einer Bedeutung "verheeren" gehören und "Verheerung" bedeuten. Aber auch das ist durchaus nicht sicher. sītu in Sm. 787 + Sm. 949 Obv. 12 (CRAIG Rel. Texts II, 3) bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein körperliches Leiden, ebenso auch auf p. 152 in Z. 12 bei ZIMMERN Ritualtafeln, und kann alles Erdenkliche zur Grundbedeutung haben, und das situ genannte Insekt ist jedenfalls nicht deshalb ein verheerendes, weil es auch urbatu heisst. Denn das Wort urbatu, womit Delitzsch urbatu = situ identificiert, heisst gegen p. 126 seines Handw. jedenfalls sonst nicht "Verheerung", sondern ist 1) dasselbe urbatu, das Delitzsch auf p. 128 l. c. bucht (s. dazu o. p. 452), und bedeutet -- was Delitzsch aber nicht wissen konnte - 2) nach Thompson Reports No. 205 und K 4166 dasselbe wie bikitu d. i. "Weinen". Mag sein, dass in asi von Pferden und Wagen und st von der untergehenden Sonne dasselbe Verbum steckt, wie in situ = si, das vielleicht = "Schweigen", und dass dieses Verbum dann allgemein "zur Ruhe, Untätigkeit bringen, zwingen" heisst. Das könnte sogar in situ, einer Bezeichnung für ein körperliches Leiden, stecken. | Fur das o. bespr. situ = si = liest Brüxxow mit STRASSMAIER (List No. 3404) situ, eine Lesung, die wegen SI-BAD = situ (s. dazu p. 349 Mitte) berechtigt zu sein scheint. Indes bietet auch meine Copie si-i-tu ohne Fragezeichen. Zu situ von einem körperlichen Leiden s. mit ZIMMERN wohl auch si-ta-a-ti in Verb. mit sa-rab-a-ti mit dem Verbum itanakkalani "fressen mich (auf)" oder "haben mich (auf-) gefressen" in K 1292. S. zu sarabati o. zu p. 198 Z. 11.]

S. 282 f. Z. 11. Erg. zu | ki-m | a nach Zimmern.

Also die Krankheiten "wehen daher" wie ein  $mih\bar{u}$ . Vgl. o. p. 452 f. zu  $al\bar{u}=mih\bar{u}$ .

Z. 12. Zu  $t(d)i(i)\bar{u} =$  "Fieber" s. schon Delitzsch Handw. p. 297. Als

ein Name für eine offenbar höchst mörderische und in Babylonien grassierende Krankheit wohl = Malaria. Bartel's Ausführungen darüber in Z. f. Assyr. VIII, 179 ff., wonach es die Rose, Erysipelas, bezeichnet, beruhen auf falschen Deutungen.

Zu  $\check{s}urub(b)\bar{u}$  s. o. p. 280 Z. 9.

Zu asak(k)u s. o. p. 433 f.

Z. 13-16. S. S. 280 ff. Z. 9 ff.

Z. 17 f. S. p. 280 Z. 53 f.

Z. 23 u. 25. uttazama wohl zu taz(z)imtu = "Wehklage", "Jammern". Das dürfte El-Amarna Berlin No. 24 Rev. 67 in K. B. V p. 62 (tazzimti in Verb. mit uttaza[m) sichern. uttazzam heisst in den El-Amarna-Tafeln Etwas wie "zürnen" (so Winckler in K. B. V) oder "klagen". Gegen letztere Bed. spricht kaum dessen Verbindung mit itti (Berlin 22 Rev. 21 in K. B. p. 44), dafür die Bed. von taz(z)imtu. Also nach unsrer Stelle und den El-Amarna-Tafeln wohl = "zu Klagen, Nörgeleien und Dgl. veranlasst werden".

Z. 27. Zu tibnū- für tabnū- s. o. zu p. 162 Z. 48.

Z. 28. S. o. zu Z. 12.

Z. 30. Nach ZIMMERN.

Z. 38. Mit šināti = "sie" gewiss die Menschen gemeint.

S. 284 f. Z. 40 f. S. p. 280 Z. 2 ff.

Z. 43 u. 53. Zu misu = "wenig sein" s. Winckler in K. B. V. S. 21\*. misu = "klein an Zahl", von einem Heere, im Gegensatz zu maidu = "gross an Zahl" bei Thompson Reports No. 272 Z. 12 Obv.

Z. 45 ff. und Z. 55 ff. S. o. zu p. 278 Z. 30 ff.

Z. 49 u. 51. Zu ia für aia s. o. zu p. 222 Z. 17.

S. 286 f. Z. 2. Nach ZIMMERN.

Z. 3. Hinter istu ist von mir irrtümlicher Weise -ma ausgelassen worden.

Z. 4 ff. Zur Bildung des Menschen aus Lehmstücken, auf die hier zum Mindesten hingedeutet wird, s. den o. p. 275 gen. Text Obv. Z. 17, o. p. 120 Z. 34 und Hiob 33, 6.

Z. 6. Oder, da libittu im Singular sonst jedenfalls meistens "Ziegelsteine, Ziegelwerk" heisst, hier so zu übersetzen? Wozu diese oder der Ziegelstein? Um darauf zu gebären? Wenn dies, dann beachte Spiegelstein? Um darauf zu gebären? Wenn dies, dann beachte Spiegelstein? Um darauf zu Exodus 1, 16 in Z. f. Assyr. XIV p. 269 ff. Wenn aber die je 7 Lehmstücke hier nur als Symbole oder Vorbilder figurieren sollten (s. u. zu Z. 9 f.), könnte oder könnten der Ziegelstein oder die Ziegelsteine ein Symbol für die Mami-Bilit und deren Repraesentant sein. Vgl. dazu dann No. 27 bei Zimmern Ritualtafeln und Sp. 131 Obv. Z. 15 ff. in Z. f. Assyr. VI p. 242 etc. S. zu Z. 13 u. [Zufällig stosse ich noch auf III R 68, Z. 15. Darnach ist "glänzender oder blauer, vielleicht blauglazierter, Ziegelstein" oder "die Gottin mit einem solchen Ziegelstein" ein Name der Mami-Bilit, der Ziegelstein in unserm Stuck also wohl wirklich ihr Symbol oder ein Symbol ihrer Function als Menschenbildnerin. Der Ziegelstein ev. ihr Symbol, weil

aus dem Stoff ihrer Erde, vielleicht als dem Stoff, aus dem sie Menschen bildet, gemacht? Und ist er blau wegen der scheinbar blauen Farbe des reinen Wassers ihrer Erde, vielleicht, weil sie damit den Lehm anrührt, um daraus Menschen zu bilden?

Z. 7. app(bb)unnatu nach 83—1—18, 1330 Col. II, 9 = dur, das nach diesem Text auch = turru, riksu, napharu, kālūma, izimtum und kullatum, also "Band" u. Aehnliches und "Gesamtheit" bedeutet. Vgl. o. p. 312. Mit der ap(b)unnatu hier daher vielleicht eine "Leibbinde" der unten genannten Mami-Bilit gemeint. S. o. p. 364 f., und p. 391 f., wonach diese einen uppu, d. i. eine "Leibbinde", um den Leib trägt, sowie V R 15, 46, wonach die irištu, in Z. 16 u. Bezeichnung der Mami, einen k(k)annu, nach p. 364 f. eine Kleidschnur, um den Leib trägt.

Lies daher im Anschluss an ZIMMERN für LU-ti-ši tip-ti-ŝi? Und ist dann dies = "sie öffnete ihr", nämlich der unten genannten Göttin Mami-Bilit, die Binde oder die Schnur um den Leib? Aber wer wäre diese "sie" neben der Mami-Bilit? Aruru, eine Doppelgängerin der Mami, die auch Menschen aus Lehm macht (o. p. 40 Z. 21; p. 120 Z. 33 ff.)? Wäre diese mit -ša in Z. 13 gemeint? Oder bezöge sich -ši aut ap-(bunnatu?

Z. 8. Statt "sie" auch "er" (dann damit nach Z. 1 vielleicht  $\hat{I}a(?)$  gemeint) möglich.

Mit irištu hier und in Z. 16 wegen hārištu in Z. 15 und hārištu hinter rrištu in V R 15 Z. 46 f. gewiss eben dieses Wort gemeint. irištu unten in Z. 16 und in gleichem oder doch ähnlichem Zusammenhang in Bu. 91-5-9, 269 Obv. 6 (s. dazu o. p. 275) eine Bezeichnung der Mami-Bilit. Die Bed. des Wortes lässt sich mit einiger Sicherheit erschliessen. Ein Femin. eines mit irišu = "Bräutigam" (II R 36, 39; o. p. 108 Z. 51) verwandten \*iršu könnte "Braut" heissen. Das dürfte aber schwerlich die Bedeutung von unserm iristu sein. Denn die Menschenmutter konnte gewiss kaum als Braut gedacht werden. Oder zu iriš = "Königin", aber auch "König" (o. p. 82 Anm. 1 und zu p. 74 Z. 2), wozu vielleicht auch uršānu = "Gewaltiger"? Oder, und das scheint mir bei Weitem das Beste zu sein, Femininum von iršu = "weise"? iršu hat ja als Ideogramm GAL-AN-ZU (H R 39, 35; IV R2 15, 31 - s. Addit.), und Šu-galan-zu, also "die mit weisen Händen", ist ja ein Name der Mami-Bilit (II R 55, 30), und wirklich kann, so scheint's, das sumerische Aequivalent von irištu in V R 15 Z. 46, nach d. o. Bem. wohl unseres irištu, galan-zu gewesen sein. Vgl. dazu PINCHES in Z. f. Keilschr. II, 266. Nun heisst aber Bilit-Mami Šu-galanzu als "Töpferin"; denn dies bedeutet nach H R 26, 12 f. (vgl. V R 32, 18 f.) paharu = "Töpfer", und zwar nach der törichten Erklärung des an paharu, puhhuru und napharu denkenden assyrischen Gelehrten: ša mu-di-i ka-la (so gewiss gegen II R'und BRÜNNOW List. No. 7203 zu lesen, da nach m. Collation sehr wohl so gelesen werden kann), d. i. "von oder als von Einem, der Alles weiss" geltend, während doch die Bed. "weise von Händen" d. i. "geschickt" garnicht abzuweisen ist. Ganz ähnlich ist der Name Hur-gal-zu (II R

55, 36) für B'elit-Mami zu deuten: "weise im Bilden" d. h. nach Z. 11 u. 14 unten gewiss im Bilden, Entwerfen der Bilder der Menschen. Hiernach scheint mir kaum ein Zweifel darüber bestehen zu können, dass Bilit-Mami iristu heisst als die Weise und spec. als die weise, geschickte Bildnerin der Menschen. Und das wird nun noch dadurch bestätigt, dass sie in unserem Text und dem o. auf p. 275 gen. diese Bezeichnung gerade bei einem Geburts- und bei einem Schöpfungsakt führt, also wohl als eine im Bilden und Gebären oder, bez. und darum, im Entbinden erfahrene und geschickte Frau. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist nun iršiti Plural von eben diesem Wort und sind sonach damit "weise Frauen" im Gefolge der Bilit-Mami gemeint, die unter Leitung und nach Anweisung der Göttin Menschen bilden, wenn nicht gebären, falls nicht etwa menschliche Wehmütter oder Frauen schlechthin. Allein eine Bedeutung "Bräute" scheint hier - wenn wir uns gegen den durch Z. 16 erhobenen Einspruch abstumpfen - nicht ganz ausgeschlossen, würde aber durch das folgende mutiti, falls = "Gattinnen", eher zweifelhaft, als dass sie dadurch bestätigt würde.

mutīti sieht wie ein Plural von mutu = "Ehemann" aus und scheint "Ehefrauen" zu bedeuten. Ein Femininum von mutu kommt aber sonst ebensowenig vor, wie eines von īrišu = "Bräutigam". Nun ist mudū bekanntlich ein Synonym von iršu. Ob es da zu kühn ist, in mutīti dessen femininen Plural mudīti — aus mudāti — zu sehn? Neben den verschiedenen sprachlichen oder orthographischen Besonderheiten unseres Textes (ta(ā)nišīti für tiništi o. p. 282, 23 u. 25; ia für aia o. p. 284 Z. 49 u. 51; šinašana doch wohl = "sie" in Z. 12 f. u.; weitgehende Vernachlässigung der Konsonantenverdopplung, die auf ein hohes Alter der Vorlage hinzuweisen scheint) könnte ein ti für di nicht besonders auffallen. Schreibt man doch noch im Neubabylonischen z. B. sa-tu-um für etymologisches šadūm und a-ti für adi.

Z. 9 f. ubannā nach šasurru būniat amīlūti (o. p. 275), unten Z. 11 und p. 292 Z. 16 zu urteilen wohl Praedikat von šasurāti. Zu bunnā "schön machen", "schön bilden" s. o. zu p. 178 Z. 200 und die Stellen bei Delitzscii Handw. p. 180 unter bunnā = "hell etc. machen".

Die 7 Männlein und 7 Weiblein anscheinend aus den je 7 Lehmstücken gebildet. Aber wozu dann die Mutterleiber oder Mütter mit Mutterleibern? Ob die 14 Lehmstücke vielleicht als Symbole oder Modelle dienen, die die Kraft haben, die sie anschauenden Frauen schwanger zu machen oder wenigstens deren Keim auszubilden? Damit wäre dann wohl fast notwendiger Weise vermacht, dass der zwischen den je 7 Lehmstücken liegende Ziegelstein die Bilit-Mami symbolisch darstellt. S. o. zu Z. 6. Doch werden zur Formung der je 7 Lehmstücke vielleicht deshalb sasurrati herbeigerufen, weil dies (s. sofort) Frauen sind, die schon einmal geboren haben und darum sachverstandig (irsati-mutiti) sind. Dann fallt die eben angedeutete Schwierigkeit weg. In der Tat macht nach p. 292 Z. 16 Bilit sogar bereits Geborene als deren sasurru

schön. Doch könnte sie dort so als diejenige genannt sein, die sie auch geboren hat.

Z. 9 u. 11. sasurru nach Delitzsch Handw. p. 677 vielleicht = "Mutterleib", dann vielleicht auch = "Leibesfrucht". Nach IV R2 18\* No. 6, 14 erweitert oder verbreitert die gebärende oder gebären sollende Eselin ihren sasurru, sonach dies = "Gebärmutter", "Mutterleib" oder "Muttermund". Gleiche Möglichkeiten bestehen für IV R 6, 14. Wenn AB-NAM, sonst = "Aehre", nach V R 29, 68 metaphorisch für šasurru steht. bezeichnet es natürlich Ersteres von Beidem: In der Achre entwickelt sich das Korn, wie im Mutterleib das Kind. Diese Bed. erscheint bei unvoreingenommener Auffassung auch auf p. 292 in Z. 16 durchaus angemessen. Denn darnach wäre Bilit, die Göttin der Empfängnis, der Entwicklung des Keims und der Geburt, die Menschenmutter, der "Mutterleib", d. i. die Mutter, der dort genannten Krieger. In der Tat wird eben diese unten in Z. 11 sasurru und nach o. p. 275 wohl sogar der šasurru, der die Menschen bildet oder gebildet hat, genannt, Darnach sasurru "Mutterleib" und darum auch "Mutter", aber sonst nirgends = foctus, also auch hier nicht. Sind nun die 2 × 7 Mütter oder Mutterleiber die iršiti mutiti in Z.8? Da Bilit-Mami 1) irištu und 2) šasurru heisst (s. o.), lässt sich gegen eine solche Annahme Nichts einwenden.

Z. 11. Der das "Schicksal bildende" šasurru ist nach dem o. zu Z. 9 und zu o. p. 228 Z. 37 Bem. Bilit-Mami. S. u. Z. 14.

Zum "Bilden" des Schicksals siehe zu o. p. 92 Z. 3.

Das "Schicksal" des Menschen umfasst nach unsrer Stelle wohl auch Vorausbestimmungen über seine Gestalt. S. u. Z. 14.

Z. 12 f.  $\dot{si}(?)nasan(a)$  wohl Plural von  $\dot{sasa}$ ,  $\dot{sasi}$ , für und neben  $\dot{siasi}$  (?:0. p. 148 Z. 20), wie  $\dot{sunasunu}$  (K 525 Obv. Z. 20 bei S. A. Smith Asurbanipal III S. 10 hinten; s. dazu auch Delitzsch in Beitr. z. Assyr. II p. 61) von  $\dot{sasu}$ , für und neben  $\dot{suasu}$ . Worauf bezieht sich dann der weibliche Plural? Auf die Mütter bez. Mutterleiber, durch deren "Vollendung" sich auch der foetus gut entwickelt? Oder nimmt er  $n\bar{\imath}\dot{s}\dot{s}$  in Z. 14 vorweg? Letzteres das Wahrscheinlichste.

II. 1 von k-l-l sonst, soweit ich weiss, nicht sicher bezeugt.

Z. 13. Vor welcher "sie"? Doch wohl vor Bīlit-Mami. Was ist dann aber unter dem Subject śasurru zu verstehn, unter dem wir uns doch auch Bilit-Mami zu denken haben? Der Ziegelstein als Symbol des śasurru und damit der Bilit-Mami (o. zu Z. 6)? Aber das scheint doch etwas kunstlich. Ob daher mahru hier mit ZIMMERN, der aber diese Stelle im Uebrigen anders und kaum richtig auffasst, = "Gegenstuck" und mit Delitzsch Handw. p. 403 dafür vielleicht mihru zu lesen? Dann hiesse ma(i)hruša (u!) "zu ihrem Gegenstück" und Mami bildete hier die 14 Menschen nach ihrem Bilde! Genesis 1, 26 f.!!

Z. 14 u. 16. Sumerisches Mami natürlich wie Mama und Ama (II R 55, 39 ff.; s. zu Z. 15) Lallwort und = "Mutter", "Mama". Zu dessen Correlat pap = "Vater", "Papa" s. II R 32, 59 und 82—9—18, 4154 + 4155 Col. I, 16 (Meissner Suppl. p. 28).

Z. 14. usurtu hier wohl Synonym von sīmtu in Z. 11. S. o. zu p. 92 Z. 3.

Nach dem o. Bemerkten besagt Z. 14 also wohl mit anderen Worten dasselbe wie Z. 11 ff.

Der Hergang bei dieser Menschenschöpfung dürfte sonach mit höchster Wahrscheinlichkeit folgender sein: Der Gott  $\hat{I}a(?)$ , der Gott der Beschwörung, der zugleich Menschen zu schaffen im Stande ist (o. p. 86 Z. 11 f.; vgl. m. Kosmol. p. 293 f.), sagt der Göttin Mami-Bilit eine Beschwörung vor, und sie spricht sie über einem Stück Lehm aus. Dann kneift sie 14 Stücke davon ab, legt 7 davon zur Rechten, 7 zur Linken und zwischen sie einen Ziegelstein hin, diesen als ihr Symbol oder als eines, das auf einen Geburtsakt hinweist, wegen Z. 15 nicht etwa nur als Scheidestein, löst sich ihre Binde und ruft  $2 \times 7$  erfahrene Frauen, die bereits geboren haben, herbei. Diese bilden aus den 14 Lehmstücken oder in ihrem Leibe, mit den 14 Lehmstücken vor Augen, ebensoviele Menschen, 7 männliche aus oder nach den rechts, 7 weibliche aus oder nach den links liegenden, Mami-Bilit aber vollendet diese Menschen "ihr zum Bilde".

Z. 15. Hier beginnt, wie auch der Teilungsstrich zeigt, etwas Neues, nämlich eine Anweisung für Gebärende. Vgl. o. p. 275 f.

Von welchem Zeitpunkt ab sind die 7 Tage zu rechnen? Von dem mutmaasslichen 7ten Tage vor dem Eintritt der Geburt ab?

Zum Ziegelstein s. o. zu Z. 6.

Z. 15 u. 18. Nach diesen Stellen scheint alittu die schwangere Frau schon 7 Tage vor der Geburt bezeichnen zu können. Somit hier = eine Frau, die gebären soll?

Z. 15 u. 17. Die ha(a)ristu hier doch gewiss dieselbe wie die ālittu:  $b\bar{\imath}t$  älitti hārišti in Z. 15 =  $b\bar{\imath}t$  hārišti in Z. 17. Also kann meine Uebersetzung "Wehemutter" auf p. 287, bei der ich mich aber, glaube ich, nur im Ausdruck vergriffen habe, nicht richtig sein. Ich hatte, soweit mir erinnerlich, dabei ein Synonym von "Gebärende" = alittu im Sinn. Zu dieser Bed. des Wortes s. auch V R 18, 27 f. (vgl. PINCHES in Z. f. Keilschr. I, 348), wonach A-KUR-DAGAL-I-NA - DAGAL aber auch = "Mutter" und "Mutterleib" - = hiršu der Göttin Aru-Irua oder Amma. Denn jene ist ja eine Parallelgestalt der Bilit, der Menschenmutter, und Amma nach II R 55, 39 ff. mit Mami-Bilit identisch, und ihr Name bedeutet zudem, als das sumerische ama, "Mutter". Darnach gilt häristu von einer Schwangeren oder speciell einer, die gebären soll. Vgl. ZIMMERN l. c. p. 292. Somit ist Dieser gewiss im Recht, wenn er in IV R2 58 [65] Z. 33 har-sa-DIS im Parallelismus mit ta-ra-a-[, das er zu ta-ra-a[-ti] = "Schwangere" vervollständigt, zu har-śa-a-[ti] erganzt. hurrusu in Z. 19 kann nun aber nicht etwa "schwanger machen" heissen. Also muss haristu, von einer Frau, die gebären soll, sie als eine bezeichnen, die gebiert oder gebären soll, und hurrusu "gebaren", "zur Welt bringen". Dieses haristu liegt wohl auch in IV R2 29 4 C Rev. 2 vor, und nicht das auf p. 495 besprochene haristu. S. die Bem. zu mussukat auf p. 246 in Z. 225 o. p. 512. Ob arabisches خرس, das eine Speise für Gebärende bezeichnet und das auch Zimmern vergleicht, dazu zu stellen ist? Somit in V R 15, 46 f. eine Frau, die (schon) geboren hat, und eine, die gebären soll, zusammen genannt. Dass arab. خروس ein Mädchen bezeichnen soll, das zum ersten Mal schwanger geworden ist, kann natürlich nicht beweisen, dass hārištu speciell eine "Erstgebärende" bezeichnet.

Z. 16. Diese Zeile nach dem o. zu Z. 6 Bemerkten Apposition zu Z. 15?

Zu írištu s. o. zu Z. 8.

Z. 17. Möglich, dass  $\check{s}(s)ap(b)su$  zu  $sab\bar{a}su$  etc. = "zürnen".

Z. 18.  $akki = ak\bar{\imath}$  und dies wie  $k\bar{\imath}$  sowohl = "wie" als auch = "wann", "wenn"? Cf. akka'i-akkayi(akkaii)?

Z. 19. Zu hurrušu s. o. zu Z. 15.

S. 288 f. Z. 5 und Z. 18 u. Zu rigmu s. o. p. 280 Z. 2.

S. 290 f. Z. 14. Zu  $ab\bar{u}bu$  s. o. p. 332 f. und den Nachtrag dazu, p. 482 und zu p. 268 Z. 23.

Z. 16 und Z. 19. Oder "gebäre" oder "zur Geburt bringe".

Z. 21. Zu tarkullu s. o. zu p. 236 Z. 102.

Col. VIII Zu A(a)tram-hasīs s. o. p. 414 f.

Z. 4. Zu utukku und ikimmu s. o. p. 256 Z. 21 u. p. 262 Z. 24 u. 28. Vermutlich hier pluralisch zu fassen und darunter das in Z. 6 ff. genannte Volk oder Heer, wohl von Totengeistern, zu verstehen. S. die ff. Zeilen und p. 292 Z. 5.

Z. 5. Die Anunnaki machen nach V R 51, 39 das belebende Wasser der Beschwörung rein. Somit dürfte, was auch immer nun bedeutet, das Anfangs-a ihres sumerischen Namens, A-nuna-k(g)i, das Wort a ="Wasser" sein, wie man schon vermutet hat (Hommel Semitische Völker p. 369). Wenn nun das "reine" Wasser aus dem apsū im Himmel und unter der Erde kommt (vgl. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.), die Anunnaki aber unter der Erde hausen, dürften sie es sein, die das Wasser in der Erde reinigen, oder dieses reine Wasser des Lebens selbst. Daher (vgl. ALFR. JEREMIAS Hölle p. 22) dürfte das Wasser des Lebens, mit dem Istar in der Unterwelt besprengt wird (o. p. 88 Z. 31 ff.), aus dem Palaste der Anunnaki stammen, aus dem diese vorher herausgeführt werden. Als die Götter des Lebenswassers sind sie wohl auch die Richter, die im Totenreiche über Tod und Leben bestimmen (o. p. 479 f.) und unter den Fackeln der Anunnaki (p. 236 Z. 104), wohl dem Wetterleuchten, dürfte man das Blinken ihrer reinen und glänzenden Wasser zu verstehen haben.

Z. 6. Also ein unreines Volk, falls in Z. 7 von p. 292 ummānu šuatu, oder ein einzelner Unreiner, falls dort etwa sābu šuatu zu lesen. Im ersteren bei Weitem wahrscheinlichsten Falle zu beachten, dass die dann mit dem Volke identischen Krieger in Z. 11 auf p. 292 nach Z. 15 ibidem mit dem schmutzigen Wasser der Tiāmat genährt worden sind.

S. d. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. Möglich, dass hier in Z. 6 statt išattū ištū = "getrunken haben" zu lesen und dass dies sich auf dasselbe bezieht wie Z. 15 auf p. 292. Vgl. Z. 11 f. und Z. 15 f. auf p. 292.

Zu mt dalhūti išattū s. o. zu p. 170 Z. 56. Das trübe Wasser hier im Gegensatz zu dem reinen Wasser der in Z. 5 genannten Anunnaki?

S. 292 f. Z. 7. Statt ummānu an und für sich auch sābu möglich. Meine Lesung beruht auf Folgendem: Unter dem oder denen, welcher oder welche "seinen Hirten" d. i. König erschlagen haben, ist natürlich ein Volk zu verstehn. Das verbietet sich nicht etwa durch p. 298 f. Z. 1 ff. (wo vielleicht es für er zu lesen) und scheint durch p. 296 f. Z. 6 o. (-šunu = sie) bestätigt zu werden. Also bezieht sich das Singularsuffix -śu in Z. 10 auf eine Mehrheit. Vgl. p. 300 Z. 1 ff. in No. II. Somit sucht man in dem dem Suffix Vorausgehenden und es Erläuternden irgend einen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass es eine Mehrheit umfasst. Der aber könnte nur in SAB gefunden werden, falls dies nicht, mit der Lesung sabu = "Krieger", Apposition zum Vorgehenden wäre, sondern, mit der Lesung ummānu = "Volk", Regens des Relativsatzes. Weiter dürften doch die in Z. 11 ff. erwähnten Krieger mit Raben(?)gesichtern, welche Tiāmat, das schmutzige Salzwasser, gesäugt hat, mit jenem Volk, das trübes Wasser trinkt, gewiss identisch sein, sodass also  $s\bar{a}b\bar{i} =$  "die Krieger" etc. in Z. 11 ff. Erläuterung zu dem unmittelbar vorhergehenden Singular -śu in Z. 10 wäre. Dieser plötzliche Wechsel von Singular und Plural wäre sehr hart, falls nicht der Singular im Vorhergehenden als ein Plural dem Sinne nach gekennzeichnet worden wäre. Somit ergiebt sich auch hieraus die Wahrscheinlichkeit, dass sab in Z. 7 mit der Lesung ummänu Regens des Relativsatzes ist. Allerdings ist seine Stellung ungewöhnlich und anstössig, aber vielleicht mit Absicht gewählt, um durch Nennung des blutbefleckten Volks unmittelbar hinter dem von ihm erschlagenen Hirten die Grauenhaftigkeit der Bluttat hervorzuheben. Zu Hirte und Volk s. p. 294 Z. 1 in unserm Text und vgl. p. 300 Z. 12.

Z. 9. Das in der Transscription als fraglich Gegebene halte ich jetzt für sicher. Vgl. u. p. 296 ff. Z. 6 ff. Nach dieser Stelle soll die im Nerigal-Tempel hinterlegte Steintafel den schützen, der darin genannt wird. Weil der König dort keine Steintafel hinterlegt hatte, war er nicht gefeit und konnte darum auch nicht den Kampf wagen. Dass er das nicht getan hatte, spricht eher dagegen, als dafür, dass er König von Küthä ist. Allein p. 296 ff. Z. 8 ff. und p. 298 Z. 24 f., wonach der in seiner Stadt eingeschlossene König anscheinend eine in Küthä aufbewahrte Steintafel lesen kann, machen das doch wohl sicher — es müsste denn sein, dass der in unserm Texte Erzählende mit dem in Col. IV zunächst Angeredeten nicht identisch ist.

Zu  $p(b)\bar{u}tu = {}_{n}\text{K\"{o}rper}^{u}$  s. o. zu p. 244 Z. 201.

Z. 10. Oder: aus dem Lande, nämlich: meinem.

Zu aktarab s. p. 300 Z. 1 f. von No. II.

Zu -šu s. zu ummānu in Z. 7.

- Z. 11 f. Mit den sābî's wäre also nach o. zu Z. 7 wohl das in Z. 7 genannte ummānu gemeint, also das Volk, gegen das der König nachher seine Heere ausziehn lässt. Vgl. auch den verwandten Text No. II auf p. 300, nach dem die bekämpften Krieger fliegen(!), also Vögel oder vogelähnlich sind. Dieser Text würde übrigens eine naheliegende Annahme verbieten, dass Z. 11 f. nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern, statt etwa auf mythologische und Fabelwesen, lediglich auf ein fremdes und darum natürlich scheusslich aussehendes Volk, vielleicht mit stark gekrümmter Nase, gehn. Möglich aber, dass dem Mythus von diesen Vögeln eine getrübte Ueberlieferung von einem derartigen Volk zu Grunde liegt (vgl. Zimmern l. c. p. 326). Das wäre selbst dann einwandfrei, wenn der Mythus in der uns vorliegenden Gestalt, wie Z. 4 ff. und p. 80 Z. 10 + p. 188 Z. 34 sehr nahe legen, unter den vogelähnlichen Kriegern Totengeister verstände.
- Z. 11. Zu issur hurri s. zu b(p)āsu o. p. 226 Z. 31. Ich glaube jetzt, dass wir zur Deutung "Höhlenvögel" zurückkehren müssen: Die Krieger haben Leiber grade von  $H\ddot{o}hlenv$ ögeln, weil sie dem dunklen Innern der Erde entsprossen sind (Z. 14 und zu Z. 11 ft.).
- Z. 12. Trotz (p. 86 Z. 1(?),) p. 120 Z. 48 und K 890 Obv. 7 in Beitr. z. Assyr. II, 634 wegen Z. 11 āribu' zu lesen und "Raben" zu übersetzen, statt "düster sind", das doch wohl arpu heissen müsste? Zu Totengeistern, die hier nach dem zu Z. 11 f. Bem. doch wohl gemeint sind, würden düstere Gesichter allerdings vorzüglich passen. Nach p. 140 Z. 17 ist ja wohl auch des Höllenfürsten Antlitz finster. S. den Nachtrag zu dieser Stelle.
- Z. 13. Sind die grossen Götter, welche die vermutlichen Totengeister gezeugt haben, die *Anunnaki*, "die grossen Götter", von deren Herrn die in Z. 4 genannten vielleicht mit Jenen identischen Totengeister nach Z. 4 f. anscheinend abstammen?
- Z. 14. Offenbar bezeichnen ibnū- in Z. 13, ušînik- in Z. 15, ubanni- in Z. 16 und irtibū- etc. in Z. 17 f. nach einander folgende Stadien der Entwicklung. Also kann sich ibnū in Z. 14, falls man nicht annehmen darf, dass es die chronologische Reihenfolge unterbricht, wohl nur entweder auf eine zwischen ibnū in Z. 13 und ušinik in Z. 15 liegende Entwicklungsstufe beziehen oder muss sich mit seinem Anhang an den Satz mit usinik oder den mit ibnū in Z. 13 anlehnen. Da die zuerst genannte Alternative unmöglich scheint, wird man ibnū ilāni alušu als Relativsatz zu ina kakkar anzusehen haben, es müsste denn sein, dass Z. 14 Z. 13 naher erlauterte. Also so, wie auf p. 293 geschehn, zu ubersetzen, oder: "in dem Erdboden, den die Götter zu seiner Stadt gebaut hatten", wobei es in beiden Fällen nicht sicher wäre, ob wir Z. 14 mit Z. 15 oder mit Z. 13 zu verbinden hätten, wenn auch Letzteres wahrscheinlicher sein wurde, oder zu übersetzen: "auf (in) dem Erdboden zeugten (sie) die Götter, in seiner Stadt"? Am Besten scheint mir, vorausgesetzt, dass a-lu-su wirklich alu = "Stadt" enthält, jetzt die Fassung: "es zeugten sie die grossen Götter in dem Erdboden, den die

Götter zu seiner Stadt gebaut hatten" zu liegen. Die Gezeugten sind ja nach den Bemm. zu Z. 11 f. vielleicht Krieger mit Leibern von' "Höhlenvögeln", die in der Erde hausen, ja vermutlich Totengeister!

Wessen Stadt? In der Stadt des in Z. 10 mit -šu Gemeinten, das also doch einen Einzelnen bezeichnete? Oder blickt hier -šu, wie in Z. 10, auf ein ummānu in Z. 7 zurück? Oder auf den in Z. 7 genannten Hirten des Volks der Höhlenvogelkrieger? Oder etwa auf bil Anunnaki in Z. 5?? Oder ist a-lu-šu anders, als wie oben vorgeschlagen, aufzufassen und bedeutet es vielleicht garnicht einmal "(in, zu) seine(r) Stadt"?

Z. 15. Tiāmat säugt die Totengeister als Repraesentantin des toten Salzmeers. S. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.

Z. 16. Zu *šasurru* und *bunnū* s. o. zu p. 286 Z. 9. Gewiss bezieht sich hier das *bunnū* hinter *šūnuķu* in Z. 15 auf die Ausbildung des Körpers nach der Geburt.

Dass die in der Erde gezeugten Totengeister  $B\hat{r}lit$ -ili, d. i. die  $B\hat{e}lit$ , zur Mutter haben, beweist allein schon, dass diese auch als die Herrin dessen gilt, was unter der Erde ist. S. zu p. 228 Z. 37.

Z. 17. Das Gebirge vielleicht das "Ostgebirge", das für die Babylonier d as Gebirge war. Nach IV  $R^2$  15, 24 sind auch die "bösen Sieben", die der Unterwelt entstammen, im Gebirge des Ostens gross geworden.

. Zu  $irtib\bar{u}$  für  $irt\bar{u}b\bar{u}$  s. o. zu p. 162 Z. 48 und o. p. 282 Z. 27:  $t\bar{u}bn\bar{u}$ -für  $tabn\bar{u}$ -.

itit(d)lu gewiss zu it(d)lu ="Mann" (o. zu p. 58 Z. 18).

Z. 18. Zu mināti = "Proportionen", "proportionierte, schöne Gestalt" s. auch o. p. 228 Z. 3.

Z. 19. Sind die 7 "Könige", d. i. nach Z. 21 ff. Königssöhne, Prinzen, etwa dieselben wie die Krieger, von denen in Z. 11 ff. die Rede ist? Da von Beiden gesagt wird, dass sie schön sind, (Z. 16 u. Z. 19), lässt sich's in Erwägung ziehen. Indes 1) sind 7 Könige kein Volk oder Heer, als welches die Krieger in Z. 7 nach unsrer gut begründeten Vermutung bezeichnet sein sollen, und 2) sollen die Krieger nach Z. 13 von den Göttern gezeugt worden sein, die 7 Könige aber nach Z. 21 nur einen und zwar wohl irdischen Vater haben. Das aber wäre nicht mit einander zu vereinigen, falls, was doch sehr wahrscheinlich ist, die Krieger als Totengeister zu denken wären. Wenn dann dieselbe Zahl 360,000, die in Z. 20 die Summe ihrer, der Könige, Krieger, wenn nicht Heere, angiebt, auf p. 295 Z. 6 die Anzahl der von den Vogelkriegern Erschlagenen ist, so dürfte diese Zahl sich an den beiden Stellen auf Einunddasselbe beziehn und dürften also die 7 "Könige" mit den 360,000 Kriegern oder Heeren von den Vogelkriegern verschieden, ja die ihnen zuerst entgegensandten Truppenführer sein. Vgl. auch die Bem. zu Z. 20.

athū hier Plural, wie auch V R 31, 34.

supu Singular in einer Apposition zu einem Plural, weil Regens eines Genitivs (banutu).

Z. 20. Doch nicht "360,000 (waren) ihre Heere"? Vgl. p. 294 Z. 24 ff. und p. 298 Z. — 1, 2, 4 und 6, und TIGLATPILESER I Col. V Z. 87. Diese 360,000 nach d. o. Bem. wohl dieselben wie die auf p. 298 in Z. 6 genannten.

Z. 21 AN-BA-NI-NI, vielleicht Ilu-bānīni oder Anu-bānīni (= Gott oder Anu ist unser Erzeuger) zu sprechen, nach Hommel in den Proc. Soc. Bibl. Arch. 1899 p. 115 der historische König AN-NU-BA-NI-NI von Lulubu in der von Scheil im Recueil XIV p. 100 ff. und in s. Textes élam.-sémit. I p. 67 f. mitgeteilten Inschrift. Da der in unsrer Zeile genannte König offenbar derselbe ist, wie der, welcher in unserm Text erzählt, so würde schon aus der HOMMEL'schen Annahme folgen, dass die Residenz dieses Königs von derjenigen des im Schlussteil des Textes angeredeten Herrschers von Kūtha (s. p. 291 unten und die Bem. zu o. Z. 9) verschieden ist. Die Namen in Z. 22 ff. befürworten aber oder erlauben wenigstens die Annahme, dass der Name des Königs rein ideographisch geschrieben ist. Wenn dies, lautete er vielleicht Ilu( oder Anu)-uštabarri = "ein Gott, oder Anu, ist erschienen". Vgl. den Namen des ältesten Bruders in Z. 23 und seine Schreibung. Allein man kann AN = ilu auch als Determinativ für "Gott", hier wie so oft für einen König, BA als Ideogramm von kāsu = "schenken" ansehen und für NI-NI i-li, den ganzen Namen somit Kā'is- oder Kīs- oder Ikīš- oder Takīš-ili lesen. Und das dürfte das Richtige sein. Denn nach dem o. zu dieser Z. und dem zu Z. 19 Bem. ist der in No. I auf p. 298 ff. redende König unser König AN-BA-NI-NI, jener aber nennt sich in Z. 10 auf p. 300 šu(?)-ili, also, da št und BA ähnliche Zeichen sind und št nicht sicher ist, vielleicht BA-ili, und das wäre eine andere Schreibung für (AN)BA-NI-NI mit einer Lesung Kā'iš- (oder Kīš- etc.) i-li! Trifft dies zu, so wäre eine Identifizierung des so genannten Königs unseres Texts mit dem Könige Anu-banini (oder Nuba-i-li?) von Lulubu nicht möglich und könnte somit auch der in unserem Texte Redende ein König von Kütha sein. Ein Name Ki-iš-i-li bei Meissner Althabyl. Privatrecht No. 8 Z. 11 (und No. 110 Z. 26).

Z. 22 ff. Das gemeinsame  $\mathfrak{M}$  in den 3 Namen in Z. 22—24 scheint ein und dasselbe Wort zu bezeichnen und darum ein Ideogramm mit vielleicht sumerischer Lesung zu sein. Dann wäre es gewiss  $\mathfrak{M}$  = mi und isib = parsu  $_n$ (göttlicher) Befehl".

Z. 22. Darnach, da Li auch = illu, Mi-Li-Li = Mullilat-parsi = "Eine, die die (göttlichen) Gebote rein, heilig sein lässt, d. h. sie vor Profanierung, d. i. Uebertretung bewahrt oder sie selbst beachtet und ausführt"? Cf. sangammahhu mullil parsi ša Íridi IV R² 30\* 18. Silili (Genitiv) oben p. 170 Z. 57 klingt mit seinen 2 letzten Silben vermutlich nur zufällig an.

Z. 23. Vor den Brüdern oder den Kriegern, wahrscheinlich vor Letzteren, in jedem Falle als Oberfeldherr. S. u. zu seinem Namen.

Nach o. zu Z. 22 ff. Mí-MA-AN-GAB "Einer, der die (göttlichen) Befehle erklart, deutet"? Zu GAB, auch = "öffnen", = "erklären" s. K. B. III p. 46 f. Z. 49 und vgl. V R 30, 13: mí-gal-zu = šuttu pašāru (einen Traum deuten). Der Mi-MA-AN-GAB Genannte zieht vor den Truppen her, nach Aššurnasiraplu III, 20 tut dies auch ein  $b\bar{a}r\bar{u}$ , ein Wahrsager, der die göttlichen Befehle erforscht, indem er die Vorzeichen deutet. Darnach scheint unsere Deutung des Namens richtig zu sein.

Z. 24. Ferner nach dem zu Z. 22 ff. Bem., da du-du auch = itabbulu = "bewegen, handhaben" (o. zu p. 178 Z. 198), wegen CRAIG Rel. Texts I 35, 8 (muttabbil paras Bīlūti) [Mi-du-du = ]muttabil parsi' = [der die (göttlichen) Befehle handhabt?

Nach dem o. zu p. 19 ff. Bem. gehört in die Lücke vor der 2ten Columne wohl ein Text mit ähnlichem Inhalt wie der von No. I auf p. 298 ff. oder eben dieser hinein: Zuerst lässt der König 360,000, erst später die auf p. 294 genannten 270,700 gegen den Feind ziehn.

Z. 5. Zu  $ra(\bar{a})bi(i)su$  s. o. zu p. 258 Z. 25 u. Mit den "bösen Kauerern" nach dem zu p. 290 Z. 4 und dem zu p. 292 Z. 11 f. Bem. gewiss die feindlichen, als Totengeister gedachten Vogelkrieger oder deren Führer gemeint.

Z. 6. Subject wohl ein Bote, der von der Vernichtung der 60,000 (p. 298 Z. 4) berichtete.

țin-su vielleicht "Kunde von ihm", vielleicht dem Heere.

S. 294 f. Z. 7. Zu lapātu s. o. p. 62 Z. 17.

Z. 8. ashul, nach JENSEN in Z. f. Assyr. XIV p. 182, für ashul = "ich durchbohrte"? Dann hätte der König den Ueberbringer der Hiobspost getötet.

Z. 9. Zu "Söhne der Wahrsager" s. o. zu p. 176 Z. 188 und p. 232 Z. 86.

Zu bārū s. Zimmern Ritualtafeln p. 82 ff.

Z. 10. 7 Wahrsager vor je einem Lamm? Oder 7 Lämmer gegenüber 7 anderen Lämmern?.

Z. 11. Zu guhlu s. auch bei ZIMMERN l. c. den Index. Möglich, dass es etwas aus Rohr Verfertigtes bezeichnet.

Z. 12 ff. Die Enden der Zeilen 12-14, wie mir ZIMMERN mitteilt, als Zeilenenden auch in einem von Boissier in der Revue sémitique 1898 p. 357 ff. in Transcription veröff. fragmentarischen Text in Col. I Z. 11 ff. ()rabūti, BIT, lies natūrlich (n)ga (ilu) A-nu-ni-tum und |ku-ra-du). Vgl. auch u-ma-'-ir in der folgenden Zeile und Z. 9 in unserm Text. Der von Boissier veröff. Torso handelt von kriegerischen Ereignissen zur Zeit Naram-Sin's und erinnert in seinem Tenor, wie an unsern Text und dessen Paralleltexte, so an die I(U)ra-Legende (p. 56 ff. o.). Beachte vor Allem kiam ak[bi ana libbiya] in Col. I seines Rev. Z. 2 gegenuber o. p. 66 Z. s, p. 72 Z. 12, Z. 17 u. 30 unten und p. 300 Z. 10 u. Anscheinend liegt also, im Zusammenhang mit dem verwandten Inhalt, eine Verwandtschaft des Styls vor. Da aber der Inhalt nur verwandt, aber im Einzelnen ganz verschieden ist, so müssen die 3 gleichen Zeilen, die sich aus den oben erwahnten 3 gleichen Zeilenenden erschliessen lassen, in einem der beiden Texte Citat aus dem anderen, wenn nicht in beiden aus einem dritten sein. Der von Boissier veröff. Text, der von Ereignissen zur Zeit Narām-Sin's berichtet, ist gewiss sehr jalt, vielleicht so alt wie dieser König selbst, und darum unser Text vielleicht auch.

Z. 13. Za(n)ga(n)ga Parallelfigur des Ninib.

Anunītu die im Tempel ( $\acute{I}$ -)UL-mas verehrte Istar von Akkad. Da ( $\acute{I}$ -)UL-mas auch der Name des Tempels der Istar-Nanai von Erech ist, stammt der Kult der Anunītu vielleicht daher. Ob auch ihr Name, ist zweifelhafter.

Z. 15 f. D. h. entschieden nicht, dass ich selbst gehen sollte. Vgl. o. S. 292 p. 9 f.

Z. 16. Oder lies *idīnamma* = "richteten sie" statt *idinamma* für *iddinamma*?

Z. 17, 21 u. 30. Zu libbu s. o. p. 316 f.

Z. 20. Zu ša-il-tu s. o. zu p. 108 Z. 11.

Z. 23 ff. Das erste, 2te u. 3te Jahr nach dem o. p. 553 Bemerkten vielleicht das erste etc. Jahr einer neuen Serie von Kriegen gegen die Dämonen, nicht der Kämpfe gegen sie überhaupt. Die auf p. 298 ff. in No. I des Anhangs geschilderten Kämpfe, die den an unsrer Stelle erwähnten vorangehn sollen, finden ja übrigens nicht in einem ersten, 2ten und dritten Jahre statt.

Z. 24 ff. Doch nicht 120,000 bez. 90,000 und 60,700 Heere? S. zu o. p. 292 Z. 20.

Z. 28. Zu issihu vgl. p. 298 Z. 13 und p. 300 Z. 8 o. Entweder von sihū tertiae waw, falls nicht mit -u für -i, oder von einem asāhu. Im ersteren Falle würde es für \*astahi (sihūtu!) stehen und bedeuten: "werde (ward) ich verstört" (o. zu p. 26 Z. 68), im letzteren vielleicht mit ta(s)suhtu (II R 47, 10 und III R 60, 72 + 86) zusammengehören und etwa "Verzweiflung" oder "Trauer" bedeuten. S. Delitzsch Handw. p. 108. Zu issihu, falls für issihi-\*astahi, s. umtattu p. 126 Z. 28 o.; falls für issih, upaššahu o. p. 64 Z. 19.

Zu innišu s. tinniššu o. p. 298 Z. 13 und inniši p. 300 Z. 8 o. Könnte zu einem unbekannten nišū tertiae waw oder auch jod gehören. Eher zu bekanntem inišu und u hier und in Z. 13 auf p. 298 durch das den Vokal u begünstigende š veranlasst. Vgl. Jensen in Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. und o. zu p. 186 Z. 37.

akala wohl zu akālu = "düster sein" und dann Praesens, für akkala (vgl. o. p. 102 Z. 9 etc.), da das zugehörige Praeteritum nach Beitr. z. Assyr. III p. 248 Anm. \*†† īkil lautet.

Z. 29. Zu  $u\check{s}ta(\tilde{a})nih$  s. o. zu p. 36 Z. 5.

Z. 31. palū hier vielleicht "Dynastie". Zu dem Worte s. o. p. 326 f. und zu dieser Zeile vgl. p. 300 Z. 10 u. 13.

Oder i-zib für izzib (izzab) = "werde ich übrig lassen"? Aber s. p. 300 Z. 10 u. 13.

Z. 2. Zu kī s. o. zu p. 112 Z. 25, p. 238 Z. 121, p. 242 Z. 183.

šitakkunu von šakūnu kann in Verbindung mit Abstractis "machen" heissen. Hier daher vielleicht = "handeln"? Also: "wie soll ich handeln?"?

Zu  $p(b)\bar{u}tu = \text{"Leib"}$  s. o. zu p. 244 Z. 201. ZIMMERN l. c. p. 325 aus nicht angegebenen Gründen offenbar ebenso (: In eigener Person will ich ausziehen!).

Oder: "soll ich . . . hinausziehn lassen?" oder: "ich will etc."?

S. 296 f. Z. 3 o. Oder: "Schreckensglanz" der Menschen der Nacht? Unter diesen wären dann die Feinde, die in Z. 11 f. auf p. 292 genannten Krieger mit Leibern von Höhlenvögeln(?), Menschen mit Rabengesichtern(?), zu verstehen, und somit unter -šunu in Z. 6 unten des Redenden eigenes Volk. Indes gehören "amilūti mit Vogelleibern" zu den nīsu, den "Menschen", schlechthin? Aber mūši!

arurtu in Maklū V, 75 f. und 77 f. in Verbindung mit Wörtern für "Schmerz" und "Schrecken". S. auch IV R2 21\* No. 2 Obv. 17 und 19, wo birittu, für piridtu, parallel mit arurtu. Also dies jedenfalls, mit Delitzsch Handw. p. 138, = "Zittern". Dies wegen seines Ideogramms IM + IM - IM ja auch = "Furchtbarkeit" - das arurtu, wonach Adad zufolge III R 67, 45 AN-IM + IM heisst, wohl als der, welcher die Creatur zittern macht. Ein anderes arurtu nach Delitzsch Handw. p. 138 vielleicht = "Dürre" oder "Brand", aber wegen seiner Stellung zwischen sunku, bubūtu und hušāhu in IV R2 39, Rand und des Wechsels von arratu mit nibritu in III R 41, 34 und 1 Michaux IV, 17 eher = "Hunger(snot)", wohl von araru = "brennen". Vgl. unser "brennender Hunger". Eine Bed. "Erdbeben" für arurtu nicht bezeugt. Hier somit wohl = "Zittern" oder "Hungersnot". — Kaum arur-šu zu lesen. Denn arāru ausser vielleicht in der figura etymologica arurtu arāru sonst nicht mit doppeltem Akkusativ construiert. Und Wer oder Was wäre mit -šu gemeint?

Z. 4 o. namurratu eig. wie šalummatu "Schreckensglanz". S. o. zu p. 48 Z. 25.

Z. 5 o. Zu dilibtu mit d s. o. zu p. 226 Z. 29.

Z. 6 o. Zu -šunu s. o. zu Z. 3.

Z. 7 f. o. Zu abūbu s. o. p. 332 f., zu p. 230 Z. 14 und zu p. 268
Z. 23.

Kann der so wie in Z. 7 f. Sprechende ein menschlicher König sein? Oder ist abūbu in Z. 7 nicht wörtlich zu nehmen und wie in abūb tambari (Tiglatpileser I. Col. V, 43) zu verstehen? Die Sturmflut soll doch wohl über die Dämonen hereinbrechen.

Z. 9. Zu libbu s. o. p. 316 f.

Z. 14. Zu ríbūti s. o. p. 294 Z 23 ff.

Z. 1s. tiriti = "Befehle" auch von den Orakeln der Götter, hier von denen, die sich aus der Eingeweideschau ergeben.

Z. 19 ff. S. o. p. 294 f. Z. 9 ff.

Z. 6 u. Wer ist der Redende und Wer der zunächst Angeredete? Ist Ersterer ein Gott oder etwa ein Priester? Richtet sich dessen Rede an Iliusilie?) von Col. I ff. und dessen Nachfolger oder bestehen zwischen Jenem und dem Angeredeten keine Beziehungen? Jedenfalls dürfte aus Z. 11 f. und

Z. 24 unsrer Col. folgen, dass der zunächst Angeredete König von Kāthā ist, damit aber nicht, dass dies auch von Iķīš-ili(?) gilt.

"irgend ein Anderer" = "jeder Andere".

- Z. 8. tupšinna, falls so zu lesen, Compositum aus tuppu und šinnu = "Elfenbein" (El-Amarna), und = "Elfenbeintafel"? Oder ist -sinnu sumerischen Ursprungs und gehört es zu šín = šuhtu mit dem Ideogramm für "Kupfer" (83-1-18, 1335 Col. I, 10) = assyr. šinnu mit dem Ideogramm für "Bronze", das auch = suhtu (82-9-18, 4159 Rev. 13 f. bei Meissner Suppl. p. 31 hinten und V R 23, 18)? Da der suhtu nach V R 47, 27 f. poliert oder abgewischt, und dadurch rein wird, so könnte šuhtu ein Synonym von irā = "Kupfer" sein, allein auch "Grünspan" am Kupfer bedeuten und hierfür spricht syr. Sonnig mit dieser Bedeudung. Wiederum bezeichnet aber UT-KA-BAR = zabar, das = "Bronze" und = šuhtu und šinnu, nach den o. citierten Texten bei Meissner Suppl. und in V R 23 auch illu, ibbu und namru = "glänzend" und sinsin, wenn nicht sun-sun, ist nach VR 26, 14 und VR 51, 37 = ibbu. Darnach ist sin-nu, wenn freilich wohl auch = "Grünspan", dem Anscheine nach eigentlich = "glänzend" und dann weiter = "Kupfer" oder "Bronze" und darum tupšinnu vielleicht eine "Platte aus Kupfer oder Bronze". Warum die feiende, in der Stadt des Nērigal niederzulegende Tafel gerade aus Kupfer hätte sein müssen, wäre leicht erklärlich, falls dies überhaupt einer Erklärung bedürfte. Das rote Kupfer wäre dann das Metall des Feuergottes Nérigal gewesen, dessen Planet der rote Mars war. In der Tat sind ja aber 2 Bronzeplatten, die mit den sogenannten Hadesreliefs, gefunden worden, die vermutlich, wie die Tafeln mit den I(U)ra-Texten, Schutztafeln waren (s. KING in Z. f. Assyr. XI p. 53).
- S. 298 f. Z. 11. amāru wohl auch und so hier = "lesen" schlechthin, im Unterschiede von śasā, eigentlich = "rufen" und dann = "laut lesen", so in der Verbindung mit jenem Verbum. S. die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 89.
  - Z. 13. S. o. p. 294 Z. 28.
  - Z. 15. Gegensatz zu Z. 14 b. Zu išdu s. o. p. 26 Z. 90.
  - Z. 16. Zu sūnu s. o. zu p. 82 Z. 35.

Delitzsch liest (*Handw*. p. 491) ši-tu und sieht darin šittu = "Schlaf". Aber da sūnu gegen Delitzsch ibidem nicht "Gegend zu Füssen oder zur Seite" eines Mannes oder Weibes, sondern nur "Beine" heisst, ist seine Fassung kaum möglich. Zu šipru vom Beischlaf vgl. o. p. 126 Z. 13 u. 19.

Z. 19. Der pisan-pisannu genannte Behälter kann aus Ton (V R 42, 34) oder Holz (V R 26, 61), und ein ihm ähnlicher, alal-nas(z)abu genannter, aus Rohr (H R 33, 6) bestehen. Deren Ideogramm kann bekanntlich sogut RIT wie RIT mit  $\Lambda =$  "Wasser" darin sein. Nach Reisner Hymnen p. 131 Z. 52 hat der pisannu einen Deckel. Also wird damit wenigstens auch ein hölzerner oder tönerner Wasserbehälter mit Deckel, und da er nach unsrer Stelle für eine Belagerung gefüllt in

die Stadt hineingebracht wird, gewiss ein grosser Behälter, somit eine hölzerne Tonne oder ein tönerner  $\pi \ell \vartheta o_S$  bezeichnet.

Z. 22. Zu tupķāti s. o. zu p. 28 Z. 113.

Z. 23. S. o. zu p. 244 Z. 201 und vgl. o. p. 292 Z. 9, p. 294 Z. 2 und p. 300 Z. 15.

Z. 24 f. Wer ist der "er" in diesen Zeilen? Nach dem o. zu p. 290 ff. Z. 5 ff. Bemerkten vielleicht das Dämonenheer, falls nämlich der in Col. IV zunächst Angeredete der Iķīš-ili(?) der Coll. I ff. ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, müsste mit dem "er" irgend ein Feind gemeint sein.

Anhang I. Das Folgende nach dem o. zu p. 292 Z. 20 Bemerkten wohl zwischen Col. I und Col. II des vorhergehenden Textes einzureihen.

Z. — 1, 2, 4 u. 6. Gewiss nicht 180,000 etc. Heere. S. o. p. 292 Z. 20 u. p. 294 Z. 24 ff.

Z.-1, 2 u. 4. Oder ergänze in Z.-1 [ina maḥri arḥi oder  $\bar{u}mi$ ] = "im ersten Monat" oder "am ersten Tage" und ist darnach in Z. 2 und 4 "im oder am 2ten bez. dritten" zu übersetzen?

Z. 1, 3 und 6. Lies für "er" "es", nämlich das p. 290 ff. beschriebene Dämonenheer?

Z. 5. *šuatu* doch nicht etwa = "Heer" und Dgl. und dann  $k\bar{\imath}ma$  *šuati* o. in p. 6 Z. 22 und an den Parallelstellen = "wie ein Heer"?

S. 300 f. Z. 8 f. o. S. o. p. 294 Z. 28 f. u. p. 298 Z. 13.

Z. 9 o. Zu ev. anahí s. o. zu p. 266 Z. 7, p. 62 Z. 18 etc.

Zu amți s. o. zu p. 44 Z. 2.

Z. 10 o. Für  $K(k)\bar{a}t$ -ili lies nach d. zu p. 292 Z. 21 Bemerkten vermutlich  $Ik\bar{i}s$ -ili oder ähnlich. Sollte indes unsere frühere Lesung Bestand haben, vgl. ZIMMERN Ritualtafeln p. 152 No. 45 Z. 5 und die Anm. 2 dazu, wonach "Hand Gottes" irgend eine Krankheit oder irgend ein Missgeschick andeutet. Nach II R 35, 41 f. (vgl. K 4219 Rev. bei Meissner Suppl. p. 10 hinten) ist  $k\bar{a}t$ -ili bez. su-dingira-ku aus sumerischem su-dingira ein Synonym von binnu und sib(p)tu, also nach o. p. 389 vermutlich irgend eine fieberhafte Krankheit. Eine derartige Bezeichnung für den König in unserm Mythus wäre aber seltsam, trotz p. 296 Z. 3 ff. Uebrigens ist zu  $k\bar{a}t$ -ili als Bezeichnung für eine fieberhafte Krankheit noch an El-Amarna London 5 Z. 13 und 37 (K. B. V p. 80 ff.) zu erinnern, wo es heisst, dass die "Hand Nerigal's" alle Cyprioten getötet hat bez. in Cypern "ist", da Nerigal ja der Fiebergott ist. S. auch den Nachtrag zu p. 389.

Z. 10 o. u. 13. Zu palū s. o. p. 294 Z. 31.

Zu abālu = "hervorbringen" s. o. p. 320 f.

Z. 13. Viel besser scheint: ich, meine Regierung, was hat sie hervorgebracht?

Z. 14. S. o. zu p. 294 Z. 2.

Z. 15. S. o. zu p. 244 Z. 201. Darnach für *um-ma-ni* gewiss rama-ni = "mich selbst" ("meinen Körper") zu lesen.

Z. 17. Zu dakū-dikū s. o. zu p. 246 Z. 232.

Z. 1 f. Nämlich im Kampfe. S. o. p. 292 Z. 10.

Z. 6. Also wahrscheinlich geflügelte Krieger, somit wohl Dämonen. Vgl. o. p. 292 Z. 11.

Z. 10 u. S. o. zu p. 294 Z. 12 ff.

Der Inhalt von p. 290 ff. + Anhang I (und II) scheint also zu sein: Ein Dämonenvolk oder -heer, ursprünglich vielleicht ein Fremdvolk oder -heer, mit düsteren(?) Gesichtern und Leibern von Höhlenvögeln. von den grossen Göttern, den Anunnaki(??), erzeugt, von der Herrin der Götter, der Mutter Erde, geboren, von der Tiāmat gesäugt, von der Herrin der Götter ausgebildet, im Gebirge, vielleicht im Ostgebirge, gross geworden, hat seinen Hirten, d. i. König, erschlagen. Ein anderer König, wohl ciner des Namens Ikīš(?)-ili, dessen Gattin Mí-LI-LI (Mullilat-parsī(?)) heisst, und der 7 Söhne besitzt, hat Grund, das Dämonenvolk zu bekämpfen, zieht aber nicht selbst in den Kampf, da keine ihn feiende Schutztafel, wohl in Küthā im Tempel (I-)ŠIT-LAM, niedergelegt ist. Er lässt daher unter eines Anderen Befehl nach einander 180,000, 120,000 und 60,000, = 360,000, dann 120,000, 90,000 und 60,700 Krieger, kaum ebensoviele Heere, gegen die Dämonen ausziehen, aber alle werden bis auf den letzten Mann, falls nicht wenigstens die 60,000 bis auf einen, der deren Vernichtung meldet, von den Dämonen niedergemetzelt. Der König befragt, verzweifelnd und mutlos, wie nach der Vernichtung der 360,000, so nach der der 270,700, die Götter. Die Antwort auf die 2te Anfrage ist verloren. Nach einer Lücke folgt eine Mitteilung an alle gegenwärtigen und zukünftigen Herrscher oder vielleicht speciell denjerigen, beziehungsweise diejenigen von Kūthā, dass im Tempel (I-)ŠIT-LAM in Kūthā vielleicht eine Bronzetafel, jedenfalls aber eine Steintafel mit Inschrift zum Schutze für sie hinterlegt sei. Das ist also vielleicht nur eine Nutzanwendung aus der Geschichte (vgl. Budde in Theol. Literaturz. 1901 Sp. 236), aus der sich dann schliessen lässt, dass Iķīš(?)-ili schliesslich sein Leben durch eine in Küthä niedergelegte Steintafel gefeit hat und dann selbst gegen die Dämonen ausgezogen ist und sie besiegt, oder, ohne sie niedergelegt zu haben, selbst den Kampf mit ihnen aufgenommen hat und dabei getötet worden ist. Möglich aber, dass mit dem in Col. IV Z. 6 f. zunächst angeredeten Könige Ikīś(?)-ili selbst gemeint ist. Dann wäre wenigstens auch für ihn und seine Nachfolger eine Schutztafel hinterlegt worden, vielleicht zum Schutz gegen jeden Feind, vielleicht gegen das noch unbesiegte Dämonenheer.

## Nachträge.

Zu S. 2 f. Z. 3 f. Wenn aus dem apsū unter der Erde die Flüsse mit Süsswasser gespeist werden und aus dem himmlischen apsü der Süsswasserregen herabkommt, wenn dieses Süsswasser im Himmel und auf wie unter der Erde Leben spendet (o. p. 88 Z. 19, 34, 38; o. p. 98 Z. 26 f.; II R 51, 26 f., 31 etc.); andererseits das Meer = tiāmtu nur Salzwasser enthält und "Wasser des Todes" (o. p. 220 Z. 50; p. 222 Z. 3; vgl. das "tote Meer"?), so scheint es selbstverständlich, dass der Urvater Apsū nur das Leben erzeugende Süsswasser, die Urmutter Tiāmat aber nur das tote Salzwasser ist. Somit sind im Anfang Süssund Salzwasser ungeschieden oder vermischen sich fortdauernd zum Zweck der Zeugung, und aus ihrer Vermischung entstehen die Götter: Die reinen, heiligen, ewig lebenden Götter haben das reine, heilige, Leben spendende Süsswasser zum Vater. Sie, die Lichtwesen, entspriessen dem reinen, hellen Wasser, wie Sonne, Mond und Sterne und alles kosmische Licht alltäglich aus dem apsü emporsteigen und wie dem reinen Wasser beständig das reflectierte Licht entströmt. Die mit einander vermischten oder sich fortwährend mit einander vermischenden Wasser des Apsū und der Tiamat trennt der Weltbildner durch die 2 Teile der Tiamat und schiebt Riegel oder einen Riegel vor und stellt Wächter hin, damit ihre Wasser nicht in den apså des Himmels(!) eindringen (p. 30 Z. 139 f.), Damit trennt er das Lebensprinzip und das des Todes von einander. Ganz analog werden in der Genesis, Cap. I, durch die raki'a, den Himmel, das Süsswasser im Himmel und das Salzwasser des Meeres von einander geschieden, nachdem sie vorher vereinigt gewesen.

Also Apsû ist das gesamte Süsswasser. Daher sipat apsi eine Beschwörung und Besprengung mit Süsswasser, und  $\acute{I}a$ (?), der Gott der heiligen Besprengung, wohnt in  $\acute{I}ridu$ , an der Mündung der 2 Ströme, weil diese dort münden, nicht, weil dort das Meer beginnt. Daher der im "apsü Gesalbte" ein mit "Süsswasser Gesalbter" (p. 188 Z. 44; auch Salomo wird mit Susswasser — aus dem von dem heiligen Berge kom-

menden Gihon — "gesalbt", und zwar zum Könige: I Könige 1, 33 f.: 38 f.; 45). Daher Tamūz, der Gott des durch das Süsswasser erzeugten und unterhaltenen grünen Pflanzenwuchses ursprünglich der Tamūz, das "echte Kind", des apsū, Dumūzi-abzu, genannt (Gudea B Col. IX Z. 2; II R 56, 33) usw.  $Aps\bar{u} = \text{sumerischem } abzu \text{ soll "Haus, Behältnis der}$ Weisheit" bedeuten (IV R2 52[59], 34). Das passt zu der Weisheit seines Beherrschers Ia (?) und könnte daher die Etymologie, wenigstens für den 2ten Teil des Namens, richtig sein. Dann wäre der Name aber, wie wohl auch sein Begriff, gelehrter Speculation entsprungen. Der apsū wohl "Haus der Weisheit", weil anscheinend aus ihm alltäglich und aus seinem reinen Wasser ununterbrochen das Licht emporsteigt, welches Wissen und Erkennen der Dinge bedingt. [Da, wie a-ab-ba, so ab(a) =tāmtu ist, so könnte apsū-abzu recht wohl das "Meer von zu, ev. = der Weisheit" bedeuten. aba = tāmtu wird ja - begreiflicher Weise; da es ein anderes Wort für "Meer", "See" im Assyrischen nicht giebt geradezu auch vom apsū gebraucht: V R 51, 77 f., wonach Gur, die Gebieterin des apsū, die Herrin des grossen aba, bez, im grossen tāmtu heisst Vgl. IV R<sup>2</sup> 29\* IV C Rev. 1 f., Šurpu VIII, 67 (,V-Vl, 190) und KING Magic No. 61, Rev. 6, wo A-AB-BA (= tāmtu) tām(a)tu(i) rapaštu, "das Meer, das weite Meer", bez. "das weite Meer der Meere" (?), - wie, soweit ich weiss, das Salzmeer nicht genannt wird, - gewiss das Süsswassermeer unter der Erde bezeichnet. Aber das archaïsche tiāmtu wird, wohl entsprechend seiner ursprünglichen, wie gewiss der mythologischen Bedeutung von Tiāmat, nur für das Salzmeer gebraucht. - Nach K 2107 Obv. Z. 16 (s. Delitzsch Weltschöpfungsepos p. 155) soll zu, mit der Glosse sud, auch  $r\bar{u}ku$  bedeuten können, und sub, auch =  $r\bar{u}ku$ , kann auch die abgeschliffene Aussprache sū haben (II R 48, 22). Ob daher abzu-apsū in Wirklichkeit "das ferne Meer" bedeutet? Der apsū befindet sich ja im Gegensatz zu dem an's Land stossenden Salzmeer im "fernen Himmel" und tief unten in der Erde, wie auch das "ferne Land" der Toten.]

Zu S. 2 f. Z. 6. Weil Süss- und Salzwasser noch nicht getrennt waren, also Süsswasserpflanzen noch nicht wachsen konnten? Oder, weil noch kein Land existierte?

Zu S. 2 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Falls a-di- in S. 36 Z. 30 doch "Schaar" bedeuten sollte (s. die Anm. dazu und ef. suppulju in Verb.

mit illatu und puhru!), könnte hier und in S. 4 Z. 4 unten und deren Parallelstellen eben dies Wort vorliegen: "Schaaren wurden gross", bez. ndie Schaaren, die Lahmu und Lahamu geschaffen". Diese letzteren und die ersteren Schaaren wären dann dieselben. Lahmu und Lahamu im Verse vor adi irbū! adi bei Sargon I. c. (seit fernen Tagen, bez. Zeiten, der (dem, den) adi des Neumondes, bez. Mondes) kann wegen K 669, 10 ff. (s. Beiträge z. Assyr. II, 37; Delitzsch Handw. p. 24): ša āmi ša Šamaš Aya la hanšūni = "die sich in den Tagen bez. der Zeit des Šamaš und der Aya nicht gebeugt hatten" (hanšuni nach vielen Analogien für kansani), was auch immer ada heissen mag, schwerlich etwas Anderes heissen als: Tage, bez. Zeiten, des Mondes oder speciell Neumondes, d. h. Tage, bez. Zeiten, die ihm gehören, oder zu ihm in irgend einer sonstigen Beziehung stehn. Tage, bez. Zeiten, des Mondes, resp. der Sonne, sind gewiss, gegen die herrschenden Meinungen (s. Delitzsch Handw. p. 24 und WINCKLER Altor. Forsch. II p. 372) die Zeiten, in denen nach dem Monde, bez. der Sonne gerechnet wird, also Zeiten des Mondjahrs oder der Rechnung allein nach dem Mondlauf, bez. des Sonnenjahrs. Nach Letzterem wäre also nach Ansicht der Assyrer nicht von Anfang an, doch aber schon seit alter Zeit gerechnet worden. Darnach könnte adt allerdings "Zeit" oder "Zeiten" heissen, nicht aber "lange Zeit, bez. Zeiten". Das passt indess an unserer Stelle schon wegen des folg, irbü nicht. [Zu dem o. besprochenen adī s. o. p. 30 Z. 12 f. und den Nachtrag zu p. 30 Z. 3. Darnach dürfte es fraglos Etwas wie "Bestimmung", oder "Zeitrechnung" bedeuten.]

Zu S. 4 f. Z. 2 u. und Anm. 1 dazu. pulpru šitkunu nach den Bemm. zu S. 22 Z. 39 und S. 24 Z. 50 eig. = "ein Versammeln machen" = "(sich) versammeln" oder "eine Schaar, Versammlung aufstellen".

Zu S. 4 f. Z. 4 u. und der Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p. 2 Z. 11.

Zu S. 6 f. Z. 9 und der Anm. dazu. Zu Hubur s. zu p. 280 Z. 3. Darnach die auf p. 30s vorgetragene Etymologie von Όμορκα wohl aufzugeben. S. den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. 6 f. Z. 16 und Anm. 2 dazu. Zu ni-'-u s. munchu in Verbindung mit irtu Tiglatpileser I. Col. I, 65, das sieher = munciu (s. zu p. 26 Z. 92 und den Nachtrag dazu), und wohl auch muncha bei Tiglatpileser I. Col. IV, 47, Šamši-adad Col. IV, 23 und Sargon Prunkinschr. Z. 13. Darnach der Stamm gewiss 💦.

Zu S. 6 f. Z. 19 und der Anm. zu umu. Zu umu = "Tag" "Tagwesen" und = "Sturm" s. jetzt das im Nachtrag zu p. 24 Z. 49 zu ababu Bemerkte. Dies bestatigt in eindringlichster Weise unsre Ansicht über umu: Der Tag ist ein Sturm, weil das Licht sturmisch dahinflutet.

Zu S. 6 f. Z. 20 f. Die Apposition zu einem Plural im Assyr, meist im Singular, wenn aus Regens und Rectum bestehend. Darnach Z. 21 wohl noch Apposition zu dem der Z. 20 Vorhergehenden. Doch konnen singularische Status-constructus-Verbindungen auch ausserhalb der Apposition pluralische Bedeutung haben: Tiglatpileser I. Col. IV, 30 f. (dagil pān Aššur = Untertan en Aššur's).

Zu S. 8 f. Z. 37 f. Das Feuer gewiss das Feuer und Licht der feindlichen Götter, das durch das Wasser der Tiāmat und ihrer Partei beruhigt, d. h. ausgelöscht werden soll. Der Kampf Marduk's gegen Tiāmat ist ja ein Kampf der Lichtflut gegen die Wasserfluten, nicht gegen die Finsternis. Vgl. Zimmern bei Gunkel Schöpfung p. 404 Anm. 5 und s. unten den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. S.f. Z. 38 und Anm. I dazu. Nöldeke leugnet die Zugehörigkeit von ju zu  $N\bar{a}h\bar{\imath}(i)d$ - $An\bar{a}hita$ .

Zu S. 10 f. Z. 5 o. und der Anm. 1 dazu. Zu kabittu = "Bauch" (mit Leber) s. auch El-Amarna Berlin No. 93 Z. 10 (K. B. V p. 284), wo damit pantā (= "das Vordere", wohl = šī in den medicinischen Texten) = baṭnu - מכור wechselt.

Zu S. 10 f. Z. 1 u. Marduk wird allgemein für einen Sonnengott, speciell den der aufgehenden Sonne und den der Frühlingssonne erklärt. Wohl mit Unrecht. Nach Berossus macht er ja auch die Sonne, kann also, falls Berossus richtig überliefert, nicht die Sonne sein. Berossus wird secundiert von IV R2 57 [64] Z. 35, wonach Marduk nur wie die Sonne erhellt, und von V R 43, 54 ff., wonach er offenbar als der AMAR-UT — amar = pāru = "Junges" — māri-šamšu d. i. ein "Sonnenkind" oder "Sonnensohn" der Götter, aber nicht "Sonne" schlechthin ist oder so gedeutet wird. Andererseits ist er fraglos ein Lichtgott, worauf ja schon sein Fest zu Frühlingsanfang hinweist, weiter sein Attribut ūmu namru "heller Tag" (WINCKLER Unters. p. 156 No. 6), endlich sein Name Lugal-udda = "Herr des Tages oder des Lichts" (II R 55, 45) u. A. m. Darnach durfte Marduk, wenn nicht die Sonne selbst, das Licht sein, unabhängig von der Sonne und ohne sie existierend. Zu dieser Auffassung stimmt vorzüglich ausser Anderem, dass das Tier des Lugalbanda der Hahn ist, der Vogel des Lichts, (p. 458). Denn dieser Gott ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach ein Doppelgänger des Bil-Marduk (p. 370). Somit ware nach assyr. - babylonischer Vorstellung das Licht vor den Lichtkörpern dagewesen, wie nach Genesis 1, und nicht die Sonne, sondern das Licht der Bezwinger des Urwassers und der Weltbildner.

Zu S. 12 f. Z. 9 o. banu = "schaffen" auch hier vielleicht = "ersinnen" oder "beschliessen" (o. zu p. 242 Z. 178).

Zu S. 12 f. Z. 10 u. Erg. nach S. 20 Z. 137 li-ti-il-[lis] = "es jauchze"? Vgl. zu p. 20 Z. 136.

Darnach das folgende Wort [kar-]su-su-nu = "ihr Bauch"?

Zu S. 20 f. Z. 129 und der Anm. dazu. ik(k,g)šašūni vielleicht im Anschluss an ZIMMERN wegen kiššatu, eig. = "Masse" etc., = "sie drangten sich zu einer grossen Masse, einem grossen Haufen zusammen".

Zu S. 20 f. Z. 132 und der Ann. dazu. S. zu p. 256 Z. 16 u.

Zu S. 20 f. Z. 137. S. d. Nachtr. zu p. 12 Z. 10 u. Darnach zu ?-?-?-šu-un i-ti-il-[lis] — "es jauchzte ihr Bauch(?)" zu erg.?

Zu S. 20 f. Z. s und der Anm. dazu. *katu* auch "Werk"? Also: *ši lū g(k)ātka* = "das sei dein Werk"? Vgl. die Anm. zu p. 300 Z. 10 o.

Zu S. 22 f. Z. 29 und der Anm. 2 dazu. Zu pala = lipa eigentlich = "Wurzelschoss" s. auch K 2020 Rev. Z. 17 fl., wonach irimu, zik(?!)pu (= Schoss) und  $pi(i)l\bar{u}$  Synonyma sind, da sab +  $\mathfrak{U}$ I sowohl = piru, Synonym von zikpu, als auch =  $pi(i)l\bar{u}$  und  $l\bar{\nu}$ pu ist!

Zu S. 22 f. Z. 36 und der Anm. zu mulmullu. Der mulmullu = "Pfeil" Marduk's, mit dem er die Tiāmat tötet, ist nach dem Nachtrag zu S. 24 Z. 49 gewiss urspr. als ein einzelner Lichtstrahl gedacht worden.

Zu S. 22 f. Z. 39 f. Zu Blitz und Feuer s. den Nachtrag zu p. 8 Z. 37 und zu p. 24 Z. 49.

Zu S. 24 f. Z. 42: Nichts von ihrer Wassermasse!

Zu S. 24 f. Z. 49 u. d. Anm. dazu. Alle abūbu-Götter sind grosse Lichtgötter: Adad ist der Blitzgott, Nērigal die heisse Sommersonne (Z. f. Assyr, VI p. 244 Z. 53 f., III R 55, 37 (u. 53 ff.), der Planet Mars und die Alt - (und die Neu)mondsichel (o. zu p. 202 Z. 16), Ninib die aufund die untergehende Sonne, Marduk der Gott des Lichts (s. o. den Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.). Dies kann schwerlich zufällig sein und ist nicht zufällig. Denn namriru oder namriru = "Lichtglanz" hat nach TIGLATPILESER I Col. I, 6 und Salmanassar Obelisk Z. 6 als Ideogramm AN-MA-TU d. i. = "oben" oder "Himmel" oder "Gott" + MA-TU, ababu aber auch: A = "Wasser" + MA-TU und TU bedeutet wohl "vor sich hertreiben", bezeichnet aber jedenfalls eine charakteristische Wirkung der Sturmflut (o. zu p. 268 Z. 23). Also ist der die Erde überflutende Lichtglanz am Himmel, der niederfegt (VR 1, 84), wie die Sturmflut, wohl sicher als eine Flut, "Lichtflut" gedacht werden, so gut wie der Tag als ein Sturm (o. zu p. 6 Z. 19). In der Tat wird der namrirru der Sonne wellig, genau so wie bewegtes Wasser, dargestellt (SCHEIL Textes élam.-sémit I p. 90 Z. 12 und Tafel 18). Das Licht hat Wellen, muss nach Ansicht der Assyro-Babylonier Wellen haben, weil es flutet, sich flutend ergiesst. Die assyr.-babylonische Wellentheorie des Lichts hat also mit der modernen Wellentheorie nur den Namen gemein. Was Delitzsch Schriftsystem p. 129 f. sagt, ist somit nicht dasselbe wie das, was ich oben gesagt habe. Wenn nun Marduk's, des Licht-, nicht des Sonnengottes (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) Waffe der ababu = "Sturmflut" ist, so dürfte damit ursprünglich das Licht oder Etwas davon, also eigentlich er selbst oder ein Teil von ihm, gemeint sein und der Pfeil, womit die Tiamat getötet wird (p. 28 Z. 101 f.), ein Lichtstrahl. Das Licht lässt uns nach der Nacht die Welt mit ihren Teilen sehen, bringt sie mit ihren Einzelheiten zum Vorschein, das Licht ist daher der Weltbildner. Damit ist zusammenzustellen, dass Gott nach Genesis 1 zuerst das Licht schuf. Der Kampf Marduk's gegen die Tiamat ist also ein Kampf der Lichtflut gegen die Wasserflut - Flut gegen Flut, Eine höchst merkwurdige Parallele hierzu ist, dass die Sintflut durch die

grossen Lichtgötter.  $ab\bar{u}bu$ -Sturmflutgötter, eingeleitet wird (S. 236 Z. 99 ff.) Marduk als Gott des  $ab\bar{u}bu$ , d. i. der Lichtflut, heisst nun — nicht ganz mit Recht: denn amaru ist eigentlich die Wasserflut — Amaru und A(?)marukkam. woneben, da -m unwesentliches Suffix, ein  $^*Amaruka$  existiert haben muss. Beachte Z. f. Assyr. IV p. 244 Z. 5 und 7? Er kämpft gegen die Wasserflut, die  $ab\bar{u}bu$  der  $Ti\bar{u}mat$ . Denn die kämpfende  $Ti\bar{u}mat$  erscheint sicher als eine dahinstürmende Wasserflut. Ist es da zu kühn, trotz mehrfacher Misserfolge einen neuen Erklarungsversuch für  $Ouog(\omega)\varkappa a = (\Theta a\lambda a\tau\vartheta)$  d. i. nach Robertson Smith)  $\Theta \mu u\tau$ -Tiamat bei Berossus zu wagen und darin ein  $Amaruka = ab\bar{u}bu$  zu sehen? Uebrigens könnte a-ma-ru-kam = anumma, jetzt, sofort", abb(pp) attum und  $b\bar{u}$  tiggam "zögere nicht" (?) in Z. f. Assyr. IX p. 160 gegen p. 333 o. dasselbe Wort sein und seine eigentliche Bedeutung "(schnell wie) die Sturmflut".

Zu S. 24 f. Z. 52. Erganzung von sist wegen der Singulare rahisu und mupparša bedenklich. Aber Z. 53 ff.

Zu S. 26 f. Z. 68 und Anm. 1 dazu. S. auch zu p. 186 Z. 13.

Zu S. 26 f. Z. 90 und Anm. 3 dazu. Vgl. auch die archaische Form des Zeichens für isdu (Thureau-dangen Recherches I. No. 309), die offenbar die Beine mit Gesäss oder, besser noch, ein einzelnes Bein darstellt.

Zu S. 26 f. Z. 92 und Ann. 2 dazu. Zu šu'ulu = šuhulu vgl. noch munāhu für muni'u (s. o. den Nachtrag zu S. 6 Z. 16), milhi neben mil'i == "Salz" (V R 31, 8; s. o. zu p. 164 Z. 20), Nabu-hammi für Nabū-ammi (woneben Nabi-immi) = "Nabu ist mein Verwandter (?!)" (Strass-Maier Nabochod, p. 18 f.), und aus alterer Zeit Hammurabi für Ammurabi - "von grosser Familie. Verwandtschaft" (cf. z. B. Ammisatukka (zadugga) = "von feststehender, d. h. nicht aussterbender, Familie") und tarahmanni für tara'manni in El-Amarna London No. 2 Z. 34 (K.B. V. 16).

Zu S. 26 f. Z. 95 u. Anm. S. zu p. 116 Z. 9.

Zu S. 28 f. Z. 113 und Anm. 1 dazu. Zur Bedeutung von tup(h)ultu – kibratu s. jetzt auch Recueil XXIII p. 4 Z. 9 eines Separatabzugs (Scheil), wo parakku = "Kammern" mit kibrāti in K 2606 Obv. Z. 16 (Beitr. z. Assyr. II p. 461) wechselt! S. u. p. 584 o.

Zu S. 28 f. Z. 134. Nach und mit ZIMMERN ist das Wort sidu oder sidu gewiss aus dem Wörterbuch zu streichen und dafür, da (mit Pinches, gegen Jensen in Z. f. Assyr. I, 59 Anm.) ši-di = igi-sa in II R 39. 58 — assyr. igisü = "Geschenk", igisu einzusetzen. i in ši-di-also phonetisches Complement dazu.

Zu S. 30 f. Z. 136. *ibanna* vielleicht = "ersinnt". S. zu p. 242 Z. 178.

Zu S. 30 f. Z. 138 und Ann. 1 dazu. Oder im Anschluss an DE-LITZSCH I. c.: "setzte in, d. h. bestehend in oder gemacht aus, ihrer Hälfte hin und machte zur Decke den Himmel"?

Zu S. 30 f. Z. 139 f. Ob der parku, worunter nicht nur ein Riegel verstanden zu werden braucht (s. Winckler Altor. Forsch. II, 303

Z. 4), sondern der Bed. von paräku gemäss (s. V R. 4, 125: IV R<sup>2</sup> 29\*, 4 C Addit.) auch eine absperrende Erhöhung, eine "Sperre", der supuk šami, der "Himmelsdamm" (? o. p. 467 f.) ist? Hiergegen spricht aber das Verbum sadädu. sonst = "ziehen", nicht einmal mit der Bed. "schieben" bezeugt. Jedenfalls dient der parku zur Absperrung des Meeres (der Wasser der Tiamat!) vom Himmel und soll verhindern, dass es, das tote Wasser, nicht in den Himmel, den Wohnsitz der Götter, eindringt, nicht etwa, dass es daraus entweicht. Denn im Himmel befindet sich ja kein Meerwasser, sondern nur apsä-Wasser (o. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.).

Zu S. 30 f. Z. 143 f. Oder: "Dann maass ab der Herr nach der Gestalt des apsū und errichtete etc."?

Zu S. 30 f. Z. 144 f. u. Anm. 1 dazu. Nach IV R2 30 No. 2 Obv. 18 u. Rev. 6 ist KA-DI eine Gottheit der Unterwelt, nach V R 31, 30 ist sie identisch mit der "Schlange" - einem chthonischen Tier -, nach Scheil Textes élam.-sémit, p. 91 Z. 23 (vgl. dazu ibid, Tafel 16 ff. oben) ist die "Schlange" ein miru = "Kind", wenn nicht, wie ZIMMERN zur Erwägung vorschlägt, ein sipru = ein "Sendling" der Gottheit KA-DI, und nach V R 46, 29 ist das Sternbild der Schlange eines oder das der Ereskigal, der Königin der Unterwelt, endlich ist diese Schlange, die Gottheit KA-DI, nach V R 52, 19 f. und H R 59, 21 ein rabisu, d.i. "Aufpasser", "Vogt", von *Isara. Wenn* sonach dies kein Tempelname ist, sondern einen Teil des Kosmos bezeichnet, kann damit nur die Erde gemeint sein, Aber auch im entgegengesetzten Falle. Denn ein Tempel Išara würde das kosmische Isara darstellen und dessen Götterpersonal dem Personal dieses Isara entsprechen, also die Schlangengottheit auch in einem Tempel Isara darauf schliessen lassen, dass Isara, wenn = "Himmel" oder = "Erde", Letzteres ist. Ganz dasselbe ergiebt sich auch daraus, dass die Erdgottin Bilit die Kraftfulle von Isara heisst (IV R2 27, 26), ob dies hier nun ein Tempel oder der so genannte Teil des Kosmos ist.

Zu S. 30 f. Z. 146 u. Anm. 1 dazu. Ilu-A-bit aber auch = Nabū. S. Recueil XX p. 7 eines Separatabzugs Z. 17 etc. und Scheil ibidem p. 11 Anm. 1.

Zu S. 30 f. Z. 2 und Anm. 2 dazu. Zu den schihlist bei Zimmern I. c. s. scs nb-bi bei Tiglattfillesier I. Col. II. 76, vielleicht und am Wahrscheinlichsten Bezeichnung eines Bergtiers, möglicher Weise aber "Hirter.

Zu S. 30 f Z 3 und Anm. 1 dazu. Dagegen liesse sich ein Kal 877 (s. Dellitzsch Handw, p. 232) als Secundarbildung von uddu (zu 977) denken, und eine Verbindung adv Nannari (s. o. Nachtrag zu p. 2 Z. 11) neben Vers 12 f auf unser Seite befurwortet dies und spricht tur ein Verbum adu mit der Bedeutung "bestimmen, kennzeichnen" und ein gleiches Substantiv mit der Bed. "Bestimmung", speciell "Zeithestimmung". Dann konnte adu = "Vertrag" (zu Gunsten Jemandes) dasselbe Wortsein.

Zu S 30 f Z 6 und d Ann 1 dazu. Oder ist nach Z. 1 f der Standort des Nibira der Jupiterplanet selbst? Zu S. 30 f. Z. 11 und den Anmerkungen dazu. S. den Nachtrag zu p. 204 f. Z. 4 ff. o.

Zu S. 36 f. Z. 27 f. und Anmm. dazu. Vgl. die Anm. zu ni-rit(?) in Z. 231 auf p. 246.

Zu S. 36 f. Z. 28 u. Anm. 1 dazu. Zu ukkušu syr. vertreiben"?

Zu S. 36 f. Z. 30 und Anm. dazu. S. d. Nachtrag zu p. 2 Z. 11.

Zu S. 36 f. Z. 4. risu arkat nach Zimmern, wegen Sargon Cylinder Z. 66, wo ina risi u arkāti = "vorne und hinten", = "Urzeit und Endzeit". Möglicher Weise, in der Hauptsache mit ihm, = "Anfung und iEnde", oder "Vorderseite und Rückseite", "Vorderteil und Hinterteil" von rgend Etwas im Raume.

Zu S. 38 f. Z. 32 und d. Anm. dazu. *libbu rūķu* auch bei REISNER Hymnen p. 5 Z. 13 und p. 130 Z. 7. Darnach kaum = "mitleidig", sondern eher = "von fester Gesinnung". Nach K 2107 (bei Delitzsch Weltschöpfung p. 155) libbu rūķu [ = śag-zu = Inneres + wissen. Doch zeigt die Glosse sud zu zu wohl, dass der Verfasser von K 2107 zu = ruķu nicht als Ideogramm, mit der Grundbedeutung "wissen, kennen", betrachtete. sud ja = rūķu = "fern".

Zu S. 38 f. Z. S. Der apsū-Ocean mit Süsswasser unter, wie auch jenseits der Erde und über dem Himmel (o. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.) war noch nicht da, wohl aber das Salzmeer (p. 40 Z. 10 f.).

Zu S. 40 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Oder *i-nu* hier = "Quelle"? Aber was bedeutete: (da) die Quelle im Meer ein Wasserlauf war? Ist aus dieser Quelle — falls so zu deuten — der apsū mit Süsswasser (o. p. 38 Z. 8) hervorgegangen? Oder *i-nu* hier wegen V R 22, 36 f. (A-DAN, auch = mīlu = "Hochflut", = *i-nu*), = "Hochflut", "Hochwasser"? Was bedeutete Z. 11 dann? "(als) die jetzige Hochflut im Meere noch ein (kleiner) Wasserlauf war"?

Zu rațu nur = "Brunnen" "Wassergrube" "Wasserlauf" s. auch o. zu p. 252 Z. 315. Zu rațu auch von einem grossen Flusse s. das Ideogramm A-RAT für den *Purattu*-Euphrat.

Da in Z. 8 der apsā mit Süsswasser noch nicht vorhanden ist, in Z. 13 aber seine Existenz vorausgesetzt wird und rāṭu's nur mit Süsswasser gefullt sind, so scheint, wie auch immer zu übersetzen ist, Z. 11 von dem Ursprung des apsa zu handeln. Möglich, dass nach diesem Schöpfungsmythus das reine Süsswasser durch das reine Licht des Lichtgottes Mardak (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) aus dem Salzwasser geschaffen ward, falls nicht durch die Anunnaki, die Götter des Süsswassers. S. den Nachtrag zu Z. 15.

Zu S. 40 f. Z. 15 und der Anm. dazu. Da die Anunnaki die Götter des reinen, heiligen und reinigenden, heiligenden Süsswassers sind (o. zu p. 290 Z. 5), so dürfte hier auf sie die Entstehung der heiligen Städte Babylon und Iridu mit (j)s(s)akila im apsü zurückgeführt werden, also ipus für ipusu stehn.

Zu S. 44 ff. Auch diese Geschichte soll wohl, wie die Schöpfungs-

geschichte İnuma iliš, den Anspruch Bīl-Marduk's (s. p. 46 Z. 1 o.) auf die Weltherrschaft oder doch die Herrschaft über Babylonien (p. 44 Z. 22) begründen: Ein Lab-ba, vielleicht eine gewaltige Schlange aus dem Meere, möglicher Weise eine personificierte Sturmflut oder Sintflut, hat in der Vorzeit, aber, als die Menschen bereits auf der Erde waren (p. 44 Z. 1 ff.), das Land heingesucht. Bil tötet das Tier und wird so gemäss Z. 22 König des Landes, d. i. vielleicht der ganzen Erde. Das Tier erschien vermutlich im "Jahre der — mit ihm identischen — grossen wütenden Schlange", wozu Z. f. Assyr. IV p. 369 Z. 5 (4) zu sehen. Uebrigens braucht ihr Besieger Bil nicht Bil-Marduk, sondern kann der "alte Bil", der Herr der Länder, von Z. 7 sein.

Zu S. 46 ff. Auch der Zū-Mythus scheint, falls Lugalbanda oder Marduk als Bezwinger des Zū zu gelten hat (s. p. 54 Anm. 3 und die Anm. zu p. 54 Z. 2 u.) die Weltherrschaft Bil-Marduk's erklären zu sollen: Dem Göttervater Bil werden die Schicksalstafeln von Zū geraubt. Jener verspricht demjenigen den Vorrang unter den Göttern, der den Sturmvogel totet. Wenn das Marduk-Lugalbanda gelungen sein sollte, hätte er also erst dadurch die Weltherrschaft erworben. Darnach wäre unter dem Göttervater Bil in unserm Mythus, der in ihm zu Anfang der Herr der Götter ist, gegen p. 370 Mitte nicht Bil-Marduk, sondern der ursprünglich davon unterschiedene "alte Bili zu verstehen. Vgl. übrigens bereits Jastrow Religion of Babyl, and Assyr, p. 538 ff. Dass Zū ein "Sturmvogel" ist, ergiebt sich ja aus seinem Ideogramm und seiner Etymologie (= אָרָעָאָ). Zū heisst aber auch noch im Assyrischen "Sturm", nämlich in zi-i uzni V R 47, 10, einem Synonym von der Ohrenkrankheit amiru, gewiss "Ohrensausen". Cf. IV R2 1\*, 2, wo imhullu amiruti trotz des Ideogramms ši-GAB für āmirāti gewiss = "sausende Stürme". Also Zū gewiss in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Annahme ein personificierter Sturm. Marduk's Sieg über die sturmisch erregte Tiamat (und Apsū?) bedeutet den Sieg der Lichtflut über die Salzwasserflut (und das Süsswasser?). Da dürfte es naheliegen, dass der Zû-Mythus Marduk, den Lichtgott, als Bezwinger der Luftflut feiern soll.

Zu S. 54 f. Z. 2 u. und Anm. 2 dazu. Nach dem eben Bemerkten ware diese Anm. nicht zutreffend. Jedenfalls aber ware *Lugalbanda* wohl zum Berge *Sabu* getlogen aus einem Grunde, der damit zusammenhangt, dass dies der Berg des von Zü beraubten Bil war. S. den folgenden Nachtrag.

Zu S. 54 f. Z. 21. Ina könnte = In(a) = "Herr" = Bil sein, Nin-gu-in-na ist nach II R 55, 11 die Bilit ili, die "Herrin der Gotter". Also Ina und Ningaina gewiss Bil, der Herr des Sahu-Berges (o. zu p. 54 Z. 2 u.), und Bilit, seine Gemahlin.

Zu S. 54 f. Z. 27 und der Anm. dazu. Zu Šīm = Siris, einer Weingöttin, s. auch II R 56 Z. 17, wonach der: "Was hat mein Herr getrunken?" genannte Gott wohl ein šīm von (Î-)sak-ila heisst. S. Brunnow, List No. 5927. Beachte ferner IV R" 11 No. 2, Rev. 20 f., wonach der Feuergott Bilgi Genosse oder Freund der Nin-ka-si-Siris ist.

Zu S. 56 f. Z. 29 und der Anm. 1 dazu. S. auch masitu, für Wein, in Beitr. z. Assyr. II, 636 Z. 45 f.

Zu S. 58 f. Z. 8. Zu hub(p)ur s. auch zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 60 f. Z. 10 und der Anm. 1 dazu. ta-bi-ir, dessen a bei einer Ableitung von einem  $\neg \neg \neg \neg$  befremdlich, doch nicht für  $tab\bar{a}r = \pi ingst^{\alpha}$ ? Aber die Verbindung mit tatabat befürwortet iene Etymologie.

Zu S. 60 f. Z. 10 u. der Anm. 2 dazu. S. auch Addit. zu IV R<sup>2</sup> 56 [63] p. 11 oben links: ubbutu || subbutu.

Zu S. 60 Z. Z. 14 und Anm. Zu labanu = "Halsmuskel" s. Tigl. I Col. III. 49 f. (die Wagen legte ich auf die Halsmuskeln). Vgl. die Anm. zu p. 176 Z. 169.

Zu S. 62 f. Z. 6 und d. Anm. 1 dazu. h für h im Assyr. auch wohl in hanāsa für hanāsa (s. zu hanāsa Delitzsch handw. p. 284) und in hanasa für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für handw für han

Zu S. 62 f. Z. 6 ff. Oder von kizriti in dieser Zeile an bis Z. 12 eingeschlossen Alles von al in Z. 6 abhängig? Also: der Stadt der Dirnen etc., der Beduinen etc., der Eunuchen (?) etc., der Degenträger etc.? Dagegen spräche 1) Z. 13, welche sich dann anakoluthisch auf Z. 5 zurückbezöge, und 2) Z. 8 f., wonach dann Beduinen, die fana eingesturzt hätten, in Erech gewohnt hätten. Indes enthält das Anakoluth keinen zwingenden Gegengrund und die Beduinen können ja die Herren und Eroberer von Erech gewesen sein, also der Statthalter in Z. 13 ein fremder Herr, namlich ein Beduinenscheich. Beachte Z. 14.

Zu S. 62 f. Z. 9 u. den Amm. dazu. Nach der vorhergeh. Anm. hätten also die Beduinen, die Feuerbrände geworfen haben, nicht aber die Eunuchen und Kinäden (?) Lana eingestossen, diese also nichts Feindseliges gegen Istar verübt.

Zu S. 62 f. Z. 11. Z. 11 muss wohl Apposition zu Z. 9 sein. In einer Apposition mit Regens und Rectum steht jenes der Regel nach auch hinter einem Plural im Singular. Ob näs paţri ausserhalb der Apposition Plural sein kann, scheint, falls nicht eine Composition anzunehmen ist, fraglich. Doch siehe den Nachtrag zu S. 6 Z. 20 f.

Zu S. 64 f. Z. 23 o. und der Anm. dazu. Zu hub(p)ur s. auch o. zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 68 f. Z. 6 und d. Ann. dazu. Thureau-Dangin behauptet in den Comptes rendus 1901 auf p. 9 eines Separatabzugs, dass ganam, auch = mendi. "furwahr" heisst. Ich halte dies für richtig. Denn das passt für Letzteres überall – auch o. p. 106 Z. 40! — vortrefflich, erklärt, warum es nach VA. Th. 241 (Z. f. Assyr. IX p. 159) ein Synonym u. A. von kann "so". se-lu-ka = "das ist währlich so" (o. zu p. 100 Z. 14) und der Verstarkungspartikel app(bb)una (o. p. 312 f.) ist, und macht eine gute Etymologic moglich. Denn mindi, wie die ursprüngliche Form des

Wortes gelautet haben dürfte, kann zu \*madā "wissen" gehören und für ein mitdi-middi = "wisse" stehen. Dann müsste aber ein Zusammenhang mit יהוחים preisgegeben werden.

Zu S. 72 f. Z. 13. "Jener Gesang" gewiss ein Lobpreis der im Vorhergeh, geschilderten furchtbaren Taten J(U)ra's. Deren Lobpreis schützt also vor ihnen Zu Schutztafeln s. auch o. p. 292 Z. 9 und p. 296 ff. Z. 8 ff. und die Schlussbemerkung zu No. XI.

Zu S. 76 f. Z. 2. Hiernach Îa (?) der Vater sogut des Feuergottes Nērigal wie des Lichtgottes Mardak: Aus dem Wasser, dem Bereich Îa(?)'s, jenseits der Erde, steigt des Morgens und des Abends das kosmische Feuer und das kosmische Licht empor. Daher auch der mit Nerigal verwandte Feuergott Bilgi Kind des apsā. des Süsswassermeeres (IV R<sup>2</sup> 14, No. 2 Rev. Z. 9).

Zu S. 76 f. Z. 7 und der Anm. zu binnu. sib(p)tu binnu ana miat ūmi bedeutet wohl: "(Im Falle dass sich bei der gekauften Person) Fieber und Dgl. (einstellt), (kann der Kauf) nach 100 Tagen (rückgängig gemacht (werden). Darnach die anderen Stellen mit sib(p)tu, binnu und sartu (wohl = Unrichtigkeit, körperlicher Fehler) in juristischen Texten zu beurteilen. Binnu an unsrer Stelle vor Sidanu, doch wohl fraglos eigentlich = "Glut", binnu = sib(p)tu = sudingirāku in II R 35, 41 f. unmittelbar hinter ummu = "Fieberglut", und bi[nnu] sowie suding[iraku] direkt hinter li[bu] = "Fieberglut" und im[mu?] = "heiss" in K 4219 bei Meissner Suppl. p. 10 h. dürften ein gewichtiges Wort fur unsere Deutung von sib(p)tu und binnu und damit von militu sprechen. Andererseits ist aber sibit pr bei Scheil, Textes élam-sémit. I p. 110 Z. 38 = "Stummheit", eig. = "Gepacktheit des Mundes", sodass sibtu allein "Schwäche", z. B. in Folge von Fieber, und Dgl. bedeuten könnte, und mikțu, das Synonym von binnu = sibtu, konnte auch "Fallen" schlechthin and darum "Neigung zum Fallen", z. B. in Folge von durch Fieber hervorgerufener Schwäche bedeuten. Dgl. Bedeutungen von sibtu und miktu und darum von binnu wurden in den juristischen Urkunden noch besser passen, zumal neben dem parallelen sartu, das sehr wohl "Unsicherheit im Gebrauch der Glieder" bedeuten könnte. Cf. sarru .= "Greis" H R 32, 28. S. dazu o. zu p. 22 Z. 9, p. 36 Z. 26 und Johns Deeds No. 94 Obv. Z 2 f., No. 105 Rev. Z. 2, No. 307 Rev. Z. 13,

Zu S. 76 f. Z. 7 und der Anm. zu Mikit, Schluss. Beachte das auf IV, R<sup>2</sup> 50, 42 Folgende: "Zauberin! (So rasch) wie sich dieses Siegel herundreht, moge dein Antlitz ergluhen und fahl werden!»

Zu S. S4 f. Z. 61 und Ann. Zu amalu s. ummulu von Sternen in K 6051, 16 f. bei CRAIG Astron. Texts p. 5. Das Verbum bezieht sich darnach wohl auf die aussere Erscheinung, bedeutet also wegen V R 47, 29 (dutum ummullum ist glanzend geworden) wohl "trube, fahl sein oder machen". Vgl. 'sich grämen" (?), vielleicht eigentlich = "welken". Somit dürfte ra'aba in der Tat eine ähnliche Bed. haben.

Zu S. 88 f. Z. 32 und 36. Ein PA-Stein wird auch z. B. bei CRAIG Rel. Texts I. 80, 9, 13 (ZIMMERN Ritualt. p. 112 Z. 8 u. 12) erwähnt.

Zu S. 88 f. Z. 33 u. 37. S. die Anm. zu p. 290 Z. 5.

Zu S. 90 f. Z. 49 und 56 und den Anmm. dazu. sāmu gilt auch vom Golde (Strassmaier Nabonidus No. 4, 6 und 8), kann also dann nicht "dunkelfarbig" oder "grau" oder Dgl., sondern muss "braun", "rot" oder "gelb" heissen. samu ist nun aber ein Synonym von pilū (Thompson Reports No. 37; cf. 83-1-18, 1331 Col. IV 9 f. und II R 26, 44 ff.), das nach V R 19, 19 (vgl. Brünnow's List No. 3491) von Wein gesagt wird; ferner ist ad(t)amu nach V R 28, 39 f. Soviel wie ein lubaru samu und pis im Hebr. = "rot" und "(rot)braun", adāmatu aber im Assyr. = "dunkelrotes Blut"; endlich bezeichnet za-kur (= uknu, auch = dunkelblau) + DIR, auch = sāmu, argamannu, den roten Purpur. ZA-KUR + MI (= schwarz, dunkel) = takiltu (von akālu = dunkel sein) aber den dunkelvioletten Purpur. Also muss samu = "rot" oder "braun", "braunrot" = 178 sein. Vgl. Zehnpfund in d. Beitr. z. Assyr. I p. 507 Anm. und Sayce in den Proc. Soc. Bibl. Arch. V p. 154. Darnach ist ein samu genanntes Wildschwein wohl ein braunes Wildschwein und ein kalbu samu ein brauner Hund (H R 6, 22 u. 41), und ein "Schreckensglanztuch" genanntes Tuch in IV R2 30\* 4 ein rotes Tuch, und der Planet Mars als Mikit isat - "Gefallenes von Feuer" = DIR, = samu, weil feuerrot, und samta bei ZIMMERN Ritualtafeln S. 102 Z. 101 "Morgenrot". Der samtu-Stein hat als Ideogramm TAK + GUG, GUG aber wechselt in K 4152 + K 4183 Rev. 18 f(f), mit DIR = samu. Also scheint samtu das Femininum von samu = "rot" zu sein und – gegen unsre bisherige Ansicht - einen roten oder braunen Stein zu bezeichnen, vielleicht, weil aus Afrika bezogen (H R 51, 17), Porphyr. Als roter Stein bringt er daher im Edelsteingarten Reben, gewiss mit roten Beeren, hervor (o. p. 208 Z. 48 f.) und als solcher wird er so oft mit dem blauen Lapislazuli zusammen genannt. — Mit samu ist huššū bez. ruš(š)ū ganz oder z. T. gleichbedeutend (V R 28, 39). Daher hurașu huššū "rotes oder braunes Gold" etc. (s. Stellen für hussu bei Delitzsch Handw. p. 295) und dasselbe bedeutet also auch hurușu russu. Daher inhi russuti "rotglanzende Fruchte", zimi russuti "rotglanzende Gesichtszüge", higallu russu, die bisti sadım, "feurig glanzende Fülle", von Edelsteinen aus den Bergen, usw. (Stellen bei Dellitzsch Handie, p. 627 f.), daher RUS - huššu und ruššu auch - "wutend" — der Wütende ist rot im Gesicht -, daher im-rus - rašubbatu wohl eigentlich die Furchtbarkeit des Feuers und des Wütenden, der rot vor Wut ist. Ist doch der Feuergott Girru rašubbu und entsendet doch der Feuergott Nerigal rašubbatu (s. zu r-ŝ-b Delitzsch Handw, p. 628). Somit r-ŝ-b wohl zu Demnach ein (subatu) r(h)uššu in Z. 49 gewiss ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid und eine blaue Flöte, wie sonst so oft Rotstein und Lazurstein zusammen erscheinen.

Zu S. 92 f. Z. 3 und der Anm. 2 dazu. Zu usurtu als Synonym von  $\tilde{simtu}$  s. auch IV R<sup>2</sup> 23, 21 f.:  $usurtu \parallel parsu =$ "Befehl".

Zu S. 92 f. Z. 6. "schuf ihn unter den Menschen" zeigt ebenso wie Anderes, dass Adapa nicht der "Urmensch" ist. S. p. 100 Z. 12 o.

Zu S. 92 f. Z. 8. Zu atra hasīsa s. zu p. 104 Z. 10 o.

Zu S. 92 f. Z. 10 und der Anm. dazu. Nach dem Nachtrag zu S. 54 Z. 27 ist *Mina-išti (ša-ti?)-bīli* der šīm d. i. Weinbereiter von (*I*)sakila. Darnach ist der mu = nuhatimmu jedenfalls auch ein Brotbereiter.

Zu S. 92 f. Z. 13 f. und der Anm. 1 dazu. Nach dem Nachtrag zu S. 70 Z. 5 ist *paśśuru* etwas Achnliches wie eine Tafel zum Schreiben.

Zu S. 92 f. Z. 17 und der Anm. dazu. Nach Thompson Reports No. 231 Z. 1 f. ist in der Verbindung "ma"(y)alu des Gewaltigen" mit dem Gewaltigen Nerigal, der Gott der Toten und der Unterwelt, gemeint.

Zu S. 94 f. Z. 20 und der Anm dazu. S. p. 507.

Zu S. 96 f. Z. 29 ff. und S. 98 f. Z. 24 ff. S. hierzu zuletzt Budde in der Theol. Literaturz. 1901 Sp. 236 f.

Zu S. 100 f. Z. 2 etc. Für nasru hier und im Folgendem nach dem neuen u. p. 582 ff. veröffentlichten *Ítana*-Text dessen Synonym *irū* zu lesen. S. dazu vielleicht K 1547 Rev. Z. 20 (*Beitr. z. Assyr.* H, 445).

Zu S. 102 f. Das hier, in p. 102 u. und p. 103 o., Gesagte wird durch den neuen u. p. 582 f. mitgeteilten neuen Text bestätigt, wonach der Adler in der Grube Speise erhält und dadurch neue Kräfte bekommt.

Zu S. 103 unten. Das dort über die Einordnung von K 2606 Gesagte nach p. 581 f. u. zu modificieren.

Zu S. 108 f. Z. 11 und der Anm. 3 dazu. In El-Amarna London No. 5 Z. 26 doch nicht amilūti ša i-li našri d. i. "Leute, die über die Adler (Geier) gesetzt sind" zu lesen?

Zu S. 110 f. Z. 16. Zu ina libbi = "durch" s. o. p. 250 Z. 296.

Zu S. 116 ff. und der Anm. dazu (S. 422 o.). Da 618-BIL auch = abu "Vater" (II R 32, 60), mit 618-BIL in der Gruppe für Gilgamis 618-Tu wechselt und Tu auch wohl = abu (II R 62, 21), so ist eine entfernte Moglichkeit vorhanden, dass der Name: "der Vater gamis" bedentet.

Zu S. 116 f. Z. 1 und der Anm. dazu. Da nach dem Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. der apsu nur aus Süsswasser besteht, so muss Gilgamis das Kraut zur Beruhigung des Meeres unter diesem, also wohl doch im nakhu geholt haben. Somit nak(g)hu in unsrer Zeile vielleicht doch der nakhu in der Tiefe. Oder der apsu bei Utnapistim der 'Ozserbs-Fluss'?

Zu S. 118 f. Z. 9 u. 22 Ein jedenfalls anderes p(b)ukku p. 256
Z. 1 etc.

Zu S. 120 f. Z. 35 und der Anm. 1 dazu. Zimmers erinnert für KI-KAK in ÎN-KI-KAK an KI-KAK biratu = "Tiefe" II R 44, 75. Die-

ses KI-KAK, l. c. unter KI-GAL, auch = "Baugrube", = birātu erwahnt, wird nun zwar zunächst das "Bau-Untere" bezeichnen (KAK = bauen), könnte aber natürlich auch für bāi)rātu = "Tiefe" überhaupt gebraucht worden sein. Lies daher Bil-biti)rāti? Also "Īu-bani?" ein "Herr der Tiefe", aus der die Fruchtbarkeit kommt (p. 124 Z. 2!)? Und bezeichnet KI-ŠAR in der Variante IN-KI-ŠAR die Tiefe als den "Ort der Üppigkeit" (= ašar nuḥši)? An unsrer Auffassung von "Ia-bani"'s Natur und Charakter würde hierdurch Nichts geändert.

Zu S. 120 f. Z. 40 und der Anm. dazu. Zu iperu s. auch Craig Rel. Texts II, 21 Z. 9.

Zu S. 122 f. Z. 24 u. d. Ann. dazu. In *El-Amarna* Berlin No. 8 Rev. 10 (s. dazu Zimmern in *Z. f. Assyr.* V, 149) bedeutet *šum-šu inakkira-ka* "sein Name, d. h. wohl die Bezeichnung, ein Ausdruck wie "Bote", "Gesandter", wird dir unbekannt, bez. fremd, werden". Also *nakāru* auf p. 122 Z. 24 = "sich wie ein Fremder verhalten"?

Zu S. 126 f. Z. S und der Anm. 2 dazu. S. zu diesem Worte auch Craig Rel. Texts II p. 21 Rev. Z. 3: du hast ihn an deinem Busen grossgezogen.

Zu S. 126 f. Z. 9 und Anm. 1 dazu. S. auch Haupt A. S. K. T. p. 118 Rev. Z. 6 u. 8.

Zu S. 140 f. Z. 17 ff. Da Bid-kullati(?)-Ia-bani(?) von der Unterwelt geträumt hat, ist unter dem Manne mit finsterem Antliz wohl der Höllenfürst Nerigal zu verstehen. Daher auch seine Adlerklauen. Denn die Dämonen und Totengeister in der Unterwelt sind ja vogelähnlich und vielleicht auch finsteren Antlitzes (o. p. 80 Z. 10: p. 188 Z. 28: p. 292 Z. 11 f.).

Zu S. 142 f. Z. 47 f. und der Anm. dazu. mullatu ist nach "K 4378" Col. III (Delitzsch Assgr. Les.³ p. 87) ein Synonym von masirru, dies von tula, und dies entspricht sumerischem Liš + x, liš aber ist das Ideogramm für itķuru und itķurtu, und auch der Tisch (pašsiru) hat eine itķurtu (l. c.). Wenn also die mullatu nach unser Stelle gefüllt wird, so kann die itķurtu eines Tisches nur dessen Platte, vielleicht speciell eine ein wenig vertiefte sein und darnach wäre mullatu wohl ein mehr breiter als tiefer Napf, also etwa ein Teller. Darnach ware der grosse Lis, die mukaltu des Wahrsagers (Zimmen Ritualtafeln p. 89), worauf geschrieben wird (Schwarzer Stein Assaulvddon's III, 19 ff.), wohl ein grosser Teller oder eine Tafel (mit Ständer?), wohl dazu bestimmt, um darauf, vielleicht mit mysteriosen und nur vom Wahrsager zu deutenden Zeichen, zu schreiben (akalu).

Zu S. 148 f. Z. 18. Oder lies mam-ma lim-nu = "jedweden Bösen"? Falls unsre Lesung auf p. 148 die richtige ist, soll Gilgamis das Bose vielleicht mit der Kraft der heiligen Ceder vernichten.

Zu S. 148 f. Z. 20. Zu ev. šiasi s. zu si(?mašan(a) p. 286 Z. 12 f. Zu S. 148 f. Z. 46 Nach dem Nachtrag zu p. 236 Z. 102 haršu vielleicht speciell ein "Steilberg".

Zu S. 148 f. Z. 3. Das ana şīt Šamši ginge wohl auf den Zug nach Osten zum Lebensbaume hin.

Zu S. 150 f. Z. 37 und der Anm. dazu. Zimmern's Lesung gašdūtu = "Eigenschaft einer kadistu" wird stark gestützt durch aššatu von aššatu = "Weibschaft".

Zu S. 150 f. Z. 49. Lies natürlich, falls eine Form von arhu zu lesen, ar-h[i)-i = "Monat[e".

Zu S. 150 f. Z. 40 f. Die Richtigkeit der Ergg, in diesen Zz. (und o. in Z. 13 ff.) vorausgesetzt, geht auch aus ihnen hervor, dass *Humbaba* weit entfernt von Erech wohnt.

Zu S. 156 f. Z. 1 ff. und der Anm. zu Z. 1 und 5. Zur hohen Ceder des elamitischen Bel. namlich des Šušinak-Insušinak (d. i. sumerisches(!) In-Šušin-ak(i) = "Herr von Susa"!), s. auch III R 67, 68, wonach dieser als der Cedern-Ninih der Ninih des Rufens (kallu) ist. Denn diesem Rufen des Ninih entspricht in unserem Text vielleicht das Gebrüll des Wächters der Ceder. In der Genesis findet es sich vielleicht wieder als die ביל des beim Tages- d. i. Morgenwinde in seinem Garten lustwandelnden (vgl. p. 160 Z. 1) Jahveh (Genesis 3, 8), welche, wie das Gebrüll Humbaha's die, welche sich der Ceder nahen, Adam und Eva erschreckt, die vom verbotenen Baume gegessen: Die בול יותרה der Tageswinde" ist vielleicht eigentlich die des Morgenwindes oder das Rauschen und Brausen der Bäume im Morgenwinde.

Zu S. 160 f. Z. 6. Da der Cedernberg, der Wohnsitz der Götter, im Osten liegt und vermutlich auf ihm der Choaspes, der Fluss von Susa, oder einer seiner Nebentlusse entspringt (s. zu p. 142 Z. 44 und p. 156 Z. 1), darf dazu an den Berg von Bærggræv-Bagastanam-Behistum mit der grossen Dariusinschrift erinnert worden, an dem der Choaspes vorüberfliesst. Dem \*Bagastanam bedeutet "Götterstätte" und der Berg von \*Bagastanam gehort zum Gebiet des Choaspes. Bemerkenswert ist vielleicht auch, dass der Fels von \*Bagastanam die ausserste Südostklippe eines Gebirgszuges Namens Taht-i-bostan, d. i. "Tron des Gartens", ist (BILLERBECK Sandschak Suleimania p. 91 Ann. 1). Oder ist der Götterberg der Elvend, von dem ein grosserer Nebenfluss des Choaspes herunterkommt?? Zu altpersischen Götterstätten auf dem Elvend und bei Behistun s. Justi Geschichte Irans im Grundriss der iran. Phil. p. 427.

Zu S. 160 f. Z. 6 und der Anm. 3 dazu. Nach Kino Magic No. 4 Z. 11 ist Irnina auch ein Beiname der Damkina, des Mi-ti bez. ti = simta. d i. "Zubehor", des apsa. d. i. des Susswasseroceans (o. 20 p. 2 Z. 3 f.). und der Herrin des Lebens (H R 55, 55 f., 55). Diese hat nach H R 55, 62 f.; HI R 67, 23 f. und HI R 68, 10 f. d.) 2 Namen mit der Britt, der Doppelgangerin der Istar, gemein Endlich ist das Ideogramm für Irnina-Innina auch mas zima "Glanz", dessen anderes Ideogramm 814, lediglich die gunierte Form von jenem ersteren Ideogramm, auch das für den Wasch-Ninab. Itästit, ist (s3-1-15, 1330)

Col. III, 25 ff.). Decken sich somit die *Irnina-Istar* und die *Irnina-Damkina* zum Teil und bezeichnet *Irnina* die *Istar* als eine Göttin des reinen, glänzenden, Leben spendenden Süsswassers, die dann auf dem Götterberge an der Quelle eines heiligen Stromes (des Choaspes? s. zu p. 156 Z. 1 u. 5) gewohnt hätte? *Ardvī-çūra-Anāhita*!

Zu S. 160 f. Z. 10. Ist samanu der gleichlautende Krankheitsname (dazu Delitzsch Handw. p. 503)? Dann wäre hier von einem šim-Gewächs die Rede, das gegen eine bestimmte Krankheit gebraucht wurde oder diese hervorrief. Unter der Lebensconiphere, der Ceder, dann die Krankheitsconiphere. Cf. (işu) šim-gig = "Krankheits-šim" Rm 367 Obv. 9 bei Meissner Suppl. p. 23 hinten, und II R 23, 26. Dies heisst nach der letzten Stelle auch is tanittim d. i. (s. zu o. p. 72 Z. 16) "Furchtbarkeitsbaum". Möglich daher, dass auch der samanu-šim ein solcher ist und also Krankheit erregt. Vielleicht soll er die Ceder schützen, sogut wie der gissu darunter, der möglicher Weise eine Dornart ist, und verhindern, dass sich Jemand unter ihren "guten Schatten" begiebt.

Zu S. 166 f. Z. 1. Oder  $b\hat{i}l\hat{i}$  hier, wie sonst (s. ZIMMERN *Ritualt*. p. 221), = "Zeug", "Kleider". Vielleicht Alles, was *Gilgamis* anhat und trägt, die Waffen eingeschlossen.

Zu S. 166 f. Z. 11 und der Anm. dazu. ilmi(u)šu wohl speciell = "Metallglanz". Deshalb II R 30, 42 hinter "Grünspan" genannt?

Zu S. 166 f. Z. 13. Die Uebersetzung von sammatu nach Anderen wegen des hebräischen ספרים. Allein, da šammu', mit š, im Assyr. nicht nur "Kraut", heisst, sondern auch Medicin(!) und gewiss zu arabischem gehört, so dürfte hebr.-aramäisch-arabisches ספרים auf dieses assyr. šammu als Lehnwort zurückgehn, sammatu mit s also Nichts damit zu tun haben. Ein echthebr. dem assyr. šammu entsprechendes Wort dürfte ja wegen des arab. im Hebr. nach den Lautgesetzen nur als שוֹם (Plur. שִּׁבְּיִם) erscheinen. Gleichwohl bleibt für sammatu eine ähnliche Bedeutung wie die von mir gewählte recht naheliegend. Gehört es zu samanu p. 160 Z. 10? Aber s. o. den Nachtrag dazu. Oder vgl. (işu) sammi in Z. f. Assyr. IV p. 247 Z. 28.

Zu S. 170 f. Z. 56 und der Anm. dazu. Nach p. 290 Z. 6 dalāļu hier wohl wirklich vom Aufwühlen des Wassers. Stirbt das Pferd dann in Folge des Trinkens von schmutzigem Wasser?

Zu S. 170 f. Z. 58 und der Anm. dazu. Nach Tiglatpileser I. Col. I, 30 und Aššurnaṣiraplu Col. I, 21 ist lit-ku ein Titel der Könige, nach III R 68, 22 lit-ku-gal, = grosser lit-ku, eine Bezeichnung für 2 Gottheiten nach ihrem Amte, deren eine  $Ingara(\check{s})$ , d. i. "Herr des  $gara\check{s}$ " heisst, während eine "Herrin des  $gara\check{s}$ ",  $Ni(n)gara(\check{s})$  mit Namen, nach III R 69, 63 f. die Gattin des Stiergottes Har (s. dazu II R 68, 64) ist. Nun ist nach V R 12, 40 u-tul[ die Lesung von lit-ku und, wie in unsrer Zeile utulla, so steht in V R 12 No. 4, 38 u-tul-la[ in Verb. mit  $r'v\check{u} =$ "Hirte". Also dürfte für lit-ku = utul[, eine Be-

zeichnung für den König und für 2 Götter, die vollständige Lesung utullu sein und dies auf dessen bez. deren Hirtenamt hindeuten. S. schon Zeitschr. für Assyr. III p. 201. Vielleicht ist utullu ein absolutes Synonym von ri'ū, vielleicht hat dessen Ideogramm mit Delitzsch Handw, p. 439 in IV R<sup>2</sup> 1, 40 f. gradezu die Lesung ri'i. Vgl. auch II R 32, 51, selbst wenn dort mit Brünnow List in der ersten Col. Lit-Lu und nicht Lit-ku stehn sollte. Darnach in K 2001 Obv. 11 (CRAIG Rel. Texts I, 15) raimat utulli von der Istar mit unsrer Stelle = "die den oder die Hirten liebt". nicht "die Heerde", und man kann fragen, ob es, mit Delitzsch l. c.. überhaupt ein utullu = "Heerde" giebt. Ob sowohl IV R2 1, 41 als auch V R 12, 38 utul lati = "Hirt der Wildkühe" zu lesen ist? Die 2 Zeichengruppen hierfür enthalten ja an erster Stelle das Ideogramm LIT für "Wildkuh" und "Wildstier"! Darnach auch LIT-KU = utullu vielleicht speciell ein "Rinderhirt" und somit auch tab(p)ulu, das an unsrer Stelle mit utulla wechselt, = "Hirte" oder speciell "Rinderhirte". [Zu utullu, sicher = "Hirte", s. auch noch Reisner Hymnen p. 49 Z. 17.]

Zu S. 170 f. Z. 69 u. der Anm. dazu. Vgl. o. zu p. 250 Z. 285.

Zu S. 176 f. Z. 169 und der Anm. dazu. Nach TIGLATPILESER I. Col. III, 49 werden Streitwagen auf den *labāni*'s d. i. Nackenmuskeln (o. Nachtr. zu p. 60 Z. 14). gewiss von je Mehreren, getragen. Darnach *tikkāti* bei Sanherib I. c. sicher Plural von *tikku* = "Nacken" und ein *tikkatu* = Seil (Delitzsch I. c.) aus dem Wörterbuch zu streichen.

Zu S. 176 f. Z. 179 isluh vielleicht für isluh (nach Z. f. Assyr. XIV p. 182 f.?). Bedeutung dann "besprengte", nämlich wohl mit Urin.

Zu S. 176 f. Z. 183 und der Anm. dazu. Nach II R 39, 45 (šul = sari[) in II R 47, 54 vielleicht saru = damu lesen, sodass jeder Anstoss wegfiele. Zu šul = "Blut" s. p. 375.

Zu S. 176 f. Z. 187 u. Anm. 2 dazu. Nach K 4378 Col. II giebt es einen Stuhl von (für?) GIS-KIN-TI. — Ein kitkittä auch bei KNUDTZON Gebete No. 108 Z. 9 erwähnt.

Zu S. 176 f. Z. 189 u. der Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p. 204 f. Z. 4 ff. o.

Zu S. 176 f. Z. 192 u. der Anm. dazu. Ist *Lugalbanda* wirklich ein Lichtgott, so stimmt das vorzüglich einerseits zu o. p. 369 f., andererseits zu dem Nachtrag zu o. p. 10 Z. 1 u. Denn nach der einen Stelle soll ja *Lugalbanda* — *Marduk*, nach der andern dieser ein Lichtgott sein.

Zu S. 188 f. Z. 44 und Anm. Zu paświ apsi s. o. Nachtr. zu p. 2 Z. 3 f.

Zu S. 202 f. Z. 1 ff. u. Oder übersetze: "Vom Berge ist sein Name Mašu. Wie er etc."?

Zu p. 202 f. Z. 1 f. u. und der Anm. dazu. Nachdem Gilgamis über das Feld oder die Wuste dahingeeilt ist, kommt er an das Gebirge Masu, durchzieht dies Gebirge, indem er vermutlich das Tor der Lander oder des Landes oder der Berge oder des Berges passiert (p. 206 Z. 43) und dem Wege der Sonne folgt (ib. Z. 46), also westwarts wandert. Darnach

gelangt er sofort an's Meer (p. 208 Z. 46 f., p. 210 Z. 35 und 1), zur ·Siduri, der sabītu, vielleicht der Venus am Westhimmel (Nachtrag zu p. 210 Z. 1 ff.). Von da fährt er in 2 oder 2-3 Tagen zu den "Wassern des Todes" (p. 220 Z. 49 f.) und vielleicht in 45 Tagen (ibid. Z. 49: aber p. 579 u. p. 222 Z. 2 ff.)) zu UT-napištim an der "Mündung der Ströme" (p. 244 f. Z. 204 f.), und zwar nach p. 216 Z. 23 vermutlich in derselben Richtung, in der die Sonne in dieser Gegend der Welt anscheinend über das Meer geht, also wohl in westlicher. Das Schiff wird wenigstens von den Wassern des Todes an von Gilgamis (p. 222 Z. 2 u. 4 ff.) mit einer Stange vorwärts gestossen, aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch von UR-NIMIN, dem Schiffer UT-napištim's, vom Beginn der Fahrt an. Denn dessen Schiffer bedient sich auch während der Sintflut einer Schiffsstange (p. 234 Z. 65) und eine Schiffsstange gebraucht Gilgamis auch auf seiner Rückfahrt von dem Gestade des UT-napištim (p. 250 Z. 277). Daraus darf wohl geschlossen werden, dass die Fahrt hauptsächlich durch Vorwärtsstossen des Schiffs ausgeführt wird, also wohl annähernd mit der Geschwindigkeit eines Fussgängers, der etwa 3/4 deutsche Meilen in der Stunde macht. Somit dürften die Wasser des Todes mindestens circa 2 ×  $24 \times 3_4 = 36$  deutsche Meilen und könnte die "Insel der Seligen" | falls nicht 45 + 120 Tagesfahrten: p. 222 Z. 2 ff.!] etwa 45  $\times$  24  $\times$   $^{3}/_{4}$  = ca. 800 deutsche Meilen von dem Ufer der Siduri entfernt sein. Nehmen wir nun mit Recht an, dass Gilgamis nach Westen zieht, so wäre das Feld oder die Wüste die syrische oder die arabische Wüste, könnte das Ter der Länder oder der Berge etc. durch Antilibanon und Hermon und einen Pass über den Libanon gebildet werden und das unmittelbar darnach erreichte Meer das mittellandische Meer an der schmalen phoenicischen Küstenebene sein, könnten die Wasser des Todes westlich von Cypern beginnen, dessen westlichster Punkt auf einer Fahrt von Phoenicien nach dem Westen nach Zurücklegung von etwa 45 Meilen passiert wird, [s. aber p. 579!], könnte die "Mündung der Ströme" mit p. 507 die Strasse von Gibraltar, könnte endlich die "Insel bez. das Land der Seligen" in oder an der Mündung der Ströme eine der westlich oder südwestlich von jener Strasse belegenen Inseln, vielleicht eine in der Azorengruppe oder eine der kanarischen Inseln, oder ein Küstenstrich in deren Nähe oder Madeira sein, die alle mehr als 600 Meilen von Phoenicien entfernt liegen, dort, wo die "Inseln der Seligen" oder das Elysium der Alten lagen. Man sieht, dass bei der Annahme, dass (filgamis nach Westen zieht, eine vollkommen einwandfreie Lokalisierung aller Schauplätze seiner Wanderung und Fahrt möglich ist, und darum halte ich sie für beachtenswert. Gilgamis, der Alles sah, der babylonische πολύτροπος, ος μάλα πολλά πλάγχθη, hätte also, wie Odysseus, nicht nur einen Zug nach dem Osten - zum Götterberge gemacht, sondern auch nach dem fernsten Westen. - Wenn Masu das Libanon-Antilibanon-System sein sollte, ist vielleicht win in Genesis X, 23 dasselbe, - falls richtig überliefert.

Zu S. 204 f. Z. 4 ff. o. und d. Anmerkung zu Z. 4. Ideogramme für sumuk sama sind einerseits GIR und GIR-KAN (II R 48, 53 f.), anderer-

seits UL-KAN (IV R<sup>2</sup> 5, 59 + 61; 70 + 72). GIR bedeutet auch "Dorn" und "Schwert", UL auch "stossen" (= nakāpu, nach Dr. Küch-LER = מנגם, auch "mit den Hörnern stossen", und UL-ha-ah bezeichnet sogut wie GIR-ha-ah p(b)ukudtu = "eine Art Dorngestrüpp" (II R 41,59 f.), andererseits bedeutet SI (auch = Horn) + LAL  $p(b)uk\bar{u}du$  (II R 27, 65; Brünnow List No. 3467). Endlich ist der Vergleich steiler Berge einerseits mit "Handhörnern" = "Fingern", andererseits mit "Schwertklingen" dem Assyrer geläufig. Also dürfte der šupuk šamī, falls šupku zu šapāku = "aufschütten" gehört, als eine spitze, horn- und dornartige Aufschüttung erscheinen. Darnach nun wohl auch sipku von den Hörnern des Himmelsstiers (o. p. 176 Z. 189) zu verstehen. Etwa = ..die Hörner mit ihrem Unterstück"? Hinter šupuk šamī wird II R 48, 55 die ila(ā)t šami erwähnt, die nach o. p. 349 ideographisch als "Gipfel, Höhe des Himmels" und als "Horn der Stadtmauer" bezeichnet wird. Diese liegt nach o. p. 348 f. am Allerwahrscheinlichsten im Westen und höchst wahrscheinlich sind die Skorpionmenschen, die irgendwelche Beziehungen zum šupuk šamī haben (unsre Zeilen), und darum auch dieser selbst, im Westen zu suchen (o. zu p. 202 Z. 1 f. u., p. 210 Z. 1 u. 10, p. 244 Z. 204 f.), und vielleicht ist der šupuk šami identisch mit dem Berge des Westens (o. p. 468). Aus allem diesem könnte man schliessen, dass sich die ilat šamī und der šupuk šamī ungefähr decken. Eine spitze Aufschüttung, vielleicht wie ein Berg, ein Horn an der Ringmauer (des Himmels?) im Westen, worin der Mond aufleuchtet, was wäre das? [Indes die Etymologien von ila(a)t šami und šupuk šami sprechen gegen eine Identität ihrer Begriffe. Das Erstere bezeichnet als Correlat von išid šamī doch wohl das "Höchste, Obere des Himmels", das Letztere eine "Aufschüttung für den Himmel". Wenn nun der Himmel gewiss nicht unendlich hoch, sondern schwerlich viel höher als ein hoher Berg gedacht wurde, so musste dessen vermeintlich höchster Teil, je weiter von dem Beobachter entfernt, desto näher dem Horizonte gesucht werden. Das ist der Grund, weshalb die ila(ā)t šamī, obwohl das "Höchste des Himmel's", von den Assyro-Babyloniern in der Nähe des Horizonts, und zwar im Westen, dort, wo das Neulicht erscheint, gedacht wird! Sie wohnen also östlich von dem "Höchsten des Himmels", nach der Licht- und Lebensseite des Himmels hin. Andererseits müsste nach dem o. Bem. der supuk šamī wohl etwas Spitzes, jedenfalls auch im Westen, könnte also schwerlich eine ringförmige Aufschüttung sein, auf der der Rand des Himmels ruht. Da wird man die Vermutung wagen dürfen, dass es ein spitzer Berg ist, auf dem das "Höchste des Himmels" ruht, dem Anscheine nach im Westen, in Wirklichkeit aber in der Mitte der Welt. Dann verstände man, wie die wohl beim supuk sami befindlichen Skorpionmenschen, die (s. u.) vielleicht mit diesem eigentlich identisch sind, das Amt haben können, die Sonne gleichermaassen bei ihrem Aufgange wie bei ihrem Untergange zu beobachten. Der supuk sami soll also im Westen von Babylonien liegen, ebendort das Masu-Gebirge (o. zu Z. 1 f.) und die Skorpionmenschen des Māšu-Gebirges dürften nach Z. 4 zum Mindesten in der Nähe des iupuk šamī stationiert sein. Ob daher dieser die höchste vermeintliche oder wirkliche Erhebung des Māsu-Gebirges ist? Möglich, dass in die Vorstellung vom šupuk šamī das westliche Zodiakallicht hinanspielt. — Auf dem Sabu, dem Berge Bel's, scheint die Weingöttin Siris zu wohnen (o. p. 54 ff. Z. 4 und 25 ff.) und das Westgebirge ist ein Weingebirge (o. p. 68 Z. 27) und nach o. p. 66 ff. Z. 5 und 24 ff. vielleicht die Wohnung des "Königs der Götter", wohl Marduk-Bel's. Darnach könnte der Sabu, der Berg des Bēl, mit dem Westgebirge identisch oder dessen höchste Erhebung sein. In der Tat giebt es einen irgendwie bemerkenswerten Berg Sawu-Šaw- im Libanonsystem (TIGLATPILESER III, Annalen Z. 126 f. Kl. Inschr. I, 1; MAX MÜLLER Asien p. 199 Anm. 2) und westländisches w können die Assyro-Babylonier durch b wiedergeben (cf. בוא Sib'i und (!) עבריהר *Abdihēba* der *El-Amarna-* Briefe aus Jerusalem). Ob daher der Sabu, der Berg des Bel, des "Herrn der Länder", mit dem supuk šamī, dem Träger des Himmels, identisch ist? Nichts als Fragen. Aber sie drängen sich auf und müssen darum gestellt werden.]

GIR = šupuk-šami auch = "Skorpion" und scorpio bezeichnet auch einen spitzen Steinhaufen. Die Scorpionmenschen bewachen das Tor des Māšu-Berges, das zum Mindesten in der Nähe des šupuk šami liegen muss. Sind sie darum Personiticationen von Spitzen des Māšu-Berges, oder besser Gebirges, ja gar mit dem šupuk šami eigentlich identisch?

Nur andeuten will ich, dass mit diesen Dingen die Vorstellungen vom Riesen und Berge Atlas, dem Träger des Himmels, im Westen der Erde, zusammenhängen mögen: Die unentweihte Sabītu soll nach der Anm. zu p. 210 Z. 1 und 10 vielleicht in der Odyssee als die unentweihte Nymphe Kalypso wiederkehren. Diese ist die Tochter des Atlas und nach Durchquerung des von den Skorpionmenschen bewachten Māšu-Berges, vermutlich mit dem Himmelsberge, gelangt Gilgamiš zur Sabītu, vielleicht "der vom Berge Sābu", welcher eben jener assyrisch-babylonische Träger des Himmels sein könnte. Vgl. den Nachtrag zu Z. 1 fo. und zu p. 210 Z. 1 ff.

Zu S. 204 f. Z. 7 f. Zu rašbat s. den Nachtrag zu p. 90 Z. 49 und 56.

Zu S. 210 f. Z. 1 ff. und den Anmm. dazu. Da Šiduri nach Šurpu Tafel II Z. 172 ein Name der Istar, wenn nicht Göttin, der Weisheit ist, Istar aber auch ardatu genannt wird (Sm. 954, 16 u. 18), so dürfte šiduri sicher = ardatu sein. — Von dem weiblichen Gottesnamen Šiduri wird man den weiblichen Gottesnamen Siduri kaum trennen wollen. Sfür Š liesse sich nach Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. beurteilen. Darnach wäre dann Siduri wohl eine der Istar verwandte Göttin, vielleicht die Venus am Abend- und Westhimmel, die nach III R 53, 30 f. im Unterschiede von der Venus am Osthimmel weiblich ist. Die kannu der Siduri (Z. 3) erinnert an die kannu der Urkitu, d. i. der Istar von Erech, der Venus am Abendhimmel (CRAIG Rel. Texts I p. 6, 3; III R 53, 35), die Umhüllung der Siduri. wohl als einer Braut, an Aya, die Braut des

Samas, die vielleicht, namentlich wegen II R 57, 31 und Sm. 954 Z. 1 f. (Aya und Istar beide An-SUT-UT-ANG = "Licht des Himmels" genannt) Niemand anders als die Venus ist. Braut des Samas hiesse sie dann, weil dieser, die Sonne, am Himmel nicht an sie herankommt, aber immer in ihrer Nähe bleibt. Da Siduri nach dem Nachtrag zu p. 202 Z. 1 f. u. mit höchster Wahrscheinlichkeit an der phoenicischen Küste wohnt, so könnte damit speciell die berühmte Astarte-Ištar von Byblus gemeint sein. Byblus-take heisst ja vielleicht "Berg" und Siduri sitzt ja vermutlich auf dem Tron des Meeres (p. 210 Z. 1). Ist sie die Kalypso der Odyssee, so ist daran zu erinnern, dass diese, deren Name doch wohl zu μαλύπτω "umhüllen" gehört, eine Nymphe ist (νύμφη auch = Braut!) und von Niemandem berührt, und ewige Jugend und Unsterblichkeit verleihen kann, während Šiduri nach Šurpu II, 172 f. ein sid balāti d. i. ein "Schutzgott des Lebens" ist. Auffallend ist auch, dass Siduri's Nebenname sabītu "die vom Berge Sābu", dem Berge des Bēl, bedeuten kann, Kalypso aber die Tochter des Atlas ist. S. die Nachträge zu p. 202 ff. Z. 1 ff. u.

Zu S. 210 f, Z. 13 und der Anm. dazu. Auch hier mindima nach dem Nachtrag zu p. 68 Z. 6 = "fürwahr"?

Zu S. 220 f. Z. 49 u. d. Anmerkungen dazu. Nach Jeremias Hölle u. Paradies p. 24 soll diese Z. besagen, dass die beiden Fahrenden einen Weg von 45 Tagen in 3en zurücklegen. Aber 3 Tage hiesse doch wohl nur ša(i)lālti ūmī. Oder ist zu übersetzen: "Einen Weg von . . . . . . te er am dritten Tage" und, gegen o. p. 576, anzunehmen, dass man sich die Wasser des Todes — jenseits der Strasse von Gibraltar? — 45 normale Tagesfahrten von der phoenicischen Küste entfernt dachte?

Zu S. 222 f. Z. 16 und Anm. Übersetze vielleicht: "und Einer, der nicht meine Geräte oder Kleider (Nachtr. zu o. p. 166 Z. 1) hat, fährt [im Schiff]" oder: "und ohne meine Geräte (nämlich die von Gilgamis zerstörten sut abni und urnu) fährt [der Schiffer oder UR-NIMIN"]?

Zu S. 230 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Da der apsū, bei dem das Schiff nach Z. 31 vermutlich auf Stapel gelegt werden soll, nach dem Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. nur Süsswasser enthält, so kann er, da schwerlich einen Fluss oder dessen Wasser, nur das Meer bei der Einmündung des Euphrat und Tigris bezeichnen.

Zu S. 230 f. Z. 18 und der Anm. 2 dazu. În-nu-gi nach Surpu IV, 82 "Herr von Graben und Kanal", die mit Wasser aus der Erde gespeist werden. Das kann also auch dafür angeführt werden, dass er ein ehthonischer Gott ist.

Zu S. 230 f. Z. 31 und den Annm. dazu. S. d. Nachtrag zu Z. 11 oben.

Zu S. 232 f. Z. 39. Bel ist der Herr der Erdoberfläche. Darum soll Urnapistim seine angebliche Flucht von der Erde zum Weltmeer unter und jenseits der Erde mit dessen Hass motivieren.

Zu S, 234 f. Z. 77. Erg. mit ZIMMERN nach IV R2 55 [62], 31

zu [la-a]m Šamaš rab $\hat{i}$  = vor Verschwinden der Sonne. Zu  $rab\bar{u}$  s. m. Kosmologie p. 15 und 226 Anm.

Zu S. 236 f. Z. 99 ff. Die Götter, die bei der Sintflut zusammenwirken, sind wohl nicht zufälliger Weise lauter Lichtgötter ersten Ranges. Das hängt wohl damit zusammen, dass, wie das Wasser, so das Licht sich als eine Flut über das Land ergiesst (o. Nachtr. zu p. 24 Z. 49): Als Lichtflutgötter wirken sie mit bei der Wasserflut. Daher sind die meisten von ihnen abūbu-Götter (o. zu p. 24 Z. 49). Zuerst kommt der Donnerer und Blitzer Adad, der aber zunächst nur donnert, dann Nabū, dessen Stern der Merkur, und der Lichtgott Šarru-Marduk, dann der Feuergott J(U)ra-Nērigal, dann der Sonnengott Ninib, endlich die Annunaki, die Götter der unterirdischen hellen Wasser (zu o. p. 290, 5), mit ihren Fackeln, wohl dem Wetterleuchten. Wie hier Lichtflutgötter die Wasserflut einleiten, so wird die Weltbildung durch die Bezwingung der Wasserflut durch die Lichtflut eingeleitet.

Zu S. 236 f. Z. 102 und der Anm. 1 dazu. Zu harāšu = "auf-, ein pflanzen" = dim vgl. auch dim = šamāṭu (Sc 280) einerseits, und Tigl. I. Col. III, 43 f. und IV, 14 f. (Berge oder ein Berg, die bez. der wie der ziḥpu, die aufwärts gerichtete Klinge, eines Schwerts šamṭu) andererseits, da ja zaḥāpu nach p. 494 ein Synonym von harāšu. Also šamāṭu von einem Berge wohl eig. = "grade einpflanzen" und somit huršu, von dessen Synonym harāšu, = "Berg" eig. ein "Eingepflanzter", "Aufwärtsgerichteter" d. h. "steiler Berg".

Zu S. 238 f. Z. 131 und d. Anm. dazu. Wegen des arabischen خصن "Geburtsschmerzen haben", zu mahāṣu, wovon indaḥṣu in unserem Verse, ḥayaltu hier doch = "Kreissende"?

Zu S. 240 f. Z. 157. zikhuratu hier doch nicht wie sonst stets = "Tempelturm" oder "Turmtempel"? Der Nisir war aber jedenfalls ein heiliger Berg und auf dem wäre ein Tempel nicht deplaciert gewesen. Falls der Nisir erst durch seine Verknüpfung mit der Sintflut heilig geworden sein sollte, wäre der Tempel ja allerdings ein Anachronismus. Aber was machte das aus? Und übrigens könnte der Berg ja schon vorher ein Götter- oder Gottesberg gewesen sein.

Zu S. 244 f. Z. 204 f. und d. Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p. 202 f. Z. 1 f. u.

Zu S. 244 f. Z. 224 und der Anm. 2 dazu. Zu abālu "trocken sein" vielleicht auch gegen Delitzsch Handw. p. 514 mušbil, vom Feuergott, der heissen Sonne, als Vernichter des saftigen Pflanzenwuchses, bei Sargon Cylinder Z. 61, und ubbulu vom Getreide II R 16, 38. mušbil dann für \*mušibil, wie mušziz für mušiziz. Aber ubbulu (uppulu?) von Baumpflanzungen scheint bei (Ralig Relig. Texts I, 54, 25 auf die Zerstörung durch Insekten (zirziru's) zu gehen. Vgl. auch Reisner Hymnen p. 73, 4. Andererseits ubb(pp)ulūti in K 183 Rev. 2 (Beitr. z. Assyr. I p. 618) wohl mit Zimmern = "die Ausgedörrten, Ausgemergelten", da dessen Verbum ussatminu wohl mit ihm = "haben Fett angesetzt".

Zu S. 250 f. Z. 284 f. und der Anm. zu Z. 286. Zu der Dornpflanze als Schreckmittel s. IV R<sup>2</sup> 30\* Z. 8 und K 626 Z. 12 (Lehmann, Šamaššumukin Tafel XLIV) — ein Dornzweig zur ἀποτφοπή — und vgl. o. p. 160 Z. 9.

# Nachtrag zum Text des Ítana-Mythus

oben p. 100 ff.

Die schon bekannten Fragmente des Itana-Mythus sind jüngst durch SCHEIL um ein neues vermehrt worden. S. No. LV seiner Notes im Recueil, Band XXIII. Col. I dieses Bruchstücks deckt sich, wie man leicht erkennt, im Inhalt und Wortlaut z. T. mit dem Obvers von K 2606 (s. die Edition von EDW. HARPER in Beitr. z. Assyr. II p. 461 f. und p. 505), erweist somit dessen Zugehörigkeit zum Itana-Mythus und ermöglicht dessen Verwertung. Die letzte Columne vom Revers des neuen Stücks aber ist natürlich hinter oben p. 110 Z. 19 einzuordnen, marhi-is, gewiss mit Scheil zu marhis su = "sein Weib" zu ergänzen, in der bis auf 13 Zeilenanfänge weggebrochenen 2ten Columne des Scheil'schen Fragments lässt an [mar-]hi-is-su in K 8563 Obv.(?) (s. HARPER's Edition I. c. p. 451) denken. Sollten diese beiden Textstücke näher zusammengehören, wäre das letztere wirklich der Obvers von K 8563 und vor p. 110 Stück III oben einzuordnen. Aber die sich hieraus nach dem unten Bemerkten ergebende Consequenz, dass zwischen Obvers und Revers von K 8563 der ganze Inhalt von Col. III-VI oder VIII des Scheil'schen Texts und noch Mehr einzuordnen wäre, mahnt zur Zurückhaltung. Leider kann ich nicht mehr in Erfahrung bringen, ob eine solche Annahme mit der Grösse von K 8563 + verlorenem Ergänzungsstück, soweit sie festzustellen ist, vereinbar wäre. Gegen diese Vermutung spricht aber auch der Inhalt von dem vermeintlichen Obvers des Textes. Denn nach dessen 6ter und 7ter Zeile: ((ilu) Ítana š(?)ar-ru[ = Ítana der (?) König(?) [ und ikimmušu[ = sein Totengeist]) scheint Itana in diesem Teil des Textes schon tot zu sein, während er auf der Rückseite (o. p. 110 ff. Z. 2 ff.) am Leben ist. Somit scheint diese der Obvers, die andere Seite aber der Revers zu sein etc. Für die Einordnung von Col. I f. des neuen Bruchstücks ist zu beachten: Es ist wahrscheinlich, dass der Verstümmelung des Adlers (o. p. 108 f. oben) seine Rettung durch Itana bald folgt und auch bald darnach erzählt wird. Diese ward auf der Scheil'schen Tafel wohl erst in einer Sten oder 6ten Columne berichtet, jedenfalls wird erst in ihr von seiner Erstarkung nach seiner Rettung erzählt. Es ist darum unwahrscheinlich, dass die Verstümmelung des Adlers und, was der voranging, vor Col. I des Scheil'schen Textes anzusetzen ist. Somit durften p. 100 Z. 2 - p. 108 Z. 18 zwischen Col. I oder II und Col. VI bez. VIII des neuen Textes einzuordnen sein und damit vielleicht auch, gegen o. p. 103 unten, zwischen K 2606 Obvers und Revers, vorausgesetzt nämlich, dass auf K 8578 Obvers in Z. 1 (o. p. 108 Z. 1) wirklich [IT-]HU(= našru oder irū) pīšu [ipušamma ana (ilu)Šamaš bīlišu iķabli...] zu lesen und diese Zeile mit dem Folgeweiser von K 2606 identisch ist. Eine Entscheidung hierüber hängt von der Grösse von K 2606 + verlorenem Ergänzungsstück ab. Leider kann ich die nicht mehr feststellen.

Darnach wäre, unter der einwandfreien Voraussetzung, dass Col. I des Scheil'schen Textes wirklich dessen erste Columne ist, die Reihen-

### Der Scheil'sche Text + K 2606.

 $all^1$ .

| 2.  | [ id²]-du-u ilāni []                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | [.] $bar$ (-) $si-ru^3$ $si-ru$ $ul(-)[]$                                    |
| 4.  | ina pāni-šu id-du-u ilāni []                                                 |
| 5.  | [.]. <sup>4</sup> u-kin-nu $li\vec{b}$ -ba $uk(k,g)^5$ -[]                   |
| 6.  | [.,.] lu-u rí-í-um <sup>6</sup> -ši-na []                                    |
| 7.  | $[I^7$ -t]a-na lu-u i-d(t)in-ši-na í[]                                       |
| 8.  | $\S i$ -bir-r[ $u$ ]                                                         |
|     | $b^8$ .                                                                      |
| 9.  | (1) ra-bu-tum (ilu) Anunnaki <sup>9</sup> ša-i-mu ši-im-tim                  |
| 10. | (2) uš-bu im-li-ku mi-li-ik <sup>10</sup> ša ma-a-ta-am                      |
| 11. | (3) ba-nu-u ki-ib(p)-ra-tim ša-ki-nu 11 ši-ki-it-tim                         |
| 12. | (4) mah¹²-ru a-na ni-ši i-lu I-gi-gu ¹³                                      |
| 13. | (5) i-zi-nam a-na ni-ši i-ši-mu                                              |
| 14. | (6) šar-ra-am la iš-ku-nu í¹⁴-lu ni-ši í-bi-a-tim                            |
| 15. | (7) i-na <i>ši-'a</i> <sup>15</sup> -tim la ka-aṣ-ra-at ku-ub(p)-šum mí-a-nu |
| 16. | (8) u ḫa-ad-du-um uḥ(g,k)^16-ni-a-am la ṣ(z)a-ap(b)-ra-at                    |

<sup>1</sup> K 2606 Obvers Z. 2-8. — 2 S. Z. 4. — 3 So Harper p. 461 l. c Auf der Photographie p. 505 nicht zu erkennen. — 4 Nach Harper Lu. — 5 Oder as(z, s)? — 6 Nach Harper dub. Aber nach der Photographie doch wohl um. — 7 Falls so zu erg., davor höchstens der Personenkeil, nicht aber (ilu) zu erg. — 8 Col. I des Schellsschen Textes; schliesst sich direkt an Stück a an. Z. 9—18 inclusive im Wesentlichen mit Z. 9—18 in Col. I von K 2606 identisch. — 9 Geschr. A-nun-na. K 2606 hat A-nun (mit einem Keil zuviel?) -na-ki. — 10 K 2606; imtalliku milikšunu[

folge aller jetzt bekannten Fragmente des *İtana*-Mythus die folgende: a) K 2606 Obvers und Col. I des Schell'schen Texts; b) Col. II davon und vielleicht, aber unwahrscheinlicher Weise, K 8563 Obvers(?) auf p. 451 von *Beitr. z. Assyr.* II; c) oben p. 100 f. Z. 2 - p. 108 f. Z. 18; vielleicht d) K 2606 letzte Zeile (ba-nu-ta-ma vš(= nit?)-ta-ka-aš-šu[= und "Gutheit"...ihm[); e) o. p. 108 f. Z. 1 - p. 110 f. Z. 19; f) letzte Columne des Schell'schen Textes; g) oben p. 110 f. Z. 2 - p. 114 f. Z. 36; vielleicht h) K 8563 Obvers(?), der dann dessen Revers wäre.

#### Der Scheil'sche Text + K 2606.

a.

[... hatt]en die Götter [ge]legt [.....]
[.]. Schlange Schlange nicht [.....]

Vor ihn(m) hatten die Götter gelegt [.....],
hatten [.]. gestellt, das Innere .[.....].

"[..] möge sein ihr Hirte [......]

[Ît]ana möchte (er) ihnen (ge)geben (haben) . [.....]

Hirtensta[b . . . . .]

*b*.

Die grossen Anunnaki, die das Schicksal bestimmen, hatten sich hingesetzt, hatten den Rat des Landes geraten.

Die die Räume bauen, "das Gestellte hinstellen", die den Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . bestimmt, hatten den Menschen . . . . bestimmt, hatten keinen König über die Menschen der ruhigen Wohnsitze gesetzt.

Damals war eine Königsbinde, eine Königsmütze nicht "zusammengefügt" worden

und ein Scepter von Lazurstein war nicht ge . . t worden.

= rieten ihren Rat. — 11 Auf K 2606 dafür ś[a]-kin? Harter bietet
-1M. Lies II vr., auch = kin?? — 12 So — MAH (?) — SCHEIL. Auf K 2606
liest Harter [.]-1K-, wohl mit Recht. — 13 K 2606 hat kali-ŝu-nu (ilu)
Igigi = alle Igigi — 11 Scheil hat aber ka ohne Fragezeichen. —
15 Geschr. Pl. Doch gewiss nicht śi-ma-tim zu lesen und ina śimatim "nach
den Schicksalen"? Auf K 2606 beginnt die entsprechende Zeile mit ina
ŭmiśuma — "damals" — 16 So nach K 2606: (abnu) uk(k-g)na. Vgl.
Scheil l. c. p. 7. —

- 17. (9) la ba-nu-u iš-ti-ni-iš pa-ra-ak-ku<sup>1</sup>
- 18.(10) Si-bi-tí2 ba-bu ud-du-lu í-lu da-ad3-nim
- 19.(11) ha-ad-du-um mi-a-nu-um ku-ub(p)-šum u ši-bi-ir-ru
- 20.(12) ku-ud-mi-iš A-ni-im i-na ša-ma-i ša-ak-nu
- 21.(13) u-ul i-ba-aš-ši mi-it-lu-ku ni-ši-im4
- 22.(14) [.5]- $ru^6$ -tum i-na ša-ma-i  $ur^7$ -da-am

 $c_*^{\,\mathrm{B}}$ 

- 19. ala (ilu) Igigi šu-tas-ḫu-ru [. . . . . . ]
- 20. (ilu) Iš-tar rí-í-a [ina šamī(-i) u-ba-']
- 21. u šarra i-ší-' i-[na ma-a-ti]
- 22. (ilu) In-ni-na rí-í[-a ina šami(-i) u-ba-']
- 23. u šarra i-ší[-' i-na ma-a-ti]
- 24. (ilu) Bíl i-ha-at pa-rak-kí šamí(-í)[ u mu-u-ti]
- 25. iš-tí-ni-'-í-ma  $r[i^9-i-a \ ina \ \check{s}am\acute{t}(-i)]$
- 26. ina ma-a-ti šarra [u-ba-' . . . . . . .]
- 27. šarru<sup>10</sup>-u-tu [. . . . . . . . . . . . . . . . ]
- 28. ub-lam-ma [libba-šu a-na . . . . . . . . ]
- 29. ilāni māti [.....]
- 30. [.]diš-diš šu dil[. . . . . . . . . . . ]

 $d.^{11}$ 

- 1. sa-am-na-am wa-ar-ha-am u-ši-tí-ga šu-ut-ta-[tu12...]
- 2. í-ru-u ma-hi-ir u-ku-ul-ta-am ki-ma ni-ši-im na-ia<sup>13</sup>-ri
- 3. i-mu-ga-am i-šu
- 4. í-ru-u [pi-i-šu] i-pu-ša-am-ma a-na Í-ta-na-ma iz-za-ga-ar-šu
- 5. ib-ri $\lceil \dots \rceil$ -ra-nu a-na- $\lceil ku \ u \rceil$  at-ta

<sup>1</sup> K 2606:  $la\ banā\ kib(p)rāti\ ištīniš[$  = Nicht waren (?) zusammen (?) Räume gebaut[. — 2 K 2606:  $(ilu)\ Si\text{-bit-tum.}$  — 3 Scheil aber ab. Indes bietet K 2606 in Z. 17 f.:  $(ilu)\ Sibittum\ ili\ ummāni\ udilu[$  ili  $dadmi\ udilu[$  und statt Scheil's da-ab-nim um-ani um-ani udilu[ ili dadmi udilu[ und statt Scheil's da-ab-nim um-ani zu lesen dürfte doch ausgeschlossen sein. ummanu = "Volk". — 4 Scheil aber ša. — 5 Eine Ergänzung zu [sar] $r\bar{u}tum$  = "Königsherrschaft" scheint mit ur-d(t)a-am am Ende der Zeile unvereinbar. — 6 Oder l. sub. —

Nicht waren zusammen heilige Gemächer gebaut worden; die Sieben hatten das(die) Tor(e) vor den (Menschen in den) Wohnplätzen verriegelt.

Scepter, Königsbinde, Königsmütze und Hirtenstab lagen vor Anu im Himmel.
Nicht giebt es Beratung der Menschen;
[.]. war aus dem Himmel heruntergekommen.

c.

Die Stadt hatten die Igigi [mit . . . . .] umgeben.

Ištar [sucht im Himmel] einen Hirten
und sieht sich i[m Lande] nach einem Könige um.

Innina [sucht im Himmel] einen Hirt[en]
und sieht [sich im Lande] nach einem Könige um.

Bel besieht die heiligen Gemächer von Himmel [und Land],
schaut nach einem H[irten im Himmel] aus,
[sucht] im Lande einen König [. . . . . .,]
(das) Königtum [. . . . . . .]

[Sein Inneres] brachte hervor, [. . . zu . . en];
die Götter des Landes [. . . . . .]

d.

Den achten Monat liess er vorübergehen; [(dann) ging er wieder hin zu] der Fallgru[be].

(Da) hatte der Adler, der (die) Nahrung empfangen hatte(,) wie ein brüllender Löwe (,)

Kraft bekommen.

Der Adler tat [seinen Mund] (auf) und spricht zu ihm, zu İtana:
"Mein Freund [...] wir sind [..], ich und du.

<sup>7</sup> Schwerlich lik zu lesen. — 8 K 2606 Ohvers Z. 19—30. — 9 Harper schraffiertes A. — 10 Oder lies *šarra u-tu* = "sah, fand einen König"? Zu u-tu s. u-tu o. p. 104 Z. 6 gerade im *Ítana*-Mythus. Indes spricht, mit Zimmern, der Mangel eines Zwischenraums zwischen *šarru* und u-tu für eine Lesung *šarrūtu*. — 11 Letzte Columne des Scheil'schen Temes. — 12 Zur Erganzung s. o. p. 106 Z. 28 und p. 108 Z. 57. — 13 Aber Scheil ra.

- 6. *ki*<sup>1</sup>-bi[......
- 7. Í-ta-na [.....] a-na í-ru-u iz-za-ga-ar-šu
- 8. i-[. . . . . . . ] ka-ti-im-ti

1 So - KI (?) - SCHEIL.

## Anmerkungen zu S. 582 ff.

S. 582 f. Z. 3. Oder si-ru = ,gross" oder ,Rücken". Die Schlange im  $Itana\text{-}Mythus}$  (o. p. 100 ff. Z. 2 ff.) spricht für ,Schlange".

S. 582 f. Z. 7. Oder, da i-din für iddin und erst recht  $l\bar{u}$  i-din für liddin doch bedenklich, = "möge ihr  $id(t,t)i(\bar{\imath})nu$  sein!"? Ein derartiges Wort mir aber unbekannt. Kann  $l\bar{u}$  vor dem Imperativ stehen und zu übersetzen sein: "gieb ihnen!"? Zu  $l\bar{u}$ -i-din, falls = "möchte er ihnen gegeben haben", "hätte er ihnen doch gegeben" oder = "wenn er ihnen gegeben hätte" s. o. zu p. 176 Z. 181 ff. Oder ist zu übersetzen: "möchte er sie gerichtet haben!", falls nicht gar: "möchte er sie richten!"?

S. 582 f. Z. 10. ušbu für ūšibu. Vgl. urdam in Z. 22, falls für ūridam.

S. 582 f. Z. 11. banā hier wegen Z. 17 und der Variante dazu fraglos = "bauen" oder "bilden", also auch IV R<sup>2</sup> 56 [63], 12, und nicht = "erleuchten" (gegen Delitzsch Handw. p. 180), was es jedenfalls nie heisst.

Nach Z. 17 und der Var. dazu — darnach kibratu = parakku — und o. zu p. 48 Z. 40 mit den kibrāti hier wohl "Räume", "Gemächer" für die Könige gemeint. Möglich, dass kibratu auch sonst = "Königsgemach" und dass z. B. "Könige der kibrāti" (s. Delitzsch Handw. p. 315) Soviel wie "Könige ašib parakki" (ibidem p. 541) ist. Zu kibratu, dem Synonym von tup(b)ķatu, = "Raum" s. o. zu p. 28 Z. 113.

Ist unter dem "Hingestellten" der König als saknu, "Hingestellter", "Angestellter", der Götter zu verstehen? Oder etwa = "Bau"? S. p. 48, Z. 39 f. und Parallelstellen. Falls sikittu ein Synonym von kibratu sein sollte, dürfte es aber schwerlich mit שׁכרנתא identificiert werden.

Die 2 auf einen Plural bezüglichen Singulare mit nachfolgendem Genitiv vielleicht als deren Substantivum vorangehende Appositionen nach Delitzsch Gramm. p. 328 zu beurteilen. Doch vgl. auch das selbständige dagil pän Assur bei Tiglatpileser I. Col. IV, 30, und die Nachträge zu o. p. 6 Z. 20 f. und 62 Z. 6 ff. Oder ist Z. 11 (f.?) Apposition zu Anunnaki in Z. 9?

S. 582 f. Z. 13. Vgl. zu *i-zi-nam*, vielleicht für *i-si-nam*, den Anfang des *İtana-*Mythus : *alu i-si-*[ (*Beitr. z. Assyr.* II p. 463).

S. 582 f. Z. 14. *ibiatim* Plural von *ibitu*, das nach II R 43, 14 = *šubtu niţtu*. Diese Stelle zieht auch Schell l. c. p. 7 (des Separatabzugs) heran.

S. 582 f. Z. 15. *i-na si-'a-tim* - "in selbiger Zeit" und i(i)nu ="Zeit" fem. generis? Aber *inanna* = "jetzt", falls = *ina-anna*! Oder *i-na* 

Befiehl [.....]!"

Îtana [....], spricht zu ihm, zum Adler:
".[.....] verborgene(n).

ši-'a-tim = "zur Zeit von Selbigem", wie  $\bar{\imath}n\bar{u}\check{s}u=$  "damals" eig. = "zu dessen Zeit"? Oder lies  $\bar{s}\bar{\imath}p\acute{t}tim$  für etymologisches  $\bar{s}\bar{\imath}p(b)\bar{u}tim$ ? In diesem Falle zu übersetzen: "Aus Wolle war etc".

 $kas\bar{a}ru$ sonst vom Zusammenfügen von Mauern u. Dgl. Aber s. auch o. p. 2 Z. 6.

Zu kub(p)šu s. V R 28, 24 und 31 und zu mianu vgl. mit Scheil minu =  $ag\bar{u}$  V R 28 Z. 15 f.

S. 584 f. Z. 17. Vgl. o. Z. 11.

Zu der Bed. "zugleich" für ištiniš s. Delitzsch Handw. p. 153. Darnach ištiniš hier Soviel wie "gleichzeitig"? Mit "zusammen" lässt sich hier Nichts anfangen. Schwerlich lā ištīniš = "zusammen nicht" = "insgesammt nicht".

"heilige Gemächer" für den König.

S. 584 f. Z. 18. Welche Sieben? Die bösen Sieben? Oder, da V + II mit ilu davor die Igigi bezeichnet, damit die in K 2606 Z. 19 hinter den Sieben genannten Igigi gemeint? Allerdings sind diese nach Addit. zu II R 39 No. 2 Obv. wohl 8 an der Zahl (]VIII = (ilu) V[II]; es folgen die Anunnak[i] = ]IX), aber nach Reisner Hymnen p. 92 Z. 23 sind die ver den Anunnaki genannten "Schicksalsgötter" 7 an der Zahl und damit könnten die wohl auch nach unserem Texte Schicksale bestimmenden Igigi gemeint sein. Zur Differenz in der Zählung, dass die Anunnaki nach dem oben erwähnten II R 39 No. 2 Obv. ergänzenden Text vermutlich 9, aber nach Reisner 1. c. Z. 24 f. 300 + 600 = 900 an der Zahl sind! S. auch II R 25, 68 f.

Welches Tor oder welche Tore? Das oder die des oder eines Palastes? Weil kein König darin war? Oder ihr, der Sieben Tor, sodass die Menschen keinen Zutritt zu ihnen hatten? Also keinen Zutritt zum Himmel, der ihnen etwa früher freigestanden hatte?

Falls dadnim zu lesen, dies nach den Vers 18 entsprechenden Versen im Paralleltext für dadmim. Oder vielleicht mit Zimmern da-ad-mi zu lesen? Nach dieser Stelle gegen o. zu p. 48 Z. 30 mit Delitzsch Handw. p. 211 dadmi doch wohl geradezu = "Menschen". Oder, falls das Tor oder die Tore am Himmel zu denken, dadmi auch hier = "menschliche Wohnstätten"?

- S. 584 f. Z. 19 o. Zu mianu und kub(p)šu s. o. zu Z. 15.
- S. 584 f. Z. 20 o. Zu kudmiš s. o. zu p. 12 Z. 11 und zu p. 22 Z. 41.
- S. 584 f. Z. 20 u. 22 o. samu wegen šamai aus \*šamau? Cf. L.
- S. 584 f. Z. 22 o. Falls [sar-]ru-tum etc. zu lesen wäre, könnte

wohl nur übersetzt werden: — da kam das Königtum vom Himmel herunter.

S. 584 f. Z. 19 u. Welche Stadt? Die Stadt der *Igigi*, also den Himmel? Übersetze dann vielleicht "Stadt der *Igigi*".

S. zu Igigi die Bem. zu Sibīti in Z. 18 o. auf p. 587.

S. 584 f. Z. 22 u. Innina anderer Name für Istar in Z. 20. S. zu o. p. 160 Z. 6 und den Nachtrag dazu.

S. 584 f. Z. 24. Zu hāţu s. o. zu p. 30 Z. 141.

S. 584 f. Z. 28. Zu libbu abālu s. o. zu p. 14 Z. 56.

S. 584 f. Z. 1. S. zu *šuttatu* o. zu p. 106 Z. 28.

S. 584 f. Z. 2. Zum "brüllenden Löwen" s. o. p. 68 Z. 11 und DE-LITZSCH Handw. p. 439 f. Gewiss ist  $n\ddot{v}ru$  (ibid. p. 440 b) bei Sanherib Kuyundjik 4, 23, in Verbindung mit  $n\ddot{i}\dot{s}u$ , Dasselbe. Der Vergleich zum Folgenden oder Vorhergehenden zu ziehen?

Der neue durch K 2606 ergänzte Text bringt auf die Vermutung, dass Itana oder sein zukünftiger Sohn (o. p. 108 f. Z. 14 ff.; p. 110 Z. 12 ff. o.) von Bel zum (ersten?) Könige der königslosen Erde oder des königslosen Landes ausersehen worden ist. Heisst es in K 8563 auf p. 451 in Beitr. z. Assyr. II, 451 (ilu) Itana šarru [= "Ítana, der König"], dann hätte er die Königswürde auch wirklich erlangt. Doch ist eine Lesung šir-ru nicht unmöglich; das aber bedeutet "Kindchen" und damit könnte das Kind Itana's gemeint sein, dessen Geburt sich, nach oben p. 584 f. Z. 1 wohl um Mehr als 8 Monate, verzögert zu haben, und um deren Willen und zu deren Herbeiführung sich Itana mit dem Adler zur Geburtsgöttin Ištar emporzuschwingen scheint (o. p. 103). Hierbei kommt es — s. o. p. 114 ff. — zu einem fürchterlichen Sturz, wobei Itana vermutlich verunglückt. Ob sein Kind geboren und später König wird, wissen wir nicht. Auf K 8563 Revers(?) (l. c. p. 451) ist Itana vermutlich tot. Dieses Stück lautet: 1. [..] NU?[; 2. [mar-h]i-is-su a-na ša-šu-m[a iz-za-kar ana ...] = sein [We]ib [spricht] zu ihm [, zu ...]; 3. [.]ANtu ia-a-si bītu u-[ = [.]. . mir(mich) Haus . [; 4. kīma 1(i?)-ta-ni mu-ti KU[ = wie Itana(?) den Tod(? der Mann? mein Mann??) . [; 5. kīma  $ka-a-\check{s}i$  [.]? ti [ = wie du (dich) [.] . . [; 6. (ilu)  $\acute{I}$ -ta-na  $\check{s}$ (?) ar-ru [= Itana(,) der(?) König[oder(?)...šir-ru] = ...das(?) Kindchen[; 7. $i-k(g)im-mu-\check{s}u?[..]?$  [= sein Totengeist .[..]. [; 8. u lip- $\check{s}u$ -ur ina  $b\bar{\imath}ti$ ??? [= und möge im Hause lösen ... [; 9. zu? [.......] lip (?)[; 10. u? ta = und. . [.

## "Druckfehlerverzeichnis".

Lies: S. 4 Z. 6 o.: a-ma-tum. — Ibid. Z. 4 u.: a-di. — S. 10 Z. 8: abi-šu. — S. 14 Z. 54: Nu-g(d)im-mud. — S. 26 Z. 90: it-ru-ra. — S. 28 Z. 116: mi-il-la. - S. 29 Z. 120: Duga. - S. 41 Z. 22:, vor: auf. - Ibid. Z. 25: Gras. - Ibid. Z. 28: sein Junges vor:, das Lamm. -S. 44 Z. 7: (ilu) vor Bīl. — S. 46 Z. 24: LAB-bi. — S. 54 Z. 4: šadī(-i). — Ibid. Z. 15 f.: lu-pu-uš. — S. 56 Anm. 2: nim-si-i-tum. — Ibid. Anm. 5: īpuš. . — S. 62 Z. 12: a-na. — Ibid. Z. 16: ki-i. — S. 86 Z. 10: a-ḥi [. — S. 88. Anm. 2: Ikallu-kinu. — S. 92 Z. 4: napištu(-tu). — S. 93 Z. 12: er täglich. — S. 97 Z 9: (und). — S. 110 Z. 6: li-pu-uš. — S. 112 Z. 30: ki-i. - S. 119 Z. 1: (sind) Gott. - S. 126 Z. 25: şīri. - S. 146 Z. 8: Samaš. — S. 159 Z. 40: achtsamer. — S. 168 Z. 38: na-ši-ša. — S. 171 Z. 64: Išullānu. — S. 176 Z. 174: i-li-ma. — S. 177 oben: Tafel VI. — S. 190 Anm. 2: 29 f. — S. 204 Anm. 1: amilu. — S. 205 Z. 16: (sind) Gott. - Ibid. Z. 21: die zu. - S. 213 Z. 34: Gesichtszüge. - S. 216 Anm. 1: des Ia(?). — S. 222 Z. 3: 3[..]. — S. 231 Z. 7: gesucht. — S. 239 Z. 119; "Der. — S. 241 Z. 155; , (aber). — S. 243 Z. 179; "Verrichtung". - Ibid. Z. 195: grossen Götter. - S. 246 Z. 238: ip(b)-tí-și. - S. 247 Z. 229: kein ", aber "hinter: auf. - S. 248 Anm. 2: geht. — S. 255 Z. 323 f.: ihr für: sein. — S. 257 Z. 21: (sonst). — S. 259 Z. 1: einer. — S. 260 Z. 14: im-has-. — S. 276 Z. 35: šissitu. — S. 277 Z. 9 v. u.: inār. — S. 280 Z. 48: šiššitu. — S. 294 Z. 16: purussī. — S. 299 Z. 6: er. — S. 300 f. oben: Der König von Kutha, Anhang. — S. 310 Mitte: Adad fur Ramman. — S. 327 Z. 3: liplipu. — S. 349 Z. 3: Bei für: Unter. — S. 426 Z. 6: 423. — S. 444 Z. 14: Anahita. — S. 461: vor suhhū: Z. 13. — S. 539 Z. 19 v. u.: zi šunu.

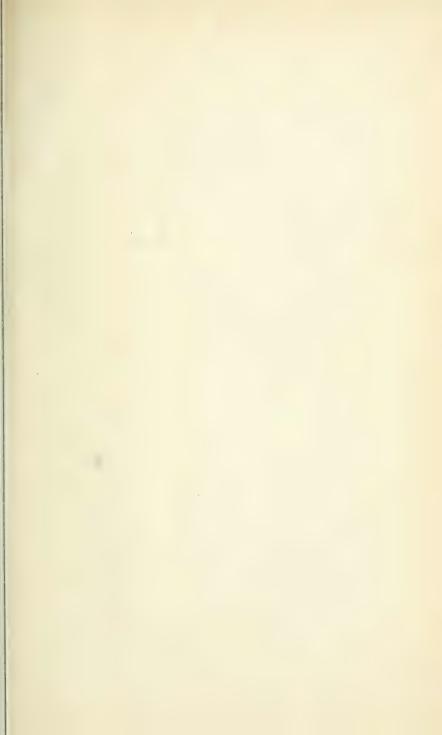



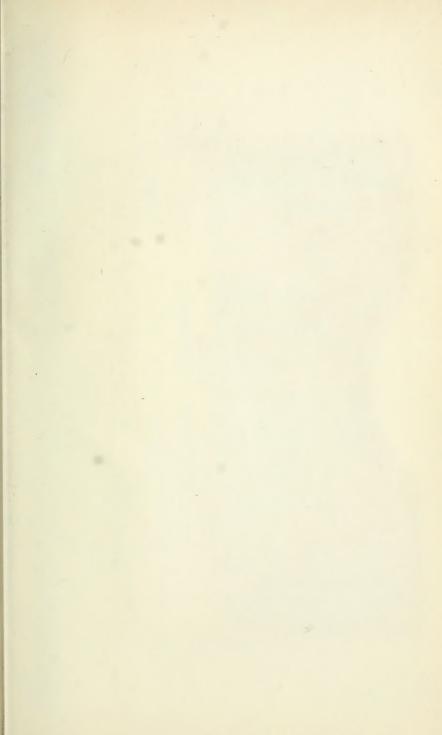



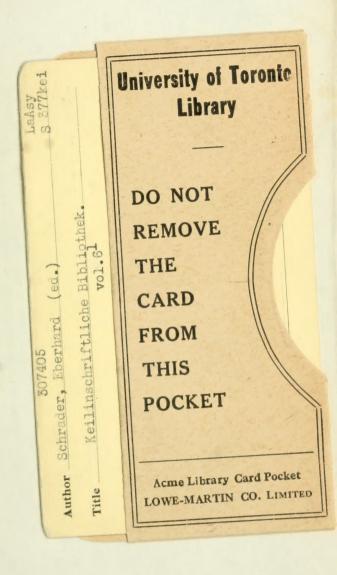

